

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



# FROM THE LIBRARY

OF

# JAMES GIBBONS HUNEKER

GIVEN TO

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

IN HIS MEMORY

BY A GROUP OF HIS FRIENDS

+

Thacke

. .

11

•

•

.



## NEW CENTURY LIBRARY

The Works of William Makepeace Thackeray

Vol. II.

THE HISTORY OF PENDENNIS



. G. S. r.

•

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX



Captain Costigan introduces Mr. Arthur Pendennis.

Thised wor in R.D. Ap-26-21 (1.M.B.

# The History of

# Pendennis

His Fortunes and Misfortunes, His Friends and His Greatest Enemy

By

William Makepeace Thackeray

Thomas Nelson and Sons
London, Edinburgh, and New York

# 17654A

; .

.: .

ť

# CONTENTS.

| I. Shows how First Love m      | iay interi | upt Break | fast,          | •••           | I             |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| II. A Pedigree and other Fa    | mily Ma    | tters,    | •••            | · ` ( , , . ) | 7             |
| III. In which Pendennis app    | ears as a  | very your | ig Man i       | ndeed,        | 26            |
| IV. Mrs. Haller,               |            | •••       | ··· <i>u</i> , | · · · · · ·   | 41            |
| V. Mrs. Haller at Home,        | •••        | •••       |                |               | 51            |
| VI. Contains both Love and     | War,       | •••       | •••            | · /;          | 67            |
| VII. In which the Major mak    | tes his A  | pearance, |                |               | 80            |
| VIII. In which Pen is kept wai | ting at th | e Door, w | hile the K     | eader         |               |
| is informed who litt           | le Laura   | was,      | •••            |               | 90            |
| IX. In which the Major open    | is the Ca  | mpaign,   | •••            | •••           | 104           |
| X. Facing the Enemy,           | •••        | •••       |                |               | 112           |
| XI. Negotiation,               |            |           | •••            | •••           | 119           |
| XII. In which a Shooting Ma    | itch is pr | oposed,   | ·4.            |               | 130           |
| XIII. A Crisis,                |            | •••       |                | •••           | 139           |
| XIV. In which Miss Fothering   | gay make   | s a new E | ngageme        | nt,           | 150           |
| XV. The Happy Village,         |            | •••       |                | ٠             | 158           |
| XVI. More Storms in the Pud    | ldle,      |           | ·              | •••           | 170           |
| XVII. Which concludes the Firs | st Part of | this Hist | ory,           | ٠             | 184           |
| XVIII. Alma Mater,             | •••        | •••       |                | •••           | 197           |
| XIX. Pendennis of Boniface,    | •          | ****      | · · · · · · ·  |               | 208           |
| XX. Rake's Progress,           | •••        | •••       | •••            | •••           | 224           |
| XXI. Flight after Defeat,      | •••        | •••       | •••            | •••           | 236           |
| XXII. Prodigal's Return,       |            |           | •••            | •••           | 246           |
| XXIII. New Faces,              |            |           | · · ·          | ·             | 256 ·         |
| XXIV. A Little Innocent,       | •••        |           | •••            |               | . <b>2</b> 76 |
| XXV. Contains both Love and    | Tealousa   |           |                |               | 28c           |

|          | A House full of Visitors,       | •••          | •••         |        | 300         |
|----------|---------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| XXVII.   | Contains some Ball-practising,  | •••          |             |        | 316         |
| XXVIII.  | Which is both Quarrelsome and   | l Sentimen   | tal,        | •••    | 326         |
| XXIX.    | Babylon,                        | •••          | •••         |        | 342         |
|          | The Knights of the Temple,      | •••          | •••         |        | 355         |
|          | Old and New Acquaintances,      | •••          | •••         |        | 365         |
| XXXII.   | In which the Printer's Devil co | mes to the   | Door,       |        | 379         |
| XXXIII.  | Which is passed in the Neig     | hbourhood    | of Ludg     | rate   |             |
|          | Hill,                           | •••          | •••         |        | 393         |
| XXXIV.   | In which the History still hove | rs about Fi  | leet Street | ,      | 405         |
| XXXV.    | A Dinner in the Row,            |              | •••         |        | 412         |
| . XXXVI. | The "Pall Mall Gazette,"        | , <b></b>    |             |        | 424         |
| XXXVII.  | Where Pen appears in Town as    | nd Country   | γ,          |        | 43 I        |
| XXXVIII. | In which the Sylph reappears,   | •••          | •••         |        | 448         |
|          | In which Colonel Altamont app   |              | lisappears  | ,      | 458         |
|          | Relates to Mr. Harry Foker's    |              |             |        | 468         |
| XLI.     | Carries the Reader both to Rich | mond and     | Greenwi     | ch,    | 482         |
| XLII.    | Contains a Novel Incident,      | •••          | •••         | •      | 493         |
|          | Alsatia,                        |              |             | •••    | 506         |
| XLIV.    | In which the Colonel narrates s | ome of his   | Adventu     | res,   | 515         |
| XLV.     | A Chapter of Conversations,     | . •••        | د کی مید دی | •••    | 527         |
| XLVI.    | Miss Amory's Partners,          | •••          | •••         | •••    | 544         |
| XLVII.   | Monseigneur S'amuse,            |              |             | •••    | 559         |
| XLVIII.  | A Visit of Politeness,          |              |             | •••    | 576         |
| XLIX.    | In Shepherd's Inn,              |              | •••         | •••    | 583         |
| L.       | In or near the Temple Garden,   |              | ***         | • • •  | 590         |
| LI.      | The happy Village again,        | •••          | •••         | •••    | 600         |
| LII.     | Which had very nearly been the  | . Last of th | he Story,   | •••    | 607         |
| LIII.    | A Critical Chapter,             | •••          | ,           | •••    | 62 <i>1</i> |
| LIV.     | Convalescence,                  | •••          | •••         | •••    | 632         |
| LV.      | Fanny's Occupation's gone,      | •••          | <b>*</b>    | •••    | 646         |
|          | In which Fanny engages a new    | Medical A    | Man,        |        | 659         |
|          | Foreign Ground,                 | •••          |             | •••    | 672         |
| LVIII.   | "Fairoaks to Let,"              | •••          |             | ****   | 686         |
| LIX.     | Old Friends,                    | See ( )      | 4.          | ** • 1 | 698         |
| LX.      | Explanations,                   |              |             | •••    | 712         |

|         | CON7                     | ENTS.      |          |              |       | vii  |
|---------|--------------------------|------------|----------|--------------|-------|------|
| LXI.    | Conversations,           | •••        | •••      |              |       | 721  |
| LXII.   | The Way of the World,    |            | •••      | •••          |       | 737  |
| LXIII.  | Which accounts perhaps j | for Chapt  | er LX    | ΊΙ <b>.,</b> |       | 754  |
| LXIV.   | Phillis and Corydon,     |            |          |              |       | 769  |
| LXV.    | Temptation,              | •••        | •••      | •••          |       | 775  |
| LXVI.   | In which Pen begins his  | Canvass    | ,        |              |       | 788  |
| LXVII.  | In which Pen begins to a | oubt abor  | et his i | Election,    | •••   | 799  |
| LXVIII. | In which the Major is bi | dden to s  | tand a   | nd deliver,  | •••   | 814  |
| LXIX.   | In which the Major new   | ither yiel | lds his  | Money nor    | r his |      |
|         | Life,                    |            |          |              | •••   | 826  |
| LXX.    | In which Pendennis cour  |            |          |              |       | 835  |
| LXXI.   | Fiat Justitia,           |            | •••      | •••          |       | 842  |
| LXXII.  | In which the Decks begin | to clear,  |          |              |       | 85 I |
| LXXIII. | Mr. and Mrs. Sam Hux     | ter,       | •••      | •••          | •••   | 860  |
| LXXIV.  | Shows how Arthur had     | l better i | have t   | aken a Rei   | urn-  |      |
|         | ticket,                  | •••        |          | •••          |       | 872  |
| LXXV.   | A Chapter of Match-mak   | ing,       |          | •••          |       | 880  |
| LXXVI.  | Exeunt Omnes,            | •••        | •••      |              |       | 889  |

The state of the state of Same and the second of the second The state of the s And And Alexander Carlo March March 1985 and was the second of the seco The state of the s

The second of th and the second of the second and the state of t

gran i kanada sakar sakar kanada sakar 1971. Section 1 Sectio 

The second of the second

The control of the control of the control of The March Street of the Science of Typic Salation of the Salat It has growned begin to the comment of the com-Call Carlo Carlo Balleting to the Carlo Ca in a community of model can be expected out the four classic Long to the Control Administration of the Association

# PENDENNIS. to their para viralent doctor meet all control to the analysis

they beginned the many the same of the same of the a theory in the Areat of Levilly branches with di CHAPTER 1. It of the first of the state of t

WS HOW FIRST LOVE MAY INTERRUPT BREAKFAST.

NE fine morning in the full London season, Major Arthur Pendennis came over from this lodgings. ling to his custome to breakfast at a certain Club in falls of which he was a chief ornament. As he was the finest judges of wine in England, and a man of and inquiring spirit, he had been very by chosen to be a member of the Committee of this and indeed was almost the manager of the institution, ie stewards and waiters bowed before him as reverv as to a Duke or a Field-Marshal. " 14 out 11 a quarter past ten the Major invariably made his apice in the best blacked boots in all London, with a ad morning cravat that never was rumpled until dinnera buff waistcoat which bore the crown of his sovereign e buttons, and linen so spotless that Mr. Brummel f asked the name of his laundress, and would probrave employed her had not misfortunes compelled reat man to fly the country. Pendennis's coat, his gloves, his whishers, his very came, were perfect of find as specimens of the costume of a military man raite. At a distance, or seeing his back merely, you have taken him to be not more than thirty years invas only by a meaner inspection that you saw the factitious nature of his rich brown hair, and that there were a few crows'-feet round about the somewhat faded eyes of his handsome mottled face. His nose was of the Wellington pattern. His hands and wristbands were beautifully long and white. On the latter he wore handsome gold buttons given to him by His Royal Highness the Duke of York, and on the others more than one elegant ring, the chief and largest of them being emblazoned with the famous arms of Pendennis.

He always took possession of the same table in the same corner of the room, from which nobody ever now thought of ousting him. One or two mad wags and wild fellows had, in former days, and in freak or bravado, endeavoured twice or thrice to deprive him of this place; but there was a quiet dignity in the Major's manner as he took his seat at the next table, and surveyed the interlopers, which rendered it impossible for any man to sit and breakfast under his eye; and that table—by the fire, and yet near the window became his own. His letters were laid out there in expectation of his arrival, and marry was the young fellow about town who looked with wonder at the number of those notes. and at the seals and franks which they bore. If there was any question about etiquette society, who was married to whom, of what age such and such a duke was Pendennis was the man to whom every one appealed. Marchionesses used to drive up to the Club, and leave notes for him or fetch him He was perfectly affable. The young men liked to walk with him in the Park or down Pall Mall; for he touched his hat to everybody, and every other man he met was a lord.

The Major sate down at his accustomed table then, and while the waiters went to bring him his toast and his hot newspaper, he surveyed his letters through his gold double eyeglass. He carried it so gaily, you would hardly have known it was spectacles in disguise, and examined one pretty note after another, and laid them by in order. There were large solemn dinner cards, suggestive of three courses and heavy conversation; there were neat little confidential notes, conveying female entreaties; there was a note on thick official paper from the Marquis of Steyne, telling him to come to Richmond to a little party at the Star and Garter, and speak

î. 1

French, which language the Major possessed very perfectly; and another from the Bishop of Ealing and Mrs. Traill, requesting the honour of Major Pendennis's company at Ealing House,—all of which letters Pendennis read gracefully, and with the more satisfaction, because Glowry, the Scotch surgeon, breakfasting opposite to him, was looking on, and hating him for having so many invitations, which nobody ever sent to Glowry.

These perused, the Major took out his pocket-book to see on what days he was disengaged, and which of these many hospitable calls he could afford to accept or decline.

He threw over Cutler, the East India Director, in Baker Street, in order to dine with Lord Steyne and the little French party at the Star and Garter; the Bishop he accepted, because, though the dinner was slow, he liked to dine with bishops—and so went through his list and disposed of them according to his fancy or interest. Then he took his breakfast and looked over the paper, the gazette, the births and deaths, and the fashionable intelligence, to see that his name was down among the guests at my Lord Soland-so's fete, and in the intervals of these occupations carried on cheerful conversation with his acquaintances about the room.

Among the letters which formed Major Pendennis's budget for that morning there was only one unread, and which lay solitary and apart from all the fashionable London letters, with a country post-mark and a homely seal. The superscription was in a pretty delicate female hand, and though marked "immediate" by the fair writer with a strong dash of anxiety under the word, yet the Major had, for reasons of his own, neglected up to the present moment his humble rural petitioner, who to be sure could hardly hope to get a hearing among so many grand folks who attended his levee. The fact was, this was a letter from a female relative of Pendennis, and while the grandees of her brother's acquaintance were received and got their interview, and drove off, as it were, the patient country letter remained for a long time waiting for an audience in the antechamber. under the slop-basin.

At last it came to be this letter's turn, and the Major broke

a seal with "Fairoaks" engraved upon it, and "Clavering St, Mary's" for a post-mark. It was a double letter, and the Major commenced perusing the envelope before he attacked the inner epistle.

"Is it a letter from another Jook?" growled Mr. Glowry inwardly. "Pendennis would not be leaving that to the last,

I'm thinking."

"My dear Major Pendennis," the letter ran, "I beg and implore you to come to me immediately"—"very likely," thought Pendennis, "and Steyne's dinner to-day"—"I am in the very greatest grief and perplexity. My dearest boy, who has been hitherto everything the fondest mother could wish, is grieving me dreadfully. He has formed—I can hardly write it—a passion, an infatuation"—the Major grinned—"for an actress who has been performing here. She is at least twelve years older than Arthur—who will not be eighteen till next February—and the wretched boy insists upon marrying her."

"Hay! What's making Pendennis swear now?" Mr. Glowry asked of himself, for rage and wonder were concentrated in the Major's open mouth, as he read this astounding

announcement.

"Do, my dear friend," the grief-stricken lady went on, "come to me instantly on the receipt of this; and, as Arthur's guardian, entreat, command, the wretched child to give up this most deplorable resolution." And, after more entreaties to the above effect, the writer concluded by signing herself the Major's "unhappy affectionate sister, Helen Pendennis."

"Fairoaks, Tuesday"—the Major concluded, reading the last words of the letter—"A d—d pretty business at Fairoaks, Tuesday. Now let us see what the boy has to say;" and he took the other letter, which was written in a great floundering boy's hand, and sealed with the largest signet of the Pendennises, even larger than the Major's own, and with supplementary wax sputtered all round the seal, in token of the writer's tremulousness and agitation.

The epistle ran thus:

"MY DEAR UNCLE,—In informing you of my engagement with Miss Costigan, daughter of J. Chesterfield Costigan,

Esq., of Costiganstown, but, perhaps, better known to you under her professional name of Miss Fotheringay, of the Theatres Royal Drury Lane and Crow Street, and of the Norwich and Welsh Circuit: I am aware that I make an announcement which cannot, acdording to the present prejudices of society at least be welcome to my family. My dearest mother on whom God knows: I would wish to inflict no needless pain, is deeply moved and grieved, I am sorry to say, by the intelligence which I have this night conveyed to her. I beseech pon, my dear Sin to come down and reason, with her and console ker. Although obliged by poverty to earn an honourable maintenance by the exercise of her splendid talents, Miss Costigan's family is as ancient and noble as our own. When our ancestor, Ralph Pendennis, landed with Richard II. in Ireland, my Emily's forefathers were kings of that country. I I have the information from Mr. Costigan, who, like yourself, is a military man.

"It is in vain I, have attempted to argue with my dear mother, and prove to her that a young lady of irreproachable character and lineage, endowed with the most splendid gifts of beauty and genous, who devotes herself to the exercise of one of the noblest professions, for the sacred purpose of maintaining her family, is a being whom we should all love and reverence, rather than avoid;—my poor mother has prejudices which it is impossible for my logic to overcome, and refuses to welcome to her arms one who is disposed to be

her most affectionate daughter through life.

"Although Miss Costigan is some years older than myself, that circumstance does not operate as a barrier to my affection, and I am sure will not influence its duration." A love like mine, Sir, I feel is contracted onde and for ever. As I never had dreamed of love until I saw her—I feel now that I shall die without ever knowing another passion. It is the fate of my life. It was Miss C.'s own delicacy which suggested that the difference of age, which I never felt, might operate as a bar to our mion. But having loved once, I should despise myself, and become of my passion—if I did not give all where I felt all, and endow the woman who loves me fortily with my whole heart and my whole fortune.

"I press for a speedy marriage with my Emily—for why, in truth, should it be delayed? A delay implies a doubt, which I cast from me as unworthy. It is impossible that my sentiments can change towards Emily—that at any age she can be anything but the sole object of my love. Why, then, wait? I entreat you, my dear Uncle, to come down and reconcile my dear mother to our union; and I address you as a man of the world, qui mores hominum multorum vidit et urbes, who will not feel any of the weak scruples and fears which agitate a lady who has scarcely ever left her village.

"Pray, come down to us immediately. I am quite confident that—apart from considerations of fortune—you will admire and approve of my Emily.—Your affectionate nephew,

ARTHUR PENDENNIS, Jr."

When the Major had concluded the perusal of this letter, his countenance assumed an expression of such rage and horror that Glowry, the surgeon-official, felt in his pocket for his lancet, which he always carried in his card-case, and thought his respected friend was going into a fit. The intelligence was indeed sufficient to agitate Pendennis. The head of the Pendennises going to marry an actress ten years his senior—a headstrong boy going to plunge into matrimony! "The mother has spoiled the young rascal," groaned the Major inwardly, "with her cursed sentimentality and romantic rubbish. My nephew marry a tragedy queen! Gracious mercy, people will laugh at me so that I shall not dare show my head!" And he thought with an inexpressible pang that he must give up Lord Steyne's dinner at Richmond, and must lose his rest and pass the night in an abominable tight mail-coach, instead of taking pleasure, as he had promised himself, in some of the most agreeable and select society in England.

And he must not only give up this but all other engagements for some time to come. Who knows how long the business might detain him. He quitted his breakfast-table for the adjoining writing-room, and there ruefully wrote off refusals to the Marquis, the Earl, the Bishop, and all his entertainers; and he ordered his servant to take places in the mail-coach for that evening, of course charging the sum.

which he disbursed for the seats to the account of the widow and the young scapegrace of whom he was guardian.

# CHAPTER II.

# A PEDIGREE AND OTHER FAMILY MATTERS.

EARLY in the Regency of George the Magnificent, there lived in a small town in the West of England, called Clavering, a gentleman whose name was Pendennis. There were those alive who remembered having seen his name painted on a board, which was surmounted by a gilt pestle and mortar over the door of a very humble little shop in the city of Bath, where Mr. Pendennis exercised the profession of apothecary and surgeon; and where he not only attended gentlemen in their sick-rooms, and ladies at the most interesting periods of their lives, but would condescend to sell a brown-paper plaster to a farmer's wife across the counter, or to vend tooth-brushes, hair-powder, and London perfumery. For these facts a few folks at Clavering could vouch, where people's memories were more tenacious, perhaps, than they are in a great bustling metropolis.

And yet that little apothecary who sold a stray customer a pennyworth of salts, or a more fragrant cake of Windsor soap, was a gentleman of good education, and of as old a family as any in the whole county of Somerset. He had a Cornish pedigree which carried the Pendennises up to the time of the Druids,—and who knows how much further back? They had intermarried with the Normans at a very late period of their family existence, and they were related to all the great families of Wales and Brittany. Pendennis had had a piece of University education too, and might have pursued that career with great honour, but that, in his second year at Oxbridge, his father died insolvent, and poor Pen was obliged to betake himself to the pestle and apron. He always detested the trade, and it was only necessity, and the offer of his mother's brother, a London apothecary of low family, into which Pendennis's father had demeaned himself by marrying, that forced John Pendennis into so odious a calling. He quickly after his apprenticeship parted from the coarse-minded practitioner his relative, and set up for himself at Bath with his modest medical ensign. He had for some time a hard struggle with poverty, and it was all he could do to keep the shop and its gilt ornaments in decent repair, and his bedridden mother in comfort; but Lady Ribstone, happening to be passing to the Rooms with an intoxicated Irish chairman who bumped her Ladyship up against Pen's very doorpost, and drove his chairpode through the handsomest pink-bottle in the surgeon's window, alighted screaming from her vehicle, and was accommodated with a chair in Mr. Pendennis's shop, where she was brought round with cinnamon and sal-volatile.

Mr. Pendennis's manners were so uncommonly gentlemanlike and soothing, that her Ladyship, the wife of Sir Pepin Ribstone, of Codlingbury, in the county of Somerset, Bart., appointed her preserver, as she called him, abothecary to her person and family, which was very large. Master Ribstone coming home for the Christmas holidays from Eton, over-ate himself and had a fever, in which Mr. Pendennis treated him with the greatest skill and tenderness. In a word, he got the good graces of the Codlingbury family, and from that day began to prosper. The good company of Bath patronized him, and amongst the ladies especially he was beloved and admired. First his humble little shop became a smart one: then he discarded the selling of tooth-brushes and perfumery, as unworthy of a gentleman of an ancient lineage; then he shut up the shop altogether, and only had a little surgery attended by a genteel young man; then he had a gig with a man to drive him; and, before her exit from this world, his poor old mother had the happiness of seeing from her bedroom window, to which her chair was rolled, her beloved John step into a close carriage of his own-a one-horse carriage it is true, but with the arms of the family of Pendennis handsomely emblazoned on the panels. "What would Arthur say now?" she asked speaking of a wounger son of hers—"who never so much as once came to see my dearest Johnny through all the time of his poverty and struggles!"

"Captain Pendennis is with his regiment in India, mother,"

Mr. Pendennis remarked; "and, if you please, I wish you would not call me Johnnyn before the young man—before Mr. Parkins."

Presently the day came when she ceased to call her son by the name of Johnny, or by any other title of endearment or affection; and his house was very lonely without that kind though querulous voice. He had his night-bell altered and placed in the room in which the good old lady had grumbled for many a long year, and he slept in the great large bed there. He was upwards of forty years old when these events befell---before the war was over; before George the Magnificent came to the throne; before this history, indeed; but what is a gentleman without his pedigree? Pendennis, by this time, had his handsomely framed and glazed, and hanging up in his drawing-room between the pictures of Codhrighury: House in Somersetshire, and St. Boniface's College, Oxbridge, where he had passed the brief and happy days of his early manhood. As for the pedigree, he had taken it out of a trunk, as Sterne's officer called for his sword, how that he was a gentleman and could show it.

About the time of Mrs.: Peridennis's demise, another of her son's patients likewise died at Bath; that virtuous woman, old Lady Pontypool, daughter of Reginald, twelfth Earl of Bareacres, and by consequence great-grand-aunt to the present Early and widow of John, second Lord Pontypool, and likewise of the Reverend Jonas Wales, of the Armageddon Chapel, Clifton. For the last five years of her life her Ladyship had been attended by Miss Helen Thistlewood. a very distant relative of the noble house of Bareacres, before mentioned, and daughter of Lieutenant R. Thistlewood, R. N., killed at the battle of Copenhagen. Under Lady Pontypool's roof Miss Thistlewood, found an comfortable shelter, as far as boarding and lodging went, but suffered under such an infernal tyranny as only women can inflict on, or bear from, one another. The Doctor who paid his visits to my Lady Pontypool at least twice a day, could not but remark the angelical sweetness and kindness with which the young lady bore her elderly relative's insults; and it was as they websing in the mouth moutning coach to attend her Ladyship's venerated remains to Bath Abbey, where they now repose, that he looked at her sweet pale face and resolved upon putting a certain question to her, the very nature of which made his pulse beat ninety, at least.

He was older than she by more than twenty years, and at no time the most ardent of men. Perhaps he had had a love affair in early life which he had to strangle: perhaps all early love affairs ought to be strangled or drowned, like so many blind kittens. Well, at three and forty he was a collected, quiet little gentleman in black stockings, with a bald head; and a few days after the ceremony he called to see her, and, as he felt her pulse, he kept hold of her hand in his, and asked her where she was going to live now that the Pontypool family had come down upon the property, which was being nailed into boxes, and packed into hampers, and swaddled up with haybands, and buried in straw, and locked under three keys in green baize plate-chests, and carted away under the eyes of poor Miss Helen,—he asked her where she was going to live finally.

Her eyes filled with tears, and she said she did not know. She had a little money—the old lady had left her a thousand pounds, indeed; and she would go into a boarding-house or into a school: in fine, she did not know

where.

Then Pendennis, looking into her pale face, and keeping hold of her cold little hand, asked her if she would come and live with him? He was old compared to—to so blooming a young lady as Miss Thistlewood (Pendennis was of the grave old complimentary school of gentlemen and apothecaries), but he was of good birth, and, he flattered himself, of good principles and temper. His prospects were good, and daily mending. He was alone in the world, and had need of kind and constant companion, whom it would be the study of his life to make happy: in a word, he recited to her little speech, which he had composed that morning in begand rehearsed and perfected in his carriage, as he was come to wait upon the young lady.

Perhaps if he had had an early love passage, she too he one day hoped for a different lot than to be wedded to ittle gentleman who rapped his teeth and smiled artificiate ho was laboriously polite to the butler as he slid upon

into the drawing-room, and profusely civil to the lady's-maid who waited at the bedroom door—for whom her old patroness used to ring as for a servant, and who came with even more eagerness—who got up stories, as he sent in draughts, for his patient's amusement and his own profit;—perhaps she would have chosen a different man. But she knew, on the other hand, how worthy Pendennis was, how prudent, how honourable; how good he had been to his mother, and constant in his care of her; and the upshot of this interview was, that she, blushing very much, made Pendennis an extremely low curtsy, and asked leave to—to consider his very kind

proposal.

They were married in the dull Bath season, which was the height of the season in London. And Pendennis having previously, through a professional friend, M.R.C.S., secured lodgings in Holles Street, Cavendish Square, took his wife thither in a chaise and pair; conducted her to the theatres, the parks, and the Chapel Royal; showed her the folks going to a Drawing-room, and, in a word, gave her all the pleasures of the town. He likewise left cards upon Lord Pontypool, upon the Right Honographe the Earl of Bareacres, and upon Sir Pepin and Lady Ribstone, his earliest and kindest patrons. Bareacres took no notice of the cards. Pontypool called, admired Mrs. Pendennis, and said Lady Pontypool would come and see her, which her Ladyship did, per proxy of John her footman, who brought her card, and an invitation to a concert five weeks off. Pendennis was back in his little onehorse carriage, dispensing draughts and pills at that time; but the Ribstones asked him and Mrs Pendennis to an entertainment, of which Mr. Pendennis bragged to the last day of his life.

The secret ambition of Mr. Pendennis had always been to be a gentleman. It takes much time and careful saving for a provincial doctor, whose gains are not very large, to lay by enough money wherewith to purchase a house and land; but besides our friend's own frugality and prudence, fortune aided him considerably in his endeavour, and brought him to the point which he so panted to attain. He laid out some money very advantageously in the purchase of a house and

small estate close upon the village of Clavering before mentioned. Words cannot describe, nor did he himself ever care to confess to any one, his pride when he found himself a real landed proprietor, and could walk over acres of which he was the master. A lucky purchase which he had made of shares in a copper-mine added very considerably to his wealth, and he realized with great prudence while this mine was still at its full vogue. Finally, he sold his business, at Bath, to Mr. Parkins, for a handsome sum of ready-money, and for an annuaty to be paid to him during a certain number of years after he had for ever retired from the handling

of the mortar and pestle.

Arthur Pendenmis, his son, was eight years old at the time of this event so that it is no wonder that the lad who left Bath and the surgery so young, should forget the existence of such a place almost entirely, and that his father's hands had ever been dirtied by the compounding of odious pills, or the preparation of filthy plasters. The old man never spoke about the shop himself-never alluded to it; called in the medical practitioner of Clavering to attend his family when occasion arrived; sunk the black breeches and stockings altogether; attended market and sessions, and wore a bottle-green coat and brass buttons, with drab gaiters, just as if he had been an English gentleman all his life. He used to stand at his lodge-gate, and see the coaches come in, and bow gravely to the guards and coachmen as they touched their hats and drove by. It was he who founded the Clavering Book Club, and set up the Samaritan Soup and Blanket Society. It was he who brought the mail, which used to run through Cacklefield before, away from that village and through Clavering. At church he was equally active as a vestryman and a worshipper. At market, every Thursday, he went from pen to stall; looked at samples of oats, and munched corn; felt beasts, punched geese in the breast, and weighed them, with a knowing air; and did business with the farmers at the Clavering Arms, as well as the oldest frequenter of that house of call. It was now his shame, as it formerly was his pride, to be called Doctor, and those who wished to please him always gave him the title of Squire. Heaven knows where they came from, but a whole range of Pendennis portraits presently hung round the Doctor's oak dining-room; Lelys and Vandykes he vowed all the portraits to be, and when questioned as to the history of the originals, would vaguely say they were "ancestors of his." You could see by his wife's looks that she disbelieved in these genealogical legends, for she generally endeavoured to turn the conversation when he commenced them. But his little boy believed them to their fullest extent, and Roger Pendennis of Agindount, Arthur Pendennis of Crecy, General Pendennis of Blenheim and Oudenarde, were as real and actual beings for this young gentleman as—whom shall we say?—as Robinson Crusoe, or Peter Wilkins, of the Seven Champions of Christendom, whose histories were in his library.

Pendennis's fortune, which, at the best was not above eight hundred pounds a year, did not with the best economy and management, permit of his living with the great folks of the county; but he had a decent, comfortable society of the second best sort. "If they were not the roses, they lived near the roses, as it were, and had a good deal of the odour of genteel life. They had out their plate and dined each other round in the moonlight nights twice a year, coming a dozen miles to these festivals. And besides the county, the Pendennises had the society of the town of Clavering, as much as nay more than they liked: for Mrs. Pybus was always poking about Helen's comservatories, and intercepting the operation of her soup-tickets and coalclubs; Captain Glanders (H.P., Joth Diagoon Guards) was for ever swaggering about the Squire's stables and gardens, and endeavouring to enlist him in his quarrels with the Vicar, with the Postmaster, with the Reverend F. Wapshot of Clavering Grammar School for overflogging his son. Anglesea Glanders, with all the village, in fine. And Pendennis and his wife often blessed themselves that their house of Fairoaks was nearly a mile out of Clavering, or their premises would never have been free from the prying eyes and prattle of one or other of the male and female inhabitants there we will have an activated the

Fairoaks lawn comes down to the little river Brawl, and on the other side were the plantations and woods (as much as were left of them) of Clavering Park, Sir Francis Clavering

Bart. The park was let out in pasture, and fed down by sheep and cattle when the Pendennises came first to live at Shutters were up in the house—a splendid freestone palace, with great stairs, statues, and porticos, whereof you may see a picture in the "Beauties of England and Wales." Sir Richard Clavering, Sir Francis's grandfather, had commenced the ruin of the family by the building of this palace; his successor had achieved the ruin by living in it. The present Sir Francis was abroad somewhere; nor could anybody be found rich enough to rent that enormous mansion, through the deserted rooms, mouldy clanking halls, and dismal galleries of which Arthur Pendennis many a time walked trembling when he was a boy. At sunset, from the lawn of Fairoaks, there was a pretty sight: it and the opposite park of Clavering were in the habit of putting on a rich golden tinge, which became them both wonderfully. upper windows of the great house flamed so as to make your eyes wink; the little river ran off noisily westward, and was lost in a sombre wood, behind which the towers of the old abbey church of Clavering (whereby that town is called Clavering St. Mary's to the present day) rose up in purple splendour. Little Arthur's figure and his mother's cast long blue shadows over the grass; and he would repeat in a low voice (for a scene of great natural beauty always moved the boy, who inherited this sensibility from his mother) certain lines beginning, "These are Thy glorious works, Parent of Good; Almighty, Thine this universal frame," greatly to Mrs. Pendennis's delight. Such walks and conversation generally ended in a profusion of filial and maternal embraces: for to love and to pray were the main occupations of this dear woman's life: and I have often heard Pendennis say in his wild way, that he felt that he was sure of going to heaven, for his mother never could be happy there without him.

As for John Pendennis, as the father of the family, and that sort of thing, everybody had the greatest respect for him; and his orders were obeyed like those of the Medes and Persians. His hat was as well brushed, perhaps, as that of any man in this empire. His meals were served at the same minute every day; and woe to those who came late, as the Pen, a disorderly little rascal, sometimes did! Prayers

were recited, his letters were read, his business dispatched, his stables and garden inspected, his hen-houses and kennel, his barn and pig-sty visited, always at regular hours. After dinner he always had a nap, with the Globe newspaper on his knee, and his yellow bandanna handkerchief on his face (Major Pendennis sent the yellow handkerchiefs from India, and his brother had helped in the purchase of his majority, so that they were good friends now). And so, as his dinner took place at six o'clock to a minute, and the sunset business alluded to may be supposed to have occurred at about halfpast seven, it is probable that he did not much care for the view in front of his lawn windows, or take any share in the poetry and caresses which were taking place there.

They seldom occurred in his presence, However frisky they were before, mother and child were hushed and quiet when Mr. Pendennis walked into the drawing-room, his newspaper under his arm.....And here, while little Pen, buried in a great chair, read all the books of which he could lay hold, the Squire perused his own articles in the Gardener's Gazette, or took a solemn hand at piquet with Mrs. Pendennis,

or an occasional friend from the village.

Pendennis usually took care that at least one of his grand dinners should take place when his brother, the Major, who, on the return of his regiment from India and New South Wales, had sold out and gone upon half-pay, came to pay his biennial visit to Fairoaks. "My brother, Major Pendennis," was a constant theme of the retired Doctor's conversation. All the family delighted in my brother the Major. He was the link which bound them to the great world of London, and the fashion. He always brought down the last news of the nobility, and was in the constant habit of dining with lords and great folks. He spoke of such with soldierlike respect and decorum. He would say, "My Lord Bareacres has been good enough to invite me to Bareacres for the pheasant shooting," or, "My Lord Steyne is so kind as to wish for my presence at Stillbrook for the Easter holidays;" and you may be sure the whereabout of my brother the Major was carefully made known by worthy Mr. Pendennis to his friends at the Clavering Reading-room, at Justice

meetings, or at the county town. Their carriages would . come from ten miles round to call upon Major Pendennis in his visits to Fairoaks; the fame of his fashion as a man about town was established throughout the county. There was a talk of his marrying Miss Hunkle, of Lilybank, old Hunkle the attorney's daughter, with at least fifteen hundred a year to her fortune; but my brother the Major refused this negotiation, advantageous as it might seem to most persons. "As a bachelor," he said, "nobody cares how poor I am. I have the happiness to live with people who are so highly placed in the world, that a few hundreds or thousands a year more or less can make no difference in the estimation in which they are pleased to hold me. Miss Hunkle. though a most respectable lady, is not in possession of either the birth or the manners which would entitle her to be received into the sphere in which I have the honour to move. I shall live and die an old bachelor, John; and your worthy friend, Miss Hunkle, I have no doubt, will find some more worthy object of her affection, than a worn-out old soldier on half-pay." Time showed the correctness of the surmise of the old man of the world: Miss Hunkle married a young French nobleman, and is now at this moment living at Lilybank, under the title of Baroness de Carambole, having been separated from her wild young scapegrace of a Baron very shortly after their union.

The Major was a great favourite with almost all the little establishment of Fairoaks. He was as good-natured as he was well bred, and had a sincere liking and regard for his sister-in-law, whom he pronounced, and with perfect truth, to be as fine a lady as any in England, and an honour to the family. Indeed, Mrs. Pendennis's tranquil beauty, her natural sweetness and kindness, and that simplicity and dignity which a perfect purity and innocence are sure to bestow upon a handsome woman, rendered her quite worthy of her brother's praises. If think it is not national prejudice which makes me believe that a high-bred English lady is the most complete of all Heaven's subjects in this world. In whom else do you see so much grace, and so much virtue; so much faith, and so much tenderness; with such a perfect refinement and chastity? And by high-bred ladies

I don't mean duchesses and countesses. Be they ever so high in station, they can be but ladies, and no more. But almost every man who lives in the world has the happiness, let us hope; of counting a few such persons amongst his circle of acquaintance—women in whose angelical natures there is something awful, as well as beautiful; to contemplate; at whose feet the wildest and fiercest of us must fall down and humble ourselves, in admiration of that adorable purity which never seems to do or to think wrong.

Arthur Pendennis had the good fortune to have a mother endowed with these happy qualities. During his childhood and youth, the boy thought of her as little less than an angel-as a supernatural being, all wisdom, love, and beauty. When her husband drove her into the county town, or to the assize balls or concerts there, he would step into the assembly with his wife on his arm, and look the great folks in the face, as much as to say, "Look at that, my Lord; can any of you show me a woman like that ?" "She entaged some country ladies with three times her money, by a sort of desperate perfection which they found in her. Mrs. Pybus said she was cold and haughty; Miss Pierce, that she was too proud for her station; Mrs. Wapshot, as a doctor of divinity's lady, would have the pas of her, who was only the wife of a medical practitioner. In the meanwhile, this lady moved through the world quite regardless of all the comments that were made in her praise or disfavour. She did not seem to know that she was admired or hated for being so perfect; but carried on calmly through life, saying her prayers, loving her family, helping her heighbours, and doing her duty, he was tach will no their a mod leader to

That even a woman should be faultless, however, is an arrangement not permitted by nature, which assigns to us mental defects, as it awards to us headaches, illnesses, or death: without which the scheme of the world could not be carried on—nay, some of the best qualities of mankind could not be brought into exercise. As pain produces or elicits fortitude and endurance; difficulty, perseverance; poverty, industry and ingenuity; danger, courage and what not; so the very virtues, on the other hand, will generate some vices: and, in fine, Mrs. Pendennis had that vice

which Mrs. Pybus and Miss Pierce discovered in hernamely, that of pride; which did not vest itself so much her own person, as in that of her family. She spoke about Mr. Pendennis (a worthy little gentleman enough, but the are others as good as he) with an awful reverence, as if he had been the Pope of Rome on his throne, and she a cardin at kneeling at his feet, and giving him incense. The Major she held to be a sort of Bayard among Majors. And as for her son Arthur, she worshipped that youth with an ardour which the young scapegrace accepted almost as coolly as the statue of the Saint in St. Peter's receives the rapturous osculations which the faithful deliver on his toe,

This unfortunate superstition and idol-worship of this good woman was the cause of a great deal of the misfortune which befell the young gentleman who is the hero of this history, and deserves therefore to be mentioned at the outset of his story.

Arthur Pendennis's schoolfellows at the Grey Friars School state that, as a boy, he was in no ways remarkable either as a dunce or as a scholar. He did, in fact, just as much as was required of him, and no more. If he was distinguished for anything, it was for verse-writing; but was his enthusiasm ever so great, it stopped when he had composed the number of lines demanded by the regulations (unlike young Swettenham, for instance, who, with no more of poetry in his composition than Mr. Wakely, yet would bring up a hundred dreary hexameters to the master after a half-holiday; or young Fluxmore, who not only did his own verses, but all the fifth form's besides). He never read to improve himself out of school hours, but, on the contrary, devoured all the novels, plays, and poetry on which he could lay his hands. He never was flogged, but it was a wonder how he escaped the whipping-post. When he had money, he spent it royally in tarts for himself and his friends: he has been known to disburse nine and sixpence out of ten shillings awarded to him in a single day. When he had no funds, he went on tick. When he could get no credit, he went without, and was almost as happy. He has been known to take a thrashing for a crony without saying a word; but a blow, ever so slight, from a friend, would make him roar. To fighting he

was averse from his earliest youth, as indeed to physic, the Greek Grammar, or any other exertion, and would engage in none of them except at the last extremity. He seldom if ever told lies, and never bullied little boys. Those masters or seniors who were kind to him, he loved with boyish ardour. And though the Doctor, when he did not know his Horace, or could not construe his Greek play, said that that boy Pendennis was a disgrace to the school, a candidate for ruin in this world and perdition in the next-a profligate who would most likely bring his venerable father to ruin and his mother to a dishonoured grave, and the like-yet as the Doctor made use of these compliments to most of the boys in the place (which has not turned out an unusual number of felons and pickpockets), little Pen, at first uneasy and terrified by these charges, became gradually accustomed to hear them; and he has not, in fact, either murdered his parents, or committed any act worthy of transportation or hanging up to the present day.

There were many of the upper boys, among the Cistercians with whom Pendennis was educated, who assumed all the privileges of men long before they quitted that seminary. Many of them, for example, smoked cigars; and some had already begun the practice of inebriation. One had fought a duel with an Ensign in a marching regiment in consequence of a row at the theatre; another actually kept a buggy and horse at a livery stable in Covent Garden, and might be seen driving any Sunday in Hyde Park with a groom with squared arms and armorial buttons by his side. Many of the seniors were in love, and showed each other in confidence poems addressed to, or letters and locks of hair received from, young ladies; but Pen, a modest and timid youth, rather envied these than imitated them as yet. He had not got beyond the theory as yet—the practice of life was all to come. And by the way, ye tender mothers and sober fathers of Christian families, a prodigious thing that theory of life is as orally learned at a great public school. Why, if you could hear those boys of fourteen who blush before mothers, and sneak off in silence in the presence of their daughters, talking among each other-it would be the women's turn to blush then. Before he was twelve years old, and while his mother fancied him an angel of candour, little Pen had heard talk enough to make him quite awfully wise upon certain points; and so, Madam, has your pretty little rosy-cheeked son, who is coming home from school for the ensuing Christmas holidays. I don't say that the boy is lost, or that the innocence has left him which he had from "Heaven which is out home;" but that the shades of the prison-house are colosing very fast over him, and that we are helping as much as possible to corrupt him black and the

Well—Pen had just made his public appearance in a coat with a tail, or cauda-virilis, and was looking most anxiously in his little study-glass to see if his whiskers were growing, like those of more fortunate youths his companions; and, instead of the treble voice with which he used to speak and sing (for his singing voice was a very sweet one, and he used when little to be made to perform "Home, sweet Home," "My pretty Page," and a French song or two which his mother had taught him, and other ballads, for the delectation of the senior boys), had suddenly plunged into a deep bass diversified by a squeak, which, when he was called upon to construe in school; set the master and scholars laughing—he was about sixteen years old, in a world when he was suddenly called away from his academic studies.

It was at the close of the forenoon school, and Pen had been unnoticed all the previous part of the morning till now, when the Doctor put him on to construe in a Greek play. He did not know a word of it, though little Timmins, his form-fellow, was prompting him with all his might. Pen had made a sad blunder or two, when the awful chief broke out upon him.

"Pendennis, sir," he said, "your idleness is incorrigible and your stupidity beyond example. You are a disgrace to your school, and to your family, and I have no doubt will prove so in after-life to your country. If that vice sir, which is described to us as the root of all evil, be really what moralists have represented (and I have no doubt of the correctness of their opinion), for what a prodigious quantity of future crime and wickedness are you, unhappy boy, laying the seed! Miserable trifler! A boy who construes  $\delta \epsilon$  and, instead of  $\delta \epsilon$  but, at sixteen years of age, is quity not merely

of folly, and ignorance, and dullness inconceivable, but of crime, of deadly crime, of filial ingratitude, which I tremble to contemplate. A boy, sir, who does not learn his Greek play cheats the parent who spends money for his education. A boy who cheats his parent is not very far from robbing or forging upon his neighbour. A man who forges en his neighbour pays the penalty of his crime at the gallows. And it is not such a one that I pity (for he will be deservedly cut off), but his maddened and heart-broken parents, who are driven to a premattive grave by his crimes, or, if they live, drag on a wretched and dishonoured old age. Go on, sir, and I warn you that the very next mistake that you make shall subject you to the purishment of the rod. Who's that laughing? What ill-conditioned boy is there that dares to largh?" shouted the Doctor.

Indeed, while the master was making this oration, there was a general titter behind him in the schoolroom. The orator had his back to the door of this ancient apartment, which was open, and a gentleman who was quite familiar with the place for both Major Arthur and Mr. John Pendennis had been at the school was asking the fifth form boy who sat by the door for Pendennis. The lad grinning pointed to the culprit against whom the Doctor was pouring out the thunders of his just wrath. Major Pendennis could not help laughing. He remembered having stood under that very pillar where Pen the younger now stood, and having been assaulted by the Doctor's predecessor years and years ago. The intelligence was "passed round" that it was Pendennis's uncle in an instant, and a hundred young faces, wondering and giggling, between terror and laughter, turned now to the new-comer and then to the awful Doctor. We will be a seen

The Major asked the fifth-form boy to carry his card up to the Doctor, which the lad did with an arch look. Major Pendennis had written on the card, "I must take A. P. home; his father is very ill."

As the Doctor received the card, and stopped his harangue with rather a scared look, the laughter of the boys, half constrained until then, burst out in a general shout. "Silence!" roared out the Doctor, stamping with his foot. Pen looked up and saw who was his delivered. "The Major beckened to

him gravely with one of his white gloves, and tumbling down

his books, Pen went across.

The Doctor took out his watch. It was two minutes to one. "We will take the Juvenal at afternoon school," he said, nodding to the Captain, and all the boys understanding the signal gathered up their books and poured out of the hall.

Young Pen saw by his uncle's face that something had happened at home. "Is there anything the matter with—my mother?" he said. He could hardly speak, though, for emotion, and the tears which were ready to start.

"No," said the Major, "but your father's very ill. Go and pack your trunk directly. I have got a post-chaise at the

gate."

Pen went off quickly to his boarding-house to do as his uncle bade him; and the Doctor, now left alone in the schoolroom, came out to shake hands with his old schoolfellow. You would not have thought it was the same man. As Cinderella at a particular hour became, from a blazing and magnificent princess, quite an ordinary little maid in a grey petticoat, so, as the clock struck one, all the thundering majesty and awful wrath of the schoolmaster disappeared.

There is nothing serious, I hope," said the Doctor. "It is a pity to take the boy away unless there is. He is a very good boy, rather idle and unenergetic, but he is a very honest gentlemanlike little fellow, though I can't get him to construe as I wish. Won't you come in and have some luncheon?

My wife will be very happy to see you."

But Major Pendennis declined the luncheon. He said his brother was very ill, had had a fit the day before, and it was a great question if they should see him alive,

"There's no other son, is there?" said the Doctor. The

Major answered, "No."

"And there's a good eh—a good eh—property, I believe?"

asked the other in an off-hand way.

"H'm—so so," said the Major. Whereupon this colloquy came to an end. And Arthur Pendennis got into the post-chaise with his uncle, never to come back to school any more.

As the chaise drove through Clavering, the hostler standing

whistling under the archway of the Clavering Arms winked to the postilion ominously, as much as to say all was over. The gardener's wife came and opened the lodge gates, and let the travellers through with a silent shake of the head. All the blinds were down at Fairoaks. The face of the old footman was as blank when he let them in. Arthur's face was white too, with terror more than with grief. Whatever of warmth and love the deceased man might have had—and he adored his wife and loved and admired his son with all his heart—he had shut them up within himself; nor had the boy been ever able to penetrate that frigid outward barrier. But Arthur had been his father's pride and glory through life, and his name the last which John Pendennis had tried to articulate whilst he lay with his wife's hand clasping his own cold and clammy palm, as the flickering spirit went out into the darkness of death, and life and the world passed away from him.

The little girl, whose face had peered for a moment under the blinds as the chaise came up, opened the door from the stairs into the hall, and taking Arthur's hand silently as he stooped down to kiss her, led him upstairs to his mother. Old John opened the dining room door for the Major. The room was darkened with the blinds down, and surrounded by all the gloomy pictures of the Pendennises. He drank a glass of wine. The bottle had been opened for the Squire four days before. His hat was brushed, and laid on the hall table; his newspapers, and his letter bag, with John Pendennis, Esquire, Fairoaks, engraved upon the brass plate, were there in waiting. The doctor and the lawyer from Clavering, who had seen the chaise pass through, came up in a gig half an hour after the Major's arrival, and entered by the back door. The former gave a detailed account of the seizure and demise of Mr. Pendennis enlarged on his virtues and the estimation in which the neighbourhood held him; on what a loss he would be to the magistrates' bench, the County Hospital, etc. Mrs. Pendennis bore up wonderfully, he said, especially since Master Arthur's arrival. The lawyer stayed and dined with Major Pendennis, and they talked business all the evening. The Major was his brother's executor, and joint guardian to the boy with Mrs. Pendennis. Everything was left unreservedly to her, except in case of

ŧ

a second marriage—an occasion which might offer itself in the case of so young and handsome a woman, Mr. Tatham gallantly said, when different provisions were enacted by the deceased. The Major would of course take entire superintendence of everything upon this most impressive and melancholy occasion. Aware of this authority, old John, the footman, when he brought Major Pendennis the candle to go to bed, followed afterwards with the plate-basket; and the next morning brought him the key of the hall clock—the Squire always used to wind it up of a Thursday, John said Mrs. Pendennis's maid brought him messages from her mistress. She confirmed the doctor's report, of the comfort which Master Arthur's arrival had caused to his mother.

What passed between that lady and the boy is not of import. A veil should be thrown over those sacred emotions of love and grief. The maternal passion is a sacred mystery to me. What one sees symbolized in the Roman churches in the image of the Virgin Mother with a bosom bleeding with love, I think one may witness (and admire the Almighty bounty for) every day. I saw a Jewish lady, only yesterday, with a child at her knee, and from whose face towards the child there shone a sweetness so angelical, that it seemed to form a sort of glory round both. I protest I could have knelt before her too, and adored in her the Divine beneficence in endowing us with the maternal story, which began with our race and sanctifies the history of mankind.

So it was with this, in a word, that Mrs. Pendennis comforted herself on the death of her husband, whom, however, she always reverenced as the best, the most upright, wise, high minded, accomplished, and awful of men. If the women did not make idols of us, and if they saw us as we see each other, would life be bearable, or could society go on? Let a man pray that mone of his womankind should form a just estimation of him. If your wife knew you as you are, neighbour, she would not grieve much about being your widow, and would let your grave-lamp go out very soon, or perhaps not even take the trouble to light it! Whereas Helen Pendennis put up the handsomest of memorials to ber husband, and constantly renewed it with the most precious oil.

As for Arthur Pendennis, after that awful shock which the sight of his dead father must have produced on him, and the pity and feeling which such an event no doubt occasioned, I am not sure that in the very moment of the grief, and as he embraced his mother, and tenderly consoled her, and promised to love her for ever, there was not springing up in his breast a feeling of secret triumph and exultation. He was the chief now and lord. He was Pendennis, and all round about him were his servants and handmaids. "You'll never send me away," little Laura said, tripping by him, and holding his hand. "You won't send me to school, will you, Arthur?")

Arthur kissed her and patted her head. No she shouldn't go to school. As for going himself, that was quite out of the question. He had determined that that part of his life should not be renewed. In the midst of the general grief, and the corpse still lying above, he had leisure to conclude that he would have it all holidays for the future, that he wouldn't get up till he liked, or stand the bullying of the Doctor any more, and had made a hundred of such day-dreams and resolves for the future. How one's thoughts will travel! and how quickly our wishes beget them! When he with Laura in his hand went into the kitchen on his way to the dog-kennel, the fowlhouses, and other his favourite haunts, all the servants there assembled in great silence with their friends, and the labouring men and their wives, and Sally Potter who went with the post-bag to Clavering, and the baker's man from Clavering-all there assembled and drinking beer on the melancholy occasion-rose up on his entrance and bowed or curtsied to him. They mever used to do so last holidays he felt at once and with indescribable pleasure. The cook cried out, "O Lord!" and whispered "How Master Arthur do grow!" Thomas, the groom, in the act of drinking, put down the jug alarmed before his master. Thomas's master felt the honour keemly. He went through and looked at the pointers. As Flora put her nose up to his waistcoat, and Ponto, velling with pleasure, hurtled at his chain, Pen patnonized the dogs, and said, "Poo Ponto, poo Flora," in his most condescending manner. And then he went and looked at Laura's hons, and at the pigs, and at the orchard, and at the dairy: perhaps he blushed to think that it was only last holidays he had in a manner robbed the great apple-tree, and been scolded by the dairymaid for taking cream.

They buried John Pendennis, Esquire, "formerly an eminent medical practitioner at Bath, and subsequently an able magistrate, a benevolent landlord, and a benefactor to many charities and public institutions in this neighbourhood and county," with one of the most handsome funerals that had been seen since Sir Roger Clavering was buried here, the clerk said, in the abbey church of Clavering St. Mary's. A fair marble slab, from which the above inscription is copied, was erected over the Fairoaks pew in the church. On it you may see the Pendennis coat-of-arms and crest—an eagle looking towards the sun, with the motto "nec tenui penna"—to the present day. Doctor Portman alluded to the deceased most handsomely and affectingly, as "our dear departed friend," in his sermon next Sunday; and Arthur Pendennis reigned in his stead.

## CHAPTER III.

### IN WHICH PENDENNIS APPEARS AS A VERY YOUNG MAN INDEED.

ARTHUR was about sixteen years old, we have said, when he began to reign. In person, he had what his friends would call a dumpy, but his mamma styled a neat little figure. His hair was of a healthy brown colour, which looks like gold in the sunshine; his face was round, rosy, freckled, and good-humoured; his whiskers (when those facial ornaments for which he sighed so ardently were awarded to him by nature) were decidedly of a reddish hue; in fact, without being a beauty, he had such a frank, good-natured kind face, and laughed so merrily at you out of his honest blue eyes, that no wonder Mrs. Pendennis thought him the pride of the whole county. Between the ages of sixteen and eighteen he rose from five feet six to five feet eight inches in height, at which altitude ne paused. But his mother wondered at it. He was three inches taller than his father. Was it possible that any man could grow to be three inches taller than Mr. Pendennis?

You may be certain he never went back to school; the

discipline of the establishment did not suit him, and he liked being at home much better. The question of his return was debated, and his uncle was for his going back. The Doctor wrote his opinion that it was most important for Arthur's success in after-life that he should know a Greek play thoroughly. But Pen adroitly managed to hint to his mother what a dangerous place Grey Friars was, and what sad wild fellows some of the chaps there were; and the timid soul, taking alarm at once, acceded to his desire to stay at home.

Then Pen's uncle offered to use his influence with His Royal Highness the Commander-in-Chief, who was pleased to be very kind to him, and proposed to get Pen a commission in the Foot Guards. Pen's heart leaped at this. had been to hear the band at St. James's play on a Sunday, when he went out to his uncle. He had seen Tom Ricketts. of the fourth form, who used to wear a jacket and trousers so ludicrously tight, that the elder boys could not forbear using him in the quality of a butt or "cockshy"—he had seen this very Ricketts arrayed in crimson and gold, with an immense bearskin cap on his head, staggering under the colours of the regiment. Tom had recognized him, and gave him a patronizing nod;-Tom, a little wretch whom he had cut over the back with a hockey-stick last quarter—and there he was in the centre of the square, rallying round the flag of his country, surrounded by bayonets, cross-belts, and scarlet, the band blowing trumpets and banging cymbals—talking familiarly to immense warriors with tufts to their chins and Waterloo medals. What would not Pen have given to wear such epaulettes and enter such a service?

But Helen Pendennis, when this point was proposed to her by her son, put on a face full of terror and alarm. said "she did not quarrel with others who thought differently, but that in her opinion a Christian had no right to make the army a profession. Mr. Pendennis never, never would have permitted his son to be a soldier. Finally, she should be very unhappy if he thought of it." Now Pen would have as soon cut off his nose and ears as deliberately, and of aforethought malice, made his mother unhappy; and, as he was of such a generous disposition that he would give away any thing to any one, he instantly made a present of his visionary red coat and epaulettes and his ardour for military glory to his mother.

She thought him the noblest creature in the world. But Major Pendennis, when the offer of the commission was acknowledged and refused, wrote back a curt and somewhat angry letter to the widow, and thought his nephew was rather a spooney.

He was contented, however, when he saw the boy's performances out hunting at Christmas, when the Major came down as usual to Fairoaks. Pen had a very good mare, and rode her with uncommon pluck and grace. He took his fences with great coolness, and yet with judgment, and without bravado. He wrote to the chaps at school about his top-boots, and his feats across country. He began to think seriously of a scarlet coat, and his mother must own that she thought it would become him remarkably well; though, of course, she passed hours of anguish during his absence, and daily expected to see him brought home on a shutter.

With these amusements, in rather too great plenty, it must not be assumed that Pen neglected his studies altogether. He had a natural taste for reading every possible kind of book which did not fall into his school course. It was only when they forced his head into the waters of knowledge that he refused to drink. He devoured all the books at home. from Inchbald's Theatre to White's Farriery; he ransacked the neighbouring bookcases. He found at Clavering an old cargo of French novels, which he read with all his might: and he would sit for hours perched up on the topmost bar of Doctor Portman's library steps with a folio on his knees, whether it were Hakluyt's Travels, Hobbes's Leviathan, Augustini Opera, or Chaucer's Poems. He and the Vicar were very good friends, and from his Reverence Pen learned that honest taste for port wine which distinguished him through life. And as for that dear good woman Mrs. Portman, who was not in the least jealous, though her Doctor avowed himself in love with Mrs. Pendennis, whom he pronounced to be by far the finest lady in the county—all her rief was, as she looked up fondly at Pen perched on the ook-ladder, that her daughter Minny was too old for him —as indeed she was, Miss Mira Portman being at that period only two years younger than Pen's mother, and weighing as much as Pen and Mrs. Pendennis together.

Are these details insipid? Look back, good friend, at your own youth, and ask how was that? I like to think of a well-nurtured boy, brave and gentle, warm-hearted and loving, and looking the world in the face with kind horsest eyes. What bright colours it were then, and how you enjoyed it! A main has not many years of such time. He does not know them whilst they are with him. It is only when they are passed long away that he remembers how dear and happy they were.

In order to keep Mr. Pen from indulging in that idleness of which his friend the Doctor of the Cistercians had prophesied such awful consequences, Mr. Smirke, Dr. Portman's curate, was engaged, at a liberal salary, to walk or ride over from Clavering and pass, several hours daily with the young gentleman. Smirke was a man perfectly faultless at a teatable, wore a curl on his fair forehead, and tied his neckcloth with a melancholy grace. He was a decent scholar and mathematician, and taught Pen as much as the lad was ever disposed to learn, which was not much. For Pen had soon taken the measure of his tutor, who when he came riding into the courtyard at Faircaks on his pony, turned out his toles so absurdly, and left such a gap between his knees and the saddle, that it was impossible for any lad endowed with a sense of humour to respect such an equesi trian. He nearly killed Smirke with terror by putting him on his mare, and taking him a ride over a common, where the nounty foxhounds (then hunted by that stanch old sportsman, Mr. Hardhead, of Dumplingbeare) happened to meet. Mr. Smirke, on Pen's mare, Rebecca (she was named after Penis favourite heroine, the daughter of Isaac of York), astounded the hounds as much as he disgusted the huntsman, laming one of the former by persisting in riding amongst the pack, and rebeiving a speech from the latter, more remarkable for energy of language than any oration he had ever heard since he left the bargemen on the banks and the state and the second to the second of Isis.

Smirke confided to his pupil his poems both Latin and

English; and presented to Mrs. Pendennis a volume of the latter, printed at Clapham, his native place. The two read the ancient poets together, and rattled through them at a pleasant rate, very different from that steady grubbing pace with which the Cistercians used to go over the classic ground. scenting out each word as they went, and digging up every root in the way. Pen never liked to halt, but made his tutor construe when he was at fault, and thus galloped through the Iliad and the Odyssey, the tragic play-writers, and the charming wicked Aristophanes (whom he vowed to be the greatest poet of all). But he went at such a pace that, though he certainly galloped through a considerable extent of the ancient country, he clean forgot it in afterlife, and had only such a vague remembrance of his early classic course as a man has in the House of Commons, let us say, who still keeps up two or three quotations; or a reviewer who, just for decency's sake, hints at a little Greek. Our people are the most prosaic in the world, but the most faithful; and with curious reverence we keep up and transmit. from generation to generation, the superstition of what we call the education of a gentleman.

Besides the ancient poets, you may be sure Pen read the English with great gusto. Smirke sighed and shook his head sadly both about Byron and Moore. But Pen was a sworn fire-worshipper and a Corsair; he had them by heart, and used to take little Laura into the window and say, "Zuleika, I am not thy brother," in tones so tragic that they caused the solemn little maid to open her great eyes still wider. She sat, until the proper hour for retirement, sewing at Mrs. Pendennis's knee, and listening to Pen reading out to her of nights without comprehending one word of what he read.

He read Shakespeare to his mother (which she said she liked, but didn't), and Byron, and Pope, and his favourite Lalla Rookh, which pleased her indifferently. But as for Bishop Heber, and Mrs. Hemans above all, this lady used to melt right away, and be absorbed into her pocket-handkerchief, when Pen read those authors to her in his kind boyish voice. The "Christian Year" was a book which appeared about that time. The son and the mother whispered it to each other with awe. Faint, very faint, and seldom in after-

life Pendennis heard that solemn church music; but he always loved the remembrance of it, and of the times when it struck on his heart, and he walked over the fields full of hope and void of doubt, as the church-bells rang on Sunday

morning.

It was at this period of his existence, that Pen broke out in the Poets' Corner of the County Chronicle, with some verses with which he was perfectly well satisfied. His are the verses signed "NEP," addressed "To a Tear;" "On the Anniversary of the Battle of Waterloo;" "To Madame Caradori singing at the Assize Meetings;" "On Saint Bartholomew's Day" (a tremendous denunciation of Popery, and a solemn warning to the people of England to rally against emancipating the Roman Catholics), etc., etc.-all which masterpieces Mrs. Pendennis no doubt keeps to this day, along with his first socks, the first cutting of his hair, his bottle, and other interesting relics of his infancy. He used to gallop Rebecca over the neighbouring Dumpling Downs, or into the county town, which, if you please, we shall call Chatteris, spouting his own poems, and filled with quite a

Byronic afflatus as he thought.

His genius at this time was of a decidedly gloomy cast. He brought his mother a tragedy, in which, though he killed sixteen people before the second act, it made her laugh so, that he thrust the masterpiece into the fire in a pet. He projected an epic poem in blank verse, "Cortez, or the Conqueror of Mexico, and the Inca's Daughter." He wrote part of "Seneca, or the Fatal Bath," and "Ariadne in Naxos;" classical pieces, with choruses and strophes and antistrophes, which sadly puzzled poor Mrs. Pendennis; and/began a "History of the Jesuits," in which he dashed that Order with tremendous severity, and warned his Protestant fellowcountrymen of their machinations. His loyalty did his mother's heart good to witness. He was a stanch, unflinching Church-and-King-man in those days; and at the election, when Sir Giles Beanfield stood in the Blue interest against Lord Trehawk, Lord Eyrie's son, a Whig and a friend of Popery, Arthur Pendennis, with an immense bow for himself, which his mother made, and with a blue ribbon for Rebecca, rode alongside of the Reverend Doctor Portman, on his grey mare Dowdy, and at the head of the Clavering voters, whom the Doctor brought up to plump for the Protestant Champion.

On that day Pen made his first speech at the Blue Hotel; and also, it appears, for the first time in his life—took a little more wine than was good for him. Mercy! what a scene it was at Farroaks, when he rode back at ever so much o'clock at night. What moving about of lanterns in the countyard and stables, though the moon was shining out; what a gathering of servants, as Pen came home, clattering over the buildge and up the stable-yard, with half a score of the Clavering voters yelling after him the Blue song of the election!

He wanted them all to come in and have some wine—some very good Madeira—some capital Madeira—John, go and get some Madeira; and there is no knowing what the farmers would have done, had not Madam Pendennis made her appearance in d white wrapper, with a candle, and scared those zealous Blues so by the sight of her pale handsome face; that they touched their hats and rode office.

Besides these amusements and occupations in which Mr. Pen indulged, there was one which forms the main business and pleasure of youth, if the poets tell us aright, whom Pen was always studying; and this young fellow's heart was so ardent, and his imagination so eaget, that it is not to be expected he should long escape the passion to which we allude, and which, ladies, you have rightly guessed to be that of Love. Pen sighed for it first in secret, and like the love sick swain in Ovid, opened his breast and said, "Aura, veni." What generous youth is there that has not counted some such windy mistress in his time?

Ves, Pen began to feet the necessity of a first love—of a constraint passion—of an object on which he could concentrate all those vague floating fancies under which he sweetly suffered—of a young lady to whom he could really make verses, and whom he could set up and adore, in place of those unsubstantial lamthes and Inleikas to whom he addressed the outpourings of his gusting muse. He read his favourite poems over and over again; he called upon Alnta Venus, the delight of gods and men; he translated

Anacreon's odes; and picked out passages suitable to his complaint from Waller, Dryden, Prior, and the like. Smirke and he were never weary, in their interviews, of discoursing about love. The faithless tutor entertained him with sentimental conversations in place of lectures on algebra and Greek; for Smirke was in love too. Who could help it, being in daily intercourse with such a woman? Smirke was madly in love (as far as such a mild flame as Mr. Smirke's may be called madness) with Mrs. Pendennis. That honest lady, sitting down belowstairs teaching little Laura to play the piano, or devising flannel petticoats for the poor round about her, or otherwise busied with the calm routine of her modest and spotless Christian life, was little aware what storms were brewing in two bosoms upstairs in the study-in Pen's as he sate in his shooting-jacket, with his elbows on the green study-table, and his hands clutching his curly brown hair, Homer under his nose-and in worthy Mr. Smirke's, with whom he was reading. Here they would talk about Helen and Andromache. "Andromache's like my mother," Pen used to avouch; "but I say, Smirke, by Jove I'd cut off my nose to see Helen;" and he would spout certain favourite lines which the reader will find in their proper place in the third book. He drew portraits of her—they are extant still -with straight noses and enormous eyes, and "Arthur Pendennis delineavit et pinxit" gallantly written underneath.

As for Mr. Smirke, he naturally preferred Andromache. And in consequence he was uncommonly kind to Pen. He gave him his Elzevir Horace, of which the boy was fond, and his little Greek Testament, which his own mamma at Clapham had purchased and presented to him. He bought him a silver pencil-case; and in the matter of learning let him do just as much or as little as ever he pleased. He always seemed to be on the point of unbosoming himself to Pen; nay, he confessed to the latter that he had a —an attachment, an ardently cherished attachment, about which Pendennis longed to hear, and said, "Tell us, old chap, is she handsome? has she got blue eyes or black?" But Doctor Portman's curate, heaving a gentle sigh, cast up his eyes to the ceiling, and begged Pen faintly to change the conversation. Poor Smirke! He invited Pen to dine at him

lodgings over Madame Fribsby's, the milliner's, in Clavering: and once when it was raining, and Mrs. Pendennis, who had driven in her pony-chaise into Clavering with respect to some arrangements, about leaving off mourning probably, was prevailed upon to enter the curate's apartments, he sent out for pound-cakes instantly. The sofa on which she sate became sacred to him from that day; and he kept flowers in the glass which she drank from, ever after.

As Mrs. Pendennis was never tired of hearing the praises of her son, we may be certain that this rogue of a tutor neglected no opportunity of conversing with her upon that subject. It might be a little tedious to him to hear the stories about Pen's generosity, about his bravery in fighting the big naughty boy, about his fun and jokes, about his prodigious skill in Latin, music, riding, etc.; but what price would he not pay to be in her company? and the widow, after these conversations, thought Mr. Smirke a very pleasing and well-informed man. As for her son, she had not settled in her mind whether he was to be Senior Wrangler and Archbishop of Canterbury, or Double First Class at Oxford and Lord Chancellor. That all England did not possess his peer, was a fact about which there was in her mind no manner of question.

A simple person, of inexpensive habits, she began forthwith to save, and, perhaps, to be a little parsimonious in favour of her boy. There were no entertainments, of course, at Faircaks, during the year of her weeds. Nor, indeed, did the Doctor's silver dish-covers, of which he was so proud, and which were flourished all over with the arms of the Pendennises, and surmounted with their crest, come out of the plate-chest again for long long years. The household was diminished, and its expenses curtailed. There was a very blank anchorite repast when Pen dined from home; and he himself headed the remonstrance from the kitchen regarding the deteriorated quality of the Fairoaks beer. She was becoming miserly for Pen. Indeed, who ever accused women of being just? They are always sacrificing themselves or somebody for somebody else's sake.

There happened to be no young woman in the small circle of friends who were in the widow's intimacy whom 3; Pendennis could by any possibility gratify by endowing ad her with the inestimable treasure of a heart which he was ne longing to give away. Some young fellows in this pre-as dicament bestow their young affections upon Dolly, the dairymaid, or cast the eyes of tenderness upon Molly, the nt l blacksmith's daughter. Pen thought a Pendennis much .te :rs too grand a personage to stoop so low. He was too highminded for a vulgar intrigue; and at the idea of a seduction, had he ever entertained it, his heart would have revolted es as from the notion of any act of baseness or dishonour. OI Miss Mira Portman was too old too large, and too fond at of reading "Rollin's Ancient History." The Miss Boardnel backs. Admiral Boardback's daughters (of St. Vincent's, or ng Fourth of June House, as it was called), disgusted Pen with ıİS at l he London airs which they brought into the country, from Gloucester Place, where they passed the season, and looked 2e l y down upon Pen as a chit. Captain Glanders's (H.P., 50th ıd Dragoon Guards) three girls were in brown-holland pinafores or | as yet, with the ends of their hair-plaits tied up in dirty St pink ribbon. Not having acquired the art of dancing, the nd youth avoided such chances as he might have had of meeting with the fair sex at the Chatteris Assemblies; in fine, he was not in love, because there was nobody at hand to fall in love with. And the young monkey used to ride out, day after day, in quest of Dulcinea; and peep into the n pony-chaises and gentlefolks' carriages, as they drove along the broad turnpike roads with a heart beating within him, and a secret tremor and hope that she might be in that yellow post-chaise coming swinging up the hill, or one of those three girls in beaver bonnets in the back seat of the double gig, which the fat old gentleman in black was driving, at four miles an hour. The post-chaise contained a snuffy old dowager of seventy, with a maid, her contemporary. The three girls in the beaver bonnets were no handsomer than the turnips that skirted the roadside. Do as he might, and ride where he would the fairy princess that he was to rescue and win had not yet appeared to honest Pen

as

**'n**-

e, d

į,

1-

Эf

d,

1

Upon these points he did not discourse to his mother. He had a world of his own. What generous, ardent, imaginative soul has not a secret pleasure-place in which it

disports? Let no clumsy prying or dull meddling of ours try to disturb it in our children. Actæon was a brute for wanting to push in where Diana was bathing. Leave him occasionally alone, my good madam, if you have a poet for a child. Even your admirable advice may be a bore sometimes. You are faultless; but it does not follow that everybody in your family is to think exactly like yourself. Yonder little child may have thoughts too deep even for your great mind, and fancies so coy and timid that they will not bare themselves when your ladyship sits by.

Helen Pendennis by the force of sheer love divined a great : 100 number of her son's secrets. But she kept these things in her heart (if we may so speak), and did not speak of them. Besides, she had made up her mind that he was to marry little Laura, who would be eighteen when Pen was six-andtwenty; and had finished his college career; and had made his grand tour; and was settled either in London, astonishing all the metropolis by his learning and eloquence at the bar, or, better still, in a sweet country parsonage surrounded with hollyhocks and roses, close to a delightful romantic ivvcovered church, from the pulpit of which Pen would utter the most beautiful sermons ever preached.

th

200

OS

F

di

in

While these natural sentiments were waging war and trouble in honest Pen's bosom, it chanced one day that he rode into Chatteris for the purpose of carrying to the County Chronicle a tremendous and thrilling poem for the next week's paper; and putting up his horse, according to custom, at the stables of the George Hotel there, he fell in with an old acquaintance. A grand black tandem, with scarlet wheels, came rattling into the inn-yard, as Pen stood there in converse with the hostler about Rebecca; and the voice of the driver called out, "Hallo, Pendennis, is that you?" in a loud patronizing manner. Pen had some difficulty in recognizing, under the broad-brimmed hat and the vast greatcoats and neckcloths with which the new-comer was habited, the person and figure of his quondam schoolfellow, Mr. Foker.

A year's absence had made no small difference in that gentleman. A youth who had been deservedly whipped a few months previously, and who spent his pocket-money of tarts and hardbake, now appeared before Pen in one of those costumes to which the public consent—that I take to be quite as influential in this respect as Johnson's Dictionary—has awarded the title of "Swell." He had a bulldog between his legs, and in his scarlet shawl neckcloth was a pin representing another bulldog in gold. He wore a fur waistcoat laced over with gold chains; a green cut-away coat with basket buttons, and a white upper-coat ornamented with cheese-plate buttons, on each of which was engraved some stirring incident of the road or the chase,—all of which ornaments set off this young fellow's figure to such advantage, that you would hesitate to say which character in life he most resembled, and whether he was a boxer en goguette, or a coachman in his gala suit.

"Left that place for good, Pendennis?" Mr. Foker said, descending from his landau, and giving Pendennis a finger.

"Yes, this year or more," Pen said.

"Beastly old hole," Mr. Foker remarked. "Hate it. Hate the Doctor; hate Towzer, the second master; hate everybody there. Not a fit place for a gentleman."

"Not at all," said Pen, with an air of the utmost conse-

quence.

"By gad, sir, I sometimes dream, now, that the Doctor's walking into me," Foker continued (and Pen smiled as he thought that he himself had likewise fearful dreams of this nature). "When I think of the diet there, by gad, sir, I wonder how I stood it. Mangy mutton, brutal beef, pudding on Thursdays and Sundays, and that fit to poison you. Just look at my leader—did you ever see a prettier animal? Drove over from Baymouth. Came the nine mile in two-and-forty minutes. Not bad going, sir."

"Are you stopping at Baymouth, Foker?" Pendennis

asked.

"I'm coaching there," said the other, with a nod.

"What?" asked Pen, and in a tone of such wonder that Foker burst out laughing, and said, "He was blowed if he didn't think Pen was such a flat as not to know what coaching meant."

"I'm come down with a coach from Oxbridge. A tutor, on't you see, old boy? He's coaching me, and some other

men, for the Little-go. Me and Spavin have the drag between us. And I thought I'd just tool over, and go to the play. Did you ever see Rowkins do the hornpipe?" and Mr. Foker began to perform some steps of that popular dance in the inn-yard, looking round for the sympathy of his groom and the stablemen.

Pen thought he would like to go to the play too, and could ride home afterwards, as there was a moonlight. So he accepted Foker's invitation to dinner, and the young men entered the inn together, where Mr. Foker stopped at the bar, and called upon Miss Rummer, the landlady's fair daughter, who presided there, to give him a glass of "his mixture."

Pen and his family had been known at the George ever since they came into the country; and Mr. Pendennis's carriage and horses always put up there when he paid a visit to the county town. The landlady dropped the heir of Fairoaks a very respectful curtsy, and complimented him upon his growth and manly appearance, and asked news of the family at Fairoaks, and of Doctor Portman and the Clavering people, to all of which questions the young gentleman answered with much affability. But he spoke to Mr. and Mrs. Rummer with that sort of good nature with which a young Prince addresses his father's subjects, never dreaming that those bonnes gens were his equals in life.

Mr. Foker's behaviour was quite different. He inquired for Rummer and the cold in his nose, told Mrs. Rummer a riddle, asked Miss Rummer when she would be ready to marry him, and paid his compliments to Miss Brett, the other young lady in the bar, all in a minute of time, and with a liveliness and facetiousness which set all these ladies in a giggle; and he gave a cluck, expressive of great satisfaction, as he tossed off his mixture, which Miss Rummer

prepared and handed to him.

"Have a drop," said he to Pen; "it's recommended to me by the faculty as a what-do-you-call-'em—a stomatic, old boy. Give the young one a glass, R., and score it up to yours truly."

Poor Pen took a glass, and everybody laughed at the face which he made as he put it down. Gin, bitters, and some

other cordial, was the compound with which Mr. Foker was so delighted as to call it by the name of Foker's own. As Pen choked, sputtered, and made faces, the other took occasion to remark to Mr. Rummer that the young fellow was green, very green, but that he would soon form him; and then they proceeded to order dinner, which Mr. Foker determined should consist of turtle and venison, cautioning the landlady to be very particular about icing the wine.

Then Messrs. Foker and Pen strolled down the High Street together—the former having a cigar in his mouth, which he had drawn out of a case almost as big as a portmanteau. He went in to replenish it at Mr. Lewis's, and talked to that gentleman for a while, sitting down on the counter. He then looked in at the fruiterer's, to see the pretty girl there, to whom he paid compliments similar to those before addressed to the bar at the George. Then they passed the County Chronicle office, for which Pen had his packet ready, in the shape of "Lines to Thyrza;" but poor Pen did not like to put the letter into the editor's box while walking in company with such a fine gentleman as Mr. Foker. They met heavy dragoons of the regiment always quartered at Chatteris, and stopped and talked about the Baymouth balls, and what a pretty girl was Miss Brown, and what a dem fine woman Mrs. Jones was. It was in vain that Pen recalled to his own mind what a stupid ass Foker used to be at school—how he could scarcely read, how he was not cleanly in his person, and notorious for his blunders and dullness. Mr. Foker was no more like a gentleman now than in his school-days; and yet Pen felt a secret pride in strutting down High Street with a young fellow who owned tandems, talked to officers, and ordered turtle and champagne for dinner. He listened, and with respect too, to Mr. Foker's accounts of what the men did at the university of which Mr. F. was an ornament, and encountered a long series of stories about boat-racing, bumping, College grass-plats, and milk-punch; and began to wish to go up himself to College, to a place where there were such manly pleasures and enjoynents. Farmer Gurnett, who lives close by Fairoaks, riding by at this minute, and touching his hat to Pen, the latter stopped him, and sent a message to his mother to say that he had met with an old schoolfellow, and should dine in Chatteris.

The two young gentlemen continued their walk, and were passing round the Cathedral Yard, where they could hear the music of the afternoon service (a music which always exceedingly impressed and affected Pen), but whither Mr. Foker came for the purpose of inspecting the nursery-maids who frequent the Elms Walk there, and who are uncommonly pretty at Chatteris; and here they strolled until, with a final burst of music, the small congregation was played out.

Old Doctor Portman was one of the few who came from the venerable gate. Spying Pen, he came and shook him by the hand, and eyed with wonder Pen's friend, from whose mouth and cigar clouds of fragrance issued, which curled

round the Doctor's honest face and shovel hat.

"An old schoolfellow of mine—Mr. Foker," said Pen. The Doctor said "H'm!" and scowled at the cigar. He did not mind a pipe in his study, but the cigar was an abomination to the worthy gentleman,

"I came up on Bishop's business," the Doctor said. "We'll

ride home, Arthur, if you like?"

"I—I'm engaged to my friend here," Pen answered.
"You had better come nome with me," said the Doctor.

"His mother knows he's out, sir," Mr. Foker remarked;

"don't she, Pendennis?"

"But that does not prove that he had not better come home with me," the Doctor growled, and he walked off with great dignity.

"Old boy don't like the weed, I suppose," Foker said.
"Ha! who's here?—here's the General, and Bingley, the

manager. How do, Cos? How do, Bingley?"

"How does my worthy and gallant young Foker?" said the gentleman addressed as the General, and who wore a shabby military cape with a mangy collar, and a hat cocked very much over one eye.

"Trust you are very well, my very dear sir," said the other gentleman, "and that the Theatre Royal will have the honour of your patronage to-night. We perform 'The Stranger,' in which your humble servant will—"

"Can't stand you in tights and Hessians, Bingley," young

Mr. Foker said. On which the General, with the Irish accent, said, "But I think ye'll like Miss Fotheringay in

Mrs. Haller, or me name's not Jack Costigan."

Pen looked at these individuals with the greatest interest. He had never seen an actor before; and he saw Doctor Portman's red face looking over the Doctor's shoulder, as he retreated from the Cathedral Yard, evidently quite dissatisfied with the acquaintances into whose hands Pen had fallen.

Perhaps it would have been much better for him had he taken the parson's advice and company home. But which

of us knows his fate?

### CHAPTER IV.

#### MRS. HALLER.

HAVING returned to the George, Mr. Foker and his guest sate down to a handsome repast in the coffee-room; where Mr. Rummer brought in the first dish, and bowed as gravely as if he was waiting upon the Lord-Lieutenant of the county. Mr. Foker attacked the turtle and venison with as much gusto as he had shown the year before, when he used to make feasts off ginger-beer and smuggled polonies. Pen could not but respect his connoisseurship as he pronounced the champagne to be condemned gooseberry, and winked at the port with one eye. The latter he declared to be of the right sort, and told the waiters there was no way of humbugging him. All these attendants he knew by their Christian names, and showed a great interest in their families; and as the London coaches drove up, which in those early days used to set off from the George, Mr. Foker flung the coffee-room window open, and called the guards and coachmen by their Christian names, too, asking about their respective families, and imitating with great liveliness and accuracy the tooting of the horns as Jem the hostler whipped the horses' cloths off, and the carriages drove gaily away.

"A bottle of sherry, a bottle of sham, a bottle of port, and a shass caffy, it ain't so bad, hay, Pen?" Foker said, and pronounced, after all these delicacies and a quantity of mits

and fruit had been dispatched, that it was time to "toddle." Pen sprang up with very bright eyes and a flushed face, and they moved off towards the theatre, where they paid their money to the wheezy old lady slumbering in the money-taker's box. "Mrs. Dropsicum, Bingley's mother-in-law, great in Lady Macbeth," Foker said to his companion. Foker knew her, too.

They had almost their choice of places in the boxes of the theatre, which was no better filled than country theatres usually are, in spite of the "universal burst of attraction and galvanic thrills of delight" advertised by Bingley in the playbills. A score or so of people dotted the pit-benches; a few more kept a-kicking and whiistling in the galleries; and a dozen others, who came in with free admissions, were in the boxes where our young gentlemen sate. Lieutenants Rodgers and Podgers, and young Cornet Tidmus, of the dragoons, occupied a private box. The performers acted to them, and these gentlemen seemed to hold conversations with the players when not engaged in the dialogue, and applauded them by name loudly.

Bingley, the manager, who assumed all the chief tragic and comic parts, except when he modestly retreated to make way for the London stars, who came down occasionally to Chatteris, was great in the character of the Stranger. He was attired in the tight pantaloons and Hessian boots which the stage legend has given to that injured man, with a large cloak and beaver, and a hearse-feather in it drooping over his raddled old face, and only partially concealing his great buckled brown wig. He had the stage jewellery on, too, of which he selected the largest and most shiny rings for himself, and allowed his little finger to quiver out of his cloak, with a sham diamond ring covering the first joint of the finger and twiddling in the faces of the pit. Bingley made it a favour to the young men of his company to go on in light comedy parts with that ring. They flattered him by asking its history. The stage has its traditional jewels, as the Crown and all great families have. This had belonged to George Frederick Cooke, who had had it from Mr. Quin, who may have bought it for a shilling. Bingley fancied the world was fascinated with its glitter.

He was reading out of the stage-book-that wonderful stage-book, which is not bound like any other book in the world, but is rouged and tawdry like the hero or heroine who holds it; and who holds it as people never do hold books, and points with his finger to a passage, and wags his head ominously at the audience, and then lifts up eyes and finger to the ceiling, professing to derive some intense consolation from the work between which and heaven there is a strong affinity. Anybody who has ever seen one of our great light comedians, X., in a chintz dressing gown, such as nobody ever wore, and representing himself to the public as a young noblemans in this apartments, and whiling away the time with light liberature until his friend Sir Harry shall arrive, or his father shall come down to breakfast—anybody. I say, who has seen the great X. over a sham book has indeed had a great pleasure and an abiding matter for thought. au21.101

Directly the Stranger saw the young men, he acted at them; eyeing them solemnly over his gilt volume as he lay on the stage bank, showing his hand, his ring, and his Hessians. He calculated the effect that every one of these ornaments would produce upon his victims: he was determined to fascinate them, for he knew they had paid their money; and he saw their families coming in from the country and

filling the came chairs in his boxes.

As he lay on the bank reading, his servant, Francis, made

remarks upon his master.

"Again reading," said Francis: "thus it is, from morn to night. To him mature has no beauty—life no charm. For three years I have never seen him smile" (the gloom of Bingley's face was fearful to witness during these comments of the faithful domestic): "Nothing diverts him. Oh, if he would but attach himself to any living thing, were it an animal—for something man must love."

[Enter Tobias (Goll) from the dat.]: He cries, "Oh, how effeshing, after seven long weeks, to feel these warm suncams once again. Thanks, bounteous Heaven, for the joy taste!" He presses his cap between his hands, looks up

nd prays. The Stranger eyes him attentively.

Francis to the Stranger. "This old man's share of earth!

happiness can be but little. Yet mark how grateful he is for

his portion of it."

Bingley. "Because, though old, he is but a child in the leading-string of Hope." (He looks steadily at Foker, who, however, continues to suck the top of his stick in an unconcerned manner.)

Francis. "Hope is the nurse of life."

Bingley. "And her cradle—is the grave."

The Stranger uttered this with the moan of a bassoon in agony, and fixed his eyes on Pendennis so steadily that the poor lad was quite put out of countenance. He thought the whole house must be looking at him, and cast his eyes down. As soon as ever he raised them Bingley's were at him again. All through the scene the manager played at him. When he was about to do a good action, and sent off Francis with his book, so that that domestic should not witness the deed of benevolence which he meditated, Bingley marked the page carefully, so that he might continue the perusal of the wolume off the stage if he liked. But all was done in the direct face of Pendennis, whom the manager was bent upon subjugating. How relieved the lad was when the scene ended, and Foker, tapping with his cane, cried out, "Bravo, Bingley!"

"Give him a hand, Pendennis; you know every chap likes a hand," Mr. Foker said, and the good natured young gentleman, and Pendennis, laughing, and the dragoons in the opposite box, began clapping hands to the best of their

power. :

A chamber in Wintersen Castle closed over Tobias's hut and the Stranger and his boots; and servants appeared bustling about with chairs and tables. "That's Hicks and Miss Thackthwaite," whispered Foker. "Pretty girl, ain't she, Pendennis? But stop—hurray—bravo! here's the Fotheringay."

The pit thrilled and thumped its umbrellas; a volley of applause was fired from the gallery; the dragoon officers and Foker clapped their hands furiously; you would have thought the house was full, so loud were their plaudits. The red face and ragged whiskers of Mr. Costigan were seen peering from the side scene. Pen's eyes opened wide

and bright, as Mrs. Haller entered with a downcast look; then rallying at the sound of the applause, swept the house with a grateful glance, and, folding her hands across her breast, sank down in a magnificent curtsy. More applause, more umbrellas; Pen this time, flaming with wine and enthusiasm, clapped hands and sang "Bravo" louder than all. Mrs. Haller saw him, and everybody else; and old Mr. Bows, the little first fiddler of the orchestra (which was this night increased by a detachment of the band of the dragoons, by the kind permission of Colonel Swallowtail), looked up from the desk where he was perched, with his crutch

beside him, and smiled at the enthusiasm of the lad.

Those who have only seen Miss Fotheringay in later days, since her marriage and introduction into London life, have little idea how beautiful a creature she was at the time when our friend Pen first set eyes on her. She was of the tallest of women, and at her then age of six-and-twenty-for six-andtwenty she was though she vows she was only nineteen-in the prime and fullness of her beauty. Her forehead was vast, and her black hair waved over it with a natural ripple (that beauties of late days have tried to imitate with the help of the crimping-irons), and was confined in shining and voluminous braids at the back of a neck such as you see on the shoulders of the Louvre Venus-that delight of gods and men. Her eyes, when she lifted them up to gaze on you, and ere she dropped their purple deep-fringed lids, shone with tenderness and mystery unfathomable. Love and Genius seemed to look out from them, and then retire covly, as if ashamed to have been seen at the lattice. Who could have had such a commanding brow but a woman of high intellect? laughed (indeed her teeth were not good), but a smile of endless tenderness and sweetness played round her beautiful lips, and in the dimples of her cheeks and her lovely chin. Her nose defied description in those days. Her ears were like two little pearl shells, which the earrings she wore (though the handsomest properties in the theatre) only insulted. She was dressed in long flowing robes of black, which she managed and swept to and fro with wonderful grace, and out of the folds of which you only saw her sandals occasionally: they were of rather a large size; but Pen thought them as ravishing as the slippers of Cinderella. But it was her hand and arm that this magnificent creature most excelled in, and somehow you could never see her but through them. They surrounded her. When she folded them over her bosom in resignation; when she dropped them in mute agony, or raised them in superb command; when in sportive gaiety her hands fluttered and waved before her, like—what shall we say?—like the snowy doves before the chariot of Venus—it was with these arms and hands that she beckoned, repelled, entreated, embraced her admirers—no single one, for she was armed with her own virtue, and with her father's valour, whose sword would have leapt from its scabbard at any insult offered to his child—but the whole house, which rose to her, as the phrase was, as she curtsied, and bowed, and charmed it.

Thus she stood for a minute—complete and beautiful—

as Pen stared at her. The start was a said of a

"I say, Pen, isn't she a stunner?" asked Mr. Foker.

"Hush!" Pen said. "She's speaking."

She began her business in a deep sweet voice. Those who know the play of "The Stranger" are aware that the remarks made by the various characters are not valuable in themselves, either for their sound sense, their novelty of observation, or their poetic fancy. In fact, if a man were to say it was a stupid play, he would not be far wrong.

Nobody ever talked so. If we meet idiots in life, as will happen, it is a great mercy that they do not use such absurdly fine words. The Stranger's talk is sham, like the book he reads, and the hair he wears, and the bank he sits on, and the diamond ring he makes play with; but, in the midst of the balderdash, there runs that reality of love, children, and forgiveness of wrong, which will be listened to wherever it is preached, and sets all the world sympathizing.

With what smothered sorrow, with what gushing pathos, Mrs. Haller delivered her part! At first, when as Count Wintersen's housekeeper, and preparing for his Excellency's arrival, she has to give orders about the beds and furniture, and the dinner, etc., to be got ready, she did so with the calm agony of despair. But when she could get rid of the

stupid servants, and give vent to her feelings to the pit and the house, she overflowed to each individual as if he were her particular confidant, and she was crying out her griefs on his shoulder. The little fiddler in the orchestra (whom she did not seem to watch, though he followed her ceaselessly) twitched, twisted, nodded, pointed about; and when she came to the favourite passage, "I have a William, too, if he be still alive—ah, yes, if he be still alive. His little sisters, too! Why, Fancy, dost, thou rack me so? Why dost thou image my poor children fainting in sickness, and crying to—to—their mum-um-other,"—when she came to this passage little Bows buried his face in his blue cotton handker-

chief, after crying out "Bravo."

. All the house was affected. Foker, for his part, taking out a large yellow bandanna, wept piteously. As for Pen, he was gone too far for that. He followed the woman about and about. When she was off the stage, it and the house were blank; the lights and the red officers reeled wildly before his sight. He watched her at the side-scenewhere she stood waiting to come on the stage, and where her father took off her shawl. When the reconciliation arrived. and she flung herself down on Mr. Bingley's shoulders, whilst the children clung to their knees, and the Countess (Mrs. Bingley) and Baron Steinforth (performed with great liveliness and spirit by Garbetts)—while the rest of the characters formed a group round them, Pen's hot eyes only saw Fotheringay, Fotheringay. The curtain fell upon him like a pall. He did not hear a word of what Bingley said, who came forward to announce the play for the next evening, and who took the tumultuous applause, as usual, for himself. Pen was not even distinctly aware that the house was calling for Miss Fotheringay, nor did the manager seem to comprehend that anybody else but himself had caused the success of the play. At last he understood it—stepped back with a grin, and presently appeared with Mrs. Haller on his How beautiful she looked! Her hair had fallen down; the officers threw her flowers. She clutched them to her heart. She put back her hair, and smiled all round. Her eyes met Pen's. Down went the curtain again, and she was gone. Not one note could he bear of the overture which the brass band of the dragoons blew by kind permission of Colonel Swallowtail.

"She is a crusher, ain't she now?" Mr. Foker asked of

his companion.

Pen did not know exactly what Foker said, and answered vaguely. He could not tell the other what he felt; he could not have spoken, just then, to any mortal. Besides, Pendennis did not quite know what he felt yet; it was something overwhelming, maddening, delicious—a fever of wild joy and undefined longing.

And now Rowkins and Miss Thackthwaite came on to dance the favourite double hornpipe, and Foker abandoned himself to the delights of this ballet, just as he had to the tears of the tragedy a few minutes before. Pen did not care for it, or indeed think about the dance, except to remember that that woman was acting with her in the scene where she first came in. It was a mist before his eyes. At the end of the dance he looked at his watch and said it was time for him to go.

"Hang it, stay to see 'The Bravo of the Battle-Axe,'" Foker said; "Bingley's splendid in it. He wears red tights, and has to carry Mrs. B. over the Pine-bridge of the Cata-

ract; only she's too heavy. It's great fun, do stop."

Pen looked at the bill with one lingering fond hope that Miss Fotheringay's name might be hidden, somewhere, in the list of the actors of the after-piece; but there was no such name. Go he must. He had a long ride home. He squeezed Foker's hand. He was choking to speak, but he couldn't. He quitted the theatre, and walked frantically about the town, he knew not how long. Then he mounted at the George and rode homewards, and Clavering clock sang out one as he came into the yard at Fairoaks. The lady of the house might have been awake, but she only heard him from the passage outside his room as he dashed into bed and pulled the clothes over his head.

Pen had not been in the habit of passing wakeful nights, so he at once fell off into a sound sleep. Even in later days, , and with a great deal of care and other thoughtful matter to keep him awake, a man from long practice or fatigue or re-

solution begins by going to sleep as usual; and gets a nap in advance of Anxiety. But she soon comes up with him and jogs his shoulder, and says, "Come, my man, no more of this laziness; you must wake up and have a talk with me." Then they fall to together in the midnight. Well, whatever might afterwards happen to him, poor little Pen was not come to this state yet. He tumbled into a sound sleep; did not wake until an early hour in the morning, when the rooks began to caw from the little wood beyond his bedroom windows; and—at that very instant, and as his eyes started open, the beloved image was in his mind. "My dear boy," he heard her say, "you were in a sound sleep, and I would not disturb you; but I have been close by your pillow all this while, and I don't intend that you shall leave me. I am Love! I bring with me fever and passion—wild longing, maddening desire—restless craving and seeking. Many a long day ere this I heard you calling out for me; and behold now I am come."

Was Pen frightened at the summons? Not he. He did not know what was coming; it was all wild, pleasure and delight as yet. And as, when three years previously, and on entering the fifth form at the Cistercians, his father had made him a present of a gold watch—which the boy took from under his pillow and examined on the instant of waking; for ever rubbing and polishing it up in private, and retiring into corners to listen to its ticking—so the young man exulted over his new delight; felt in his waistcoat pocket to see that it was safe; wound it up at nights, and at the very first moment of waking hugged it and looked at it.—By the way, that first watch of Pen's was a showy, ill-manufactured piece: it never went well from the beginning, and was always getting out of order. And after putting it aside into a drawer, and forgetting it for some time, he swopped it finally away for a more useful timekeeper.

Pen felt himself to be ever so many years older since yesterday. There was no mistake about it now. He was as much in love as the best hero in the best romance he ever read. He told John to bring his shaving water with the utmost confidence. He dressed himself in some of his finest clothes that morning, and came splendidly down to

breakfast, patronizing his mother and little Laura, who had been strumming her music lesson for hours before, and who, after he had read the prayers (of which he did not heed one single syllable), wondered at his grand appearance, and asked him to tell her what the play was about.

Pen laughed, and declined to tell Laura what the play was about. In fact, it was quite as well that she should not know. Then she asked him why he had got on his fine pin and beautiful new waistcoat.

Pen blushed, and told his mother that the old schoolfellow with whom he had dined at Chatteris was reading with a tutor at Baymouth, a very learned man; and as he was himself to go to college, and as there were several young men pursuing their studies at Baymouth—he was anxious to ride over—and—and just see what the course of their reading was.

Laura made a long face. Helen Pendemis looked hard at her son, troubled more than ever with the vague doubt and terror which had been haunting her ever since the last night, when Farmer Gurnett brought back the news that Pen would not return home to dinner. Arthur's eyes defied her. She tried to console herself, and drive off her fears. The boy had never told her an untruth. Pen conducted himself during breakfast in a very haughty and supercilious manner; and, taking leave of the elder and younger lady, was presently heard riding out of the stable-court. He went gently at first, but galloped like a madman as soon as he thought that he was out of hearing.

Smirke, thinking of his own affairs, and softly riding with his toes out, to give Pen his three hours' reading at Fairoaks, met his pupil, who shot by him like the wind. Smirke's pony shied as the other thundered past him; the gentle ourate went over his head among the stinging-nettles in the hedge. Pen laughed as they thet, pointed towards the Baymouth road, and was gone half a mile in that direction before poor Smirke had picked himself up.

Pen had resolved in his mind that he must see Foker that morning he must hear about her, know about her, be with somebody who knew her; and honest Smirke, for his part, sitting up among the stinging nettles, as his pony

cropped quietly in the hedge, thought dismally to himself, ought he to go to Fairoaks now that his pupil was evidently gone away for the day it. Yes, he thought the might go, too. He might go and ask Mrs. Pendennis when Arthur would be hatk; and hear Miss Laura her Watts's Catechism. He got up on the little pony both were used to his slipping effective trushed away in a whirlwind.

Thus love makes fools of all of us, big and little; and the curate had tumbled over head and heels in pursuit of it, and Pen had started in the first heat of the mad race.

# leaf a catoma of labbechapter v. adigo brasil, and

of second form the mass sould have the second to the second of the secon

the man and the priest Harrier at nome that the United States of the United States of the United States of the Sta

Withhorter slackening; her pace, Rebesca the mare galloped on to Baymouth, where Pen put her up at the inn stables, and ran straightway to Mn. Foker's lodgings, which he knew from the direction given to him by that gentleman on the previous day. On reaching these apartments, which were over a chemist's shop, whose stock of cigars and sodawater went off rapidly by the kind patronage of his young mantes, Ben' only found Mr. Spavin, Foker's faiend, and part owner of the tandemy which the latter had driven into Chatteris, who was smoking, and teaching a little dog, a friend of his, tricks with a bit of biscuit.

Pen's healthy red fate, fresh from the gallop, compared oddly with the waxy debanched little features of Foker's chim. The latter remained in "Wha's that man?" he thoughts "he books as fresh as a beam Wir hard don't shake of a morning, I'd bet five to one."

return. Sometimes he stopped a day, sometimes a week. Of what College was Pen? Would he have anything? There was a very fair tappof ake. Mr. Spavin was enabled to know Fendennis's named on the card which the latter took out and laid down (penbags Ren, in these days was rether

proud of having a card)—and so the young men took leave.

Then Pen went down the rock and walked about on the sand, biting his nails by the shore of the much-sounding sea. It stretched before him bright and immeasurable. blue waters came rolling into the bay, foaming and roaring hoarsely. Pen looked them in the face with blank eyes. hardly regarding them. What a tide there was pouring into the lad's own mind at the time, and what a little power had he to check it! Pen flung stones into the sea, but it still kept coming on. He was in a rage at not seeing Foker. He wanted to see Foker. He must see Foker. "Suppose I go on—on the Chatteris road, just to see if I can meet him," Pen thought. Rebecca was saddled in another halfhour, and galloping on the grass by the Chatteris road. About four miles from Baymouth, the Clavering road branches off, as everybody knows, and the mare naturally was for taking that turn; but, cutting her over the shoulder, Pen passed the turning, and rode on to the turnpike without seeing any sign of the black tandem and red wheels.

As he was at the turnpike he might as well go on: that was quite clear. So Pen rode to the George, and the hostler told him that Mr. Foker was there sure enough, and that "he'd been a-makin' a tremendous row the night afore, a-drinkin' and a-singin', and wanting to fight Tom the post-boy—which I'm thinking he'd have had the worst of it," the man added with a grin. "Have you carried up your master's 'ot water to shave with?" he added, in a very satirical manner, to Mr. Foker's domestic, who here came down the yard bearing his master's clothes, most beautifully brushed and arranged. "Show Mr. Pendennis up to 'un." And Pen followed the man at last to the apartment, where, in the midst of an immense bed, Mr. Harry Foker lay reposing.

The feather bed and bolsters swelled up all round Mr. Foker, so that you could hardly see his little sallow face and red silk nightcap.

"Hallo!" said Pen.

"Who goes there? brother, quickly tell!" sang out the ice from the bed. "What! Pendennis again? Is your mma acquainted with your absence? Did you sup with

us last night? No-stop-who supped with us last night,

Stoopid?"

"There was the three officers, sir, and Mr. Bingley, sir, and Mr. Costigan, sir," the man answered, who received all Mr. Foker's remarks with perfect gravity.

"Ah yes; the cup and merry jest went round. We chanted; and I remember I wanted to fight a post-boy.

Did I thrash him, Stoopid?"

"No, sir. Fight didn't come off, sir," said Stoopid, still with perfect gravity. He was arranging Mr. Foker's dressing-case—a trunk, the gift of a fond mother, without which the young fellow never travelled. It contained a prodigious apparatus in plate—a silver dish, a silver mug, silver boxes and bottles for all sorts of essences—and a choice of razors ready against the time when Mr. Foker's beard should come.

"Do it some other day," said the young fellow, yawning and throwing up his little lean arms over his head. "No, there was no fight; but there was chanting. Bingley chanted, I chanted, the General chanted—Costigan, I mean.—Did you ever hear him sing 'The Little Pig under the Bed,' Pen?"

"The man we met yesterday?" said Pen, all in a tremor,

"the father of-"

"Of the Fotheringay,—the very man. Ain't she a Venus, Pen?"

"Please, sir, Mr. Costigan's in the sittin'-room, sir, and says, sir, you asked him to breakfast, sir. Called five times, sir; but wouldn't wake you on no account; and has been year since eleven o'clock, sir—"

"How much is it now?"

"One, sir."

"What would the best of mothers say," cried the little sluggard, "if she saw me in bed at this hour? She sent me down here with a grinder. She wants me to cultivate my neglected genius—he, he! I say, Pen, this isn't quite like seven o'clock school,—is it, old boy?"—and the young fellow burst out into a boyish laugh of enjoyment. Then he added, "Go in and talk to the General whilst I dress. And I say, Pendennis, ask him to sing you 'The Little Pig under the Bed;' it's capital." Pen went off in great perturbation, to meet Mr. Costigan, and Mr. Foker commenced his toilet.

Of Mr. Foker's two grandfathers, the one from whom he inherited a fortune was a brewer; the other was an earl, who endowed him with the most doting mother in the world. The Fokers had been at the Cistercian school from father to son; at which place, our friend, whose name could be seen over the playground wall, on a public-house sign, under which "Foker's Entire" was painted, had been dreadfully bullied on account of his trade, his uncomely countenance, his inaptitude for learning and cleanliness, his pluttony, and other weak points. But those who know how a susceptible youth, under the tyranny of his schoolfellows; becomes silent and a sneak, may understand how, in alvery few months after his liberation from bondage, he developed himself as he had done, and became the humorous, the sarcastic, the brilliant Foker with whom we have made acquaintance. A dunce he always was, it is true—for learning cannot be acquired by leaving school and entering at college as a fellow-commonerbut he was now (in his own peculiar manner) as great a dandy as he before had been a slattern and when he entered his sitting-room to join his two guests, arrived scented and arrayed in fine linen, and perfectly splendid in appearance.

General, or Captain Costigan—for the latter was the rank which he preferred to assume—was seated in the window with the newspaper held before him at arm's length. The Captain's eves were somewhat dim; and he was spelling the paper, with the help of his lips, as well as of those bloodshot eyes of his, as you see gentlemen do to whom reading is a rare and difficult occupation. His hat was cocked very much on one ear; and as one of his feet law up in the window-seat. the observer of such matters might remark, by the size and shabbiness of the boots which the Captain wore, that times did not go very well with him. Poverty seems as if it were disposed, before it takes possession of a man entirely to attack his extremities first—the doverings of his head, feet, and hands are its first prev. All these parts of the Captain's person were particularly rakish and shabby. As isoon as he saw Pen he descended from the window scat and saluted the new-comer, first in a military manner, by conveying a comple of his fingers (covered with a broken black glove) to his hat. nd then removing that ornament altogether. The Cantain

was inclined to be bald, but he brought a quantity of lank iron-grey hair over his pate, and had a couple of wisps of the same falling down on each side of his face. Much whisky had spoiled what complexion Mr. Costigar may have possessed in his youth. His once handsome face had now a copper tinger. He wore a very high stock, scarred and stained in many places; and a dress-coat tightly buttoned up in those parts where the buttons had not parted company from the gar ment.

"The young gentleman to whom I had the honour to be introjuiced yesterday in the Cathadrat Yard," said the Captain, with a splandid bow and wave of his hat. "I hope I see you well, sir. I marked ye in the thayater tast night during me daughter's perfawrumance; and missed ye or my return. I did but conduct her home, sir, for Jack Costigan, though poor, is a gentleman; and then I reintered the house to pay met respects to me joyous young friend, Mr. Foker, ye were gone. We had a jolly night of ut, sir. Mr. Foker the three gallant young dragoons, and your umblet servant. Gad; sin, it put me infinite of one of our old nights when I bore His Majesty's commission in the Foighting Hundtherd and Third." And he pulled out an old souff-box, which he presented with a stately air to his new appearantance.

5

ţ.

e y —

ly is

d

έk

w

e

e

x

a

h

1

5

;

Arthur was a great deal too much flurmed to speak. This shabby looking buck was was her father. The Captain was persumed with the recollections of the last night's cigars, and pulled and twisted the tust on his chiri as jauntily as any young dandy.

"I hope Miss F——, Miss Costigan is well, sit," Pen said, flushing tip. "She—she gave me greater pleasure, than—than I—L—L ever enjoyed at a playt. I think, sit—I think she's the finest acties in the world," he gasped out.

"Your hand, young mant for we speak from your heart," effect the Captain. "Therefore, sir; an old soldier and a fond father thanks ye. "She is the finest antress in the world. I've seen the Siddoms, sir, and the O'Nale." They were great; but what were they compared to Miss Fotheringly? I do not wish she should ashume her own name while on the stage. "Me family, sir, are provide people; and the Costagens of Costagens think that an houest man, who has born

His Majesty's colours in the Hundtherd and Third, would demean himself by permitting his daughter to earn her old father's bread."

"There cannot be a more honourable duty, surely," Pen said.

"Honourable! Bedad, sir, I'd like to see the man who said Tack Costigan would consent to anything dishonourable. I have a heart, sir, though I am poor; I like a man who has a heart. You have; I read it in your honest face and steady eye. And would you believe it," he added, after a pause, and with a pathetic whisper, "that that Bingley, who has made his fortune by me child, gives her but two guineas a week: out of which she finds herself in dresses, and which, added to me own small means, makes our all?"

Now the Captain's means were so small as to be, it may be said, quite invisible. But nobody knows how the wind is tempered to shorn Irish lambs, and in what marvellous places they find pasture. If Captain Costigan, whom I had the honour to know, would but have told his history, it would have been a great moral story. But he neither would have told it if he could, nor could if he would; for the Captain was not only unaccustomed to tell the truth, he was unable even to think it, and fact and fiction reeled together in his muzzy, whiskified brain.

He began life rather brilliantly with a pair of colours, a fine person and legs, and one of the most beautiful voices in the world. To his latest day he sang, with admirable pathos and humour, those wonderful Irish ballads which are so mirthful and so melancholy; and was always the first himself to cry at their pathos. Poor Cos! he was at once brave and maudlin, humorous and an idiot; always good-natured, and sometimes almost trustworthy. Up to the last day of his life he would drink with any man, and back any man's bill; and his end was in a spunging-house, where the sheriff's officer, who took him, was fond of him.

In his brief morning of life, Cos formed the delight of regimental messes, and had the honour of singing his songs. bacchanalian and sentimental, at the tables of the most illustrious generals and commanders-in-chief, in the course of which period he drank three times as much claret as was good for him, and spent his doubtful patrimony. What became of him subsequently to his retirement from the army is no affair of ours. I take it, no foreigner understands the life of an Irish gentleman without money, the way in which he manages to keep afloat—the wind-raising conspiracies in which he engages with heroes, as unfortunate as himself—the means by which he contrives, during most days of the week, to get his portion of whisky and water: all these are mysteries to us inconceivable: but suffice it to say, that through all the storms of life Jack had floated somehow, and the lamp of his nose had never gone out.

Before he and Pen had had a half-hour's conversation, the Captain managed to extract a couple of sovereigns from the young gentleman for tickets for his daughter's benefit, which was, to take place speedily; and was not a bond fide transaction such as that of the last year, when poor Miss Fotheringay had lost fifteen shillings by her venture, but was an arrangement with the manager, by which the lady was to have the sale of a certain number of tickets, keeping for herself a large portion of the sum for which they were sold.

Pen had but two pounds in his purse, and he handed them over to the Captain for the tickets; he would have been afraid to offer more lest he should offend the latter's delicacy. Costigan scrawled him an order for a box, lightly slipped the sovereigns into his waistcoat, and slapped his hand over the place where they lay. They seemed to warm his old sides.

"Faith, sir," said he, "the bullion's scarcer with me than it used to be, as is the case with many a good fellow. I won six hundtherd of em in a single night, sir, when me kind friend, His Royal Highness the Duke of Kent, was in Gibratther." And he straightway poured out to Pen a series of stories regarding the claret drunk, the bets made, the races ridden by the garrison there, with which he kept the young gentleman amused until the arrival of their host and his breakfast.

Then it was good to see the Captain's behaviour before the devilled turkey and the mutton chops! His stories poured forth unceasingly, and his spirits rose as he chatted to the young men. When he got a bit of sunshine, the old lazzarone basked in it. He prated about his own affairs and past splendour, and all the lords, generals, and Lord-Lieutenants he had ever known. He described the death of his darling Bessie, the late Mrs. Costigan, and the challenge he had sent to Captain Shanty Clancy, of the Slashers, for looking rude at Miss Fotheringay as she was on her kyar in the Phaynix; and then he described how the Captain apologized, gave a dinner at the Kildare Street, where six of them drank twinty-one bottles of claret, etc. He announced that to sit with two such noble and generous young fellows was the happiness and pride of an old soldier's existence; and having had a second glass of Curaçoa was so happy that he began to cry. Altogether we should say that the Captain was not a man of much strength of mind, or a very eligible companion for youth; but there are worse men, holding much better places in life, and more dishonest, who have never committed half so many rogueries as he. They walked out, the Captain holding an arm of each of his dear young friends, and in a maudlin state of contentment. He winked at one or two tradesmen's shops, where, possibly, he owed a bill, as much as to say, "See the company I'm in; sure I'll pay you, my boy,"—and they parted finally with Mr. Foker at a billiard-room, where the latter had a particular engagement with some gentlemen of Colonel Swallowtail's s a como nos add la tra ma decideo t

Pen and the shabby Captain still walked the street together; the Captain, in his sly way, making inquiries about Mr. Foker's fortune and station in life. Pen told him how Foker's father was a celebrated brewer, and his mother was Lady Agnes Milton, Lord Rosherville's daughter. The Captain broke out into a strain of exaggerated compliment and panegyric about Mr. Foker, whose "native aristocracie," he said, "could be seen with the twinkling of an oi—and only served to adawrun other qualities which he possessed, a foin intellect and a generous heart,"—in not one word of which speech did

the Captain accurately believe.

Peri walked on, listening to his companion's prate, wondering, amused, and puzzled. It had not as yet entered into the boy's head to disbelieve any statement that was made to him, and being of a candid nature himself, he took naturally for truth what other people told him. Costigan had never

had a better listener, and was highly flattered by the attentiveness and modest bearing of the young man.

So much pleased was he with the young gentleman, so artless, honest, and cheerful did Pen seem to be, that the Captain finally made him an invitation, which he very seldom accorded to young men, and asked Pen if he would do him the fevor to enter his humble abode, which was near at hand, where the Captain would have the honour of inthrojuicing his young friend to his daughter, Miss Fotheringay.

Pen was so delightfully shocked at this invitation, and was so stricken down by the happiness thus suddenly offered to him, that he thought he should have dropped from the Captain's arm at first, and trembled lest the other should discover his emotion. The gasped out a few incoherent words, indicative of the high gratification he should have in being presented to the lady for whose for whose talents he had conceived such an admiration—such an extreme admiration; and followed the Captain, scarcely knowing whither that gentleman led him. He was going to see her! He was going to see her! In her was the centre of the universe. She was the kernel of the world for Pen. Westerday, before he knew her, seemed a period ever so long ago a revolution was between him and that time, and a new world about to begin.

more demand a great part of the common and the special The Captain conducted his young friend to that quiet little street in Chatteris, which is called Prior's Lane, which lies in the ecclesiastical quarter of the town, close by Dean's Green and the canons' houses, and is overlooked by the enormous towers of the cathedral. There the Captain dwelt modestly in the first floor of a low gabled house, on the door, of which was the brass plate of "Creed, Tailor and Robe-maker." Creed was dead however. His widow was a pew-opener in the cathedral hard, by ; his eldest son was a little scamp of a choir-boy, who played toss halfpenny, led his little brothers into mischief, and hadhar voice as sweet, as an angel. A couple of the latter were sitting on the door-step, down which you went into the passage of the house ; and they jumped up with great alacrity to meet their lodger, and plunged wildly, and rather to Pen's surprise, at the swallow-tails of the Captain's dress-coat; for the truth is that the good-natured gentleman, when he was in cash, generally brought home an apple, or a piece of gingerbread, for these children. "Whereby the widdy never pressed me for tint when not convanient," as he remarked afterwards to Pen, winking knowingly, and laying a finger on his nose.

Pen tembled down the step, and as he followed his companion up the creaking old stair, his knees trembled under him. He could hardly see when he entered, following the Captain, and stood in the room in her room. He saw something black before him, and waving as if making a curtsy, and heard, but quite indistrictly, Costigan making a speech over him, in which the Captain, with his usual magniloguence, expressed to "me child" his wish to make her known to "his dear and admirable young friend, Mr. Awther Pindininis, a young gentleman of property in the neighbourhood, a person of refoined moind and emiable manners, a sincare lover of poethry, and a man possest of a feeling and affectionate heart."

"It is very fine weather," Miss Fotheringay said, in an

It is very fine weather," Miss Potheringay said, in an Irish accent, and with a deep rich melantholy voide:

Very," said Mr. Pendennis. In this romantic way their conversation began; and he found himself seated on a chair, and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and having leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisure to look at the young lady unit and have leisu

She looked still handsomer off the stage than before the lamps. All her attitudes were naturally grand and majestical. If she went and stood up against the mantelpiece her robe draped itself classically round her; her chin supported itself on her hand; the other lines of her form arranged themselves in full harmonious undulations—she looked like a Muse in contemplation. If she sate down on a cane-bottomed chair. her arm rounded itself over the back of the seat her hand seemed as if it ought to have a sceptre put into it, the folds of her dress fell naturally round her in order, like ladies of honour round a throne and she looked like an empress. All her movements were graceful and imperial. In the morning you could see her hair was blue-black, her complexion of dazzling fairness, with the faintest possible blush flickering. as it were, in her cheek. Her eyes were grey, with prodigious long lashes; and as for her mouth, Mr. Pendennis has given me subsequently to understand, that it was of a staring red

colour, with which the most brilkant geranium, sealing-wax, or Guardsman's coat could not vie.

"And very warm," continued this empress and Queen of

Shebali day align that to the second of the second

Mr. Pen again assented, and the conversation rolled on in this manner. She asked Costigan whether he had had a pleasant evening at the George, and he recounted the supper and the tumblers of putidid. Then the father asked her how she had been employing the morning.

"Bows came," said she, "at ten, and we studied Ophalia.

It's for the twenty-fourth, when I hope, sir, we shall have the honour of sceing ye." a common plant sceing we."

"Indeed indeed, you will," Mr. Pondennis cried; wondering that she could say "Ophalia," and speak with an Irish indection of woice naturally, who had not the feast Hiternian accent on the stage.

"I've secured him for your benefit, dear," said the Captain, tapping his waistcoat pocket, wherein lay Pen's sovereigns, and winking at Pen with one eye, at which the boy blushed.

"Mr. — the gentleman's very obleeging," said Mrs.

My name is Pendennis," said Pen, blushing. "I—I—hope you'll remember it." His heart thumped so as he made this audacious declaration, that he almost choked in attering it.

"Pendernia"—she answered slowly, and looking him full in the eyes, with a glance so straight, so clear, so bright, so killing; with a voice so sweet, so round, so low, that the word and the glance shot Pen through and through, and perfectly transfixed him with pleasure.

"I never knew the name was so pretty before," Pen said."
"Tis a very pretty name." Ophelia said. "Pentweazle's not a pretty name. Remember, papa, when we were on the Norwich Circuit, young Pentweazle, who used to play second old men, and married Miss Rancy, the columbine; they're both engaged in London now, at the Queen's and get five pounds a week. Pentweazle wasn't his real name. "Twas Judkin gave it him, I don't know why. His name was Harrington—that is, this real name was Potts; fauther a clergy man, very respectable. Harrington was in London, and

got, in idebt... Yeuremember, he came out in Falkland, to Mrs. Bunce's Julia."

"And a pretty Julia she was," the Captain interposed; "a woman of fifty, and a mother of ten children! 'Tis you who ought to have obeen Julia, or my name's not Jack Costigan."

33

÷

ı i

ĴЮ

IE

: 3

Ξ

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

"I didn't take the leading business then," Miss Fotheringay said modestly; "I wasn't fit for't till Bows taught me."

"True for you, my dear," said the Captain; and bending to Rendennis, he added, "Rejurced in circumstances, sir, I was for some time a fencing-master in Dublin (there's only three men in the empire could touch me with the foil once, but Jack Costigan's getting old and stiff now, sir); and my daughter had an engagement at the thayater there; and 'twas there that my friend, Mr. Bows, who saw her capabilities, and is an uncommon 'cute man, gave her lessons in the dramatic art, and made her what we see. What have ye done since Bows went, Emily?"

"Sure, I've made a pie," said Emily, with perfect simplicity. She pronounced it "poy."

"If ye'll try it at four o'clock, sir, say the word," said Costigan gallantly. "That girl, sir, makes the best veal-and-ham pie in England, and I think I can promise ye a glass of punch of the right flavour."

Pen had promised to be at home to dinner at six o'clock, but the rascal thought he could accommodate pleasure and duty in this point, and was only too eager to accept this invitation. He looked on with delight and wonder whilst Ophelia busied herself about the room, and prepared for the dinner. She arranged the glasses, and laid and smoothed the little cloth. all which duties she performed with a quiet grace and goodhumour, which enchanted her guest more and more. The "poy" arrived from the baker's in the hands of one of the little choir-boy's brothers at the proper hour; and at four o'clock, Pen found himself at dinner actually at dinner with the greatest tragic actress in the world, and her father with the handsomest woman in all creation—with his first and only love, whom he had adored ever since when?—ever since esterday, ever since for ever. He ate'a crust of her making, poured her out a glass of beer, he saw her drink a glass f:

of punch—just one wine glassful—out of the tumbler which she mixed for her papa. She was perfectly good-natured, and offered to mix one for Pendennis too. It was prodigiously strong; Pen had never in his life drunk so much spirits and water. Was it the punch, or the punch-maker who intoxicated him?

During dinner, when the Captain, whom his daughter treated most respectfully, ceased prattling about himself and his adventures. Pen tried to engage the Fotheringay in conversation about poetry and about her profession. He asked her what she thought of Ophelia's madness, and whether she was in love with Hamlet or not? "In love with such a little ojous wretch as that stunted manager of a Bingley?" She bristled with indignation at the thought. Pen explained it was not of her he spoke, but of Ophelia of the play, indeed, if no offence was meant, none was taken; but as for Bingley, indeed, she did not value him-not that glass of punch." Pen next tried her on Kotzebue. "Kotzebue? who was he?" "The author of the play in which she had been performing so admirably." "She did not know that; the man's name at the beginning of the book was Thompson," she said. Pen laughed at her adorable simplicity. He told her of the melancholy fate of the author of the play, and how Sand had killed him. It was for the first time in her life that Miss Costigan had ever heard of Mr. Kotzebue's existence. but she looked as if she was very much interested, and her sympathy sufficed for honest Pen.

And in the midst of this simple conversation, the hour and a quarter which poor Pen could afford to allow himself passed away only too quickly; and he had taken leave, he was gone, and away on his rapid road homewards on the back of Rebecca. She was called upon to show her mettle in the three journeys which she made that day.

"What was that he was talking about, the madness of Hamlet, and the theory of the great German critic on the subject?" Emily asked of her father.

"'Deed, then, I don't know, Milly dear," answered the Captain. "We'll ask Bows when he comes,"

"Anyhow, he's a nice, fair-spoken, pretty young man," the lady said. "How many tickets did he take of you?"

"Faith, then, he took six, and gev me two guineas, Milly," the Captain said! "I suppose them young chaps is not too flush of coin."

ŁE

= 1

20 27

9

t

 $\mathcal{L}$ 

1

æ

ъſ

\*

H

12

<u>څ</u>ر

戜

В

"He's full of book-learning," Miss Fotheringay continued. "Kotzebue! He, he, what a droll name indeed, now; and the poor fellow killed by Sand; too! Did ye ever hear such a thing? I'll ask Bows about it, papa dear!"

"A queer death, sure enough," ejaculated the Captain, and changed the painful theme. ""Tis an diegant mare the young gentleman rides," Costigan went on to say; "and a grand breakfast, intirely, that young Mister Foker gave us."

"He's good for two private boxes, and at least twenty tickets, I should say," cried the daughter, a prudent lass, who

always kept her fine eyes on the main chance.

"I'll go bail of that," answered the papa; and so their conversation continued awhile, until the tumbler of punch was finished, and their hour of departure soon came, too; for at half-past six Miss Fotheringay was to appear at the theatre again, whither her father always accompanied her, and stood, as we have seen, in the side-scene, watching her, and drank spirits and water in the green-room with the company there.

"How beautiful she is!" thought Pen, cantering homewards. "How simple and how tender! How charming it is to see a woman of her commanding genius busying herself with the delightful though humble offices of domestic life. cooking dishes to make her old father comfortable, and brewing drink for him with her delicate fingers! How rude it was of me to begin to talk about professional matters, and how well she turned the conversation! By the way, she talked about professional matters herself; but then with what fun and humour she told the story of her comrade. Pentweazle, as he was called! There is no humour like Irish humour! Her father is rather tedious, but thoroughly amiable; and how fine of him, giving lessons in fencing after he quitted the army, where he was the pet of the Duke of Kent! Fencing! I should like to continue my fencing, or I shall forget what Angelo taught me. Uncle Arthur always liked me to fence -he says it is the exercise of a gentleman. Hang it! I'll ke some lessons of Captain Costigan. Go along, Rebecca —up the kill, old lady. Pendennis, Pendennis—how she spoke the word! Emily, Emily I how good, how noble, how beautiful, low perfect she is!

Now the reader, who has had the benefit of overhearing the entire conversation which Pen had with Miss Fotheringay, can judge for himself about the powers of her mind, and may perhaps be disposed to think that she has not said anything astomshingly humorous of intellectual in the course of the above interview. She has married, and taken her position in the world as the most spotless and irreproachable lady since; and I have had the pleasure of making her acquaintance, and must certainly own, against my friend Pen's opinion, that his addred Emily is not a clever woman. The truth is, she had not only never heard of Kotzebue, but she had never heard of Farquhar, or Congreve, or any dramatist in whose plays she had not a part; and of these dramas she only knew that part which cohcerned herself. A wag once told her that Dante was born at Algiers; and asked her, which Dr. Johnson wrote first, "Irene," or "Every Man in his Humour. But she had the best of the joke for she had never heard of Irene or Every Man in his Humour, or Dante, or perhaps Algiers. It was all one to her. She acted what little Bows told her where he told her to sob she sobbedwhere he told her to laugh, she laughed. She gave the tirade or the repartee without the slightest notion of its meaning. She went to church and goes every Sunday, with a reputation perfectly intact, and was (and is) as guiltless of sense as of any other crime. We do to come mean a mean way and all

But what did our Pen know of these things? He saw a pair of bright eyes, and he believed in them—a beautiful image, and he fell down and worshipped it. He supplied the meaning which he words wanted, and created the divinity which he loved. Was Titania the first who fell in love with an ass, or Pygmalion the only artist who has gone crazy about a stone? He had found her—he had found what his soul thirsted after. He flung himself into the stream and drank with all his might. Let those say who have been thirsty once how delicious that first draught is. As he rode down the avenue towards home, Pen shricked with laughter as he saw the Reverend Mr. Smirke one

more coming demurely away from Fairoaks on his pony. Smirke had dawdled and stayed at the cottages on the way, and then dawdled with Laura over her lessons, and then looked at Mrs. Pendennis's gardens and improvements until he had perfectly boxed out that lady; and he had taken his leave at the very last minute without that invitation to dinner which he fondly expected.

Pen was full of kindness and triumph. "What picked up and sound?" he cried out, laughing. "Come along back, old fellow, and eat my dinner.—I have had mine; but we will have a bottle of the old wine and drink her health, Smirke."

Poor Smirke turned the pony's head round, and jogged along with Arthur. His mother was charmed to see him in such high spirits, and welcomed Mr. Smirke for his sake, when Arthur said he had forced the curate back to dine. He gave a most ludicrous account of the play of the night before, and of the acting of Bingley the manager in his rickety Hessians, and the enormous Mrs. Bingley as the Countess, in rumpled green satin and a Polish cap: he mimicked them, and delighted his mother and little Laura, who clapped her hands with pleasure.

"And Mrs.: Hallet?" said Mrs. Pendennis.

"She's a stunner, malam," Pen said, laughing, and using the words of his revered friend, Mr. Foker.

aff A what, Arthur ?" asked the lady of the grader out

out What is a stunner, Arthur? "corled Liaura, in the same recice. The same recipies and 
So he gave them a queer account of Mr. Foker, and how he used to be called Vats and Grains, and by other contumelious names, at school; and how he was now exceedingly rich, and a fellow-commoner at St. Boniface. But gay and communicative as he was, Mr. Pen did not say one syllable about his ride to Chatteris that day, or about the new friends whom he had made there.

When the two ladies retired, Pen, with flashing eyes, filled up two great bumpers of Madeira, and looking Smirke full in the face said, "Here's to her!"

"Here's to her!" said the curate with a sigh, lifting the glass, and empyting it, so that his face was a little pink when he put it down.

Pen had even less sleep that night than on the night before. In the morning, and almost before dawn, he went out and saddled that unfortunate Rebecca himself, and rode her on the downs like mad. "Again Love had roused himmand said, "Awake, Pendennis, I am here!" That charming fever—that delicious longing—and fire, and uncertainty; he hugged them to him—he would not have lost them for all the world.

## Same forms of CHAPTER VI.

CONTAINS BOTH LOVE AND WAR, HILLS AND LOVE AND WAR.

Cicero and Euripides did not occupy Mr. Pen much for some time after this, and honest Mr. Smirke had a very easy time with his pupil. Rebecca was the animal who suffered most in the present state of Pen's mind; for, besides those days when he could publicly announce his intention of going to Chatteris to take a fencing-lesson, and went thither with the knowledge of his mother, whenever he saw three hours dear before him the young rascal made a rush for the city; and found his way to Prior's Lane. He was as frantic with vexation when Rebecca went lane, as Richard at Bosworth when his horse was killed under him; and got deeply into the books of the man who kept the hunting stables at Chatteris for the doctoring of his own, and the hire of another animal.

Then, and perhaps once in a week, under pretence of going to read a Greek play with Smirke, this young reprobate set off so as to be in time for the Competitor down coach, stayed a couple of hours in Chatteris, and returned on the Rival, which left for London at ten at night. Once his secret was nearly lost by Smirke's simplicity, of whom Mrs. Pendennis asked whether they had read a great deal the night before, or a question to that effect. Smirke was about to tell the truth, that he had never seen Mr. Pen at all, when the latter's boot-heel came grinding down on Mr. Smirke's toe under the table, and warned the curate not to betray him.

They had had conversations on the tender subject, of

course. It is good sport (if you are not yourself engaged in the conversation) to hear two men in love talk. There must be a confidant and depositary somewhere. When informed, under the most solemn yows of secrecy, of Pen's condition of mind, the curate said with no small tremor. "that he hoped it was no unworthy object ino funlawful attachment, which Pen had formed "--- for if so, the poor fellow felt it would be his duty to break his vow and inform Pen's mother; and then there would be a quarrel, he felt, with sickening apprehension, and he would never again have a chance of seeing what he most liked in the world.

"Unlawful! unworthy!" Pen bounced out at the curate's "She is as pure as she is beautiful; I would give my heart to no other woman. I keep the matter a secret in my family, because --- because --- there are reasons of a weighty nature which I am not at liberty to disclose. But any man who breathes a word against her purity insults both her honour and mine, and wand, dammy, I won't stand it," it is to

Smirke, with a faint laugh, only said, "Well, well, don't call me out, Arthur, for you know Locan't fight;" but by this compromise the wretched curate was put more than ever into the power of his pupil, and the Greek and mathematics and seem a real of commencers of suffered correspondingly.

If the reverend gentleman had had much discernment, and looked into the Poets' Corner of the County Chronide, as it arrived in the Wednesday's bag, he might have seen, "Mrs. Haller," "Passion and Genius," "Lines to Miss Fotheringay, of the Theatre Royal," appearing every week; and other verses of the most gloomy, thrilling, and passionate cast. But as these poems were no longer signed NEP by their artful composer, but subscribed EROS, neither the tutor nor Helen, the good soul, who cut all her son's verses out of the paper, knew that Nep was no other than that flaming Eros, who sang so vehicmently the character of the new

""Who is the lady," at last asked Mrs. Pendennis, "whom your rival is always singing in the County Chronicle? He writes something like you, dear Ben, but yours is much the Have you seen Miss Fotheringay?" Pen said yes, he had: that night he went to see "The Stranger," she acted Mrs. Haller. By the way, she was going to have a benefit, and was to appear in Ophelia—suppose we were too go — Shakespeare, you know, mother—we can get borses from the Glavering Armso Little Laura sprang up with delight. She longed for a player model delight.

Pensintroduced if Shakespeare, you know," because the deceased Rendennis, as became a man of his character, professed an uncommon respect for the bard of Avon, in whose works the safely said there was more poetry than in all "Johnson's Poets" put together. And though Mr. Pendennis did not much read the works in question, yet he erijoined Pen to peruse them, and often said what pleasure he should have, when the boy was of a proper age, in taking him and mother to see some good plays of the immortal poet.

The ready tears welled up in the kind mother's eyes at she remembered these speeches of the man who was gone. She kissed her son fondly, and said she would go. Laura jumped for joy. Was Pen happy?—was he ashamed? As he held his mother to him, he longed to tell her all, but he kept his counsel. He would see how his mother liked her; the play should be the thing, and he would try his mother like Hamlet's.

Helen, in her good humour, asked Mr. Smirke to be of the party. That ecclesiastic had been bred up by a fond parent at Clapham, who had an objection to dramatic entertainments, and he had never yet seen a play. But Shakespeare the but to go with Mrs. Pendennis in her carriage, and sit a whole night by her side!—he could not resist the idea of so much pleasure, and made a feeble speech, in which he spoke of temptation and gratitude, and finally accepted Mrs. Pendennis's most kind offer. As he spoke he gave her a look which made her exceedingly uncomfortable. She had seen that look more than ones, of late, pursuing her. He became more positively odious every day in the widow's eyes.

We are not going to say a great deal about Pen's courtship of Miss Fotheringsy, for the reader has already had a spect men of her conversation, much of which need surely not he reported. Pen sate with her hour after hour, and pourer

forth all his honest boyish soul to her. Everything he knew, or hoped, or felt, or had read, or fancied, he told to her. He never tired of talking and longing. One after another, as his thoughts rose in his hot eager brain, he clothed them in words, and told them to her. Her part of the the hate was not to talk, but to appear as if she understood what Pen talked (a difficult matter, for the young fellow blurted out no small quantity of nonsense), and to look exceedingly handsome and sympathizing. The fact is, whilst he was making one of his tirades—and delighted, perhaps, and wondering at his own eloquence, the lad would go on for twenty minutes at a time-the lovely Emily, who could not comprehend a tenth part of his talk, had leisure to think about her own affairs, and would arrange in her own mind how they should dress the cold mutton, or how she would turn the black satin, or make herself out of her scarf a bonnet like Miss Thackthwaite's new one, and so forth. Pen spouted Byron and Moore—passion and poetry: her business was to throw up her eyes, or fixing them for a moment on his face, to cry, "Oh, 'tis beautiful! Ah, how exquisite! Repeat those lines again." And off the boy went, and she returned to her own simple thoughts about the turned gown, or the hashed mutton.

In fact, Pen's passion was not long a secret from the lovely Emily or her father. Upon his second visit, his admiration was quite evident to both of them, and on his departure the old gentleman said to his daughter, as he winked at her over his glass of grog, "Faith, Milly darling, I think ye've hooked that chap."

"Pooh, tis only a boy, papa dear," Milly remarked.
"Sure he's but a child." Pen would have been very much pleased if he had heard that phrase—he was galloping home wild with pleasure, and shouting out her name as he rode.

"Ye've hooked 'um anyhow," said the Captain; "and let me tell ye he's not a bad fish. I asked Tom at the George, and Flint the grocer, where his mother dales—fine fortune—drives in her chariot—splendid park and grounds—Fairoaks Park—only son—property all his own at twenty-one—ye might go further and not fare so well, Miss Fotheringay."

"Them boys are mostly talk," said Milly seriously. "Ye

know at Dublin how ye went on about young Poldoody, and I've a whole desk full of verses he wrote me when he was in Trinity College; but he went abroad, and his mother married him to an Englishwoman."

Lord Poldoody was a young nobleman; and in them it's natural; and ye weren't in the position in which ye are now, Milly dear. But ye mustn't encourage this young chap too much, for, bedad, Jack Costigan won't have any trifling with

"No more will his daughter, papa, you may be sure of that," Milly said. "A little sip more of the punch,—sure, 'tis beautiful." Ye needn't be afraid about the young chap-I think I'm old enough to take care of myself. Captain or painers and oil at a

Costigan."

So Pen used to come day after day, rushing in and galloping away, and growing more wild about the girl with every visit. Sometimes the Captain was present at their meetings; but having a perfect confidence in his daughter, he was more often inclined to leave the young couple to themselves, and cocked his hat over his eye, and strutted off on some errand when Pen entered. How delightful those interviews were? The Captain's drawing-room was a low wainscoted room, with a large window looking into the Dean's garden. Pen sate and talked and talked to Emily, looking beautiful as she sate at her work, looking beautiful and calin, and the sunshine came streaming in at the great window, and lighted up her superb face and form. In the midst of the conversation, the great bell would begin to boom, and he would pause smiling, and be silent until the sound of the vast music died away—or the rooks in the cathedral elms would make a great noise towards sunset—or the sound of the organ and the choristers would come over the quiet air, and gently hush Pen's talking.

By the way, it must be said that Miss Fotheringay, in a plain shawl and a close bonnet and veil, went to church every Sunday of her life, accompanied by her indefatigable father, who gave the responses in a very rich and fine brogue. joined in the psalms and chanting, and behaved in the most

exemplary manner.

Little Bows, the house-friend of the family, was exceed

ingly wroth at the notion of Miss Fotheringay's marriage with a stripling seven or eight years her jumor. Bows, who was a cripple, and owned that he was a little more deformed even than Bingley the manager, so that he could not appear on the stage, was a singular wild man of no small talents and humour. Attracted first by Miss Fotheringay's beauty. he began to teach her how to act. He shricked out in his cracked voice the parts, and his pupil learned them from his lips by rote, and repeated them in her full rich tones. He indicated the attitudes, and set and moved those beautiful arms of hers. Those who remember this grand actress on the stage can recall how she used always precisely the same gestures, looks, and tones; how she stood on the same plank of the stage in the same position, rolled her eyes at the same instant and to the same degree, and wept with precisely the same heartrending pathos and over the same pathetic syllable. And after she had come out trembling with emotion before the audience, and looking so exhausted and tearful that you fancied she would faint with sensibility, she would gather up her hair the instant she was behind the curtain, and go home to a mutton chop and a glass of brown stout; and the harrowing labours of the day over, she went to bed and snored as resolutely and as regularly as a porter.

Bows then was indignant at the notion that his pupil should throw her chances away in life by bestowing her hand upon a little country squire. As soon as a London manager saw her he prophesied that she would get a London engagement, and a great success. The misfortune was that the London managers had seen her. She had played in London three years before, and failed from utter stupidity. Since then it was that Bows had taken her in hand and taught her part after part. How he worked and screamed, and twisted, and repeated lines over and over again, and with what indomitable patience and dullness she followed him! She knew that he made her, and let herself be made. She was not grateful, or ungrateful, or unkind, or ill-humoured. She was only stupid; and Pen was madly in love with her.

The post-horses from the Clavering Arms arrived in due time, and carried the party to the theatre at Chatteris, where Pen was gratified in perceiving that a tolerably large audience

was assembled. The young gentlemen from Baymouth had a box, in the front of which sate Mr. Foker and his friend Mr. Spavin, splendidly attired in the most full-blown evening They saluted Pen in a cordial manner, and examined his party, of which they approved; for little Laura was a pretty little red-cheeked girl with a quantity of shining brown ringlets, and Mrs. Pendennis, dressed in black velvet with the diamond cross which she sported on great occasions, looked uncommonly handsome and majestic. Behind these sate Mr. Arthur, and the gentle Smirke, with the curl reposing on his fair forehead, and his white tie in perfect order. He blushed to find himself in such a place—but how happy was he to be there! He and Mrs. Pendennis brought books of "Hamlet" with them to follow the tragedy, as is the custom of honest country-folks who go to a play in state. Samuel, coachman, groom, and gardener to Mrs. Pendennis, took his place in the pit, where Mr. Foker's man was also visible. It was dotted with non-commissioned officers of the dragoons, whose band, by kind permission of Colonel Swallowtail, were, as usual, in the orchestra; and that corpulent and distinguished warrior himself, with his Waterloo medal and a number of his young men, made a handsome show in the boxes.

"Who is that odd-looking person bowing to you, Arthur?" Mrs. Pendennis asked of her son.

Pen blushed a great deal. "His name is Captain Costigan, ma'am," he said-"a Peninsular officer." In fact it was the Captain in a new shoot of clothes, as he called them, and with a large pair of white kid gloves, one of which he waved to Pendennis, whilst he laid the other sprawling over his heart and coat buttons. Pen did not say any more. And how was Mrs. Pendennis to know that Mr. Costigan was the father of Miss Fotheringay?

Mr. Hornbull, from London, was the Hamlet of the night, Mr. Bingley modestly contenting himself with the part of Horatio, and reserving his chief strength for William in

"Black-Eyed Susan," which was the second piece.

We have nothing to do with the play, except to say that Ophelia looked lovely, and performed with admirable wild pathos-laughing, weeping, gazing wildly, waving her beautiful white arms, and flinging about her snatches of flowers and songs with the most charming madness. What an opportunity her splendid black hair had of tossing over her shoulders! She made the most charming corpse ever seen; and while Hamlet and Laertes were battling in her grave, she was looking out from the back scenes with some curiosity towards Pen's box, and the family party assembled in it.

There was but one voice in her praise there. Mrs. Pendennis was in ecstasies with her beauty. Little Laura was bewildered by the piece, and the Ghost, and the play within the play (during which, as Hamlet lay at Ophelia's knee, Penfelt that he would have liked to strangle Mr. Hombull), but cried out great praises of that beautiful young creature. Pen was charmed with the effect which she produced on his mother; and the clergyman, for his part, was exceedingly enthusiastic.

When the curtain fell upon that group of slaughtered personages, who are dispatched so suddenly at the end of "Hamlet," and whose demise astonished poor little Laura not a little, there was an immense shouting and applause from all quarters of the house. The intrepid Smirke, violently excited, clapped his hands, and cried out, "Bravo, Bravo!" as loud as the dragoon officers themselves. These were greatly moved—ils s'agitaient sur leurs banes, to borrow a phrase from our neighbours. They were led cheering into action by the portly Swallowtail, who waved his cap-the non-commissioned officers in the pit, of course, gallantly following their chiefs. There was can roat of branes rang through the house; Pen bellowing with the loudest, "Fotheringay! Fotheringay!" and Messes, Spavin and Foker giving the view halloo from their box. Even Mrs. Pendennis began to wave about her pocket handkerchief, and little Laura danced, laughed, clapped, and looked up at Pen with wonder.

Hornbull led the heneficiaire forward, amidst bursts of enthusiasm; and she looked so handsome and radiant, with her hair still over her shoulders, that Pen hardly could contain himself for rapture, and he leaned over his mother's chair and shouled, and hurrayed, and waved his hat. It was all he could do to keep his secret from Helen and not say, "Look! That's the woman! Isn't she peerless?" I

tell you I dove her." But he disguised these feelings under an enormous bellowing and hurraying.

As for Miss Fotheringay and her behaviour, the reader is referred to a former page for an account of that. She went through precisely title saine business. She surveyed the house all round with glances of gratitude; and trembled, and almost sank with emotion, over her favourite trap-door. She seized the flowers (Foker discharged a prodigious bouquet at her, land even Smirke made a feeble shy with a rose, and blushed dreadfully when lit fell into the pit)—she seized the flowers and pressed them to her swelling heart—etc., etc.—in a world, we refer the reader to page 47. Twinkling in her breast poor lold Pennsaw a locker which he had bought of Mr. Nathan in High Street with the last shilling he was worth, and a sovereign borrowed from Smirke.

gentle hearted friends were exceedingly charmed and affected; and in which Susan, with a russet gown and a pink ribbon in her cap, looked to the full as lovely as Ophelia. Bingley was great in William. Goll, as the Admiral, looked like the figure-head of a seventy-foor; and Garbetts; as Captain Boldweather, a miscreant who forms a plan for chrying off Black-Byed Susan, and waving an immense oocked hat, says, "Come what may, he will be the runn of their was with a sincere regret that all our friends saw the curtain shop down and end that pretty and tender story.

If Pen had been alone with his mother in the carriage as they went hime, he would have told her all that night; but he sate on the box in the moonshine smoking a cigar by the side of Sminke, who warmed himself with a comforter. Mr. Foker's taldem and damps whirded by the sober old Clavering posters, as they were propule of miles on their road home, and Mr. Spavin salutativ Mrs. Pendennis's carriage with some considerable wariations of Rule Britannia on the key-buggle.

It happened two days after the above guisties that the Dean of Chatten's ententained a few select cllerical friends at times

at his Deanery House. That they drank uncommonly good port wine, and abused the Bishop over their dessert, are very likely matters; but with such we have nothing at present to do. Our friend Doctor Portman, of Clavering, was one of the Dean's guests, and being a gallant man, and seeing, from his place at the mahogany, the Dean's lady walking up and down the grass, with her children sporting around her, and her pink parasol over her lovely head—the Doctor stepped out of the French windows of the dining-room into the lawn, which skirts that apartment, and left the other white neckcloths to gird at my Lord Bishop. Then the Doctor went up and offered Mrs. Dean his arm, and they sauntered over the ancient velvet lawn, which had been mowed and rolled for immemorial deans, in that easy, quiet, comfortable manner, in which people of middle age and good temper walk after a good dinner, in a calm golden summer evening, when the sun has but just sunk behind the enormous cathedral towers, and the sickle-shaped moon is growing every instant brighter in the heavens.

Now at the end of the Dean's garden, there is, as we have stated, Mrs. Creed's house, and the windows of the first-floor room were open to admit the pleasant summer air. A young lady of six-and-twenty, whose eyes were perfectly wide open, and a luckless boy of eighteen, blind with love and infatuation, were in that chamber together; in which persons, as we have before seen them in the same place, the reader will have no difficulty in recognizing Mr. Arthur

Pendennis and Miss Costigan.

The poor boy had taken the plunge. Trembling with passionate emotion, his heart beating and throbbing fiercely, tears rushing forth in spite of him, his voice almost choking with feeling, poor Pen had said those words which he could withhold no more, and flung himself and his whole store of love, and admiration, and ardour, at the feet of this mature beauty. Is he the first who has done so? Have none before or after him staked all their treasure of life, as a savage does his land and possessions against a draught of the fair-skins' fire-water, or a couple of bauble eyes?

"Does your mother know of this, Arthur?" said Miss Fotheringay slowly. He seized her hand madly, and kissed

it a thousand times. She did not withdraw it. "Does the old lady know it?" Miss Costigan thought to herself; "well, perhaps she may," and then she remembered what a handsome diamond cross Mrs. Pendennis had on the night of the

play, and thought, "Sure 'twill go in the family."

"Calm yourself, dear Arthur," she said, in her low rich voice, and smiled sweetly and gravely upon him. Then, with her disengaged hand, she put the hair lightly off his throbbing forehead. He was in such a rapture and whirl of happiness that he could hardly speak. At last he gasped out, "My mother has seen you, and admires you beyond measure. She will learn to love you soon; who can do otherwise? She will love you because I do."

"'Deed, then, I think you do," said Miss Costigan, per-

haps with a sort of pity for Pen.

Think he did! Of course here Mr. Pen went off into a rhapsody, through which, as we have perfect command over our own feelings, we have no reason to follow the lad. Of course, love, truth, and eternity were produced; and words were tried but found impossible to plumb the tremendous depth of his affection. This speech, we say, is no business of ours. It was most likely not very wise, but what right have we to overhear? Let the poor boy fling out his simple heart at the woman's feet, and deal gently with him. It is best to love wisely, no doubt; but to love foolishly is better than not to be able to love at all. Some of us can't—and are proud of our impotence too.

At the end of his speech, Pen again kissed the imperial hand with rapture; and I believe it was at this very moment, and while Mrs. Dean and Doctor Portman were engaged in conversation, that young Master Ridley Roset, her son, pulled his mother by the back of her capacious dress, and

said,—

"I say, ma! look up there!"—and he waggled his innocent head.

That was, indeed, a view from the Dean's garden such as seldom is seen by Deans—or is written in Chapters. There was poor Pen performing a salute upon the rosy fingers of his charmer, who received the embrace with perfect calminess and good-humour. Master Ridley looked up and grinned;

little Miss Rosa looked at her brother, and opened the month of astonishment. Mrs. Dean's countenance defied expression; and as for Docton Portman, when he beheld the scene, and saw his prime favourite and deat pupil Ren, he stood mute with rage and wonders.

Mrs. Haller spied the party below at the same moment, and gave a start and a laugh. "Sure, there's somebody in the Dean's garden," she cried out, and withdrew with perfect calminess, whilst Pen danted away with his face glowing like coals. The garden party had re-entened the house when he ventured to look out again. The sickle mnon was blazing bright in the heavens then, the stars were glittering, the bell of the cathedral tolling mise, the Dean's guests (all save one, who had called for his borse Dumpling, and ridden off early) were partaking of tea and buttered cakes in Mrs. Dean's drawing room—when Pen took leave of Miss Costigan.

Pen arrived at home in due time afterwards, and was going to slip off to bed—for the poor lad was, greatly, worm and agitated, and his high-strung nerves had been at almost a maddening pitch—when a summons came to him by John the old footman, whose countenance bore a weily ominous look, that his mother must see him belowed to or me

On this he tied on his meckelath again, and went downstairs to the drawing room. There sate not only his mother, but her friend, the Reverend Doctor Portman. Helenis face looked very pale by the light of the lamp; the Doctor's was flushed, on the contrary, and quivering with anger and emotion.

En saw at once that there was a crisis, and that there had been a discovery. "New for it," he thought:

"Where have you been, Arthur?" Helen said, in a trembling voice.

"How can you look that that dear lady, and a Christian clergyman in the face, sir?" bounced out the Doctor, in spite of Helen's pale, appealing looks. "Where has he been? Where his mother's son should have been ashabled to go. For your mother's an angel, sir—an argel. How dave you bring polliution into her house, and make that spot-less areature weetched with the thoughts of your crime?"

ווי ויים

t, n n e e mil

"Sir!" said Pen.

"Don't ideny it, sin," mared the Doctor. "Don't add lies, sir, to your other infamy. I saw you myself, sir. I saw you from the Dean's garden. I saw you kissing the hand of that infernal painted——"

"Stops 17" Pen said, clapping his fist on the table till the lamp flickered up and shooky "I am a very young man, but you will please to remember that I am a gentleman. I will hear no abuse of that lady. "To be the control of the lady."

"Lady; wir" cried the Doctor—" that a lady — you — you — you stand in your mother's presence and call that—that woman a lady!"

"In anybody's presence," shouted out Pen. "She is worthy of any place. She is as pure as any woman. She is as good as she is beautiful. If any man but you insulted her, I would tell him what I thought; but as you are my eldest friend, I suppose you have the privilege to doubt of my honour."

"No, no, Pen; dearest Pen!" cried out Helen in an excess of joy. "I told—I told you, Doctor, he was not—not what you thought;" and the tender creature, coming

trembling forward, flung herself on Pen's shoulder.

Pen felt himself a man, and a match for all the Doctors in Doctordom. He was glad this explanation had come. "You saw how beautiful she was," he said to his mother, with a soothing, protecting air—like Hamlet with Gertrude in the play. "I tell you dear mother, she is as good. When you know her, you will say so. She is of all—except you—the simplest, the kindest, the most affectionate of women. Why should she not be on the stage?—She maintains her father by her labour."

"Drunken old reprobate in growled the Doctor; but Pen did not hear or heed, and a substant of the did not hear or heed.

"If you could see, as I have, how orderly her life is, how pure and pious her whole conduct, you would—as I do—yes, as I do — (with a savage look at the Doctor)—"spurn the slanderer who dated to do her wrong. Her father was an officer, and distinguished himself in Spain. He was a friend of His Royal Highness the Duke of Kenn, and is intermately known to the Duke of Wellington, and some of the

first officers of our army. He has met my uncle Arthur at Lord Hill's, he thinks. His own family is one of the most ancient and respectable in Ireland, and indeed is as good as our own. The—the Costigans were kings of Ireland."

"Why, God bless my soul!" shrieked out the Doctor, hardly knowing whether to burst with rage or laughter, "you

don't mean to say you want to marry her?"

Pen put on his most princely air. "What else, Doctor Portman," he said, "do you suppose would be my desire?"

Utterly foiled in his attack, and knocked down by this sudden lunge of Pen's, the Doctor could only gasp out,

"Mrs. Pendennis, ma'am, send for the Major."

"Send for the Major with all my heart!" said Arthur, Prince of Pendennis and Grand Duke of Fairoaks, with a most superb wave of the hand. And the colloquy terminated by the writing of those two letters which were laid on Major Pendennis's breakfast-table, in London, at the commencement of Prince Arthur's most veracious history.

## CHAPTER VII.

## IN WHICH THE MAJOR MAKES HIS APPEARANCE.

Our acquaintance, Major Arthur Pendennis, arrived in due time at Fairoaks, after a dreary night passed in the mailcoach, where a stout fellow-passenger, swelling preternaturally with greatcoats, had crowded him into a corner, and kept him awake by snoring indecently; where a widow lady, opposite, had not only shut out the fresh air by closing all the windows of the vehicle, but had filled the interior with fumes of Jamaica rum and water, which she sucked perpetually from a bottle in her reticule; where, whenever he caught a brief moment of sleep, the twanging of the horn at the turnpike gates, or the scuffling of his huge neighbour wedging him closer and closer, or the play of the widow's feet on his own tender toes, speedily woke up the poor gentleman to the horrors and realities of life—a life which has passed away now, and become impossible, and only lives in fond memories. Eight miles an hour, for twenty or five-and-twen-

hours, a tight mail-coach, a hard seat, a gouty tendency, a perpetual change of coachmen grumbling because you did not fee them enough, a fellow-passenger partial to spirits-andwater—who has not borne with these evils in the jolly old times? and how could people travel under such difficulties? And yet they did, and were merry too. Next the widow, and by the side of the Major's servant on the roof, were a couple of schoolboys going home for the midsummer holidays; and Major Pendennis wondered to see them sup at the inn at Bagshot, where they took in a cargo of ham, eggs, pie, pickles, tea, coffee, and boiled beef, which surprised the poor Major, sipping a cup of very feeble tea, and thinking with a tender dejection that Lord Steyne's dinner was coming off at that very moment. The ingenuous ardour of the boys, however, amused the Major, who was very good-natured, and he became the more interested when he found that the one who travelled inside with him was a lord's son, whose noble father Pendennis, of course, had met in the world of fashion which he frequented. The little lord slept all night through, in spite of the squeezing, and the horn-blowing, and the widow; and he looked as fresh as paint (and, indeed, pronounced himself to be so) when the Major, with a yellow face, a bristly beard, a wig out of curl, and strong rheumatic griefs shooting through various limbs of his uneasy body, descended at the little lodge-gate at Fairoaks, where the porteress and gardener's wife reverentially greeted him-and, still more respectfully, Mr. Morgan, his man.

Helen was on the look-out for this expected guest, and saw him from her window. But she did not come forward immediately to greet him. She knew the Major did not like to be seen at a surprise, and required a little preparation before he cared to be visible. Pen, when a boy, had incurred sad disgrace by carrying off from the Major's dressing table a little morocco box, which it must be confessed contained the Major's back teeth, which he naturally would leave out of his jaws in a joiting mail-coach, and without which he would not choose to appear. Morgan, his man, made a mystery of mystery of his wigs—curling them in private places, introducing them mysteriously to his master's room: nor without his head of hair would the Major care to

show himself to any member of his family, or any acquaintance. He went to his apartment, then, and supplied these deficiencies; he groaned, and moaned, and wheezed, and cursed Morgan through his toilet, as an old buck will who has been up all night with a rheumatism, and has a long duty to perform. And finally being belted, curled, and set straight, he descended upon the drawing-room with a grave, majestic air such as befitted one who was at once a man of business and a man of fashion.

Pen was not there, however; only Helen, and little Laura sewing at her knees, and to whom he never presented more than a forefinger, as he did on this occasion after saluting his sister-in-law. Laura took the finger trembling, and dropped it—and then fled out of the room. Major Pendennis did not want to keep her, or indeed to have her in the house at all, and had his private reason for disapproving of her—which we may mention on some future occasion. Meanwhile Laura disappeared, and wandered about the premises seeking for Pen, whom she presently found in the orchard, pacing up and down a walk there in earnest conversation with Mr. Smirke. He was so occupied that he did not hear Laura's clear voice singing out, until Smirke pulled him by the coat, and pointed towards her as she came running.

She ran up and put her hand into his. "Come in, Pen," she said; "there's somebody come—Uncle Arthur's come." "He is, is he?" said Pen, and she felt him grasp her little hand. He looked round at Smirke with uncommon fierceness, as much as to say, "I am ready for him or any man." Mr. Smirke cast up his eyes as usual, and heaved a gentle sigh.

"Lead on, Laura," Pen said, with a half fierce, half comic air; "lead on, and say I wait upon my uncle." But he was laughing in order to hide a great anxiety, and was screwing his courage inwardly to face the ordeal which he knew was now before him.

Pen had taken Smirke into his confidence in the last two days, and after the outbreak attendant on the discovery of Doctor Portman; and during every one of those forty-eight hours which he had passed in Mr. Smirke's society, had done nothing but talk to his tutor about Miss Fotheringsy—Miss

Emily Fotheringay—Emily, etc.; to all which talk Smirke listened without difficulty, for he was in love himself, most anxious in all things to propitiate Pen, and indeed very much himself enraptured by the personal charms of his goddess, whose like—never having been before at a theatrical representation—he had not beheld until now. Pen's fire and volubility, his hot eloquence and rich poetical tropes and figures, his manly heart—kind, ardent, and hopeful—refusing to see any defects in the person he loved, any difficulties in their position that he might not overcome, had half convinced Mr. Smirke that the arrangement proposed by Mr. Pen was a very feasible and prudent one, and that it would be a great comfort to have Emily settled at Fairoaks, Captain Costigan in the yellow room, established for life there, and Pen married at eighteen.

And it is a fact that in these two days the boy had almost talked over his mother, too; had parried all her objections one after another with that indignant good sense which is often the perfection of absurdity; and had brought her almost to acquiesce in the belief that if the marriage was doomed in heaven, why doomed it was—that if the young woman was a good person, it was all that she for her part had to ask; and rather to dread the arrival of the guardian uncle, who, she foresaw, would regard Mr. Pen's marriage in a manner very different from that simple, romantic, honest, and utterly absurd way in which the widow was already disposed to look at questions of this sort.

For as in the old allegory of the gold and silver shield, about which the two knights quarrelled, each is right according to the point from which he looks; so about marriage: the question whether it is foolish or good, wise or otherwise, depends upon the point of view from which you regard it. If it means a soughouse in Belgravia, and pretty little dinner-parties, and a pretty little brougham to drive in the Park, and a decent provision not only for the young people, but for the little Belgravians to come; and if these are the necessaries of life (and they are with many honest people), to talk of any other arrangement is an absurdity. of love in lodgings—a babyish folly of affection: that can't pay coachhire or afford a decent milliner—as mere wicked balderdash.

and childish romance. If, on the other hand, your opinion is that people not with an assured subsistence, but with a fair chance to obtain it, and with the stimulus of hope, health, and strong affection, may take the chance of Fortune for better or worse, and share its good or its evil together, the polite theory then becomes an absurdity in its turn—worse than an absurdity, a blasphemy almost, and doubt of Providence; and a man who waits to make his chosen woman happy, until he can drive her to church in a neat little carriage with a pair of horses, is no better than a coward or a trifler,

who is neither worthy of love nor of fortune.

I don't say that the town folks are not right, but Helen Pendennis was a country-bred woman, and the book of life, as she interpreted it, told her a different story to that page which is read in cities. Like most soft and sentimental women, match-making, in general, formed a great part of her thoughts, and I daresay she had begun to speculate about her son's falling in love and marrying long before the subject had ever entered into the brains of the young gentleman. It pleased her (with that dismal pleasure which the idea of sacrificing themselves gives to certain women) to think of the day when she would give up all to Pen, and he should bring his wife home, and she would surrender the keys and the best bedroom, and go and sit at the side of the table, and see him happy. What did she want in life, but to see the lad prosper? As an empress certainly was not too good for him, and would be honoured by becoming Mrs. Pen; so if he selected humble Esther instead of Queen Vashti, she would be content with his lordship's choice. Never mind how lowly or poor the person might be who was to enjoy that prodigious honour, Mrs. Pendennis was willing to bow before her and welcome her, and yield her up the first place. But an actress—a mature woman, who had long ceased blushing except with rouge, as she stood under the eager glances of thousands of eyes—an illiterate and ill-bred person, very likely, who must have lived with light associates, and have heard doubtful conversation—oh! it was hard that such a one should be chosen, and that the matron should be deposed to give place to such a Sultana.

All these doubts the widow laid before Pen during

two days which had of necessity to elapse ere the uncle came down; but he met them with that happy frankness and ease which a young gentleman exhibits at his time of life, and routed his mother's objections with infinite satisfaction to Miss Costigan was a paragon of virtue and delicacy; she was as sensitive as the most timid maiden; she was as pure as the unsullied snow; she had the finest manners, the most graceful wit and genius, the most charming refinement, and justness of appreciation in all matters of taste; she had the most admirable temper and devotion to her father, a good old gentleman of high family and fallen fortunes, who had lived, however, with the best society in Europe. He was in no hurry, and could afford to wait any time—till he was one and-twenty. But he felt (and here his face assumed an awful and harrowing solemnity) that he was engaged in the one only passion of his life, and that DEATH alone could close it. ਤੀ ਭੂੰਬਾ ਹੋੜਾ ਨਾਲ ਬਾਨ

Helen told him, with a sad smile and a shake of the head, that people survived these passions; and as for long engagements contracted between very young men and old women, she knew an instance in her own family—Laura's poor

father was an instance—how fatal they were.

Mr. Pen, however, was resolved that death must be his doom in case of disappointment; and rather than this—rather than balk him, in fact—this lady would have submitted to any sacrifice or personal pain, and would have gone down on her knees and have kissed the feet of a Hottentot

daughter-in-law.

Arthur knew his power over the widow, and the young tyrant was touched whilst he exercised it. In those two days he brought her almost into submission, and patronized her very kindly; and he passed one evening with the lovely piemaker at Chatteris; in which he bragged of his influence over his mother; and he spent the other night in composing a most flaming and conceited copy of verses to his divinity, in which he vowed, like Montrose, that he would make her famous with his sword and glorious by his pen, and that he would love her as no mortal woman had been adored since the creation of womankind.

It was on that night, long after midnight, that wakeful

Helen, passing stealthily by her son's door, saw a light streaming through the chink of the door into the dark passage, and heard Pen tossing and tumbling, and mumbling verses, in his bed. She waited outside for a while, anxiously listening to him. In infantile fevers and early boyish illnesses, many a night before, the kind soul had so kept watch. She turned the lock very softly now, and went in so gently that Hen for a moment did not see her. was turned from her. His papers on his desk were scattered about, and more were lying on the bed round him. He was biting a pencil and thinking of rhymes and all sorts of follies and passions. He was Hamlet jumping into Ophelia's grave; he was the Stranger taking Mrs. Haller to his arms beautiful Mrs. Haller, with the raven ringlets falling over her shoulders. Despair and Byron, Thomas Moore and all the Loves of the Angels, Waller and Herrick, Béranger and all the love-songs he had ever read, were working and seething in this young gentleman's mind, and he was at the very height and paroxysm of the imaginative frenzy, when his mott er found him.

"A; thur," said the mother's soft silver voice, and he started up and turned round. He clutched some of the papers and pushed them under the pillow.

"Why don't you go to sleep, my dear?" she said, with a sweet tender smile, and sate down on the bed and took one

of his hot hands.

Pen looked at her wildly for an instant. "I couldn't sleep," he said; "I—I was—I was writing." And hereupon he flung his arms round her neck and said, "O mother! I love her, I love her!" How could such a kind soul as that help soothing and pitying him? The gentle creature did her best; and thought, with a strange wonderment and tenderness, that it was only yesterday that he was a child in that bed, and how she used to come and say her prayers over it before he woke upon holiday mornings.

They were very grand verses, no doubt, although Miss Fotheringay did not understand them; but old Cos, with a wink and a knowing finger on his nose, said, "Put them up with th' other letthers, Milly darling. Poldoody's pomes was nothing to this." So Milly locked up the manuscripts.

k

ŗ

ć

When then the Major, being dressed and presentable, presented himself to Mrs. Pendennis, he found, in the course of ten minutes' colloquy, that the poor widow was not merely distressed at the idea of the marriage contemplated by Pen, but actually more distressed at thinking that the boy himself was unhappy about it, and that his uncle and he should have any violent altercation on the subject. She besought Major Pendennis to be very gentle with Arthur. "He has a very high spirit, and will not brook unkind words," she hinted. "Doctor Portman spoke to him rather roughly, and I must own unjustly, the other night—for my dearest boy's honour is as high as any mother can desire—but Pen's answer quite frightened me, it was so indignant. Recollect he is a man now; and be very—very cautious," said the widow, laying a fair long hand on the Major's sleeve.

He took it up, kissed it gallantly, and looked in her alarmed face with wonder, and a scorn which he was too polite to show. "Bon Dieu h" thought the old negotiator, "the boy has actually talked the woman round, and she'd get him a wife as she would a toy if Master cried for it. Why are there no such things as lettres de-cachet—and a Bastille, for young fellows of family h". The Major lived in such good company that he might be excused for feeling like an Earl. He kissed the widow's timid hand, pressed it in both his, and laid it down on the table with one of his own over it, as he smiled and looked her in the face.

"Confess," said he, "now, that you are thinking how you possibly can make it up to your conscience to let the boy have his own way."

She blushed, and was moved in the usual manner of females. "I am thinking that he is very unhappy—and I am too——"

"To contradict him, or to let him have his own wish?" asked the other; and added, with great comfort to his inward self, "I'm d——d if he shall."

"To think that he should have formed so foolish and cruel and fatal an attachment," the widow said, "which can but end in pain whatever be the issue."

"The issue shan't be marriage, my dear sister," the Major said resolutely. "We're not going to have a Pendennis, the

head of the house, marry a strolling mountebank from  $\varepsilon$  booth. No, no, we won't marry into Greenwich Fair. ma'am."

"If the match is broken suddenly off," the widow interposed, "I don't know what may be the consequence. I know Arthur's ardent temper, the intensity of his affections, the agony of his pleasures and disappointments, and I tremble at this one if it must be. Indeed, indeed, it must not come on him too suddenly.".

"My dear madam," the Major said, with an air of the deepest commiseration, "I've no doubt Arthur will have to suffer confoundedly before he gets over the little disappointment. But is he, think you, the only person who has been so rendered miserable?"

"No, indeed," said Helen, holding down her eyes. She was thinking of her own case, and was at that moment seven-

teen again, and most miserable.

"I myself," whispered her brother-in-law, "have undergone a disappointment in early life. A young woman with fifteen thousand pounds, niece to an Earl-most accomplished creature—a third of her money would have run up my promotion in no time, and I should have been a lieutenantcolonel at thirty; but it might not be. I was but a penniless lieutenant; her parents interfered; and I embarked for India, where I had the honour of being secretary to Lord Buckley, when Commander in Chief—without her. What happened? We returned our letters, sent back our locks of hair" (the Major here passed his fingers through his wig). "we suffered—but we recovered. She is now a baron is wife, with thirteen grown-up children; altered, it is true, in person; but her daughters remind me of what she was, and the third is to be presented early next week."

Helen did not answer. She was still thinking of old times. I suppose if one lives to be a hundred, there are certain passages of one's early life whereof the recollection will always carry us back to youth again, and that Helen was

thinking of one of these.

"Look at my own brother, my dear creature," the Major continued gallantly. "He himself, you know, had a little disappointment when he started in the—the medical profes

-an eligible opportunity presented itself. Miss Balls, number the name, was daughter of an apoth—a practier in very large practice; my brother had very nearly deded in his suit. But difficulties arose, disappointis supervened, and—and I am sure he had no reason to et the disappointment which gave him this hand," said Major, and he once more politely pressed Helen's fingers. Those marriages between people of such different rank age," said Helen, "are said things. I have known them uce a great deal of unhappiness. Laura's father, my in, who was brought up with me," she added, in v voice. If was ancinstance of that:" Hor bear mitter in the Most injudicious," cut in the Major, "" I don't know hing more painful than for a man to marry his superior ge or his inferior in station. Fancy marrying a woman low rank of life, and having your house filled with her ounded tag-rag-and-bobtail of relations! Fancy your wife hed to a mother who dropped her his, or called Maria re! How are you to introduce her into society? My Mrs. Pendennis, I will name no names, but in the very circles of London society I have seen men suffering the excruciating agony, I have known them to be cut, to be utterly, from the vulgarity of their wives' connections. t did Lady Snapperton do last year at her déseuner ant after the Bohemian Ball? She told Lord Brouncker he might bring his daughters, or send them with a proper eron, but that she would not receive Lady Brouncker—was a druggist's daughter, or some such thing, and as Wagg remarked of her, never wanted medicine cery, for she never had an h in her life. Good Ged, what d have been the trifling pang of a separation in the first nce to the enduring infliction of a constant misalliance intercourse with low people?" share reserved I sales into 1 What, indeed!" said Helen, dimly disposed towards iter, but tyet checking the inclination, because she in bered in what prodigious respect her deceased husheld Major Pendennis and his stories of the great do liberature of himself of color of the co

Then this fatal woman is ten years older than that silly g scapegrace of an Arthur. What happens in such

cases my dear creature? I don't mind telling you, now we are alone; that in the highest state; of society, misery, undeviating misery, is the result. Look at Lord Clodworthy come into a room with his wife why, good Ged, she looks like Clodworthy's mother and What's the acase between Lord and Lady Willowbank, whose love-match; was notorious? He has already cut her down twice when she has hatged herself out of jealousy for Mademoiselle de Sainte Cunegonde, the dancer and matrix my words, good Ged, one day he'll nat cut the old woman down. No my dear madam. you are not in the world, but I am. You are a little romantic and sentimental (you know you are women with those large beautiful eyes always are) vou must deave this matter to my experience and Marry this womand Marry at lengtheen an actress of thirty-bah, bah! ... b would as soon he sent into the kitchen and married the cook." han , M. to short woll as a

Helen ; and as she has made this allusion nonless than thrice in the course of the above conversation, and seems to be so oppressed with the notion of long lengagements and unequal marriages, and as the circumstance we have to add to will explain what perhaps some persons are against to know, namely, who little. Laura is, who has appeared more than once before us, it will be as well to release it points in another chapter him as a first many after the control of the

## CHAPTER VIII.

in which pen is kept waiting at the book, while the

Onor important ince, then, there was a young gentleman of Cambridge University who came to past the long vacation at the village where young! Helen I This the work was living with bet mother, the widow of the lieutenant slain at Copenhagen. This gentleman, whose name was the Revenend Francis Bell, was nephew to Mose This thewood, and by consequence, own cousin to Miss Helen, so that it was very right that he should take ladgings in his aunt's house, who lived in a very small way; and there he passed the long wacation; reading with

three or four pupils who accompanied him to the willage. Mr. Bell was fellow of a soillege, and famous in the University for last learning and skill as a tutor.

His two kinswomen understood pretty early that the reverend gentleman was intraced to be married, and was only waiting for a college living to enable him to fulfil his engagement. His intended bride was the daughter of another parson, who had acted as Mr. Bell's own private tutor in Bell's early life; and it was whilst under Mr. Coacher's roof. indeed and when only a boy of seventeen or eighteen years of age, that the impetuous young Bell had flung himself at the feet of Miss Martha Coacher, whom he was helping to pick peas in the garden of On his knees before those peas and her, he pledged himself to an endless affection in the ... Miss Coacher was by many years the young fellow's senior; and her own heart had been lacerated by many previous disappointments in the matrimonial line. No less than three pupils of her father had trifled with those young affections. The apothecary of the village had despicably jilted her. The dragoon lofficer, with whom she had danced so many, many times during that happy season which she passed at Bath with her gouty grandmamma, one day gaily shook his builderem and galloped away, never to return. Wounded by the shafts of repeated ingratitude, can it be wondered at that the heart of Martha Coacher; should want to find rest somewhere? She listened to the proposals of the gawky, gallant, honest boy with great kindness and good humour. At the end of his speech she said, "Law, Bell, I'm sure you are too young to think of such things;" but intimated that she too would revolve atheni/in her rown virgin hospm. She could not irefer Mr. Hell to their amatoma, for Mr. Coacher was a widower, and being ittimersed in his books, was of course unable to take the direction of so frail and wondrous an article as a lady's heart, which Miss Martha had to manage for heaself. A distribution concession of the Adaptive for

Astock of her liair, tied up finis piece of blue ribbon, conveyed to the happy Ball the result of the Vestal's conference with heaself to Thrice before had she snipt toff one of the author minglets and given them have, the possessors were fulthers, but the hair had grown tagain, and Martin had

indeed occasion to say that men were deceivers, when sh

handed over this token of love to the simple boy.

Number 6, however, was an exception to former passion—Francis Bell was the most faithful of lovers. When hi time arrived to go to college, and it became necessary t acquaint Mr. Coacher of the arrangements that had bee made, the latter cried, "God bless my sout, I hadn't the leasidea what was going on;" as was indeed very likely, for had been taken in three times before imprecisely a simila manner. And Francis went to the University resolved t conquer honours, so as to be able to lay them at the feet this beloved Martha.

This prize in view made him labour prodigiously. New came, term after term, of the honours he won. He sent the prize books for this college essays to old Coacher, and hi silver declamation cup to Miss Marthal. In due season he was high among the Wranglers, and a Fellow of his College and during all the time of these transactions la constart tender correspondence was kept up with Miss Coacher, the whose influence, and perhaps with justice, he attributed the successes which he had won the requirement of the successes which he had won the requirement.

By the time, however, when the Rev. Francis Bell, M.A and Fellow and Tutor of his College, was twenty-six years cage, it happened that Miss Coacher was thirty-four; nor ha her charms, her manners, owher temper improved since the sunny day in the spring-time of life; when he found he picking peasure the garden. Having achieved his honour he relaxed in the lardour of his studies, and his judgmer and tastes also perhaps became cooler. The sunshine at the pea-garden faded away from Missi Martha, and poor Be found himself engaged—and his hand pledged to that bon in a thousand letters—to a coarse, ill-tempered, ill-favoured ill-mannered, middle-aged woman.

It was in consequence of one of many altercations (i which Martha's eloquence shone, and in which therefore sh was frequently pleased to indulge) that Francis refused t take his pupils to Bearleader's Green, where Mr. Coacher living was, and where Bell was in the habit of spending th summer; and he bethought him that he would pass th vacation at his aunt's village, which he had not seen for

many years—not since little Helen was a girl, and used to sit on his knee. Down then he came and lived with them. Helen was grown a beautiful young woman now. The cousins were nearly four months together, from June to October. They walked in the summer evenings; they met in the early morn. They read out of the same book when the old lady dozed at night over the candles. What little Helen knew, Frankitaught her. She sang to him; she gave her artless heart to him. She was aware of all his story. Had he made any secret?—had he not shown the picture of the woman to whom he was engaged; and, with a blush, her letters, hard, leager, and cruel? The days went on and on, happier and closer, with more kindness, more confidence, and more pity. At last one morning in October came when Francis went back to college, and the poor girl felt that her tender heart was gone with him.

Frank, too, wakened up from the delightful midsummer-dream to the horrible reality of his own pain. He gnashed and tore at the chain which bound him. He was frantic to break it and be free. Should he confess?—give his savings to the woman to whom he was bound, and beg his release? There was time yet; he temporized. No living might fall in for years to come. The cousins went on corresponding sadly and fondly; the betrothed woman, hard, jealous, and dissatisfied, complaining bitterly, and with reason, of her Francis's altered tone.

At last things came to a crisis, and the new attachment was discovered. Francis owned it, cared not to disguise it, rebuked Martha with her violent temper and angry imperiousness, and, worst of all, with her inferiority and her age.

Her reply was, that if he did not keep his promise she would carry his letters into every court in the kingdom—letters in which his love was pledged to her ten thousand times; and, after exposing him to the world as the perjurer and traitor he was, she would kill herself.

Frank had one more interview with Helen, whose mother was dead then, and who was living companion with old Lady.
Pontypool,—one more interview, where it was resolved that he was to do his duty; that is, to redeem his you, that is, to pay a debt cozened from him by a sharper; that is, to

make two/honest people/miserables. So the two-judged their duty to be, and they parted. A real transfer of the control of the

The living fell in only too soon, but yet Frank Bell was quite a grey and worn out man when he was inducted into it. Helen wrote him a letter on his matriage, beginning, "My dear Cousin," and ending "Always tritily yours." She sent him back the other letters, and the lock of his hain—all but a small pieces. She had it in her desk when she was talking to the Major.

Bellelived for three or four years in his diving, at the end of which time, the Chaplainship of Governty Island, fallin vacant, Frank applied for its privately, and having procure it, announced the appointment to his wife. She objected, a she did to everything. He told her bitterly that he did no want her to come; so she went Belli went out in Governor Crawley's time, and was very intimate with that gentleman it his later years. And it was in Covertoy Island, years after his bad heard of the birth of Helen's boy, that his own daughter was born.

She was not the daughter of the first Mrs. Bell, who died of island fever very soon after Helem Pendemis and her husband, no whom Helem had told everything, wrote to inform Bell of the birth of their child. "H was old, was I?" said Mrs. Bell the first; "I was old, and her inferior, was I? but I married you, Mr. Bell, and kept you from marryinher;" and hereupon she died. Bell married a colonial ladwhom he loved fondly. But he was not doomed to prosperin love; and; this lady dying in child birth. Bell gave up too, sending his little girl home to Halen! Pendennis and her husband, with a parting prayer that they would befriend here. The little thing came to Fairoaks from would befriend is not appropriate the parting of a soldier's comparing the off degree of the little thing came to Fairoaks from would be friend is not appropriate the parting of a soldier's comparing the soldier in 
very far off, dressed in black, and in company of a soldier's wife, her nurse, at parting from whom she wept bitterly. But she soon dried up her grief under blelen's motherly care. Round her neck she had a locker with hair, which Helen had given she have the west with hair, which Helen

had given; she how hany years ago! to poon Francis; dead and buried. This child was all that was left: of hom; and she cherished, as so tender a creature would, the legacy which he had bequeathed to her. The girls name, as his dying letter stated, was Helen Laura. But I tothi Bendennis, though he

b eacqueted the trust, was always rather jedlous of the orphan, and gloomily ordered that she should be called by her own mother's name, and not by that first one which her father had given her. She was afraid of Mr. Pendenbis to the last moment of his dife; and it was only when her husband was gone that blelen dared openly to induige in the tenderness which she felt for the little girl."

Thus it was that Laura Bell became Mrs. Pendennis's daughter. Neither her husband, nor that gentleman's brother, the Majob viewed her mith wery favourable eyes. She reminded the first of cincumstances in his wife's life which he was forced to accept, but would have forgotten much intre-willingly; and assistor the second, how could he regard life? She was neither related to his lown family of Pendennis nor to any nobleman in this empire, and she had but a couple of thousand pounds for the fortune.

And nowled: Mr. Benyoomeling who dies been waiting all this while. There years a web support of the 1.00 years are

"Having strungaphlis herves, and prepared bimself without at the door, for the meeting, he came to it, determined to face the awfull unches of the had settled in his minds that the iencounter, was to be la fierce one, and was resolved on bearing it through with all the coursige and dignity of the famous family which he represented And he flung open the floor and entered with the most revere land "warlike texpression, armedicate-n-trie as it were, with clance countred and plumes displayed; and glancing at: his adversary, as if to say. Comie on Prin meady. The management better a relation as The solds man with the two riders she surveyed the boy's demeanours could hardly help a grin at this admirable pompous simplicity. Major Pendennis too had examined bris ignound; and finding that the widow was already half won lover to the enemy, and having lausbrewdenotion that threats and tragic bethoutations would be verno reflect tupon the boy, who was linelihed to the perfectly stubborn and awfully serious, the Major laid aside the wathout ative manner at once, and with the most good humoured inactifal smile in therworld held out his hands to iPen, shook the lad's passive fingers gaily, and said, "Well, Renormen born tell us all about it. " by it of me ; the of to soon in his in the man

Helen was delighted with the generosity of the Majo good-humour. On the contrary, it quite took aback a disappointed poor Pen, whose nerves were strung up for tragedy, and who felt that his grand entrée was altogethe balked and didicrous. He blushed and winced with mortified vanity and bewilderment He felt immensely, inclined to begin to cry. "I—I—I didn't know that you were come till just now," he said ; "is -is - town very full I suppose ?" body is an in the case of revision

If Pen could hardly gulp his tears down it was all the Major could do to keep from laughter. He turned round and shot a comical glance at Mrs. Pendennis who too felt that the scene was at once ridiculous and sentimental. And so, having nothing to say, she went up and kissed Mr. Pen: as he thought of her tenderness and soft obedience to his wishes, it is very possible too the boy was melted.

the "What a couple of fools they are hill thought the old

"If I hadn't come down, she would have driven over in state to pay a visit and give her blessing to the young lady's family."

"Come, come, said he still grinning at the couple, "let us have as little sentiment as possible, and, Pen, my good

fellow, tell: us the whole story."

Pen got back at once to his tragic and heroical air. "The story is, sir," said he, "as iI have written it to you before. I have made the acquaintance of a most beautiful and most virtuous lady-of a high family, although in reduced circumstances. I have found the woman in whom I know that the happiness of my life is centred; I feel that I never, never can think about any woman but her. I am aware of the difference of our ages, and other difficulties in my way. But my affection was so great that I felt I could surmount all these -that we both could; and she has consented to unite her lot with mine, and to accept my heart and my fortune."

"How much is that, my boy?" said the Major, we "Has anybody left you some money? I don't know that you are worth a shilling in the world."

"You know what I have is his." cried out Mrs. Pendennis.

"Good heavens, madam, hold your tongue!" was what the guardian was disposed to say; but he kept his temper,

not without a struggle. "No doubt, no doubt," he said. "You would sacrifice anything for him. Everybody knows that. But it is, after all then, your fortune which Pen is offering to the young lady, and of which he wishes to take possession at eighteen."

"I know my mother will give me anything," Pen said, 1.17

looking rather disturbed.

"Yes, my good fellow; but there is reason in all things. If your mother keeps the house, it is but fair that she should select her company. When you give her house over her head, and transfer her banker's account to yourself for the benefit of Miss What-d'-you-call-'em-Miss Costigan-don't you think you should at least have consulted my sister as one of the principal parties in the transaction? I am speaking to you, you see, without the least anger or assumption of authority, such as the law and your father's will give me over you for three years to come—but as one man of the world to another—and I ask you, if you think that, because you can do what you like with your mother, therefore you have a right to do so? As you are her dependant, would it not have been more generous to wait before you took this step, and at least to have paid her the courtesy to ask her leave?"

Pen held down his head, and began dimly to perceive that the action on which he had prided himself as a most romantic, generous instance of disinterested affection, was perhaps a

very selfish and headstrong piece of folly.

"I did it in a moment of passion," said Pen, floundering; "I was not aware what I was going to say or to do" (and in this he spoke with perfect sincerity). "But now it is said, and I stand to it. No; I neither can nor will recall it. die rather than do so. And I-I don't want to burden my mothen" he continued. "I'll work for myself. I'll go on the stage, and act with her. She + she says I should do well Cotto and Min So Carts and

"But will she take you on those terms?" the Major interposed. "Mind, I do not say that Miss Costigan is not the most disinterested of women; but don't you suppose now, fairly, that your position as a young gentleman of ancient birth and decent expectations, forms a part of the cause why she finds your addresses welcome?"

"I'll die, I say, rather than forfeit my pledge to her," said

Pen, doubling his fists and turning red.

"Who asks you, my dear friend?" answered the imperturbable guardian. "No gentleman breaks his word, of course, when it has been given freely. But, after all, you can wait. You owe something to your mother, something to your family—something to me as your father's representative."

"Oh, of course," Pen said, feeling rather relieved.

"Well, as you have pledged your word to her, give us another, will you, Arthur?"

"What is it?" Arthur asked

"That you will make no private manriage—that you won't be taking a trip to Scotland, you understand?"

"That would be a falsehood. Pen never told his mother

a falsehood," Helen said.

Pen hung down his head again, and his eyes filled with tears of shame. Had not this whole intrigue been a false-hood to that tender and confiding creature who was ready to give up all for his sake? He gave his until his hand.

"No, sir—on my word of honour, as a gentleman," he said, "I will never marry without my mother's consent!" and giving Helen a bright parting look of confidence and affection unchangeable, the boy went out of the drawing-room into his own study.

"He's an angel-he's an angel!" the mother cried out in

one of her usual raptures.

"He comes of a good stock, ma'am," said her brother-inlaw—" of a good stock on both sides." The Major was greatly pleased with the result of his diplomacy—so much so, that he once more saluted the tips of Mrs. Pendennis's glove, and dropping the curt, manly, and straightforward tone in which he had conducted the conversation with the lad, assumed a certain drawl, which he always adopted when he was most conceited and fine.

"My dear creature," said he, in that his politest tone, "I think it certainly as well that I came down, and I flatter myself that last botte was a successful one. I tell you how I came to think of it. Three years ago my kind friend Lady Ferrybridge sent for me in the greatest state of alarm about

her son Gretna, whose affair you remember, and implored me to use my influence with the young gentleman, who was engaged in an affaire de caur with a Scotch clergyman's daughter. Miss MacFoddy. I implored, I entreated gentle measures. But Lord Ferrybridge was furious, and tried the high hand. Gretna was sulky and silent, and his parents thought they had conquered. But what was the fact, my dear creature? The young people had been married for three months before Lord Ferrybridge knew anything about it. And that was why I extraoted the promise from Master Pen."

"Arthur would never have done so," Mrs. Pendennis said.
"He hasn't—that is one comfort," answered the brother-

Like a wary and patient man of the world. Major Pendennis did not press poor Pen any further for the moment, but hoped the best from time, and that the young fellow's eyes would be opened before long to see the absurdity of which he was guilty. And having found out how keen the boy's point of honour was, he worked kindly upon that kindly feeling with great skill, discoursing him over their wine after dinner, and pointing out to Pen the necessity of a perfect uprightness and openness in all his dealings, and entreating that his communications with his interesting young friend (as the Major politely called Miss Fotheringay) should be carried on with the knowledge, if not approbation, of Mrs. Pendermis. "After all, Pen," the Major said, with a convenient frankness that did not displease the boy, whilst it advanced the interests of the negotiator, "you must bear in mind that you are throwing yourself away. Your mother may submit to your marriage, as she would to anything else you desired, if you did but cry long enough for it; but be sure of this, that it can never please her. You take a young woman off the boards of a country theatre, and prefer herfor such is the case to one of the finest ladies in England. And your mother will submit to your choice, but you can't suppose that she will be happy under it. I have often funcied, entre nous, that my sister had it in her eye to make a marriage between you and that little ward of hers Whors, Laura-what's her name? And I always determined to do my small endeavour to prevent any such match. The child

ADATOLO

has but two thousand pounds, I am given to understand. It is only with the utmost economy and care that my sister can provide for the decent maintenance of her house, and for your appearance and education as a gentleman; and I don't care to own to you that I had other and much higher views for you. With your name and birth, sir-with your talents, which I suppose are respectable—with the friends whom I have the honour to possess, I could have placed you in an excellent position; a remarkable position for a young man of such exceeding small means, and had hoped to see you, at least, try to restore the honours of our name. Your mother's softness stopped one prospect, or you might have been a general like our gallant ancestor who fought at Ramillies and Malplaquet. I had another plan in view: my excellent and kind friend, Lord Bagwig, who is very well disposed towards me, would, I have little doubt, have attached you to his mission at Pumpernickel, and you might have advanced in the diplomatic service. But-pardon me for recurring to the subject—how is a man to serve a young gentleman of eighteen who proposes to marry a lady of thirty, whom he has selected from a booth in a fair?—well. not a fair, a barn. That profession at once is closed to The public service is closed to you. Society is closed to you. You see, my good friend, to what you bring yourself. You may get on at the bar, to be sure, where I am given to understand that gentlemen of merit occasionally marry out of their kitchens; but in no other profession. Or you may come and live down here—down here, mon Dieu ! for ever" (said the Major, with a dreary shrug, as he thought with inexpressible fondness of Pall Mall), "where your mother will receive the Mrs. Arthur that is to be, with perfect kindness; where the good people of the county won't visit you; and where, by Gad, sir, I shall be shy of visiting you myself-for I'm a plainspoken man, and I own to you that I like to live with gentlemen for my companions; where you will have to live, with rum-and-waterdrinking gentlemen-farmers, and drag through your life the young husband of an old woman, who, if she doesn't quarrel with your mother, will at least cost that lady her position in society, and drag her down into that dubious caste into which you must inevitably fall. It is no affair of mine, my good sir. I am not angry. Your downfall will not hurt me further than that it will extinguish the hopes I had of seeing my family once more taking its place in the world. It is only your mother and yourself that will be ruined. And I pity you both from my soul. Pass the claret. It is some I sent to your poor father; I remember I bought it at poor Lord Levant's sale. But of course," added the Major, smacking the wine, "having engaged yourself, you will do what becomes you as a man of honour, however fatal your promise may be. However, promise us on our side, my boy, what I set out by entreating you to grant—that there shall be nothing clandestine, that you will pursue your studies, that you will only visit your interesting friend at proper intervals. Do you write to her much?"

Pen blushed and said, "Why, yes, he had written,"

"I suppose verses, eh, as well as prose? I was a dab at verses myself. I recollect when I first joined, I used to write verses for the fellows in the regiment; and did some pretty things in that way. I was talking to my old friend General Hobbler about some lines I dashed off for him in the year 1806, when we were at the Cape, and, Gad, he remembered every line of them still; for he'd used 'em so often, the old rogue, and had actually tried 'em on Mrs. Hobbler, sir—who brought him sixty thousand pounds. I suppose you've tried verses, eh, Pen?"

Pen blushed again, and said, "Why, yes, he had written verses,"

"And does the fair one respond in poetry or prose?" asked the Major, eyeing his nephew with the queerest expression, as much as to say, "O Moses and Green Spectacles! what a fool the boy is."

Pen blushed again. She had written, but not in verse, the young lover owned, and he gave his breast-pocket the benefit of a squeeze with his left arm, which the Major remarked, according to his wont.

"You have got the letters there, I see," said the old campaigner, nodding at Pen and pointing to his own chest (which was manfully wadded with cotton by Mr. Stults). "You know you have. I would give twopence to see'em." "Why," said Pen, twiddling the stalks of the strawberries, "I—I—" but this sentence was never finished; for Pen's face was so comical and embarrassed, as the Major watched it, that the elder could contain his gravity no longer, and burst into a fit of laughter, in which chorus Pen himself was obliged to join after a minute, when he broke out fairly into a guffaw.

It sent them with great good-humour into Mrs. Pendennis's drawing-room. She was pleased to hear them laughing in

the half as they crossed it. Here have the property of the half the large the second of the half as

"You sly, rascal!" said the Major, putting his arm gaily on Pen's shoulder, and giving a playful push at the boy's breast-pocket. He feft the papers crackling there sure enough. The young fellow was delighted—conceited—

triumphant—and in one word, a spooney.

The pair came to the tea-table in the highest spirits. The Major's politeness was beyond expression. He had mever tasted such good tea, and such bread was only to be had in the country. He asked Mrs. Pendennis for one of her charming songs. He then made Pen sing, and was delighted and astonished at the beauty of the boy's voice. He made his nephew fetch his maps and drawings, and praised them as really remarkable works of talent in a young fellow; he complimented him on his French pronunciation; he flattered the simple boy as advoitly as ever lover flattered a mistress; and when bed-time came, mother and son went to their several rooms perfectly enchanted with the kind Major.

When they had reached those apartments, I suppose Helen took to her knees as usual, and Pen read over his letters before going to bed—just as if he didn't knew every word of them by heart already. In truth there were but three of those documents, and to learn their contents required no great effort of memory.

In No. 1, Miss Fotheringay presents grateful compliments to Mr. Pendennis, and in her papa's name and her own begs to thank him for his most beautiful presents. They will always be kept carefully; and Miss F. and Captain C. will never forget the delightful evening which they passed on Tuesday last.

No. 2 said—Dear sir, we shall have a small quiet party of social friends at our humble hoard, next Tuesday evening, at an early tea, whem I shall wear the heautiful scarf which, with its accompanying delightful verses, I shall ever, ever cherish; and papa bids me say how happy he will be if you will join "the feast of reason and the flow of soul" in our festive little party, as I am sure will be your truly grateful

EMILY FOTHERINGAY.

No. 3 was somewhat more confidential, and showed that matters had proceeded rather far.—You were odious yesterday night, the letter said. Why did you not come to the stage-door? Papa could not escort me on account of his eye; he had an accident, and fell down over a loose carpet on the stair on Sunday night. I saw you looking at Miss Diggle all night; and you were so enchanted with Lydia Languish you scarcely once looked at Julia. I could have crushed Bingley, I was so angry. A play Ella Rosenberg on Friday; will you dome! then I Miss Diggle performs.—Ever your hands and the said of the

These three letters Mr. Pen used to read at intervals. during the day and night, and embrace with that delight and fervour which such beautiful compositions surely warranted. A thousand times at least he had kissed fondly the musky satin paper, made sacred to thim by the hand of Emily Fotheringay: This was all he had in neturn for his passion and flames, his vows and protests, his rhymes and similes, his wakeful nights and endless thoughts, his fondness, fears, and folly. The voung wiseacre had pledged away his all for this signed his name to endless promissory notes, conferring his heart upon the bearer—bound himself for life, and got back twopence as an equivalent. For Miss Costigan was a young bady of such perfect good-conduct and self-command, that she never would have thought of giving more, and reserved the treasters of her diffection until she could transfer them lawfully at church.

Howbeit, Mr. Pen was content with what tokens of regard he had got, and mumbled over his three letters in a rapture of high spirits, and went to sleep delighted with his kind. old uncle from London, who must evidently yield to his wishes in time; and, in a word, in a preposterous state of contentment with himself and all the world.

## CHAPTER IX

## IN WHICH THE MAJOR OPENS THE CAMPAIGN.

LET those who have a real and heartfelt relish for London society, and the privilege of an entrée into its most select circles, admit that Major Pendennis was a man of no ordinary generosity and affection, in the sacrifice which he now made. He gave up London in May-his newspapers and his mornings, his afternoons from club to club, his little confidential visits to my ladies, his rides in Rotten Row, his dinners, and his stall at the Opera; his rapid escapades to Fulham or Richmond on Saturdays and Sundays, his bow from my Lord Duke or my Lord Marquis at the great London entertainments, and his name in the Morning Post of the succeeding day; his quieter little festivals, more select, secret, and delightful,—all these he resigned, to lock himself into a lone little country house, with a simple widow and a greenhorn of a son, a mawkish curate, and a little girl of twelve years of age.

He made the sacrifice, and it was the greater that few knew the extent of it. His letters came down franked from town, and he showed the invitations to Helen with a sigh. It was beautiful and tragical to see him refuse one party after another—at least to those who could understand, as Helen didn't, the melancholy grandeur of his self-denial. Helen did not, or only smiled at the awful pathos with which the Major spoke of the Court Guide in general; but young Pen looked with great respect at the great names upon the superscriptions of his uncle's letters, and listened to the Major's stories about the fashionable world with constant interest and sympathy.

The elder Pendennis's rich memory was stored with thousands of these delightful tales, and he poured them into Pen's willing ear with unfailing eloquence. He knew the

name and pedigree of everybody in the Peerage, and everybody's relations. "My dear boy," he would say, with a mournful earnestness and veracity, "you cannot begin your genealogical studies too early; I wish to heaven you would read in Debrett every day. Not so much the historical part (for the pedigrees, between ourselves, are many of them very fabrulous; and there are few families that can show such a clear descent as our own) as the account of family alliances, and who is related to whom: I have known a man's career in life blasted by ignorance on this important, this all-important subject. Why, only last month, at dinner at my Lord Hobanob's, a young man, who has lately been received among us, young Mr. Suckling (author of a work, I believe), began to speak lightly of Admiral Bowser's conduct for ratting to Ministers, in what I must own is the most andacious manneri But who do you think sate next and oppdsite to this, Mr. Suckling Par Why why next to him was Lady Grampound, Bowser's daughter; and opposite to him was Lord Grampound, Bowser's son in law. The infatuated young man went on cutting his jokes at the Admiral's expense, fancying that all the world was laughing with him; and I leave you to imagine Lady Hobanob's feelings---Hobanob's !-- those of every well-bred man, as the wretched intrus was so exposing himself. He will never dine again in South Street: I promise you that!"

With such discourses the Major entertained his neptiew, as he paced the terrace in front of the thease for his two hours' constitutional walk, or as they sate together after dinner over their wine. He grieved that Sir Prancis Clavering had not come down to the Park to live in it since his marriage, and to make a society for the neighbourhood. He mourned that Lord Eyric was not in the country, that he might take Pen and present him to his Lordship. "He has daughters," the Major said. "Who knows? you might have married Lady Emily or Lady Earbard Trehawk; but all those diseases are over. My poor fellow, you must be on the bed which but have mede for source of the ped which but have mede for source of the ped which but have mede for source of the ped which but have mede for source of the ped which but have mede for source of the ped which but have mede for source of the ped which the ped w

1 L L . S

These things to hear did young Penderine seriously incline.
They are not so interesting in print as when delivered orally but the Major's anecdotes of the great George, of the Royal

Dukes, of the statesmen, beauties, and fashionable ladies of the day, filled young Pen's soul with longing and wonder; and he found the conversations with his guardian, which sadly bared and perplexed poor Mrs. Pendennis, for his own part never tedious.

It can't be said that Mr. Pen's new guide, philosopher, and friend discoursed him, on the most elevated subjects, or treated the subjects which he chose in the most elevated manner. But his morality, such as it was, was consistent. It might not, perhaps tend to a man's progress in another world, but it was pretty well calculated to advance his interests in this. And then it must be remembered that the Major never for one instant doubted that his views were the only views practicable, and that his conduct was perfectly virtuous and respectable. He was a man of homour, in a word; and had his eyes, what he called open. He took pity on this young greenhorn of a nephew, and wanted to open his eyes too.

No man, for instance, went more regularly to church when in the country than the old bachelor. "It don't matter so much in town, Pen," he said, "for there the women go, and the men are not missed. But when a gentleman is sur ses terres, he must give an example to the country people; and if I could turn a tune I even think I should sing. The Duke of St. David's, whom I have the honour of knowing, always sings in the country; and let me tell you it has a doosed fine effect from the family pew. And you are somebody down here. As long as the Claverings are away, you are the first man in the parish; and as good as any. You might represent the town if you played your cards well. Your poor dear father would have done so had he lived; so might you, .... Not if you marry a lady, however amiable, whom the country people won't meet, Well, well a it's a painful subject. Let us change it, my boy." But if Major Pendennis changed the subject once, he recurred to it a score of times in the day; and the moral of his discourse always was, that Pen was throwing himself away. Now it does not require much coaxing or wheedling to make a simple boy believe that he is a very fine felloward a figure or a section of

Pen took his uncle's courisel to heart. He was glad

enough, we have said, to listen to his elder's talk. The conversation of Captain Costigan became by no means pleasant to him, and the idea of that tipsy old father-in-law haunted him with terror. He couldn't bring that man, unshaven and recking of punch, to associate with his mother. Even about Emily—he faltered when the pitiless guardian began to question him. "Was she accomplished?" He was obliged to own, no. "Was she accomplished?" He was obliged to own, no. "Was she clever?" Well, she had a very good average intellect; but he could not absolutely say she was clever. "Come, let us see some of her letters." So Pen confessed that he had but those three of which we have made mention, and that they were but trivial invitations or answers.

ľ

3

3

y n

1

)

1

"She is cautious enough," the Major said dryly. "She is older than you, my poor boy;" and then he apologized with the utmost frankness and humility, and flung himself upon Pen's good feelings, begging the lad to excuse a fond old uncle, who had only his family's honour in view "for Arthur was ready to flame up in indignation whenever Miss Costigan's honesty was doubted, and swore that he would never have her name mentioned lightly, and never, never would part from her.

He repeated this to his uncle and his friends at home, and also, it must be confessed, to Miss Fotheringay and the aniable family at Chatteris, with whom he still continued to spend some portion of his time. Miss Emily was alarmed when she heard of the arrival of Pen's guardian, and rightly conceived that the Major came down with hostile intentions to herself. "I suppose ye intend to leave me, now your grand relation has come down from town. He'll carry ye of, and you'll forget your poor Emily, Mr. Arthur!"

Forget her! In her presence, in that of Miss Rouncy, the olumbine, and Milly's confidential friend of the company, in the presence of the Captain himself, Pen swore he never could think of any other woman but his beloved Miss Fotheringay; and the Captain, looking up at his foils, which were hing as a trophy on the wall of the room where Pen and he used to fence, griffly said, "He would not advoise any man to meddle rashly with the affections of his darling child, and would never believe his gallant young Arthur, whom he

treated as his son, whom he called his son, would ever he guilty of conduct so revolting to every idays of honour and humanitee."

He went up and embraced Pen after speaking. He cried, and wiped his eye with one large, dirty hand as he clasped Pen with the other. Arthur shuddered in that grasp, and thought of his uncle at home. His father-in-law looked unusually dirty and shabby; the odour of whisky and water was even more decided than in common. How was he to bring that man and his mother together? He trembled when he thought that he had absolutely written to Costigan (enclosing to him a sovereign, the loan of which the worthy gentleman needed), and saying, that one day he hoped to sign himself his affectionate son. Arthur Pendennis ... He was glad to get away from Chatteris that day from Miss, Rouncy, the confidante; from the old toping father in-law; from the divine Emily herself. "O Emily, Emily," he cried inwardly, as he rattled homewards on Rebecca, "you little know what sacrifices I am making for you buffor you who are always so cold. so cautious, so mistrustful!" and he thought of a character in Pope to whom he had often involuntarily compared her.

Pen never rode over to Chatteris upon a certain errand, but the Major found out on what errand, the boy, had been. Faithful to his plan, Major Pendennis gave his nephew no let or hindrance; but somehow the constant feeling that the senior's eye was upon hum, an uneasy shame, attendant upon that inevitable confession which the evening's conversation would be sure to elicit in the most natural, simple manner, made Pen go less frequently to sigh away his soul at the feet of his charmer than he had been wont to do previous to his uncle's arrival. There was no use trying so deceive him; there was no pretext of dining with Smirke, or reading Greek plays with Foker: Pen felt, when he returned from one of his flying visits, that everybody knew whence he came, and appeared quite guilty before his mother, and guardian, over their books or their game at piquet.

Once; having walked out half a mile, to the Fairoaks Inn, beyond the lodge-gates, to be in readiness for the Competitor coach, which changed horses there, to take a run for Chatteris, a man on the roof touched his hat to the young gentle-

man: it was his uncle's man, Mr. Morgan, who was going on a message for his master, and had been took up at the lodge, as he said. And Mr. Morgan came back by the Rival, too; so that Pen had the pleasure of that domestic's company both ways. Nothing was said at home. The lad seemed to have every decent liberty; and yet he felt himself dimly watched and guarded, and that there were eyes upon him even in the presence of his Dutcinex.

ď

Ŀ

In fact. Pen's suspicions were not unfounded, and his guardian had sent forth to gather all possible information regarding the lad and his interesting young friend. The discreet and ingenious Mr. Morgan, a London confidential ralet, whose fidelity could be trusted, had been to Chatteris more than once and made every inquiry regarding the past history and present habits of the Captain and his daughter. He delicately cross examined the waiters, the hostlers, and all the inmates of the barvat the George, and got from them what little they henew respecting the worthy Captain. He was not held in very great regard there, as it appeared. The waiters never saw the colour of his money, and were warned not to furnish the poor gentleman with any liquor for which some other party was not responsible. He swaggered sadly about the coffee room there, consumed a toothoick, and looked over the paper, and if any friend asked him to dinner he stayed. Morgan heard at the George of Pen's acquaintance with Mr. Foker, and he went over to Baymouth to enter into relations with that gentleman's man; but the young student was gone to a coast regattal and his servant. of course travelled in charge of the dressing case:

From the servants of the officers at the barracks Mr. Morgani found that the Captain had so frequently and out-meeously inebriated himself there, that Colonel Swallowtail had forbidden him the messroom. The indefatigable Morgan then put himself in communication with some of the inferior actors at the theate, and pumped them over their eigars and punch, and all agreed that Costigan was poor, shabby, and given to debt and to drink. But there was not a breath upon the reputation of Miss Potheringay her father's courage was reported to have displayed itself on more than one occasion towards persons disposed to treat his daughter with freedom.

She never came to the theatre but with her father; in his most inebriated moments, that gentleman kept a watch over her. Finally, Mr. Morgan, from his own experience, added that he had been to see her hact, and was uncommon delighted with the performance, besides thinking her a most splendid woman.

Mrs. Creed, the pew-opener, confirmed these statements to Doctor Portman, who examined her personally, and threatened her with the terrors of the Church one day after afternoon service. Mrs. Greed had nothing unfavourable to her lodger to divulge. She saw nobody; only one or two ladies of the theatre. The Captain did intoxicate himself sometimes, and did not always pay his rent regularly; but he did when he had money—or rather Miss Fotheringay did. Since the young gentleman from Clavering had been and took lessons in fencing, one or two more had come from the barracks: Sir Derby Oaks, and his young friend, Mr. Foker, which was often together; and which was always driving over from Baymouth in the tandem. But on the occasions of the lessons, Miss F. was very seldom present, and generally came downstairs to Mrs. Creed's own room.

The Doctor and the Major consulting together, as they often did, grouned in spirit over that information. Major Pendennis openly expressed his disappointment; and, I believe, the divine himself was ill-pleased at not being able to pick a hole in poor Miss Fotheringay's reputation.

Even about Pen himself, Mrs. Creed's reports were desperately favourable. "Whenever he come," Mrs. Creed said, "she always have me or one of the children with her. And Mrs. Creed, marm, says she, if you please, marm, you'll on no account leave the room when that young gentleman's here. And many's the time I've seen him a lookin' as if he wished I was away, poor young man. And he took to coming in service time, when I wasn't at home, of dourse; but she always had one of the boys up if her pa wasn't at home, or old Mr. Bows with her a teaching of her her lesson, or one of the young ladies of the theater."

It was all true; whatever encouragements might have been given him before he avowed his passion, the prudence of Miss Emily was prodigious after Pen had declared him-

self; and the poor fellow chafed against her hopeless reserve,

which maintained his ardour as it excited his anger.

The Major surveyed the state of things with a sigh. "If it were but a temporary liaison," the excellent man said, "one could bear it. A young fellow must sow his wild oats. and that sort of thing. But a virtuous attachment is the deuce. It comes of the damed romantic notions boys get from being brought up by women!" (1918 18 1911)

"Allow me to say, Major, that you speak a little too like a man of the world, replied the Doctor. Nothing can be more desirable for Pen than a virtuous attachment for a young lady of his own rank and with a corresponding fortune. This present infatuation, of course, I must deplore as simcerely as you do. If I were his guardian, I should command him to give it up. "d too I strated on his short read and

"The very means, I tell you to make him marry to morrow. We have got time from him, that is all, and we must do our best with that," and a viscous a last of the R

"I say, Major," said the Doctor, at the end of the conversation in which the above subject was discussed-"I am not, of course, a play going man but suppose, I say, we go and see her!" ait it if Lan. been gaft of

The Major laughed; he had been a fortnight at Fairoaks, and, strange to say, had not thought of that. "Well," he said, "why not? After all, it is not my niece, but Miss Fotheringay the actress, and we have as good a right as any other of the public to see her if we pay our money." So upon a day when it was arranged that Pen was to dine at home, and pass the evening with his mother, the two elderly gentlemen drove over to Chatteris in the Doctor's chaise, and there, like a couple of jolly bachelors, dined at the George Inn, before proceeding to the playment dank are the

Only two other guests were in the room an officer of the regiment quartered at Chatterls, and a young gentleman whom the Doctor thought he had somewhere seen. They left them at their meal, however, and hastened to the theatre. It was "Hamlet" over again. Shakespeare was Article XL of stout old Doctor Portman's creed to which he always made a point of testifying publicly at least once in a year.

We have described the play before, and how those who saw Miss Fotheringay perform in Ophelia saw precisely the same thing on one night as on another. Both the elderly gentlemen looked at her with extraordinary interest, thinking how very much young Ben was charmed with het here and

her when she was realled; forward as rusual cand is wepto her curtsies to the scanty audience, "the young rasgal has not made a bad choice," a not had not if the of our well."

if The Doctor applauded then loudly and lloyally in a Upon my word, and be, a she is a very clever actress and I must say, Major, she is endowed with very considerable personal attractions." In many I require to make interest in its say in I

Pendennis answered, and he pointed out to Doctor Portman's attention the young dragoon of the George confermon, who sate in the box im question, and applauded with immense enthusiasm. She looked extremely sweet upon him teo, thought the Major; but that's their way and he shut up his natty opera-glass and pocketed it, as if he wished to see no more that night. Nor did the Doctor, of course, propose to stay for the after-piece, so they rose and left the theatre; the Doctor returning to Mrs. Portman, who was on a visit at the Degreey, and the Major; walking home full of thought towards the George, where he had bespoken a bed.

Following is the actions, and we may be placed more as any other of the pathiester as some for the pathiester of the pat

SAUNTERING slowly homewards, Major Pendennis reached the George presently, and found Mr. Morgan, his faithful valet awaiting him at the door, who stopped his master as he was about to take a candle to go to bed, and said, with his usual air of knowing deference. "I think, sir, if you would go into the coffee-room; there's a young gentleman there as you would like to see."

"What I, is Mr., Arthur bere?", the Major said, in great

"No, sir; but his great friend, Mr. Foker, sir. Lady Hagnes. Foker's son is here, sir. He's been askep in the coffee room since he took his dirner, and has just rung for his coffee, sir. And I think, p'raps, you might like to git into conversation with him," the valet said, opening the coffee-room door stages y hereage maintal based over 1.1 might

The Major entered; and there indeed was Mr. Foker, the only occupant of the place. He was rubbing his eyes, and sat before a table decorated with empty decanters and relics of dessent. He had intended to go to the play too, but sleep had overtaken him after a copious meal and he had flung up his legs on the bench; and indulged in a man instead of the dramatic amusement. The Major was meditating how to address the young man, but the latter prevented him that troubles.

"Like to look at the evening paper, sir?" said Mr. Foker, who was always communicative and affable; and he took up the Globe from his table, and offered it to the new-comer. "I am very much obliged to you," said the Major, with a grateful bow and smile. "If I don't mistake the family likeness, I have the pleasure of speaking to Mr. Henry Foker,

Lady Agnes Foker's son. I have the happiness to name her Ladyship among my acquaintances—and you bear, sir, a Rosherville face. If the acquaintance around and the happiness to name her Ladyship among my acquaintances.

"Hallo! I beg your pardon," Mr. Foker said, "I took you "the was going to say, "I took you for a commercial gent." But he stopped that phrase! "To whom have I the pleasure of speaking?" he added.

"Tona relative of anfriend and schoolfellow of yours—Arthur Pendennis, my neplaces, who has often spoken to me about you in terms of great regard. I am Major Pendennis, of whom you may have heard him speak. Mayor take my soda-water at your table? A have had the pleasure of sitting at your grandfather's." A have had the pleasure of sitting at your grandfather's." A have had the Poker, with much

outtesy. "And so position of the proud," is said. Mr. Foker, twith in uch courtesy. "And so you are. Arthur Pendennis's uncle, are you?"

"And guardian," added the Major; more than the second of the Mr.
"He's as/good/se-fellow/as/ dwex stepped, sir," said Mr.
Foker, what maintain was printed a second to be the second of

"I am glad you think so."

"And clever, too—I was always a stupid chap, I was—but you see, sir, I know em when they are clever, and like em of that sort." 1 1 1 1 1 1

"You show your taste and your modesty too," said the Major. "I have heard Arthur repeatedly speak of you, and the said your talents were very good." The sain man his

"I'm not good at the books," Mr. Foker said, wagging his head—"finever could manage that—Pendennis could—he used to do half the chaps' verses—and yet?—the young gentleman broke out--- "you are his guardian; and I hope you will pardon me for saying that I think he's what we call a flat," the candid young gentleman said The Major found himself on the instant in the midst of a most interesting and confidential conversation.

is Arthur'a flat?" he asked, with a smile. A doctor of the

"You know," Foker answered, winking at him—he would have winked at the Duke of Wellington with rust as little scruples for he was in that state of absence, candour, and fearlessness which a man sometimes possesses after drinking a couple of bottles of wine-"you know Arthur's a flat. about women, I mean." it would be as a few days and

"He is not the first of us, my dear Mr. Harry," answered "I have heard something of this; but pray tell the Major. mermore, the visit of the fine and the field of the field of

"Why, sir, see-it's partly my fault. We went to the play one night—for you see I'm down here readin for my Lattlego during the Long, only I come over from Baymouth pretty often in my drag well, sir, we went to the play, and Pen was struck all of a heap with Miss Fotheringay Costigan her real name is—an uncommon fine gal she is too; and the next morning I introduced him to the General, as we call her father ma regular old scamp, and such a boy for the whisky-and-water!—and he's gone on being intimate there. And he's fallen in love with her; and I'm blessed if he hasn't proposed to her," Foker said, slapping his hand on the table, until all the dessert began to jingle.

"What! you know it too?" asked the Major. "Know it! don't I? and many more too. We were talking about it at mess yesterday, and chaffing Derby Oaks,

until he was as mad as a hatter. Know Sir Derby Oaks? We dined together, and he went to the play. We were standing at the door smoking, I remember, when you passed in to dinner." The same and the second to be a first of the second of

"I remember Sir Thomas Oaks, his father, before he was a Baronet or a Knight; he lived in Cavendish Square, and was Physician to Oucen Charlotte!" and the least of the

"The young one is making the money spin, I can tell you," Mr. Foker said near I when I want mean a dire have a direction "And is Sir Derby Oaks," the Major said, with great

delight and anxiety, "another soup irant?" (17 116 116 116 116 116 Another what ?? inquired Mr. Foker

"Ariother admirer of Miss Fotheringay?" "Lord bless you! we call him Mondays, Wednesdays, and Fridays, and Pen Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. But mind you, nothing wrong. No, no! Miss Fi is a deal too wide awake for that Major Pendennis. She plays one off

against the other. What you call two strings to her bow." "I think you seem tolerably wide awake, too, Mr. Foker," Pendermis said, laughing or the vernit and of edit Calacter

"Pretty well, thank you, sit-how are you?" Foker replied imperturbably. If I'm not clever, p'raps; but I am rather downy, and partial friends say I know what's o'clock tolerably well. Can I tell you the time of day in any way?"

"Upon my word," the Major answered, quite delighted, "I think you may be of very great service to me. You are a young man of the world, and with such one likes to deal. And as such I need not inform you that our family is by no means delighted at this absurd intrigue in which Arthur is engaged." The armonic total Month them "patient runs to be?"

"I should rather think not," said Mr. Foker. "Connection not eligible. Too much beer drunk on the premises. No Irish need apply. That I take to be your meaning."

The Major said it was, exactly -though in truth he did not quite understand what Mr. Foker's meaning was-and he proceeded to examine his new acquaintance regarding the amiable family into which his nephew proposed to enter. and soon got from the candid witness a number of particulars. regarding the House of Costigan

We must do Mr. Foker the justice to say that he spoke

most favourably of Mr. and Miss Costigan's moral/character. "You see," said he, "I think the General is fond of the jovial bowl, and if I wanted to be very certain of my money. it isn't in his pocket I'd invest it; but he has always kept a watchful eye on his daughter, and neither he nor she will stand anything but what's honourable. Pen's attentions to her are talked about in the whole company, and I hear all about them from a young lady who used to be very intimate with her, and with whose family I sometimes take tea in a friendly way. Miss Rouncy says, Sir Derby Oaks has been hanging about Miss Fotheringay ever since his regiment has been down here; but Plen has come in and cut him out lately, which has made the Baronet so made that he has been very near on the point of proposing too! Wish he would, and you'd see which of the two Miss Fotheringay ad you neith a wear. Ne ned Me "Its quit bluck

"I thought as much," the Major said of Youngive me a great deal of pleasure, Mr. Foken I wish I would have seen you before." Lat a few stars and the latest and the latest the l

"Didn't like to put in my oar," replied the other off Don't speak till I'm asked, when, if there's no objections, I speak pretty freely. Heard your man had been hankering about my servant—didn't know myself what was going on must Miss Fotheringay and Miss Rouncy had the row about the ostrich feathers, when Miss R. told me everything."

"Miss Rouncy, I gathen was the confidente of the other?"
"Confidente? I believe your Why, she's twice as clever a girl as Fotheringay, and literary and that, while Miss Foth can't do much more than read."

"She can write," said the Major, remembering Pen's breast-pocket. Ode I rdv plus into slaids referre blands I

Foker broke out into a sardoric "He, he! Rouncy writes her letters," he said—" every one of 'em gland since they've quarrelled, she don't denow how the deute to get on. Miss Rouncy is an uncommon pretty hard, whereas the old one makes dreadful work of the writing and spelling when Bows ain't by Rouncy's been settin' her copies lately—she writes a beautiful hard, Rouncy does."

"I suppose you know it pretty well," said the Major archly, upon which Mr. Foker winked at him again.

"I would give a great deal to have a specimen of her handwriting," continued Major Pendennis; "I daresay you

could give me one."

"No, no; that would be too bad," Foker replied. "Perhaps I oughtn't to have said as much as I have. Miss F.'s writin ain't so very bad, I daresay; only she got Miss R. to write the first letter, and has gone on ever since. But you mark my word, that till they are friends again the letters will stop."

"I hope they will never be reconciled," the Major said, with great sincerity; "and I can't tell you how delighted I am to have had the good fortune of making your acquaintance. You must feel, my dear sir, as a man of the world, how fatal to my nephew's prospects in life is this step which he contemplates, and how eager we all must be to free him from this absurd engagement."

"He has come out uncommon strong," said Mr. Foker.

"He has come out uncommon strong," said Mr. Foker. "I have seen his verses; Rouncy copied?em. And I said to myself when I saw 'em; "Catch me writin' verses to d woman that's all!"

has made a fool of himself, as many a good fellow has before him. How can we make him see his folly, and cure it? I am sure you will give us what aid you can in extricating a generous young man from such a pair of schemers as this father and daughter seem to be! Love on the lady's side is out of the question."

"Love, indeed?" Foker said. "If Pen hadn't two thousand a year when he came of ago..."

"If Pen hadn't what?" dried out the Major in astonishment of aircook to any the man and the man the same than a transfer

"Two thousand a year hasn't he got two thousand a year?—the General says he has."

"My dear friend," shricked out the Major, with an eagerness which this gentleman rarely showed, "thank you!—
thank you!—I begin to see now. Two thousand a year!
Why, his mother has but five hundred a year in the world.
She is likely to live to eighty, and Arthur has not a shilling
but what she can allow him."

"What I he ain't rich then?" Foker asked!""
"Upon my honour he has no more than what I say."

"And you ain't going to leave him anything?"

The Major had sunk every shilling he could scrape together on an annuity, and of course was going to leave Pen nothing; but he did not tell Foker this. "How much do you think a Major on half-pay can save?" he asked. "If these people have been looking at him as a fortune, they are utterly mistaken—and—and you have made me the happiest man in the world."

"Sir to you," said Mr. Foker politely, and when they parted for the night, they shook hands with the greatest cordiality; the younger gentleman promising the elder not to leave Chatteris without a further conversation in the morning. And as the Major went up to his room, and Mr. Foker smoked his cigar against the door pillars of the George, Pen, very likely, ten miles off, was lying in bed kissing the

person on an indicate the contract

letter from his Emily.

The next morning, before Mr. Foker drove off in his drag, the insinuating Major had actually got a letter of Miss Rouncy's in his own pocket-book. Let it be a lesson to women how they write. And in very high spirits Major Pendennis went to call upon Dr. Portman at the Deanery, and told him what happy discoveries he had made on the previous night. As they sate in confidential conversation in the Dean's oak breakfast-parlour they could look across the lawn and see Captain Gostigan's window, at which poor Pen had been only too visible some three weeks since. The Doctor was most indignant against Mrs. Creed, the landlady, for her duplicity in concealing Sir Derby Oaks's constant visits to her lodgers and threatened to excommunicate her out of the Cathedral. But the wary Major thought that all things were for the best; and, having taken counsel with himself overnight, felt himself quite strong enough to go and face Captain Costigan.

"I am going to fight the dragon," he said, with a laugh, to Doctor Portman;

"And I shrive you, sir, and bid good fortune go with you," answered the Doctor. Perhaps he and Mrs. Portman, and Miss Mira, as they sate with their friend, the Dean's lady, in her drawing-room, looked up more than once at the enemy's window to see if they could perceive any signs of the combat.

The Major walked round, according to the directions given him, and soon found Mrs. Creed's little door. He passed it, and as he ascended to Captain Costigan's apartment, he could hear a stamping of feet, and a great shouting of "Ha, ha!" within. and the laterance of deciding and dear the

"It's Sir Derby Oaks taking his fencing lesson," said the child, who piloted Major Pendennis. "He takes it Mondays, Wednesdays, and Fridays," and had a low home a result in the

The Major knocked, and at length a tall gentleman came forth, with a foil and mask in one hand, and a fencing glove on the othern with a probability suppression and and motiv

Pendennis made him a deferential bow, "I believe I have the honour of speaking to Captain Costigan. My name is Major Pendennis."

The Captain brought his weapon up to the salute, and said, "Major, the honer is moine; I'm deloighted to see ye." of the an element was self-free composition of Conservation

## ma competingina benitati randa enitra dena eni a e

THE Major and Captain Costigan were old soldiers and accustomed to face the enemy, so we may presume that they retained their presence of mind perfectly; but the rest of the party assembled in Cos's sitting room were, perhaps, a little flurried at Pendennis's apparition, Miss Fotheringay's slow heart began to beat, no doubt, for her cheek, flushed up with a great healthy blush as Lieutenant Sir Derby Oaks looked at her with a scowl. The little crooked, old man in the window-seat, who had been witnessing the fencing-match between the two gentlemen (whose stamping and jumping had been such as to cause him to give up all attempts to continue writing the theatre, music, in the copy ing of which he had been engaged), looked up eagerly towards the new-comer as the Major of the well-blacked boots entered the apartment distributing the most graceful

bows to everybody present.
"Mr. Bows—me gallant Nowe pupil and friend, I may call 'um, Sir Derby Oaks," saud, Costigan, splendidly waving his hand, and pointing each of these individuals to the Major's attention. "In one moment, Meejor, I'm your humble servant," and to dash into the little adjoining chamber where he slept, to give a twist to his lank hair with his hairbrush (a wonderful and ancient piece), to tear off his old stock and put on a new one which Emily had constructed for him, and to assume a handsome clean collar, and the new coat which had been ordered upon the occasion of Miss Fotheringay's benefit, was with the still active Costigan the work of a minute.

After him Sir Derby entered, and presently emerged from, the same apartment, where he also cased himself in his little shell-jacker, which fitted tightly upon the young officer's big person, and which he and Miss Fotheringay, and poor Pen

too, perhaps, admired prodigiously.

Meanwhile conversation was engaged in between the actress and the new-comer, and the usual remarks about the weather had been interchanged, before Costigan re-entered in his new "shoot," as he called it.

"I needn't apologoize to ye, Meejor," he said, in his richest and most courteous manner, "for receiving ye in me

shirt-sleeves."

"Ari old soldier can't be better employed than in teaching a young one the use of his sword," answered the Major gallantly. "I remember in old times hearing that you could use yours pretty well, Captain Costlgan."

"What, ye've heard of Jack Costigan, Major!" said the

other, greatly when acre

The Major had, indeed. He had pumped his nephew concerning his new friend, the Irish officer; and whether he had no other knowledge of the Captain than what he had thus gained, or whether he actually remembered him, we cannot say. But Major Pendennis was a person of actiour and undoubted veracity, and said that he perfectly well recollected meeting Mr. Costigan, and heafing him sing at Sir Richard Strachans table at Walcheren.

At this information, and the bland and cordial manner in which it was conveyed, Bows looked up, entirely puzzled. "But we will talk of these matters another time," the Major continued, pethaps not wishing to commit himself; "it is

Miss Fotheringay that I came to pay my respects to-day;" and he performed another bow for her, so courtly and gracious, that if she had been a duchess he could not have

made it more handsome.

"I had heard of your performances from my nephew, madam," the Major said, "who raves about you, as I believe you know pretty well. But Arthur is but a boy, and a wild enthusiastic young fellow, whose opinions one must not take au pied de la lettre; and I confess I was anxious to judge for myself. Permit me to say your performance delighted and astonished me. I have seen our best actresses, and, on my word, I think you surpass them all. You are as majestic as Mrs. Siddons."

"Faith, I always said so," Costigan said, winking at his "Major, take a chair." Milly rose at this hint, took an unripped satin garment off the only vacant seat, and brought the latter to Major Pendennis with one of her finest curtsies. million in the factor and an in-

"You are as pathetic as Miss O'Neill," he continued, bowing and seating himself; "your snatches of song reminded me of Mrs. Jordan in her best time, when we were young men, Captain Costigan; and your manner reminded me of Mars. Did you ever see the Mars, Miss Fotheringay?"

"There was two Mahers in Crow Street," remarked Miss Emily: "Fanny was well enough, but Biddy was no great things." Lay for dealing an at a definition of

"Sure, the Major means the God of War, Milly, my dear,"

interposed the parent.

"It is not that Mars I meant, though Venus, I suppose. may be pardoned for thinking about him," the Major replied, with a smile directed in full to Sir Derby Oaks, who now reentered in his shell-jacket; but the lady did not understand the words of which he made use, nor did the compliment at all pacify Sir Derby, who probably did not understand it either, and at any rate received it with great sulkiness and stiffness, scowling uneasily at Miss Fotheringay, with an expression which seemed to ask. What the deuce does this man here?

Major Pendennis was not in the least annoyed by the gentleman's ill-humour. On the contrary, it delighted him. "So," thought he, "a rival is in the field;" and he offered up yows that Sir Derby might be, not only a rival, but a winner too, in this love-match in which he and Penewere

T.

Ł

3

'n

m

. IL

r!

engaged.

Chatteris is very short, and I was anxious to make myself known to my old fellow-campaigner Captain Costigan, and to see a lady nearer who had charmed me so much from the stage. I was not the only man toris last night, Miss Fotheringay (if I must call you so, though your own family name is a very ancient and noble one). There was a reverend friend of mine who went home in raptures with Ophelia; and I saw Sir Derby Oaks fling a bouquet which no actress ever merited better. I should have brought one myself, had I known what I was going to see. Are not those the very flowers in a glass of water on the mantelpiece yonder?"

a languishing ogle at Sir Derby Oaks; but the Baronet still scowled sulkity.

"Sweets to the sweet—isn't that the expression of the play?" Major Pendennis asked, bent upon being good-humoured.

"'Pon my life, I don't know. Very likely it is. I ain't much of a literary man," answered Sir Derby.

"Is it possible?" the Major continued, with an en of surprise. "You don't inherit your father's love of letters, then, Sir Derby? He was a remarkably fine scholar, and I had the honour of knowing him very well."

"Indeed," said the other, and gave a sulky wag of his head,

"He saved my life," continued Pendennis."

"Did he now?" cried Miss Fotheringay, rolling her eyes first upon the Major with surprise, then towards Sir Derby with gratitude. But the latter was proof against those glances; and far from appearing to be pleased that the apothecary, his father, should have saved Major Pendennis's life, the young man actually looked as if he wished the event had turned the other way.

"My father, I believe, was a very good doctor," the young gentleman said by way of reply. "I'm not in that line my-

self. I wish you good-morning, sit. I've got an appointment.—Cos, bye-bye—Miss Fotheringay, good-morning." And, in spite of the young lady's imploring looks and appealing smiles, the dragoon bowed stiffly out of the room, and the clatter of his sabre was heard as he strode down the creaking stair, and the angry tones of his voice as he cursed little Tom Creed, who was disporting in the passage, and whose peg-top Sir Derby kicked away with an oath into the street. The english who take your

The Major did not smile in the least, though he had every reason to be amused. "Monstrous handsome young man that—as fine a looking soldier as ever I saw," he said to The same of the order of the same of the same

Costigan.

"A credit to the army and to human nature in general," answered Costigan. "A young man of refoined manners, polite affabilitee, and princely fortune. His table is sumptuous; he's adawr'd in the regiment; and he rides sixteen stone."

"A perfect champion," said the Major, laughing. "I have

no doubt all the ladies admire him?

"He's very well, in spite of his weight, now he's young,"

said Milly; "but he's no conversation."
"He's best on horseback," Mr. Bows said; on which Milly replied that the Baronet had ridden third in the steeplechase on his horse Targaways, and the Major began to comprehend that the young lady herself was not of a par-ticular genius, and to wonder how she should be so stupid and act so well out a real count about their tent court of a count

Costigan, with Irish hospitality, of course pressed refreshment upon his guest and the Major, who was no more hungry than you are after a Lord Mayor's dinner, declared that he should like a bisquit and a glass of wine above all things, as he felt quite faint from long fasting-but he knew that to receive small kindnesses flatters the donors very much. and that people must needs grow well disposed towards you as they give you their hospitality. When the state of the old Madara, Milly, lave," Costigan said,

winking to his child; and that lady, turning to her father a glance of intelligence, went out of the room and down the stair, where she softly summoned her little emissary Master Tommy Creed, and giving him a piece of money, ordered him to go buy a pint of Madara wine at the Grapes, and sixpennyworth of sorted biscuits at the baker's, and to return in a hurry, when he might have two biscuits for himself.

ki

ıŀ

t

2

H

Whilst Tommy Creed was gone on this errand, Miss Costigan sate below with Mrs. Creed, telling her landlady how Mr. Arthur Pendennis's uncle, the Major, was above stairs, a nice, soft-spoken old gentleman; that butter wouldn't melt in his mouth; and how Sir Derby had gone out of the room in a rage of jealousy, and thinking what must be done to pacify both of them.

"She keeps the keys of the cellar, Major," said Mr.

Costigan, as the girl left the room.

"Upon my word you have a very beautiful butler," answered Pendennis gallantly, "and I don't wonder at the young fellows raving about her. When we were of their age, Captain Costigan, I think plainer women would have done our business."

"Faith, and ye may say that, sir—and lucky is the man who gets her. Ask me friend Bob Bows here whether Miss Fotheringay's moind is not even shuparior to her person, and whether she does not possess a cultiveated intellect, a refoined understanding, and an emiable disposition?"

"Oh, of course," said Mr. Bows, rather dryly. "Here comes Hebe blushing from the cellar. Don't you think it is time to go to rehearsal, Miss Hebe? You will be fined if you are late"—and he gave the young lady a look, which intimated that they had much better leave the from and the two elders together.

At this order Miss Hebe took up her bonnet and shawl, looking uncommonly pretty, good-humoured, and smiling; and Bows gathered up his roll of papers, and hobbled across

the room for his hat and cane.

"Must you go?" said the Major, "Can't you give us a few minutes more, Miss Fotheringay? Before you leave us, permit an old fellow to shake you by the hand, and believe that I am proud to have had the honour of making your acquaintance, and am most sincerely anxious to be your friend."

Miss Fotheringay made a low curtsy at the conclusion of

this gallant speech, and the Major followed her retreating steps to the door, where he squeezed her hand with the kindest and most paternal pressure. Bows was puzzled with this exhibition of cordiality. "The lad's relatives can't be really wanting to marry him to her," he thought; and so they departed.

"Now for it," thought Major Pendennis; and as for Mr. Costigan, he profited instantaneously by his daughter's absence to drink up the rest of the wine, and tossed off one bumper after another of the Madeira from the Grapes with an eager shaking hand. The Major came up to the table, and took up his glass and drained it with a jovial smack. it had been Lord Steyne's particular, and not public-house

Cape, he could not have appeared to relish it more.

"Capital Madeira, Captain Costigan," he said. do you get it? I drink the health of that charming creature in a bumper. Faith, Captain, I don't wonder that the men are wild about her. I never saw such eyes in my life, or such a grand manner. I am sure she is as intellectual as she is beautiful, and I have no doubt she's as good as she is clever."

"A good girl, sir a good girl, sir," said the delighted father; "and I pledge a toast to her with all my heart. Shall I send to the to the cellar for another pint? It's handy by. No? Well, indeed, sir, ye may say she is a good girl, and the pride and glory of her father, honest old Jack Costigan. The man who gets her will have a jew'l to a wife. sir; and I drink his health, sir, and ye know who I mean, Major." t za de Maria Libraria 11

"I am not surprised at young or old falling in love with her," said the Major, "and frankly must tell you, that though I was very angry with my poor nephew Arthur, when I heard of the boy's passion-now I have seen the lady, I cam pardon him any extent of it. By George, I should like to enter for the race myself, if I weren't an old fellow and a poor one."

"And no better man, Major, I'm sure," cried Jack, enraptured. "Your friendship, sir, delights me. Your admiration for my girl brings tears to me eyes—tears, sir—manlee tears—and when she leaves me humble home for your own more splendid mansion, I hope she'll keep a place for her poor old father, poor old Jack Costigan."-The Captain suited the action to the word, and his bloodshot eyes were suffused with water as he addressed the Majora

"Your sentiments do you honour," the other said. "But, Captain Costigan, I can't help smiling at one thing you have

iust said."

"And what's that, sir?" asked Jack, who was at a too heroic and sentimental pitch to descend from it:

"You were speaking about our splendid mansion-my

sister's house, I mean."

"I mane the park and mansion of Arthur Pendennis, Esquire, of Fairoaks Park, whom I hope to see a Mimber of Parliament for his native town of Clavering, when he is of ege to take that responsible stetion," cried the Captain, with much

dignity.

The Major smiled as he recognized a shaft out of his own bow. It was he who had set Pen upon the idea of sitting in Parliament for the neighbouring borough, and the poor lad had evidently been bragging on the subject to Costigan and the lady of his affections. "Fairoaks Park, may dear sir!" he "Do you know our history? We are of excessively said. ancient family certainly, but I began life with scarce enough money to purchase my commission, and my eldest brother was a country apothecary, who made every shilling he died possessed of out of his pestle and mortar."

"I have consented to waive that objection sir," said Costigan majestically, "in consideration of the known respect-

ability of your family." I say the thorn and said saids I fell a

"Curse your impudence," thought the Major; but he only smiled and bowed.

"The Costigans, too, have met with missortunes, and our house of Castle Costigan is by no manes what it was I have known very honest men apothecaries, sir, and there's some in Doblin that has had the honour of diving at the Lord-Leftenant's teeble? I make a more to hear me to a

"You are very kind to give us the benefit of your charity," the Major continued; "but permit me to say that is not the question. You spoke just now of my little nephew as heir of Fairoaks Park, and I don't know what besides."

"Funded property, I've no doubt, Meejor, and something handsome eventually from yourself."

"My good sir, I tell you the boy is the son of a country apothecary," cried out Major Pendennis; "and that when

he comes of age he won't have a shilling."

"Pooh, Major, you're laughing at me," said Mr. Costigan; "me young friend, I make no doubt, is heir to two thousand pounds a year."

"Two thousand fiddlesticks! I beg your pardon, my dear sir; but has the boy been humbugging you?—it is not his habit. Upon my word and homour, as a gentleman and an executor to my brother's will too, he left little more than

five hundred a year behind him."

"And with according a handsome sum of money too, sir," the Captain answered. "Faith, I've known a man drink his clar't, and drive his coach and four, on five hundred a year and strict according, in Ireland, sir. We'll manage on it, sir—trust Jack Costigan for that."

"My dear Captain Costigan, I give you my word that my

brother did not leave a shilling to his son Arthur."

"Are ye joking with me, Meejor Pendennia?" cried Jack Costigan. "Are ye thrifling with the feelings of a father and

a gentleman?"

n

ť

t,

**)**0

Dy

is,

of

ge

ch

WI

ir.

20

n

k

地位

i

"I am telling you the honest truth," said Major Pendennis. "Every shilling my brother had, he left to his widow with a partial reversion, it is true, to the boy. But she is a young woman, and may marry if he offends her; or she may outlive him, for she comes of an uncommonly long-lived family. And I ask you, as a gentleman and a man of the world, what allowance can my sister, Mrs. Pendennis, make to her son out of five hundred a year, which is all her fortune, that shall enable him to maintain himself and your daughter in the rank befitting such an accomplished young lady?"

"Am I to understand, sir, that the tyoung gentleman, your nephew, and whom I have fostbered and cherished as the son of me boson, is an imposther who has been thiffing with the affections of me beloved child?" exclaimed the General, with an outbreak of wrath. "Have you yourself been working upon the feelings of the young man's suscep-

tible nature to injuice him to break off an engagement, and with it me adored Emily's heart? Have a care, sir, how you thrifle with the honour of John Costigan. If I thought any mortal man meant to do so, be heavens I'd have his blood, sir—were he old or young."

"Mr. Costigan!" cried out the Major.

"Mr. Costigan can protect his own and his daughter's honour, and will, sir," said the other. "Look at that chest of dthrawers; it contains heaps of letthers that that viper has addressed to that innocent child. There's promises there, sir, enough to fill a bandbox with; and when I have dragged the scoundthrel before the Courts of Law, and shown up his perjury and his dishonour, I have another remedy in yondther mahogany case, sir, which shall set me right, sir, with any individual—ye mark me words, Major Pendennis—with any individual who has counselled your nephew to insult a soldier and a gentleman. What? Me daughter to be jilted, and me grey hairs dishonoured, by an apothecary's son! By the laws of heaven, sir, I should like to see the man that shall do it."

"I am to understand then that you threaten in the first place to publish the letters of a boy of eighteen to a woman of eight-and-twenty; and afterwards to do me the honour of calling me out?" the Major said, still with perfect coolness.

"You have described my intentions with perfect accuracy, Meejor Pendennis," answered the Captain, as he pulled his

ragged whiskers over his chin.

"Well, well; these shall be the subjects of future arrangements, but before we come to powder and ball, my good sir—do have the kindness to think with yourself in what earthly way I have injured you. I have told you that my nephew is dependent upon his mother, who has scarcely more than five hundred a year."

"I have my own opinion of the correctness of that asser-

tion," said the Captain.

"Will you go to my sister's lawyers, Messrs. Tatham here,

and satisfy yourself?"

"I decline to meet those gentlemen," said the Captain, with rather a disturbed air. "If it be as you say, I have

been athrociously deceived by some one, and on that person 

I'll be revenged."

"Is it my nephew?" cried the Major, starting up and putting on his hat. "Did he ever tell you that his property was two thousand a year? If he did, I'm mistaken in the boy. To tell lies has not been a habit in our family, Mr. Costigan, and I don't think my brother's son has learned it as yet. Try and consider whether you have not deceived yourself, or adopted extravagant reports from hearsay. As for me, sir, you are at liberty to understand that I am not aftaid of all the Costigans in Ireland, and know quite well how to defend myself against any threats from any quarter. I come here as the boy's guardian to protest against a marriage most absurd and unequal, that cannot but bring poverty and misery with it; and in preventing it I conceive I am quite as much your daughter's friend (who I have no doubt is an honourable young lady) as the friend of my own family, and prevent the marriage I will, sir, by every means in my power. There, I have said my say, sir."

"But I have not said mine, Major Pendennis: and ve shall hear more from me," Mr. Costigan said, with a look of tremendous severity:

"'Sdeath, sir, what do you mean?" the Major asked, turning round on the threshold of the door, and looking the intrepid Costigantin the face. ) - 1/2 his "gring to all and

"Ye said, in the coorse of conversation, that ye were at the George Hotel, I think," Mr. Costigan said, in a stately manner. "A friend shall wait upon ye there before ye leave

town, sir."
"Let him make haste, Mr. Costigan," cried out the Major, almost beside himself with rage. "I wish you a goodmorning, sir." And Captain Costigan bowed a magnificent bow of defiance to Major Pendennis over the landing-place as the latter retreated down the stairs.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Alexander to a social to the first Let a probable of the  $z^{n}$  of the equation of the  $z^{n}$ 

## CHAPTER XII.

IN WHICH A SHOOTING MATCH IS PROPOSED.

EARLY mention has been made in this history of Mr. Garbetts, Principal Tragedian, a promising and athletic young actor, of jovial habits and irregular inclinations, between whom and Mr. Costigunithere was a considerable intimacy. They were the chief ornaments of the convivial club held at the Magpie Hotel; they helped each other in various bill transactions in which they had been engaged, with the mutual toan of each others valuable signatures. They were friends, in fine; although Mr. Carbetts seldom called at Costigan's house, being distiked by Miss Fotheringay, of whom in ther turn Mrs. Garbetts was considerably jealous. The truth is, that Garbetts had paid his court to Miss Fotheringay and been refused by her, before he offered his hand to Mrs. G. Their history, however forms no part of our present scheme; suffice it, Mr. Garbetts was called in by Captain Costigan immediately after Major Pendennis had puitted the house, as a friend proper to be consulted at the actual juncture. He was a large man, with a loud voice and fierce aspect, who had the finest legs of the whole company, and could break a poker in mere sport across his stdlwart arm to button put the

"Run, Tommy," said Mr. Costigan to the little indesenger, "and fetch Mr. Garbetts from his Hodgings over the tripe-shop, ye know and tell cm to send two glasses of whisky and water, hot, from the Grapes." So Dommy went his way; and presently Mr. Garbetts and the whisky came.

Captain Costigan did not disclose to him the whole of the previous events, of which the reader is in possession; but, with the aid of the spirits and water, he composed a letter of a threatening nature to Major Pendennis's address, in which he called upon that gentleman to offer no hindrance to the marriage projected between Mr. Arthur Pendennis and his daughter, Miss Fotheringay, and to fix an early day for its celebration; or, in any other case, to give him the satisfaction which was usual between gentlemen of honour. And should Major Pendennis be disinclined to this alternative, the Captain hinted that he would force him to accept it by

the use of a horsewhip, which he should employ upon the Major's person. The precise terms of this letter we cannot give, for reasons which shall be specified presently; but it, was, no doubt, couched in the Captain's finest style, and sealed elaborately with the great silver seal of the Costigans—the only bit of the family plate which the Captain possessed.

Garbetts was dispatched, then, with this message and letter; and hidding Heaven blass um, the General squeezed his amhassador's hand, and saw him depart. Then he took down his venerable and murderous duelling pistols, with flint locks that had done the business of many a pretty fellow in Dublin; and having examined these, and seen that they were in a satisfactory condition, he brought from the drawer all Pen's letters and poems, which he kept there, and which he always read before he permitted his Engity to enjoy their pensal.

In a score of minutes Garbetts came back, with an anxious and crestfallen countenance of the second countenance of the sec

"Ye've seen 'um ?" the Captain said.

"Whire yes," said Carbetts on a restaurant of the said restaurant from

"And when is it for?" asked Costigun, trying the lock of one of the ancient pistols, and bringing it to a level with his a shertalled that bloodshot orb.

"When is what for?" asked Mr. Garbetts

"The meeting, my dear fellow."

"You don't mean to say you mean martal combat, Cap-

lain?" Garbetts said, aghast. I also be brown by discriptions

"What the devilete do I mean, Garbetts? I want to shoot that man that has trajuiced me honour, or meself dthrop a victim on the sod."

"I'm a family man; Captain, and will have nothing to do with pistols—take back your letter;" and, to the surprise and indignation of Captain Costigan, his emissary flung the letter down, with its great sprawling superscription and blotched seal.

"Ye don't mean to say yo saw jum and didn't give um

the letter?" cried out the Captain, ial a fury

"I saw him, but I could not have speech with him, Cap-tain," said Mr. Garbetts,

"And why the devil not?" asked the other.

"There was one there I cared not to meet, nor would you," the tragedian answered, in a sepulchral voice. "The minion Tatham was there, Captain."

"The cowardly scoundthrel!" roared Costigan. "He's frightened, and already going to swear the peace against

me."

"I'll have nothing to do with the fighting, mark that," the tragedian doggedly said; "and I wish I'd not seen Tatham neither, nor that bit of——"

"Hold your tongue, Bob Acres. It's my belief ye're no better than a coward," said Captain Costigan, quoting Sir Lucius O'Trigger, which character he had performed with credit, both off and on the stage; and after some more parley between the couple they separated in not very good humour.

Their colloquy has been here condensed, as the reader knows the main point upon which it turned. But the latter will now see how it is impossible to give a correct account of the letter which the Captain wrote to Major Pendennis, as it

was never opened at all by that gentleman.

When Miss Costigan came home from rehearsal, which she did in the company of the faithful Mr. Bows, she found her father pacing up and down their apartment in a great state of agitation, and in the midst of a powerful odour of spirits-and-water, which, as it appeared, had not succeeded in pacifying his disordered mind. The Pendennis papers were on the table surrounding the empty goblets and now uselest teaspoon, which had served to hold and mix the Captain liquor and his friend's. As Emily entered he seized her if his arms, and cried out, "Prepare yourself, me child, if blessed child," in a voice of agony, and with eyes brimful tears.

"Ye're tipsy again, papa," Miss Fotheringay said, push back her sire. "Ye promised me ye wouldn't take spi

before dinner."

"It's to forget me sorrows, me poor girl, that I've ta just a drop," cried the bereaved father—"it's to drown, care that I drain the bowl."

"Your care takes a deal of drowning, Captain dear,"

Bows, mimicking his friend's accent; "what has happened? Has that soft-spoken gentleman in the wig been vexing you?"

"The oily miscreant! I'll have his blood!" roared Cos. Miss Milly, it must be premised, had fied to her room out of his embrace, and was taking off her bonnet and shawl there.

"I thought he meant mischief." He was so uncommon civil," the other said. "What has he come to say?"

"O Rows! He has overwhellum'd me," the Captain said.
"There's a hellish conspiracy on foot/against me poor girl; and it's me opinion that both them Pendennises, nephew and uncle, is two infernal thrators and scoundthrels, who should be conshumed from off the face of the earth."

"What is nit? What has happened?" said Mr. Bows, growing rather excited an analysis in the property of the said of

Costigan then told him the Major's statement that the young Rendennis had not two thousand, not two bundred pounds a year; and expressed his fury that he should have permitted such an impostor to coax and wheedle his innocent girl, and that he should have nourished such a viper in his own personal bosom. "I have shaken the reptile from me, however," said Costigan; "and as for his uncle, I'll have such a revenge on that old man, as shall make 'um rue the day helever insulted a Costigan."

"What do you mean, General?" said Bows. "I mean to have his life, Bows, his villanous, skulking life, my boy;" and he rapped upon the battered old pistolcase in an ominous and sayage manner. Bows had often heard him appeal to that box of death, with which he proposed to saurifice his enemies; but the Captain did not tell him that; he had actually written and sent, a challenge to Major Pendennis, and Mr. Bows therefore rather disregarded the pistols in the present instance. At this juncture Miss Fotheringay returned to the common sitting-room from her private apartment, looking perfectly healthy, happy, and unconcerned, a striking and wholesome contrast to her father, who was in a delirious tremor of grief, anger, and other agitation. She brought in a pair of exwhite sation shoes with her, which she proposed to rub as clean as might be with bread-crumb; intending to go mad with them apon next Tuesday evening in Ophelia, in which

1

a

n

83

ы

a

G

1

Z

ľ

1

; •

a

character she was to reappear on that night.

She looked at the papers on the table; stopped as if she was going to ask a question, but thought better of it, and going to the dupboard, selected an eligible piece of bread wherewith she might operate on the satin slippers; and afterwards coming back to the table, seated berself there commodiously with the shoes, and then asked her father, in her honest Irish broque. "What have ye got them letthers, and pothry, and stuff, of Master Arthur's out for, pa? Sure ye don't want to be reading over that honsense."

as the boy of me bosom is only a scoundthrel and a deceiver, me poor girl;" and he tooked in the most tragical way at Mr. Bows opposite, who, in his turn, gazed somewhat anx-

tiously at Miss Costigarial to man had nother than

"He! pools!" Sure the poor ladds as simple as a school-boy," she said. !MAII them children write verses and mon-sense." It is the point of the bounds.

"He's been acting the part of a viper to this firebide, and a traitor in this families," cried the Captain and I tell ye he's no better than an impostor."

"What has the poor fellow done, papa?" asked Emily.

"Done? He has deceived us in the most athrocious manner," Miss Emily's papa said. "He has thrifted with your affections, and outraged my own fine feelings. He has represented himself as a man of property, and it turruns out that he is no betther than a beggar. Haven't Lotten told ye he had two thousand a year? He's a pauper, I tell ye Miss Costigan, a depindent upon the bountee of his mother—a good woman, who may marry again, who's tikely to live for ever, and who has but five hundred a year. How dar he ask ye to marry into a family which has not the means of providing for ye?" Ne've been grossly deceived and put upon, Milly, and it's my belief his old ruffian of an uncle in a wig is in the plot against us?" What has he been doing,

papa? "continued Emily, still imperturbable."

Costigan informed Milty that when she was gone, Major

Pendennis told him, in his devided aced Pall, Mail polite

d

œ:

зć

a.

er,

E-

ĸ

ЭĊ

Ϋ́

e:

er.

Ħ

IJ.

3

ŗ.

ķ.

Ε

1 j

ŧ

e f

t

1

T

manner, that young Arthur had no fortune at all; that the Major had asked him: (Costigan) for go at the clawyers ("Wherein he knew the scoundthiels have a bill of mine; and I can't meet them," the Captain parenthetically remarked), and see the lad's father's will; and finally, that an infernal swindle had been practised upon shim by the pair, and that he was resolved either on a marriage, or on the blood of both of them. It lime and the thin it is a lime to be a lime to the same that the

Milly looked very grave and thoughtful, rulibing the white satin shoe. "Sore, if he's no money, there's no use marrying him, papa," she said sententiously.

"The poor fellow always said he was poon," suswered the girl. 11" (Twas you would have it he was rich, papar A and made me agree to take him. I'm, projette as said to we need to

"He should have been explicit and toldrus his income, Milly," answered the father. "A young fellow who rides a blood mare, and makes presents of shawls and bradelets, is an impostor if he has no money; and as for his words, bedad I'll pull, off his wig whenever I geer win. Bows, here, is half take a message to which and tell him so. Either it is a maxing, or he meets me in the field like a man, or I tweak um on the nose in front of his hotel, or in the gravel walks of Fairogks Park before all the county, herad."

"Bedad, you may send somebody else with the message," said Bows, laughing. "I'm a fiddler, not a fighting man, Captains" was "and villed, and blood not another boot.

"Pooh, you've no spirit, sir," roared the General. "Illibertry own seconds if no one will stands by arich see me 'injured a Andi I'b take my/case of pistols and shoot 'um in the coffee from et the George!" ... dental a new will be bas tybe

"Mand so poor atthan has no merley?" sighted out Miss Costigan rather plaintively. "Poor lady he was argood add, too wild and talking monsener, with this versest and pothny and that, but a brave, generous boy; and indeed I liked him —and he liked me too," she added ratheb saftly; and rubbing away at the shoe: and sufficient shoe. So that we have the shoe.

"Why don't you marry him if you like him so?" Mr. Bows said rather saverely. "He is not more than ten years

younger than you are. His mother may relent, and you might go and live and have enough at Fairoaks Park. Why not go and be a lady? It could go on with the fiddle, and the General live on his half-pay. Why don't you marry him? You know he likes you?

"There's others that likes me as well, Bows, that has no money and that's old enough," Miss Milly said sententiously.

"Yes, d—it," said Bows, with a bitter curse—"that are old enough and poor enough and fools enough for anything."

"There's old fools, and young fools too. You've often said so, you silly man," the imperious beauty said, with a conscious glance at the old gentleman. "If Pendennis has not enough money to live upon, it's folly to talk about marrying him; and that's the long and short of it."

"And the boy?" said Mr. Bows of By Jove Hyou throw a man away like an old glove, Miss Costigan."

"I don't know what you mean, Bows," said Miss Fotheringay placidly, rubbing the second shoe. "If he had had half of the two thousand a year that papa gave him, or the half of that, I would marry him. But what is the good of taking on with a beggar? We're poor enough already. There's no use in my going to live with an old lady that's testy and cross, maybe, and would grudge me every morsel of meat. (Sure, it's near dinner-time, and Suky not laid the cloth yet.) And then," added Miss Costigan quite simply, "suppose there was a family?—why, papa, we shouldn't be as well off as we are now."

"'Deed then, you would not, Milly dear," answered the ather. I read to the learner that the property of the property of the content of the co

"And there's an end to all the fine talk about Mrs. Arthur Pendennis of Fairoaks. Park the Member of Parliament's lady," said Milly, with a laugh. "Pretty carriages and horses we should have to ride that you were always talking about, papa. But it's always the same. If a man looked at me, you fancied he was going to marry me; and if he had a good coat, you fancied he was as rich as Grazes."

"As Crosus," said Mr. Bows.
"Well, call 'um what ye like. But it's a fact, now, that papa has married me these eight years a score of times.

Wasn't I to be my Lady Poldbody of Oystherstown Castle?

Then there was the Navy Captain at Portsmouth; and the old surgeon at Norwich; and the Methodist preacher here last year, and who knows how many more? Well, I bet a penny, with all your scheming, I shall die Milly Costigan at last. So poor little Arthur has no money — Stop and take dinner, Bows; we've a brautiful beefsteak pudding."

"I wonder whether sine is on with Sir Derby Oaks," thought Bows, whose eyes and thoughts were always watching her. "The dedges of women beat all comprehension; and I am sure she wouldn't let the lad off so easily, if she

had not some other scheme on band."

by.

nd

100

Siv.

g. en

æ.

v.

٠Ì

i

It will have been perceived that Miss Fotheringay, though silent in general, and by no means brilliant as a conversationist where poetry, literature, or the fine arts were concerned, would talk freely, and with good sense, too, in her own family circle. She cannot justly be called a romantic person, nor were her literary adquirements great—she never opened a Shakespeare from the day she left the stage, nor, indeed, understood it during all the time she adorned the boards-but about a pudding, a piece of needlework, or her own domestic affairs, she was as good a judge as could be found; and not being misled by a strong imagination or a passionate temper, was better enabled to keep her judgment cool. When, over their dinner, Costigan tried to convince himself and the company that the Major's statement regarding Pen's finances was unworthy of credit, and a mere ruse upon the old hypocrite's part so as to induce them, on their side, to break off the match, Miss Milly would not, for a moment, admit the possibility of deceit on the side of the adversary, and pointed out clearly that it was her father who had deceived himself, and not poor little Pen who had tried to take them in. As for that poor lad, she said she pitied him with all her heart. And she ate an exceedingly good dinner-to the admiration of Mr. Bows, who had a remarkable regard and contempt for this woman-during and after which repast the party devised upon the best means of bringing this love-matter to a close. As for Costigan, his idea of tweaking the major's nose vanished with his supply of after-dinner whisky-and water; and he was submissive to his daughter, and ready for any plan on which she might decide, in order to meet the crisis which she saw was a hand.

The Captain, who, as long as he had a notion that he was wronged, was eager to face and demolish both Pen and his uncle, perhaps shrank from the idea of meeting the former and asked, "What the juice they were to say to the lad if he remained steady to his engagement, and they broke from theirs?"—"What? don't you know how to throw a mar over?" said Bows; "ask a woman to tell you;" and Miss Fotheringay showed how this feat was to be done simply enough—nothing was more easy.—"Papa writes to Arthur to know what settlements he proposes to make in event of a marriage; and asks what his means are. Arthur write back and says what he's got, and you'll find it's as the Major says, I'll go bail. Then papa writes, and says it's not enough and the match had best be at an end."

"And, of course, you enclose a parting line, in which you say you will always regard him as a brother?" said Mr.

Bows, eyeing her in his scornful way.

"Of course, and so I shall," answered Miss Fotheringay. "He's a most worthy young man, I'm sure. I'll thank ye hand me the salt. Them filberts is beautiful."

"And there will be no noses pulled, Cos, my boy? I'm

sorry you're balked," said Mr. Bows.

"'Dad, I suppose not," said Cos, rubbing his own.
"What'll ye do about them letters, and verses, and pomes,
Milly darling?—Ye must send 'em back."

"Wigsby would give a hundred pound for 'em," Bows

said, with a sneer.

"Deed, then, he would," said Captain Costigan, who was

easily led.

"Papa!" said Miss Milly. "Ye wouldn't be for not sending the poor boy his letters back? Them letters and pomes is mine. They were very long, and full of all sorts of nonsense, and Latin, and things I couldn't understand the half of—indeed I've not read 'em all—but we'll send 'em back to him when the proper time comes." And going to a drawer, Miss Fotheringay took out from it a number of the County Chronicle and Chatteris Champion, in which Pen had written a copy of flaming verses celebrating her appearance

the character of Imogen, and putting by the leaf upon which the poem appeared (for, like ladies of her profession, keep the favourable printed notices of her performances), have wrapped up Pen's letters, poems, passions, and fancies, and tied them with a piece of string neatly, as she would a parcel of sugar.

Nor was she in the least moved while performing this act.
The what hours the boy had passed over those papers! What
I was and longing—what generous faith and manly devotion—
The was watchful nights and lonely fevers might they tell of!
The betted them up like so much grocery, and sate down and
the death while Pen was yearning after her ten miles off, and
the lor legging her image to his soul.

## CHAPTER XIII.

gh,

dr.

### A CRISIS.

MEANWHILE they were wondering at Fairoaks that the Major had not returned. Dr. Portman and his lady, on their way home to Clavering, stopped at Helen's lodge-gate, with a mef note for her from Major Pendennis, in which he said a should remain at Chatteris another day, being anxious to have some talk with Messrs. Tatham, the lawyers, whom he would meet that afternoon; but no mention was made of the transaction in which the writer had been engaged during the morning. Indeed the note was written at the pause after the first part of the engagement, and when the Major had decidedly had the worst of the battle.

Pen did not care somehow to go into the town whilst his wide was there. He did not like to have to fancy that his guardian might be spying at him from that abominable Dean's gasplat, whilst he was making love in Miss Costigan's dawing-room; and the pleasures of a walk (a delight which he was very rarely permitted to enjoy) would have been spoiled if he had met the man of the polished boots on that coasion. His modest love could not show in public by any outward signs, except the eyes (with which the poor fellow.

ogled and gazed violently, to be sure), but it was dumb in the presence of third parties; and so much the better, for of all the talk which takes place in this world, that of love-makers is surely, to the aminitated, the most silly. It is the vocabulary without the key; it is the lamp without the flame. Let the respected reader look or think over some old love-letters that he (or she) has had and forgotten, and try them over again. How blank and meaningless they seem! What glamour of infatuation was it which made that nonsense beautiful? One wonders that such pulling and trash could ever have made one happy. And yet there were days wher you kissed those silly letters with rapture—lived upon six absurd! lines for a week, and, until the reactionary period came, when you were restless and miserable until you got a fresh supply of folly.

That is why we decline to publish any of the letters and verses which Mr. Pen wrote at this period of his life, out of mere regard for the young fellow's character. They are too spooney and wild. Young ladies ought not to be called upon to read them in cold blood. Bide your time, young women; perhaps you will get and write them on your own account soon. Meanwhile we will respect Mr. Pen's first outpourings, and keep them tied up in the newspapers with Miss Fotheringay's string, and sealed with Captain Costigan's

great silver seal.

The Major came away from his interview with Captain Costigan in a state of such concentrated fury as rendered him terrible to approach. "The impudent; bog-trotting scamp," he thought; "dare to threaten me? Dare to talk of permitting his damned Costigans to marry with the Pendemises! Send me a challenge! If the fellow can get anything in the shape of a gentleman to carry it; I have the greatest mind in life not to balk him.—Psha! what would people say if I were to go out with a tipsy mountebank, about a row with an actress; in a barn?" So when the Major saw Doctor Portman, who asked anxiously regarding the issue of his battle with the dragon, Mr. Pendennis did not care to inform the divine of the General's insolent behaviout but stated that the affair was a very ugly and disagreeable one, and that it was by no means over yet.

He enjoined Doctor and Mrs. Portman to say nothing about the business at Fairoaks, whither he contented himself with dispatching the note we have before mentioned; and then he returned to his hotel, where he vented his wrath upon Mr. Morgan his walet, "dammin and cussin upstairs and downstairs," as that igentleman observed to Mr. Foker's man, in whose company he partnok of dinner in the servants' room of the George.

The servant carried the news to his master; and Mr. Foker having finished his breakfast about this time, it being two o'clook in the afternoon, remembered that he was anxious to know the result of the interview between his two friends, and having inquired the number of the Major's sitting room, went over in his brocade dressing-gown, and knocked for admission.

Major Pendennis had some business, as he had stated, respecting a lease of the widow's, about which he was desinous of consulting old Mr. Tatham, the lawyer, who had been his brother's man of business, and who had a branch office at Clavering, where he and his san attended market and other days, three or four in the week. This gentleman and his client were now in consultation when Mr. Foker showed his grand dressing gown and embroidered skull-cap at Major Pendennis's door.

Seeing the Major engaged with papers and red-tape, and an old man with a white hand, the modest youth was for drawing back, and said, "Oh, you're busy—call again another time." But Mr. Pendennis wanted to see him, and begged him, with a smile, to enter; whereupon Mr. Foker took off the embroidered tarboosh or fez (it had been worked by the fondest of mothers), and advanced, bowing to the gentlemen and smiling on them graciously. Mr. Tatham had never seen so splendid an apparition before as this brocaded youth, who seated himself in an armchair, spreading out his crimson skirts, and looking with expeeding kindness and frankness on the other two tenants of the room. "You seem to like my dressing-gown, sir," he said to Mr. Tatham. "A pretty thing, isn't it? Next, but mot in the least goodin -And how do you do. Major Pendennis, sin, and how does the world treat you?"

There was that in Foker's manner and appearance which would have put an inquisitor into good-humour, and it smoothed the wrinkles under Pendennis's head of hair.

"I have had an interview with that Irishman (you may speak before my friend, Mr. Tatham here, who knows all the affairs of the family), and it has not, I own, been very satisfactory. He won't believe that my nephew is poor; he says we are both liars; he did me the honour to hint that I was a coward as I took leave. And I thought when you knocked at the door, that you might be the gentleman whom I expect with a challenge from Mr. Costigan—that is how the world treats me, Mr. Foker."

"You don't mean that Irishman, the actress's father?" cried Mr. Tatham, who was a Dissenter himself, and did not

patronize the drama.

"That Irishman, the actress's father—the very man. Have not you heard what a fool my nephew has made of himself about the girl?" Mr. Tatham, who never entered the walls of a theatre, had heard nothing; and Major Pendennis had to recount the story of his nephew's loves to the lawyer, Mr. Foker coming in with appropriate comments

in his usual familiar language.

Tatham was lost in wonder at the narrative. Why had not Mrs. Pendennis married a serious man, he thought-Mr. Tatham was a widower—and kept this unfortunate boy from perdition? As for Miss Costigan, he would say nothing; her profession was sufficient to characterize her. Mr. Foker here interposed to say he had known some uncommon good people in the booths, as he called the Temple of the Muses. Well, it might be so, Mr. Tatham hoped so; but the father Tatham knew personally—a man of the worst character, a wine-bibber and an idler in taverns and billiard-rooms, and a notorious insolvent. "I can understand the reason, Major," he said, "why the fellow would not come to my office to ascertain the truth of the statements which you made We have a writ out against him and another disreputable fellow, one of the play-actors, for a bill given to Mr. Skinner of this city, a most respectable grocer and wine and spirit merchant, and a member of the Society of Friends. This Costigan came crying to Mr. Skinner—crying in the shop, sir - and we have not proceeded against him or the

other, as neither were worth powder and shot."

It was whilst Mr. Tatham was engaged in telling this story that a third knock came to the door, and there entered an athletic gentleman in a shabby braided frock, bearing in his hand a letter with a large blotched red seal. "Can I have the honour of speaking with Major Pendennis in private?" he began; "I have a few words for your ear, sir. I am the bearer of a mission from my friend Captain Costigan,"—but here the man with the bass voice paused, faltered, and turned pale: he had caught sight of the red and well-remembered face of Mr. Tatham.

"Hallo, Garbetts, speak up!" cried Mr. Foker, delighted.
"Why, bless my soul, it is the other party to the bill!"
said Mr. Tatham. "I say, sir; stop, I say." But Garbetts,
with a face as blank as Macbeth's when Banquo's ghost
appears upon him, gasped some inarticulate words, and fled
out of the room.

The Major's gravity was also entirely upset, and he burst out laughing. So did Mr. Foker, who said, "By Jove, it was a good 'un." So did the attorney, although by profession a serious man.

"I don't think there'll be any fight, Major," young Foker said, and began mimicking the tragedian. "If there is, the old gentleman—your name Tatham?—very happy to make your acquaintance, Mr. Tatham—may send the bailiffs to separate the men;" and Mr. Tatham promised to do so. The Major was by no means sorry at the ludicrous issue of the quarrel. "It seems to me, sir," he said to Mr. Foker, "that you always arrive to put me into good-humour."

Nor was this the only occasion on which Mr. Foker this day was destined to be of service to the Pendennis family. We have said that he had the entrée of Captain Costigan's lodgings, and in the course of the afternoon he thought he would pay the General a visit, and hear from his own lips what had occurred in the conversation in the morning with Mr. Pendennis. Captain Costigan was not at home. He had received permission, nay, encouragement, from his daughter, to go to the convivial club at the Magnie Hotel, where no doubt he was bragging at that moment of his desire

to murder a certain puffian; for he was not only brave, but he knew it too, and liked to take out his courage, and, as it were, give it an airing in company.

Costigan then was absent, but Miss Fotheringay was at home washing the teacups, whilst Mr. Bows sate opposite to

her.

"Just done breakfast, I see how do?" said Mr. Faker, popping in his little funny head.

Get out, you funny little man," cried Miss Fotheringay.

"You mean come in;" answered the other. "Here we are 1" and entering the room, he folded his arms and began twirling his head round and round with immense rapidity like Harlequin in the Pantomime when he first issues from his coroom or envelope. Miss Fotheringay laughed with all her heart: a wink of Fokeo's would set her off laughing, when the bitterest joke Bows ever made could not get a smile from her, or the finest of poor Pen's speeches would only puzzle her. At the end of the harlequinade he sank down on one knee and kissed her hard.

"You're the drollest little man," she said, and gave him a great good humoured slap. Ren used to tremble as he kissed

her hand. Pen would have died of a slap.

These preliminaries over, the three began to talk. Mr. Editer amused his companions by recounting to them the scene which he had just witnessed of the discomfiture of Mr. Garbetts, by which they learned, for the first time, how far the General had carried his wrath against Major Pendennis. Foker spoke strongly in favour of the Major's character for veracity and homour, and described him as a tip-top swell, moving in the upper circle of society, who would never submit to any deceit—much more to deceive such a charming young woman as Miss Foth.

He touched delicately upon the delicate marriage question, though he couldn't help showing that be held here rather cheap. In fact, he had at perhaps just contempt for Mr. Pen's high-flown sentimentality; his own weakness, as he thought, not lying that way. "D knew it wouldn't do, Miss Foth," said be; nodding his little head. "Couldn't do. Didn't like to put my hand into the bag, but knew it couldn't do. He's too young for you too green—a deal too green—and.

he turns out to be poor as Johl Can't have him at no price, can she, Mr. Bo?"

"Indeed he's a inice poor boy," askid the Motheringay rather sadly, it has said I depend on a simple at a read

"Poor little beggan," said Bows, with this hands in his pockets, and stealing up a quier floolout Missi-Rotheringay. Perhaps the thought band swintlefed at the way in which women play with men, and boax libers, and swin them, and drop them.

But Mr. Bows had not the least objection to adknowledge that the thought Miss Gotheringay was perfectly right in giving up. Mr. Arthur Peddehnis, and that in this idea the match was always an absurd one; and Miss Costigan owned that she thought so the self, only she wouldn't send away two thousand a year. "It all comes of believing papa's silly stories," she said affaith. I'll choose for meself another time."—and every dikely the large image of Livutenant Sir Deshy Oaks entered into her mind at that instant.

After praising Major Pendennis—whom Miss Costigan declared to the approper gentlemand entirely; smelling of lavenders and assumed asia pin, and who was pronounced by Mr. Bows to be the right sort of fellow, though rather too much of an hold douck. Mr. Foker suddenly bethought him to ask the pair to come and meet the Major that very evening at dinner at his apartment at the George. "He agreed to dine with me, and I think after the first interest in the little shindy this morning, in which I moust say the General was awong, it would look kind, your know. He know the Major fell in love with you, Miss Foth.; he said so."

had an honest appetite, "and Dean't golwithout you."

"We'll have dobster-salid and champagne," said the little monster, who could not construe a dine of Latin, or do a sum beyond the Rule of Three. Now, for tobster-salid and champagne, in an honourable manner, Miss Costigan would have gone anywhere; and Major Pemdennis actually found himself at seven d'clock seabed at a dinmer-table in company with Mr. Bows, a professional fiddler, and Miss Costigan.

whose father had wanted to blow his brains out a few hours before.

To make the happy meeting complete, Mr. Foker, who knew Costigan's haunts, dispatched Stoopid to the club at the Magpie, where the General was in the act of singing a pathetic song, and brought him off to supper. To find his daughter and Bows seated at the board was a surprise indeed. Major Pendennis laughed, and cordially held out his hand, which the General Officer grasped, avec effusion, as the French say. In fact, he was considerably inebriated, and had already been crying over his own song before he joined the little party at the George. He burst into tears more than once during the entertainment, and called the Major his dearest friend. Stoopid and Mr. Foker walked home with him; the Major gallantly giving his arm to Miss Costigan. He was received with great friendliness when he called the next day, when many civilities passed between the gentlemen. On taking leave he expressed his anxious desire to serve Miss Costigan on any occasion in which he could be useful to her; and he shook hands with Mr. Foker most cordially and gratefully, and said that gentleman had done him the very greatest service.

"All right," said Mr. Foker, and they parted with mutual esteem.

On his return to Fairoaks the next day, Major Pendennis did not say what had happened to him on the previous night, or allude to the company in which he had passed it. But he engaged Mr. Smirke to stop to dinner; and any person accustomed to watch his manner might have remarked that there was something constrained in his hilarity and talkativeness, and that he was unusually gracious and watchful in his communications with his nephew. He gave Pen an emphatic God-bless-you when the lad went to bed; and as they were about to part for the night, he seemed as if he were going to say something to Mrs. Pendennis, but he bethought him that if he spoke he might spoil her night's rest; and allowed her to sleep in peace.

The next morning he was down in the breakfast-room earlier than was his custom, and saluted everybody there with

great cordiality. The post used to arrive commonly about the end of this meal. When John, the old servant, entered, and discharged the bag of its letters and papers, the Major looked hard at Pen as the lad got his. Arthur blushed, and put his letter down. He knew the hand—it was that of old Costigan—and he did not care to read it in public. Major Pendennis knew the letter, too. He had put it into the post himself in Chatteris the day before.

He told little Laura to go away, which the child did, having a thorough dislike to him; and as the door closed on her, he took Mrs. Pendennis's hand, and giving her a look full of meaning, pointed to the letter under the newspaper which Pen was pretending to read. "Will you come into the drawing-room?" he said. "I want to speak to you." And she followed him, wondering, into the hall.

and she followed him, wondering, into the hall "What is it?" she said nervously.

"The affair is at an end," Major Pendennis said. "He has a letter there giving him his dismissal. I dictated it myself yesterday. There are a few lines from the lady, too, bidding him farewell. It is all over."

Helen ran back to the dining-room, her brother following: Pen had jumped at his letter the instant they were gone. He was reading it with a stupefied face. It stated what the Major had said, that Mr. Costigan was most gratified for the kindness with which Arthur had treated his daughter, but that he was only now made aware of Mr. Pendennis's pecuniary circumstances. They were such that marriage was at present out of the question, and considering the great disparity in the age of the itwo, a future union was impossible. Under these circumstances, and with the deepest regret and esteem for him, Mr. Costigan bade Arthur farewell, and suggested that he should cease visiting, for some time at least, at his house.

A few lines from Miss Costigan were enclosed. She acquiesced in the decision of her papa. She pointed out that she was many years older than Arthur, and that an engagement was not to be thought of. She would always be grateful for his kindness to her, and hoped to keep his friendship. But at present, and until the pain of the separation should be over, she entreated they should not meet.

Pen read Costigan's letter and its enclosure mechanically, hardly knowing what was before his eyes. He looked up wildly, and saw his mother and uncle regarding him with sad faces. Helen's, indeed, was full of tender maternal anxiety.

"What—what is this?" Den said: "It?s some joke. This is not her writing. This is some servant's writing. Who's playing these tricks upon me?" It?s

"It comes under her father's envelope," the Major said.
"Those letters you had before were not in her hand; that is hers."

" "How do you know ?" said Ben, very fiercely and a

"I saw her write it," the uncle answered, as the boy started up; and his mother; coming forward, took his hand. He put her away.

"How came you to see her? How came you between me and her? What have I ever done to you that you should? Oh, it's not true! it's not true! Pan broke out with a wild execration. "She can't have done it of her own accord. She can't mean it. She's pledged to me! Who has told her lies to break her from me?"

4 Lies are not told in the family, Arthur," Major Pendermis replied. "I told her the truth, which was, that you had no money to maintain her, for her foolish father had represented you to be rich. And when she knew how poor you were, she withdrew at once, and without any persuasion of mine. She was quite right. She is ten years older than you are. She is perfectly unfitted to be your wife, and knows it. Look at that handwriting, and ask yourself, is such a woman fitted to be the companion of your mother?"

"I will know from herself it in its true," Arthur said, crumpling up the paper

"Won't you take my word of honour? Her letters were written by a confidence of hers, who writes better than she can look here. Here's one from the lady to your friend, Mr. Foker. You have seen her with Miss Costigan, as whose amanuensis she acted," the Major said, with ever so little of a sneer, and laid down a certain billet which Mr. Foker had given to him.

"It's not that," said Pen, burning with shame and tage.

"I suppose what you say is true, sin, but I'll hear it from herseld."

"Arthur!" appealed his mother.

"I will see her," said Arthur: "I'll ask her to marry me, once more. I will. No one shall prevent me."

"What! a woman who spells affection with one ? Nonsense, sir. Be a man, and remember that your mother is a lady. She was never made to associate with that they old swindler or his daughter. Be a man and forget her, as she does you."

"Be a man and comfort your mother, my Arthur," Helen said, going and embracing him; and seeing that the pair were greatly moved, Major Pendennis went out of the room and shut the door upon them, wisely judging that they were best alones.

He had won a complete victory. He actually had brought away! Pen's letters in his portmariteau from Chatteris, having complimented Mr. Costigan, when their returned them, by giving him the little promissory note which had disquieted himself and Mr. Garbetts, and for which the Major settled with Mr. Tatham.

Pen rushed wildly off to Ghatteris that iday, but in vain attempted to see Miss Eotheringay, for whom the left a fetter, enclosed to her father. The lenclesure was returned by Mr. Costigan, who begged that all correspondence might end; and after one or two further attempts of the lad's, the indignant General desired that their acquaintance might cease. He cut Pen ling the street. As lantauriand Foker were pating the Castle walk, one day, they bear imported for recognition. She passed without any mode of recognition. Foker felt poor Pen trembling on his arms.

while, and his mother surged him too print the ecountry form a while, and his mother surged him, too; for the was growing very ill, and suffered severely albumble refused, and said point blank the would mot go, albe would not to be yin this instance; and his mother was not food; and his runcle too wise, to force him. Whenever Miss Fotheringay acted, his rode over to the Chatteris Theatre and say her. One tright there were so dew people in the house that the management

turned the money. Pen came home and went to bed at eight o'clock and had a fever. If this continues, his mother will be going over and fetching the girl, the Major thought, in despair. As for Pen, he thought he should die. We are not going to describe his feelings, or give a dreary journal of his despair and passion. Have not other gentlemen been balked in love besides Mr. Pen? Yes, indeed; but few die of the malady.

## CHAPTER XIV.

# IN WHICH MISS FOTHERINGAY MAKES A NEW ENGAGEMENT.

WITHIN a short period of the events above narrated, Mr. Manager Bingley was performing his famous character of Rolla, in "Pizarro," to a house so exceedingly thin that it would appear as if the part of Rolla was by no means such a favourite with the people of Chatteris as it was with the accomplished actor himself. Scarce anybody was in the theatre. Poor Pen had the boxes almost all to himself, and sate there lonely, with bloodshot eyes, leaning over the ledge, and gazing haggardly towards the scene, when Cora came in. When she was not on the stage he saw nothing. Spaniards and Peruvians, processions and battles, priests and virgins of the sun, went in and out, and had their talk; but Arthur took no note of any one of them, and only saw Cora, whom his soul longed after. He said afterwards that he wondered he had not taken a pistol to shoot her, so mad was he with love, and rage, and despair; and had it not been for his mother at home, to whom he did not speak about his luckless condition, but whose silent sympathy and watchfulness greatly comforted the simple half-heartbroken fellow, who knows but he might have done something desperate, and have ended his days prematurely in front of Chatteris jail? There he sate, then, miserable, and gazing at her. And she took no more notice of him than he did of the rest of the house.

The Fotheringay was uncommonly handsome, in a white aiment and leopard skin, with a sun upon her breast, and

fine tawdry bracelets on her beautiful glancing arms. She spouted to admiration the few words of her part, and looked it still better. The eyes which had overthrown Pen's soul rolled and gleamed as lustrous as ever; but it was not to him that they were directed that night. He did not know to whom, or remark a couple of gentlemen in the box next to him, upon whom Miss Fotheringay's glances were perpetually shining.

Nor had Pen noticed the extraordinary change which had taken place on the stage a short time after the entry of these two gentlemen into the theatre. There were so few people in the house, that the first act of the play languished entirely, and there had been some question of returning the money, as upon that other unfortunate night when poor Pen had been driven away. The actors were perfectly careless about their parts, and yawned through the dialogue, and talked loud to each other in the intervals. Even Bingley was listless, and Mrs. B. in Elvira spoke under her breath.

How came it that all of a sudden Mrs. Bingley began to raise her voice and bellow like a bull of Bashan? Whence was it that Bingley, slinging off his apathy, darted about the stage and yelled like Kean? Why did Garbetts and Rowkins and Miss Rouncy try, each of them, the force of their charms or graces, and act and swagger and scowl and spout their

very loudest at the two gentlemen in Box No. 3?

One was a quiet little man in black, with a grey head and a jolly shrewd face; the other was in all respects a splendid and remarkable individual. He was a tall and portly gentleman, with a hooked nose and a profusion of curling brown hair and whiskers; his coat was covered with the richest frogs, braiding, and velvet. He had under waistcoats, many splendid rings, jewelled pins, and neck-chains. When he took out his yellow pocket-handkerchief with his hand that was cased in white kids, a delightful odour of musk and bergamot was shaken through the house. He was evidently a personage of rank, and it was at him that the little Chatteris company was acting.

He was, in a word, no other than Mr. Dolphin, the great manager from London, accompanied by his faithful friend and secretary Mr. William Minns, without whom he person

travelled. He had not been ten minutes in the theatre before his august presence there was perceived by Bingley and the rest; and they all began to act their best and try to engage his attention. Even Miss Fotheringay's dult heart. which was disturbed at nothing, felt perhaps a flutter, when she came in presence of othe farigus London impresavio. She had not much to do in her parts but to look handsome. and stand in picturesque attitudes encircling her child; and she did this work to admiration. In vain the various actors tried to win the favour of the great stage Sultan Pizarro never got a hand from him. Bingley yelled, and Mrs. Bingley bellowed, and the manager only took smulf out of his great gold box: It was only no the last scene, when Rolla comes in staggering with the infant (Bingley is not so strong as he was, and his fourth son, Master Talma Bingley, is a monstrous large child for his age) when Rolla comes staggering with the child to Cora, who rushes forward with a shriek and says. "O God, there's blood upon him t"-that the London manager clapped his hands, and broke out with an enthusiastic bravo. Luciand L. H. La La and bollowing order and

Then having concluded his applause, Mr. Dolphin gave his secretary a slap on the shoulder, and said! By Jove, Billy, she'll do in the sort that in making the application in the shoulder.

"Who taught her that dodge?" said old Billy, who was a sardonic old gentleman "I remember her at the Olympic, and hang men she could say Bottom goose?"

It was little Mr.: Bows in the corclestra who had taught her the "dodge" in question. All the company heard the applause; and, as the cuitain went down; came round her and congratulated and hated Miss Fotheringay.

Now Mr. Dolphinis appearance in the remote little Chatteris theatre may be accounted for in this manner. In spite of all his exertions, and the perpetual blazes of thiumph, conuscations of talent, victories of good old English comedy, which his playbills advertised, his theatre (which, if you please, and to injure no present susceptibilities and vested interests, we shall call the Museum Theatre) by no means prospered, and the famous impressrio found himself on the verge of thin. The great Hubbard had acted legitimate drama for twenty nights, and failed to remunerate anybody but himself; the

celebrated Mr. and Mrs. Cawdor ladd come out in Mr. Rawhead's tragedy, and in their favourite round of pieces, and had not attracted the public. Here Garbage's lions and tigers had deawn for a little time, until one of the animals had bitten a piece out of the Here's shoulder, when the Lord Chamberlain intenfered, and put a stop to this species of performance; and the grand Lytical Dramal though brought out with unexampled splendous and success, with Monsieur Poumons as first temon, and an emormous crebestra; that almost crushed poor Dolphin insite triumphant progress; so that, great as his genius and resources were, they see hed to be at an end. He operas, feeble: old comedies, and his ballet company; and everybody was hooking out for the day when he should appear in the Garette.

One of the illustrivus patrons of the Museum Theatre and occupant of the great proscenium box, was a gentleman whose name has been mentioned in a previous history-that refined patron of the arts, and enlightened lover of music and the drama, the Most Noble the Marquis of Stevne. His Lordship's avocations as a states man prevented him from attending the playbouse very often, or coming very early. But he occasionally appeared at the theatre in time for the ballet, and was always received with the greatest respect by the manager. from whom he sometimes condescended to receive a visit in his box. At communicated with the stage and when anything occurred there which particularly pleased him-when a new face made its appearance among the coryphées, or a fair dancer executed a pas with especial grabe or agility-Mr. Wenham, Mr. Wagg, or some lother aide de-camp of the noble Marquis, would be commissioned to go behind the scenes and express the ogreat man's approbation, or imake the inquiries which were prompted by his Lordship's curiosity, or his interest in the dramatic art la He could not be seen by the audience—for Lord Steyne sate modestly behind a curtain, and looked only towards the stage - but you could know he was in the house by the glamoes which all the corps de-ballet. and all the phincipal dancers cast towards his box! I have seen many scores of pairs, of eyes (as in the Palm Dance in the ballet of Cook at Otaheite, where no less than a hundred and twenty lovely female savages in palm leaves and feather aprons were made to dance round Floridor as Captain Cook) ogling that box as they performed before it, and have often wondered to remark the presence of mind of Mademoiselle Sauterelle, or Mademoiselle de Bondi (known as la petite Caoutchouc), who, when actually up in the air quivering like so many shuttlecocks, always kept their lovely eyes winking at that box in which the great Stevne sate. Now and then you would hear a harsh voice from behind the curtain cry "Brava, Brava!" or a pair of white gloves wave from it, and begin to applaud. Bondi, or Sauterelle, when they came down to earth, curtsied and smiled, especially to those hands, before they walked up the stage again, panting and happy.

One night this great Prince, surrounded by a few choice friends, was in his box at the Museum, and they were making such a noise and laughter that the pit was scandalized, and many indignant voices were bawling out silence so loudly. that Wagg wondered the police did not interfere to take the rascals out. Wenham was amusing the party in the box with extracts from a private letter which he had received from Major Pendennis, whose absence in the country at the full London season had been remarked, and of course deplored

by his friends.

"The secret is out," said Mr. Wenham: "there's a woman in the case."

"Why, d--- it, Wenham, he's your age," said the gentleman behind the curtain. Station L Six south brains of

"Pour les âmes bien nées, l'amour ne compte pas le nombre des années," said Mr. Wenham, with a gallant air. "For my part, I hope to be a victim till I die, and to break my heart every year of my life." The meaning of which sentence was. "My lord, you need not talk; I'm three years younger than you, and twice as well conservé."

"Wenham, you affect me," said the great man, with one of his usual oaths. "By ---- you do. I like to see a fellow preserving all the illusions of youth up to our time of lifeand keeping his heart warm as yours is. Hang it, sir-it's a comfort to meet with such a generous, candid creature.--Who's that gal in the second row, with blue ribbons, third from the stage?—fine gal. Yes, you and I are sentimentalists. Wagg I don't think so much cares—it's the stomach rather

more than the heart with you, eh, Wagg, my boy?"

"I like everything that's good," said Mr. Wagg generously. "Beauty and Burgundy, Venus and Venison. I don't say that Venus's turtles are to be despised, because they don't cook them at the London Tavern; but—but tell us about old Pendennis, Mr. Wenham," he abruptly concluded, for his joke flagged just then, as he saw that his patron was not listening. In fact, Steyne's glasses were up, and he was examining some object on the stage.

"Yes, I've heard that joke about Venus's turtle and the London Tavern before you begin to fail, my poor Wagg. If you don't mind, I shall be obliged to have a new jester," Lord Steyne said, laying down his glass. "Go on, Wenham,

Saoi Cib G

about old Pendennis."

"'Dear Wenham, he begins," Mr. Wenham read,—"'as you, have had my character in your hands for the last three weeks, and no doubt have torn me to shreds, according to your custom, I think you can afford to be good-humoured by way of variety, and to do me a service. It is a delicate matter, entre nous—une affaire de cour, There is a young friend of mine who is gone wild about a certain Miss Fotheringay, an actress at the theatre here, and I must own to you as handsome a woman, and, as it appears to me, as good an actress, as ever put on rouge. She does Ophelia, Lady Teazle, Mrs. Haller—that sort of thing. Upon my word, she is as splendid as Georges in her best days, and, as far as I know, utterly superior to anything we have on our scene. I want a London engagement for her. Can't you get your friend Dolphin to come and see her-to engage her-to take her out of this place? A word from a noble friend of ours (you understand) would be invaluable; and if you could get the Gaunt House interest for me, I will promise anything I can in return for your service, which I shall consider one of the greatest that can be done to me. Do, do this now as a good fellow, which I always said you were; and in return, command yours truly, A. PENDENNIS."

"It's a clear case," said Mr. Wenham, having read this letter; "old Pendennis is in love."

"And wants to get the woman up to London-evidently," continued Mr. Wagg. 199 Harris and Appeal and a set of the

"I should like to see Pendennis on his knees, with the

rheumatism," said Mr. Wenham,

"Or accommodating the beloved object with a lock/of his hair," said Wagg. In the will remove the star remarkance

"Stuff!" said the great man. "He has relations in the county, hasn't he? He said something about a nephew, whose interest could return a member. It is the nephew's affair, depend on it. The young one is in a scrape. I was myself—when I was in the fifth form at Eton-a marketgardener's daughter and swore I'd marry her. I was mad about her—poor Polly!" Here he made a pause and perhaps the past rose up to Lord Stewne, and George Gaunt was a boy again, not altogether lost.—"But I say, she must be a fine woman from Pendennis's account. Have in Dolphin, and let us hear if he knows anything of her."

At this Wenham sprang out of the box, passed the servitor who waited at the door communicating with the stage, and who saluted Mr. Wenham with profound respect; and the latter emissary, pushing on, and familiar with the place, had no difficulty in finding out the manager, who was employed, as he not infrequently was, in swearing and cursing the ladies

of the corps-de-ballet for not doing their duty.

The oaths died away on Mr. Dolphin's fips as soon as he saw Mr. Werham: and he drew off the hand which was clemened in the face of brie of the offending coryphees, to

grash that of the new-comer.

"How do, Mr. Wenham? How's his Lordship to-night? Looks uncommonly well," said the manager, smiling, as if he had never been out of temper in his life; and he was only too delighted to follow Lord Stevne's ambassador, and pay his personal respects to that great man.

The visit to Chatteris was the result of their conversation; and Mr. Dolphin wrote to his Lordship from that place, and did himself the honour to inform the Marquis of Steyne that he had seen the lady about whom his Lordship had spoken, that he was as much struck by her talents as he was by her personal appearance, and that he had made an engagement with Miss Fotheringay, who would soon have the honour of dently,"

with the

:k/of his

s in the nephew, tephew's I was marketas mad perhaps it was a tela fine in, and

servitor re, and nd the re, had lloyed, ladies

as he h was es, to

iight? if he only d pay

ition;
; and
e that
oken,
y her
ment
our of

appearing before a London audience, and his noble and lightened patron, the Marquis of Steyne.

Pen read the announcement of Miss Fotheringay's engament in the Chatteris paper, where he had so often praisher charms. The editor made very handsome mentionher talent and beauty, and prophesied her success in metropolis. Bingley, the manager, began to advertise "last night of Miss Fotheringay's engagoment." Poor Pen a Sir Derby Oaks were very constant at the play—Sir Derby the stage-box, throwing boungets and getting glances; Pen the almost deserted boxes, haggard, wretched, and lone Mobody cared whether Miss Fotheringay was going or stay except those two—and perhaps one more, which was I have of the orchestra.

He came out of his place one night, and went into louse to the box where Pen was; and he held out his ha to him, and asked him to come and walk. They walk down the street together, and went and safe upon Chatte bridge in the moonlight, and talked about Her. sit on the same bridge," said he; "we have been in the saboat for a long time. You are not the only man who I made a fool of himself about that woman. And I have I excuse than you! because I'm older and know her bett She has no more heart than the stone you are leaning i and it or you or I might fall into the water, and ne come up again, and she wouldn't care. Yes-she wer care for me, because slid wants me to teach her a she won't be able to get on without me, and will forced to send for me from London. But she wouldn't she didn't want me. She has no heart and no heart a no sense and no feelings, and no griefs or cares, whatev I was going to say no pleasures; but the fact is, is loss like her dinner, and she is pleased when people adm Per. 23 erv. Terni

"And you do?" said Pen, interested out of himself, a wondering at the crabbed, homely, little, old man.

"It's a habit, like taking snuff or drinking drams," so the other: "Twe been taking her these five years, and e do without her. It was I made her. If she doesn't sen me, I shall follow her; but I know she'll send for me: wants me. Some day she'll marry, and fling me over, as I

do the end of this cigar."

The little flaming spark dropped into the water below, and disappeared; and Pen, as he rode home that night, actually thought about somebody but himself.

CHAPTER XV. UNTIL the enemy had retired altogether from before the place, Major Pendennis was resolved to keep his garrison in Fairoaks. He did not appear to watch Ren's behaviour, or to put any restraint on his nephew's actions, but he managed, nevertheless, to keep the lad constantly under his eye or those of his agents, and young Arthur's comings and goings

were quite well known to his vigilant guardian.

I suppose there is scarcely any man who reads this or any other novel but has been balked in love some time or the other, by fate and circumstance, by falsehood of women, or his own fault. Let that worthy friend recall his own sensations under the circumstances, and apply them as illustrative of Mr. Pen's anguish. Ah! what weary nights and sickening fevers! Ah! what mad desires dashing up against some rock of obstruction or indifference, and flung back again from the unimpressionable granite! If a list could be made this very night in London of the groans, thoughts, imprecations of tossing lovers, what a catalogue it would be! I wonder what a percentage of the male population of the metropolis will be lying awake at two or three o'clock tomorrow morning, counting the hours as they go by, knelling drearily, and rolling from left to right, restless, yearning, and heart-sick? What a pang it is! I never knew a man die of love, certainly; but I have known a twelve-stone man go down to nine stone five under a disappointed passion, so that pretty nearly a quarter of him may be said to have perished and that is no small portion. He has come back to his oldsize subsequently—perhaps is bigger than ever. Very likely, some new affection has closed round his heart and ribs, and

made them comfortable. And young Pen is a man who will console himself, like the rest of us. We say this lest the adies should be disposed to deplore him prematurely, or be seriously uneasy with regard to his complaint. His mother was; but what will not a maternal fondness fear or invent? "Depend on it, my dear creature," Major Pendennis would my gallantly to her, "the boy will recover. As soon as we gt her out of the country, we will take him somewhere, and show him a little life. Meantime make yourself easy about him. Half a fellow's pangs at losing a woman result from with more than affection. To be left by a woman is the nce and all, to be sure; but look how easily we leave 'em." Mrs. Pendennis did not know. This sort of knowledge had by no means come within the simple lady's scope. Indeed, she did not like the subject, or to talk of it. heart had had its nown little private misadventure, and she had borne up against it, and cured it; and perhaps she had not much patience with other folks passions, except, of course, Arthur's, whose sufferings she made her own, feeling indeed very likely, in many of the boy's illnesses and pains. a great deal more than Pen himself endured. And she watched him through this present grief with a jealous silent sympathy; although, as we have said, he did not talk to her of his unfortunate condition.

The Major must be allowed to have had not a little merit and forbearance, and to have; exhibited a highly creditable degree of family affection. The life at Fairoaks was uncommonly dull to a man who had the entrée of half the houses in London and was in the habit of making his bow in three or four drawing-rooms of a night. A dinner with Doctor Portman or a neighbouring squire now and then; a teary rubber at backgammon with the widow, who did her most to amuse him, -these were the chief of his pleasures. He used to long for the arrival of the bag with the letters, and he read every word of the evening paper. He doctored himself, too, assiduously,—a course of quiet living would suit him well, he thought, after the London banquets. He dressed himself laboriously every morning and afternoon; he took regular exercise up and down the terrace walk. Thus, with his cane, his toilet, his medicine-chest, his backgammon-box, and his newspaper, this worthy and worldly philosopher feaced himself against emid; and if he did not improve each shining hour, like the bees by the widow's garden-wall, Major Pendennis made one hour after another pass as he could, and rendened his captivity just tolerable. After this period it was semarked that he was fond of bringing round the conversation to the Aimerican war, the massacre of Wydning, and the brilliant actions of Saint Lucie, the fact being that he had a couple of wolvings of the "Annual Register" in his bedroom; which he sedulously studied. It is thus a well-regulated many will accommodate himself to orcumstances, and show himself calmly superior to fortune.

Pen sometimes took the box at backgammon of a night, or would listen to his mother's simple music of sommer evenings; but he was very restless and wretched in spite of all, and has been known to be up before the parly daylight even, and down at a carp-point in Clavering Park, a dreary pool with insumerable whispering rushes and green widers, where a milkmail drowned herself in the Baronev's grandfather's time, and her ghost was said to walk still. But Pen did not drown bimself, as perhaps his mother familed might be his intention. He liked to go and fish there, and the day he float quivered in the hither eddles of the pond, and the fash flapped about him. If he got a bit, he was excited enough; and on this way occasionally brought home carps, itenches, and eels, which the Major cooked in the Continental fashion.

By this pond, and under a tree, which was his favourite resort, Pen composed a number of poems stituble to his circumstances—over which werses he blushed in after days, wondering how he could ever have invented much rubbish. And as for the tree, why it is in a hollow of this curry tree, where he used to put his tin hox of ground-hait and other fishing commodities, that he afterwards—but we lare advancing matters. Suffice it to say, he wrote poems, and relieved himself very much. When a man's grief or passion is at this point, it may be loud, but it is not very severe. When a gentleman is cudgelling his brain to find any rhyme for sorrow, besides bourow and to morrow, his woes are pearer

at an end than he thinks for. So were Pen's. He had his hot and cold fits, his days of sullenness and peevishness, and of blank resignation and despondency, and occasional mad paroxysms of rage and longing, in which fits Rebecca would be saddled and galloped frenchly about the country, or into Chatteris, her rider gesticulating widdly on her back, and astonishing carters and turopike-men as he passed, crying out the name of the false one.

Mr. Foker became a very frequent and welcome visitor at Fairoaks during this period; where his good spirits and oddities always amused the Major and Pendennis, while they astonished the widow and little Laura not a little. tandem made a great sensation in Clavering market-place. where he upset a market-stall, and cut Mrs. Pybus's poodle over the shaven quarters, and drank a glass of raspberry bitters at the Clavering Arms. All the society in the little place heard whomhe was, and looked out his name in their Peerages. He was so young, and their books so old that his name did not appear in many of their volumes; and his mamma, now more an autoquated lady, figured amongst the progeny of the Earl of Rosherville as Lady Agnes Milton still. But his name, wealth, and honourable lineage were speedily known about Clavering, where you may be sure that poor Pen's little transaction with the Chatteris actiess was also pretty freely discussed.

Looking at the little old town of Clavering St. Mary's from the London road as it runs by the lodge at Fairoaks, and seeing the rapid and shining Brawl winding down from the town and skirting the woods of Clavering Park, and the ancient church tower and peaked roofs of the houses rising up amongst trees and old walls, behind which swells a fair background of sunshiny hills that stretch from Clavering westwards towards the sea—the place looks so cheery and comfontable that many a traveller's heart must have yearned towards it from the coach-top, and he must have thought that it was in such a calm friendly nook he would like to shelter at the end of life's struggle. Tom Smith, who used to drive the Alacrity coach, would often point to a tree near the river, from which a fine view of the

church and town was commanded, and inform his companion on the box that "Artises come and take hoff the Church from that there tree. It was a Habby once, sir." And indeed a pretty view it is, which I recommend to Mr. Stanfield or Mr. Roberts for their next tour.

Like Constantinople seen from the Bosphorus; like Mrs. Rougemont viewed in her box from the opposite side of the house; like many an object which we pursue in life, and admire before we have attained it, Clavering is rather prettier at a distance than it is on a closer acquaintance. The town, so cheerful of aspect a few furlongs off, looks very blank and dreary. Except on market days there is nobody in the streets. The clack of a pair of patterns echoes through half the place, and you may hear the creaking of the rusty old ensign at the Clavering Arms, without being disturbed by any other noise. There has not been a ball in the Assembly Rooms since the Clavering volunteers gave one to their Colonel, the old Sir Francis Clavering; and the stables which once held a great part of that brilliant but defunct regiment are now cheerless and empty, except on Thursdays, when the farmers put up there, and their tilted carts and gigs make a feeble show of liveliness in the place. or on Petty Sessions, when the magistrates attend in what used to be the old card-room.

On the south side of the market rises up the church, with its great grey towers, of which the sun illuminates the delicate carving, deepening the shadows of the huge buttresses, and gilding the glittering windows and flaming vanes. The image of the Patroness of the Church was wrenched out of the porch centuries ago; such of the statues of saints as were within reach of stones and hammer at that period of pious demolition are maimed and headless; and of those who were out of fire, only Doctor Portman knows the names and history—for his curate Smirke is not much of an antiquarian, and Mr. Simcoe (husband of the Honourable Mrs. Simcoe), incumbent and architect of the Chapel of Ease in the lower town, thinks them the abomination of desolation.

The Rectory is a stout, broad-shouldered brick house, of the reign of Anne. It communicates with the church and market by different gates, and stands at the opening of Yew-

tree Lane, where the Grammar School (Rev. — Wapshot) is; Yew-tree Cottage (Miss Flather); the butcher's slaughtering-house, an old barn or brewhouse of the Abbey times; and the Misses Finucane's establishment for young ladies. two schools had their pews in the loft on each side of the organ, until the Abbey Church getting rather empty, through the falling-off of the congregation, who were inveigled to the Heresy-shop in the lower town, the Doctor induced the Misses Finucane to bring their pretty little flock downstairs; and the young ladies' bonnets make a tolerable show in the rather vacant aisles. Nobody is in the great pew of the Clavering family, except the statues of defunct baronets and their ladies: there is Sir Poyntz Clavering, Knight and Baronet, kneeling in a square beard opposite his wife in a ruff; a very fat lady, the Dame Rebecca Clavering, in altorelievo, is borne up to heaven by two little blue-veined angels, who seem to have a severe task—and so forth. How well in after-life Pen remembered those effigies, and how often in youth he scanned them as the Doctor was grumbling the sermon from the pulpit, and Smirke's mild head and forehead curl peered over the great prayer-book in the desk!

The Fairoaks folks were constant at the old church; their servants had a pew, so had the Doctor's, so had Wapshot's, and those of the Misses Finucane's establishment, three maids and a very nice-looking young man in a livery. The Wapshot family were numerous and faithful. Glanders and his children regularly came to church; so did one of the apothecaries. Mrs. Pybus went, turn and turn about, to the Low Town church and to the Abbey; the Charity School and their families of course came; Wapshot's boys made a good cheerful noise, scuffling with their feet as they marched into church and up the organ-loft stair, and blowing their noses a good deal during the service. To be brief, the congregation looked as decent as might be in these bad times. The Abbey Church was furnished with a magnificent screen, and many hatchments and heraldic tombstones. The Doctor spent a great part of his income in beautifying his darling place; he had endowed it with a superb painted window, bought in the Netherlands, and an organ grand enough for a cathedral.

But in spite of organ and window-in consequence of the latter very likely, which had come out of a Papistical place of worship, and was blazoned all over with idolatny—Clavering New Church prospered scandalously in the teeth of Orthodoxy, and many of the Doctor's congregation descrited to Mr. Simcoe and the honourable woman his wife. Their efforts had thinned the very Ehenezer hand by them, which building before Sincoe's advent used to be so full that you could see the backs of the congregation squeezing out of the arched windows thereof. Mr. Simcoe's tracts fluttered into the doors of all the Doctor's cottages, and were taken as greedily as honest Mrs. Portman's some, with the quality of which the graceless people found fault. With the folks at the Ribbon Factory situated by the weir on the Brawl side. and round which the Low Town had grown, Orthodoxy could make no way at all. Quiet Miss Mira was put out of court by impetuous Mrs. Sincee and her female nides de-Ah, it was a hard burden for the Doctor's dady to bear, to behold her husband's congregation dwindling away: to give the precedence on the few occasions when they met to a notorious Liow Churchman's wife, who was the daughter of an Irish peer; to know that there was a party in Clavering, their own town of Clavering on which her Doctor spent a great deal more than his professional income, who doeld him up to odium because he played a rubber at inhist, and pronounced him to be a heather because he went to the play. In her grief she besought him to give up the play and the rubber-indeed they could scarcely get a table now, so dreadful was the outcry against the sport-but the Doctor declared that he would do what he thought right, and what the great and good George the Third did (whose Chaplain he had been); and as for giving up whist because those silly folks cried out against it, he would play dummy to the and of his days with his wife and Mira, rather than yield to their despicable persecutions.

Of the two families, owners of the Factory (which had spoiled the Brawl as a trout-stream, and brought all the mischief into the town), the senior partner, Mr. Rolt, went to Ebenezer; the junior, Mr. Barker, to the New Church. In a word, people quarrelled in this little place a great deal

more than neighbours do in London; and in the Book Club which the prudent and conciliating Pendennis had set up; and which ought to have been a neutral territory, they pickered so much that nobody scarcely was ever seen in the reading-room, except Smirke; who, though he kept up a faint amity with the Simooe faction, had still a taste for magazines and light worldly literature; and old Glanders, whose white head and grizzly moustache might be seen at the window; and of course, little Mrs. Pybus, who looked at everybody's letters as the Post brought them (for the Clavering Readingroom, as every one knows, used to be held at Baker's Library, Lowdon Street, formerly Hog Lane); and read every advertisement in the paper.

It may be imagined how great a sensation was created in this amiable little community when the news reached it of Mr. Pen's love-passages at Chatteris. It was carried from house to house, and formed the subject of talk at high-church, low-church, and no-church tables; it was canvassed by the Misses Finucane and their teachers, and very likely debated by the young ladies in the dormitories, for what we know; Wapshot's big boys had their version of the story, and eyed Pen curiously as he sate in his pew at church, or raised the finger of scorn at him as he passed through Chatteris. They always hated him, and called him Lord Pendennis, because he did not wear corduroys as they did, and rode a horse, and gave himself the airs of a buck.

And, if the truth must be told, it was Mrs. Portman herself who was the chief narrator of the story of Pen's loves. Whatever tales this candid woman heard, she was sure to impart them to her neighbours; and after she had been put into possession of Pen's secret by the little scandal at Chatteris, poor Doctor Portman knew that it would next day be about the parish of which he was the Rector. And so indeed it was; the whole society there had the legend—at the news-room, at the milliher's, at the shoe-shop, and the general warehouse at the corner of the market; at Mrs. Pybus's, at the Glanders's, at the Honourable Mrs. Simcoe's sointe, at the Factory; nay, through the mill itself the tale was current in a few hours, and young Arthur Pendermis's madness was in every mouth.

All Doctor Portman's acquaintances barked out upon him when he walked the street the next day. The poor divine knew that his Betsy was the author of the rumour, and groaned in spirit. Well, well, it must have come in a day or two, and it was as well that the town should have the real story. What the Clavering folks thought of Mrs. Pendennis for spoiling her son, and of that precocious young rascal of an Arthur, for daring to propose to a play-actress, need not be told If pride exists amongst any folks in our country, and assuredly we have enough of it, there is no pride more deepseated than that of twopenny old gentlewomen in small "Gracious goodness," the cry was, "how infatuated the mother is about that pert and headstrong boy who gives himself the airs of a lord on his blood-horse, and for whom our society is not good enough, and who would marry an odious painted actress off a booth, where very likely he wants to rant himself. If dear good Mr. Pendennis had been alive, this scandal would never have happened."

No more it would, very likely, nor should we have been occupied in narrating Pen's history. It was true that he gave himself airs to the Clavering folks. Naturally haughty and frank, their cackle and small talk and small dignities bored him, and he showed a contempt which he could not conceal. The Doctor and the Curate were the only people Pen cared for in the place; even Mrs. Portman shared in the general distrust of him, and of his mother, the widow, who kept herself aloof from the village society, and was sneered at accordingly, because she tried, forsooth, to keep her head up with the great county families. She indeed! Mrs. Barker at the Factory has four times the butcher's meat that goes up to Fairoaks, with all their fine airs.

Etc., etc., etc.; let the reader fill up these details according to his liking and experience of village scandal. They will suffice to show how it was that a good woman, occupied solely in doing her duty to her neighbour and her children, and an honest, brave lad, impetuous, and full of good, and wishing well to every mortal alive, found enemies and detractors amongst people to whom they were superior, and to whom they had never done anything like harm. The

Clavering curs were yelping all round the house of Fair-

oaks, and delighted to pull Pen down.

Doctor Portman and Smirke were both cautious of informing the widow of the constant outbreak of calumny which was pursuing poor Pen, though Glanders, who was a friend of the house, kept him au courant. It may be imagined what his indignation was: was there any man in the village whom he could call to account? Presently some wags began to chalk up "Fotheringay for ever!" and other sarcastic allusions to late transactions, at Fairoaks gate. Another brought a large playbill from Chatteris, and wafered it there one night. On one occasion Pen, riding through the Lower Town, fancied he heard the Factory boys jeer him; and finally, going through the Doctor's gate into the churchyard, where some of Wapshot's boys were lounging, the biggest of them, a young gentleman about twenty years of age, son of a neighbouring small squire, who lived in the doubtful capacity of parlour-boarder with Mr. Wapshot, flung himself into a theatrical attitude near a newly-made grave, and began repeating Hamlet's verses over Ophelia, with a hideous leer at Pen.

The young fellow was so enraged that he rushed at Hobnell Major with a shriek very much resembling an oath, cut him furiously across the face with the riding-whip which he carried, flung it away, calling upon the cowardly villain to defend himself, and in another minute knocked the bewildered young ruffian into the grave which was just waiting for a different lodger.

Then, with his fists clenched, and his face quivering with passion and indignation, he roared out to Mr. Hobnell's gaping companions, to know if any of the blackguards would come on? But they held back with a growl, and retreated, as Doctor Portman came up to his wicket, and Mr. Hobnell, with his nose and lip bleeding piteously, emerged from the grave.

Pen, looking death and defiance at the lads, who retreated towards their side of the churchyard, walked back again through the Doctor's wicket, and was interrogated by that gentleman. The young fellow was so agitated he could scarcely speak. His voice broke into a sob as he answered.

"The —— coward insulted me, sir," he said; and the Doctor passed over the oath, and respected the emotion of the honest suffering young heart.

Pendemis the elder, who, like a real man of the world, had a proper and constant dread of the opinion of his neighbour, was prodigiously annoyed by the absurd little tempest which was blowing in Chatteris, and tossing about Master Pen's reputation. Doctor Porturan and Captain Glanders had to support the charges of the whole Chatteris society against the young reprobate, who was looked upon as a monster of orime. Pen did wick say anything about the churchyard scuffle at home, but went over to Baymouth, and took coursel with his found Hairy Foker, Esq., who drove over his drag presently to the Clavering Arms, whence he sent Stoopid with a note to Thomas Hobnell, Esq., at the Rev. J. Wapshot's, and a reivil message to ask when he should wait upon that gentleman.

Stoopid brought back word that the note had been opened by Mr. Hobmell, and read to half a dozen of the big boys, on whom it seemed to make a great impression; and that after consulting together and laughing, Mr. Hobnell said he would send an answer "arter antennoon school, which the belt was a ringing; and Mr. Wapshot, he came out in this Master's gownd?" Stoopid was learned in academical costume, having attended Mr. Foker at St. Bomifane.

Mr. Foker went but to see the curiosities of Clavering meanwhile; but not having a taste for architecture, Doctor Portman's fine church did not engage his attention much, and he pronounced the tower to be as mouldy as an old Stifton cheese. He walked down the street, and dooked at the few shops there. He saw Captain Glanders at the window of the reading room; and having itaken a good stare at that gentleman, he wagged his head at him in token of satisfaction. He inquired the price of meat at the butcher's with an air of the greatest interest, and asked "when was next billing day?" He flattened his little nose against Madame Fribsby's window to see if happy there was a pretty workwoman in her premises; but there was no face more comely than the doll's or durancy's wearing the French cap in the window, only that

r:

in is

25

e

Ţ

1

3

ſ

e

the of Madame Fribsby herself, dimly visible in the parlour, reading a novel. That object was not of sufficient interest to keep Mr. Foker very long in contemplation; and so, having exhausted the town and the inn stables, in which there were ld no cattle, save the single old pair of posters that earned a scanty livelihood by transporting the gentry round about to the county dinners, Mr. Foker was giving himself up to ennui entirely, when a messenger from Mr. Hobnell was at length announced.

It was no other than Mr. Wapshot himself, who came with an air of great indignation, and holding Pen's missive in his hand, asked Mr. Foker, "How dared he bring such an unchristian message as a challenge to a boy of his school?"

In fact, Pen had written a note to his adversary of the day before, telling him that if after the chastisement which his insolence richly deserved, he felt inclined to ask the reparation which was usually given amongst gentlemen, Mr. Arthur Pendennis's friend, Mr. Henry Foker, was empowered to make any arrangements for the satisfaction of Mr. Hobnell.

"And so he sent you with the answer—did he, sir?" Mr. Foker said, surveying the schoolmaster in his black coat and

derical costume.

"If he had accepted this wicked challenge, I should have flogged him," Mr. Wapshot said, and gave Mr. Foker a glance which seemed to say, "And I should like very much to flog you too." The second of which the main the

"Uncommon kind of you, sir, I'm sure," said Pen's emissary. "I told my principal that I didn't think the other man would fight," he continued, with a great air of dignity. "He prefers being flogged to fighting, sir, I dare say, May I offer you any refreshment, Mr. -? I haven't the advantage of your name."

"My name is Wapshot, sir, and I am Master of the Grammar School of this town, sir," cried the other; "and I want no refreshment, sir. I thank you, and have no desire to

make your acquaintance, sir."

"I didn't seek yours, sir, I'm sure," replied Mr. Foker. "In affairs of this sort, you see, I think it is a pity that the clergy should be called in; but there's no accounting for tastes, sit." 

"I think it's a pity that boys should talk about committi murder, sir, as lightly as you do," roared the schoolmaste "and if I had you in my school——"

"I dare say you would teach me better, sir," Mr. Fol said, with a bow. "Thank you, sir. I've finished r education, sir, and ain't a-going back to school, sir. Wh I do, I'll remember your kind offer, sir.—John, show th gentleman downstairs.—And, of course, as Mr. Hobnell lik being thrashed, we can have no objection, sir, and we she very happy to accommodate him, whenever he comes o way."

And with this the young fellow bowed the elder gentlem out of the room, and sate down and wrote a note off to Pe in which he informed the latter that Mr. Hobnell was n disposed to fight, and proposed to put up with the cani which Pen had administered to him.

## CHAPTER XVI.

## MORE STORMS IN THE PUDDLE.

PEN's conduct in this business of course was soon mapublic, and angered his friend Doctor Portman not a little while it only amused Major Pendennis. As for the god Mrs. Pendennis, she was almost distracted when she heat of the squabble, and of Pen's unchristian behaviour. It sorts of wretchedness, discomfort, crime, annoyance seems to come out of this transaction in which the luckless boy hengaged; and she longed more than ever to see him out Chatteris for a while—anywhere removed from the worm who had brought him into so much trouble.

Pen, when remonstrated with by this fond parent, as angrily rebuked by the Doctor for his violence and ferocio intentions, took the matter au grand sérieux, with the hap conceit and gravity of youth—said that he himself was ve sorry for the affair; that the insult had come upon him wit out the slightest provocation on his part; that he wou permit no man to insult him upon this head without vi dicating his own honour; and appealing with great digni

to his uncle, asked whether he could have acted otherwise as a gentleman than as he did in resenting the outrage offered to him, and in offering satisfaction to the person chastised?

"Vous allez trop vite, my good sir," said the uncle, rather puzzled, for he had been indoctrinating his nephew with some of his own notions upon the point of honour—old-world notions, savouring of the camp and pistol a great deal more than our soberer opinions of the present day—"between men of the world, I don't say; but between two schoolboys, this sort of thing is ridiculous, my dear boy—perfectly ridiculous."

"It is extremely wicked, and unlike my son," said Mrs. Pendennis, with tears in her eyes, and bewildered with the obstinacy of the boy.

Pen kissed her, and said with great pomposity, "Women, dear mother, don't understand these matters. I put myself into Foker's hands; I had no other course to pursue."

Major Pendennis grinned and shrugged his shoulders. The young ones were certainly making great progress, he thought. Mrs. Pendennis declared that that Foker was a wicked, horrid little wretch, and was sure that he would lead her dear boy into mischief, if Pen went to the same College with him. "I have a great mind not to let him go at all," she said; and only that she remembered that the lad's father had always destined him for the College in which he had had his own brief education, very likely the fond mother would have put a veto upon his going to the University.

That he was to go, and at the next October term, had been arranged between all the authorities who presided over the lad's welfare. Foker had promised to introduce him to the right set; and Major Pendennis laid great store upon Pen's introduction into College life and society by this admirable young gentleman. "Mr. Foker knows the very best young men now at the University," the Major said; "and Pen will form acquaintances there who will be of the greatest advantage through life to him. The young Marquis of Plinlimmon is there, eldest son of the Duke of St. David's; Lord Magnus Charters is there, Lord Runnymede's son, and a first cousin of Mr. Foker (Lady Runnymede, my dear, was Lady Agains Milton, you of course remember). Lady Agnes will certainly

invite him to Logwood; and far from being alarmed at his intimacy with her son, who is a singular and humorous, but most prudent and amiable young man—to whom, I am sure, we are under every obligation for his admirable conduct in the affair of the Fotheringay marriage—I look upon it as one of the very luckiest things which could have happened to Pen, that he should have formed an intimacy with this most amusing young gentleman."

Helen sighed; she supposed the Major knew best. Mr. Foker had been very kind in the wretched business with Miss Costigan, certainly, and she was grateful to him. But she could not feel otherwise than a dim presentiment of evil, and all these quarrels, and riots, and worldliness scared her

about the fate of her boy.

Doctor Portman was decidedly of opinion that Pen should go to College. He hoped the last would read, and have a moderate indulgence of the best society too. He was of opinion that Pen would distinguish himself: Smirke spoke very highly of his proficiency; the Doctor himself had heard him construe, and thought he acquitted himself remarkably well. That he should go out of Chatteris was a great point at any rate; and Pen; who was distracted from his private grief by the various rows and troubles which had risen round about him, gloomily said he would obey.

There were assizes, races, and the entertainments and the flux of company consequent upon them, at Chatteris during a part of the months of August and September, and Miss Fotheringay still continued to act, and take farewell of the audiences, at the Chatteris Theatre during that time. body seemed to be particularly affected by her presence, or her announced departure, except those persons whom we have named; nor could the polite county folks who had houses in London, and very likely admired the Fotheringay prodigiously in the capital when they had been taught to do so by the Fashion which set in in her favour, find anything remarkable in the actress performing on the little Chatteris Many a genius—and many a quack, for that matter —has met with a similar fate before and since Miss Costigan's time. This honest woman meanwhile bore up against the public neglect, and any other crosses or vexations which she his

bet

ıre,

t in

one

to

nost

Mr.

**Ais**i

she

evil

he

**ou**ld

ve a

.s d

poki

eard

abh

**XO**in

.vai:

and

the

rine

ziN

the

Ne

, Oi

We

**18**d

gay

do

ing

ris

ter

n's i

he

hе

might have in life, with her usual equanimity, and ate, drank, acted, slept, with that regularity and comfort which belongs to people of her temperament. What a deal of grief, care, and other harmful excitement does a healthy duliness and cheerful insensibility avoid! Nor do I mean to say that Virtue is not Virtue because it is never tempted to go astray: only that dullness is a much finer gift than we give it credit for being, and that some people are very lucky whom Nature has endowed with a good store of that great anodyne.

Pen used to go drearily in and out from the play at Chatteris during this season, and pretty much according to his fancy. His proceedings tortured his mother not a little, and her anxiety would have led her often to interfere, had not the Major constantly checked land at the same time encouraged her; for the wily man of the world fancied he saw that a favourable turn had occurred in Ben's malady. It was the violent efflux of versification, among other symptoms, which gave Pen's guardian and physician satisfaction. He might be heard spouting verses in the shrubbery walks, or muttering them between his teeth as he sat with the home party of evenings) One day, prowling about the house in Pen's absence, the Major found a great book full of verses in the lad's study. They were in English and in Latin; quotations from the classic authors were given in the scholastic manner in the foot-notes... "He can't be very bad," wisely thought the Pall Mall philosopher; and he made Pen's mother remark (not perhaps without a secret feeling of disappointment, for she loved romance like other soft women) that the young gentleman during the last fortnight came home quite hungry to dinner at night, and also showed a very decent appetite at the breakfast-table in the morning. "Gad, I wish I could!" said the Major, thinking ruefully of his dinner-pills. boy begins to sleep well—depend upon that." It was cruel, but it was true. ្ស

Having no other soul to confide in-for he could not speak to his mother of his loves and disappointments; his uncle treated them in a scornful and worldly tone, which, though carefully guarded and politic, yet jarred greatly on the seelings of Mr. Pen; and Foker was much too course w appreciate those refined sentimental secrets—the ladie friendship for the Curate redoubled—or, rather, he was never tired of having Smirke for a listener on that one subject. What is a lover without a confidant? Pen employed Mr. Smirke, as Corydon does the elm-tree, to cut out his mistress's name upon. He made him echo with the name of the beautiful Amaryllis. When men have left off playing the tune, they do not care much for the pipe. But Pen thought he had a great friendship for Smirke, because he could sigh out his loves and griefs into his tutor's ears; and Smirke had his own reasons for always being ready at the lad's call.

Pen's affection gushed out in a multitude of sonnets to the friend of his heart, as he styled the Curate, which the other received with great sympathy. He plied Smirke with Latin Sapphics and Alcaics. The love-songs multiplied under his fluent pen, and Smirke declared and believed that they were beautiful. On the other hand, Pen expressed a boundless gratitude to think that Heaven should have sent him such friend at such a moment. He presented his tutor with his best-bound books and his gold guard-chain, and wanted him to take his double-barrelled gun. He went into Chatteris and got a gold pencil-case on credit (for he had no money, and indeed was still in debt to Smirke for some of the Fotheringay presents), which he presented to Smirke, with an inscription indicative of his unalterable and eternal regard for the Curate, who, of course, was pleased with every mark of the boy's attachment.

The poor Curate was naturally very much dismayed at the contemplated departure of his pupil. When Arthur should go, Smirke's occupation and delight would go too. What pretext could he find for a daily visit to Fairoaks, and that kind word or glance from the lady there, which was as necessary to the Curate as the frugal dinner which Madame Fribsby served him? Arthur gone, he would only be allowed to make visits like any other acquaintance; little Laura could not accommodate him by learning the Catechism more than once a week. He had curled himself like ivy round Fairoaks; he pined at the thought that he must lose his hold of the place. Should he speak his mind and go down on his

knees to the widow? He thought over any indications in her behaviour which flattered his hopes. She had praised his sermon three weeks before; she had thanked him exceedingly for his present of a melon, for a small dinner-party which Mrs. Pendennis gave; she said she should always be grateful to him for his kindness to Arthur; and when he declared that there were no bounds to his love and affection for that dear boy, she had certainly replied in a romantic manner, indicating her own strong gratitude and regard to all her son's friends. Should he speak out? or should he delay? If he spoke, and she refused him, it was awful to think that the gate of Fairoaks might be shut upon him for ever—and within that door lay all the world for Mr. Smirke.

Thus, O friendly readers, we see how every man in the world has his own private griefs and business, by which he is more cast down or occupied than by the affairs or sorrows of any other person. While Mrs. Pendennis is disquieting herself about losing her son, and that anxious hold she has had of him as long as he has remained in the mother's nest, whence he is about to take flight into the great world beyond; while the Major's great soul chafes and frets, inwardly vexed as he thinks what great parties are going on in London, and that he might be sunning himself in the glances of Dukes and Duchesses, but for those cursed affairs which keep him in a wretched little country hole; while Pen is tossing between his passion and a more agreeable sensation, unacknowledged yet, but swaying him considerably—namely, his longing to see the world-Mr. Smirke has a private care watching at his bedside, and sitting behind him on his pony; and is no more satisfied than the rest of us. How lonely we are in the world! how selfish and secret, everybody! You and your wife have pressed the same pillow for forty years, and fancy yourselves united.—Psha! does she cry out when you have the gout, or do you lie awake when she has the toothache? Your artless daughter, seemingly all innocence and devoted to her mamma and her piano lesson, is thinking of neither, but of the young Lieutenant with whom she danced at the last ball; the honest, frank boy just returned from school is secretly speculating upon the money

you will give him, and the debts he owes the tartman. The old grandmother crooning in the corner, and bound another world within a few months, has some business or cares which are quite private and her own: very likely she is thinking of fifty years back, and that night when she made such an impression, and danced a cotillon with the Captain before your father proposed for her; or, what a silly little overrated creature your wife is, and how absurdly you are infatuated about her. And as for your wife—O philosophic reader, answer and say—Do you tell her all? Ah, sir—a distinct universe walks about under your hat and under mine. All things in Nature are different to each: the woman we look at has not the same features, the dish we eat from has not the same taste to the one and the other. You and I are but a pair of infinite isolations, with some fellow-islands a little more or less near to us. Let us return, however, to the solitary Smirke to the second feet of the second January 17 His

Smirke had one confidante for his passion—that most injudicious woman, Madame Fribsby. How she became Madame Fribsby, nobody knows. She had left Clavering to go to a milliner's in London as Miss Fribsby: she pretended that she had got the rank in Paris during her residence in that city. But how could the French king, were he ever so much disposed, give her any such title? We shall not inquire into this mystery, however. Suffice to say, she went away from home a bouncing young lass: she returned a rather elderly character, with a Madonna front and a melancholy countenance; bought the late Mrs. Harbottle's business for a song; took her elderly mother to live with her; wes very good to the poor, was constant at church, and had the best of characters. But there was no one in all Claveringnot Mrs. Portman herself—who read so many novels a Madame Fribsby. She had plenty of time for this amuse ment—for, in truth, very few people besides the folks at the Rectory and Fairoaks employed her-and by a perpetual perusal of such works (which were by no means so moral or edifying in the days of which we write as they are at present), she had got to be so absurdly sentimental, that in her eyes life was nothing but an immense love-match; and she never could see two people together, but she fancied they were dring for one another.

On the day after Mrs. Pendleanis's visit to the Carate, which we have recorded many pages back, Madame Fribsby settled in her mind that Mr. Smirke must be in low with the widow, and did everything in her power to encourage this passion on both sides. Mrs. Penderinis size very seldom saw, indeed, except ini public, and in her pewat church. That lady had very little need of milinery, or made most of her own dresses and caps; but on the pare occasions when Madame Fribsby received visits from Mrs. Pendennis, or paid her respects at Fairoaks, she never failed to entertain the widow with praises of the Curate, pointing out what any angelical man he was, how gentle, how studious, how lonely, and she would won-

der that no lady would take pity upon him.

Helen hughed at these sentimental remarks, and wondered that Madame herself dick not compassionate her lodger, and console him. Madance Fribsby shook her bradonna front. "Mong sure a boro souffure," she said, laying her hand on the part she designated as her cure "Il est more en Espano, Madame? she said with a sight She was proud of her intimacy with the French language, and spoke it with more volubility than correctness. Mrs. Pendennis did not care to penetrate the secrets of this wounded heart a except to her few intimates, she was a reserved, and it may be a very proud, woman. She looked upon her son's tutor merely as an attendant on that young prince, to be treated with respect as a clergyman certainly, but with proper dignity as a dependant on the house of Pendennise. Nor were Madamels constant allusions to the Conate particularly agreeable to her. required a very ingenious sentimental turn indeed to find out that the widow had a secret regard for Mr. Smirke to which pernimous error, however, Madame Fribsby persisted inchedding of the filters, we flot a be a vestical out to go the rays of t

Her lodger was very much more willing to talk on this subject with his soft-hearted landlady. Every time after that she praised the Gutate to Mrs. Pendemnis, she cause away from the latter with the notion that the widow herself had been praising him. "Etre soil an monde est bien ownerpong," she would say glancing up at a phint of a French carabineer

in a green coat and brass cuirass which decorated her apa ment. "Depend upon it, when Master Pendennis goes to College, his ma will find herself very lonely. She is quite young yet—you wouldn't suppose her to be five-and-twenty. Monsieur le Cury, song cure est touchy—j'ong suis sure—fe conny cela biang—Ally, Monsieur Smirke."

He softly blushed; he sighed; he hoped; he feared; he doubted; he sometimes yielded to the delightful idea. His pleasure was to sit in Madame Fribsby's apartment, and talk upon the subject, where, as the greater part of the conversation was carried on in French by the milliner, and her old mother was deaf, that retired old individual (who had once been a housekeeper, wife and widow of a butler in the Clavering family) could understand scarce one syllable of their talk.

Thus it was that when Major Pendennis announced to his nephew's tutor that the young fellow would go to College in October, and that Mr. Smirke's valuable services would no longer be needful to his pupil—for which services the Major, who spoke as grandly as a lord, professed himself exceedingly grateful, and besought Mr. Smirke to command his interest in any way—thus it was that the Curate felt that the critical moment was come for him, and was racked and tortured by those severe pangs which the occasion warranted.

Madame Fribsby had, of course, taken the strongest interest in the progress of Mr. Pen's love affair with Miss Fotheringay. She had been over to Chatteris, and having seen that actress perform, had pronounced that she was old and overrated; and had talked over Master Pen's passion in her shop many and many a time to the half-dozen old maids. and old women in male clothes, who are to be found in little country towns, and who formed the genteel population of Clavering. Captain Glanders, H.P., had pronounced that Pen was going to be a devil of a fellow, and had begun early; Mrs. Glanders had told him to check his horrid observations, and to respect his own wife, if he pleased. She said it would be a lesson to Helen for her pride and absurd infatuation about that boy. Mrs. Pybus said many people were proud of very small things; and for her part, she didn't know why an apothecary's wife should give herself such airs. Mrs. Wapshot called her daughters away from that side of the street one day when Pen, on Rebecca, was stopping at the saddler's to get a new lash to his whip. One and all of these people had made visits of curiosity to Fairoaks, and had tried to condole with the widow, or bring the subject of the Fotheringay affair on the tapis, and had been severally checked by the haughty reserve of Mrs. Pendennis, supported by the frigid politeness of the Major, her brother.

These rebuffs, however, did not put an end to the gossip, and slander went on increasing about the unlucky Fairoaks family. Glanders (H.P.), a retired cavalry officer, whose half-pay and large family compelled him to fuddle himself with brandy-and-water instead of claret after he quitted the Dragoons, had the occasional entrée at Fairoaks, and kept his friend the Major there informed of all the stories which were current at Clavering. Mrs. Pybus had taken an inside place by the coach to Chatteris, and gone to the George on purpose to get the particulars. Mrs. Speers's man had treated Mr. Foker's servant to drink at Baymouth for a similar purpose. It was said that Pen had hanged himself for despair in the orchard, and that his uncle had cut him down; that, on the contrary, it was Miss Costigan who was iilted, and not young Arthur; and that the affair had only been hushed up by the payment of a large sum of money, the exact amount of which there were several people in Clavering could testify—the sum of course varying according to the calculation of the individual narrator of the story.

Pen shook his mane and raged like a furious lion when these scandals, affecting Miss Costigan's honour and his own, came to his ears. Why was not Pybus a man (she had whiskers enough), that he might call her out and shoot her? Seeing Simcoe pass by, Pen glared at him so from his saddle on Rebecca, and clutched his whip in a manner so menacing, that that clergyman went home and wrote a sermon, or thought over a sermon (for he delivered oral testimony at great length), in which he spoke of Jezebel, theatrical entertainments (a double cut this—for Doctor Portman, the Rector of the Old Church, was known to frequent such), and of youth going to perdition, in a manner which made it clear to every capacity that Pen was the

individual meant, and on the road alluded to. What stori more were there not against young Bendennis, whilst he sa sulking, Achilles-like in his tent, for the loss of his ravage Briseis?

After the affair with Hobbell, Pen was pronounced to I a murderer as well as a profligate, and his name became name of iterror and a boword in Clavering. But this wont all the was not the only one of the family about who the willage began to chatter, and his unlucky mother with next to become a victim to their gossip.

"It is all settled," said Mrs. Pybus to Mrs. Speers: "tt boy is to go to College, and then the widow is to conso herself."

"He's been there every day, on the most open manner my dear," continued Mrs. Speers.

"Enough to make poor Mr. Pendennis turn; in his grave said Mrs. Wasshot.

"She never liked him, that we know," says No. a.

"Married him for his money. Everybody knows thatwas a penniless hanger-on of Lady Portypool's," says No. 2 "It's rather too open, though, to encourage a lover und

pretence of having a tittor for your son," cried No. 3.

"Hush! here comes Mrs. Portman," some one said, at the good Rector's wife tentered Madame Fribsby's sho to inspect her monthly book of fashions just arrived from London. And the fact is, that Madame Fribsby had bee able to hold out no longer, and one day, after she and holder had been talking of Pen's approaching departure, and the Curate had gone off to give one of his dast tessons that gentleman, Madame Fribsby had communicated to Mr Pybus, who happened to step in with Mrs. Speers, her is the between a certain almost, that there was an attachment between a certain clerical gentleman and a rertain lad whose naughty son was growing putte summanageable, as

Mrs. Portman saw it all, of course, when the matter we mentioned. What a sly fox that Curate was! He we low-church, and she never liked him. And to think Mrs. Pendennis taking a fancy to him after she had bee married to such a man as Mr. Pendennis! She cow

that a certain marriage would take place pretty soon.

hardly stay five minutes at: Madame Fribsby's, so eager was she to run to the Rectory and give Doctor Portman the news.

When Doctor Portman heard this piece of intelligence, he was in such a rage with his Curate that his first movement was to break with Mr. Smirke, and to beg him to transfer his services to some other parish. "That milksop of a creature; pretendo tombe; worthy of sizeh; a woman as Mrs. Pendennis 4? broke out the Doctor : "Where will impudence stop next 8" a lack over lend on a lack to be a

"Sher is much too edd for Mr. Shirke," Mrs. Portman remarkeed. ""Why: poor dear! Mrs. Pendennis might be his om as be see such at

mother allmost."

"Your always choose the most charitable reason; Betsy," cried the Rectore "A matrow with a son grown up—she would never think of marrying again.

"You only think men should marry again, Doctor Porte Tablika K

man," answered his lady, bridling up.

"You stupid old woman," said the Doctor, "when I am gone, you shall marry whomsoever you like. I will leave orders in my with my dear, to that effect; and I'll bequeath a ring to my successor, and now ghost shall come and dance at: vourionedding?" is said a whole to never a stream of the

"It is civelifor a clengyman to talk so;" the lady answered with a ready whimper what these little breezes used to pass very rapidly over the surface of the Doctor's domestic bliss; and were followed by a great calm and sunshine: The Doctor adopted a plan for soothing Mrs. Portman's ruffled counteriance, which has a great effect when it is tried between a worthy couple who are sincerely fond of one another, and which, I think; becomes "John Anderson" at threescore, just as much as it used to do when he was a black-haired young Jacob hverand twenty to the arm of the a

"Hadniti von better speaketta Mru Smirke: John?" Mrs. Portman/asked.

"When Pen goes to College, adit quastio," replied the Rector: "Smirke's visits at Fairoaks, will cease of themselves, and there will be no need to bother the widow. She has trouble enough on her hands, with the affairs of that silly young scapegraces without being pestered by the vittle taitle of this place. It is all an invention of that fool Fribaby."

"Against whom I always warned you—you know I did,

my dear John," interposed Mrs. Portman.

"That you did; you very often do, my love," the Doctor answered with a laugh. "It is not for want of warning on your part, I am sure, that I have formed my opinion of most women with whom we are acquainted. Madame Fribsby is a fool, and fond of gossip, and so are some other folks. But she is good to the poor; she takes care of her mother, and she comes to church twice every Sunday. And as for Smirke, my dear"—here the Doctor's face assumed for one momen a comical expression, which Mrs. Portman did not perceive (for she was looking out of the drawing-room window, and wondering what Mrs. Pybus could want cheapening fowls again in the market, when she had had poultry from Livermore's two days before)—"and as for Mr. Smirke, my dear Betsy, will you promise me that you will never breathe to any mortal what I am going to tell you as a profound secret?"

"What is it, my dear John?—of course I won't," answered

the Rector's lady.

"Well, then—I cannot say it is a fact, mind—butt if you find that Smirke is at this moment—ay, and has been for years—engaged to a young lady, a Miss—a Miss Thompson, if you will have the name, who lives on Clapham Common—yes, on Clapham Common, not far from Mrs. Smirke's house, what becomes of your story then about Smirke and Mrs. Pendennis?"

"Why did you not tell me this before?" asked the Doctor's wife. "How long have you known it? How we all of us

have been deceived in that man!"

"Why should I meddle in other folks' business, my dear?" the Doctor answered. "I know how to keep a secret—and perhaps this is only an invention like that other absurd story; at least, Madam Portman, I should never have told you this but for the other, which I beg you to contradict whenever you hear it." And so saying the Doctor went away to his study, and Mrs. Portman, seeing that the day was a remarkably fine one, thought she would take advantage of the weather and pay a few visits.

The Doctor, looking out of his study window, saw the wife f his bosom presently issue forth, attired in her best. She

crossed the Market-place, saluting the market-women right and left, and giving a glance at the grocery and general emporium at the corner. Then entering London Street (formerly Hog Lane), she stopped for a minute at Madame Fribsby's window, and looking at the fashions which hung up there, seemed hesitating whether she should enter. But she passed on, and never stopped again until she came to Mrs. Pybus's little green gate and garden, through which she went to that lady's cottage.

There, of course, her husband lost sight of Mrs. Portman. "Oh, what a long bow I have pulled," he said inwardly—"Goodness forgive me!—and shot my own flesh and blood. There must be no more tattling and scandal about that house. I must stop it, and speak to Smirke. I'll ask him to dinner

this very day."

Having a sermon to compose, the Doctor sat down to that work, and was so engaged in the composition that he had not concluded it until near five o'clock in the afternoon, when he stepped over to Mr. Smirke's lodgings, to put his hospitable intentions regarding that gentleman into effect. He reached Madame Fribsby's door just as the Curate issued from it.

Mr. Smirke was magnificently dressed, and as he turned out his toes he showed a pair of elegant open-worked silk stockings and glossy pumps. His white cravat was arranged in a splendid stiff tie and his gold shirt stude shone on his spotless linen. His hair was curled round his-fair temples. Had he borrowed Madame Fribaby's irons to give that curly grace? His white cambric pocket-handkerchief was scented with the most delicious eau-de-Cologne.

"O gracilis puer," cried the Doctor, "whither are you

bound? I wanted you to come home to dinner."

"I am engaged to dine at—at Fairoaks," said Mr. Smirke, blushing faintly, and whisking the scented pocket-handkerchief; and his pony being in waiting, he mounted and rode away simpering down the street. No accident befell him that day, and he arrived with his tie in the very best order at Mrs. Pendennis's house:

## CHAPTER XVII.

WHICH CONCLUDES THE FIRST PART OF THIS HISTORY.

THE Curate had gone on his daily errand to Fairoaks, and was upstairs in Pen's study preceding to read with his pupil, in the early part of that very afternoon when Mrs. Portman, after transacting business with Mrs. Pybus, had found the weather so exceedingly fine that she pursued her walk as far as Fairoaks, in order to pay a district her dear friend there. In the course of their conversation, the Rector's lady told Mrs. Pendenais and the Major a very great secret about the Curate, Mr. Smirke, which was no less than that he had an attachment, a very old attachment, which he had long kept quite private.

"And on whom is it that Mr. Smitke has bestowed his heart?" asked Mrs. Pendennis, with a superb air but rather an inward alarm.

"Why, my dear," the other lady answered, "when he first came and used to dine at the Rectory, people said we wanted him for Mira, and we were forced to give up asking him. Then they used to say he was smitten in another quarter; but I always contradicted it for my part, and said that you—"

"That L'," cried Mrs. Rendennis; "people are very impertinent, I am store. Mr. Smirke came here as Author's tutor, and I am sumprised that anyhody should dare to speak so—"

"Pon my soul, it is a *little* too much," the Major said, laying down the newspaper and the double everglass.

"I've no patience with that Mrs. Pybus," Helen continued indignantly.

"I told her there was no truth in it," Mrs. Postman said.

"I always said so, my dear. And now it comes out that my demure gentleman has been engaged to a young sady. Miss Thompson of Clapham Common—ever so long. And I am delighted for my part—and on Misa's account, too; for an unmarried curate is always objectionable about one's house. And of course it is strictly private; but I thought I would tell you, as it might remove unpleasantness. But mind—not one word, if you please, about the story."

Mrs. Pendennis said, with perfect sincerity, that she was exceedingly glad to hear the news, and hoped Mr. Smirke, who was a very kind and amiable man, would have a deserving wife; and when her visitor went away, Helen and her brother talked of the matter with great satisfaction, the kind lady rebaking herself for her haughty behaviour to Mr. Smirke; whom she had avoided of later instead of being grateful to him for his constant attention to Arthur.

"Gratitude to this kind of people," the Major said, "is very well; but familiarity is out of the question. This gentleman gives his lessons, and receives his money, like any other master. You are too humble, my good soul. There must be distinctions in ranks, and that sort of thing. I told

you before, you were too kind to Mr. Smirke."

But Helen did not think so. And now that Arthur was going away, and she bethought her how very polite Mr. Smirkethad been; how the had gone on messages for her; how he had brought books and copied music; how he had taught Laura so many things, and given her so many kind presents, her heart smote her on account of her ingrathude towards the Curate—so much so, that when he came down from study with Pen; and was hankering about the hall previous to his departure, she with out and shook hands with him with rather arbitishing face, and begged him to come into her drawing-room, where she said they now never saw hime. And as there was to be rather a good dimner that day, she invited Mr. Smirke to partake of it; and we may be issue that his was too happy to accept such a delightful summons.

Eased, by the above report, of all her former doubts and misgivings regarding the Curate, Helen was exceedingly kind and gracious to Mr. Smitke during dinner, redoubling her attentions, perhaps because Major Pendennis was very high and reserved with his mephew's tutor. When Pendennis asked Smirke to drink wine, he addressed him as if he was a sovereign speaking to a petty retainer, in a manner so considered at it, although quite ready, for his part, to be as conceited as most young men axe.

But Smirke did not tare for the imperimences of the Major so long as he had his hostess's kind behaviour; and

he passed a delightful time by her side at table, exerting all his powers of conversation to please her, talking in a manner both clerical and worldly about the Fancy Bazaar, and the Great Missionary Meeting—about the last new novel, and the Bishop's excellent sermon—about the fashionable parties in London, an account of which he read in the newspapers—in fine, he neglected no art by which a College drvine who has both sprightly and serious talents, a taste for the genteel, an irreproachable conduct, and a susceptible heart, will try and make himself agreeable to the person on whom he has fixed his affections.

Major Pendennis came yawning out of the dining-room very spon after his sister and little Laura had left the apartment.

"What an insufferable bore that man is, and how he did

talk!", the Major said.

"He has been very good to Arthur, who is very fould of him," Mrs. Pendennis said. "I wonder who the Miss Thompson is whom he is going to marry?"

"I always thought the fellow was looking in another

direction," said the Major.

"19 And in what?" asked Mrs. Pendennis quite innocently towards Mira Portman?"

"Towards Helen Pendennis, if you must know," answered

her brother-in-lawing and the process of the contribution of

"Towards me! impossible!" Helen said, who knew perfectly well that such had been the case. "His marriage will be a very happy thing. I hope Arthur will not take too much wine."

Now Arthur, flushed with a good deal of pride at the privilege of having the keys of the cellar, and remembering that a very few more dinners would probably take place which he and his dear friend Smirke could share, had brought up a liberal supply of claret for the company's drinking; and when the elders with little Laura left him, he and the Curate began to pass the wine very freely.

One bottle speedily yielded up the ghost, another shed more than half its blood, before the two topers had been nuch more than half an hour together. Pen, with a hollow ugh and voice, had drunk off one bumper to the talsehood of women, and had said, sardonically, that wine at any rate was a mistress who never deceived, and was sure to give a man a welcome.

Smirke gently said that he knew for his part some women who were all truth and tenderness; and casting up his eyes towards the ceiling, and heaving a sigh as if evoking some being dear, and unmentionable, he took up his glass and drained it, and the nosy liquor began to suffuse his face.

Pen trolled over some verses he had been making that morning in which he informed himself that the woman who had slighted his passion could not be worthy to win it; that he was awaking from love's mad fever, and, of course, under these circumstances proceeded to leave her and to quit a heartless deceiver; that a name which had one day been famous in the land, might again be heard in it; and that though he never should be the happy and careless boy he was but a few months since or his heart be what it had been ere passion had filled it and grief had wellnigh killed it—that though to him personally death was as welcome as life, and that he would not hesitate to part with the latter, but for the love of one kind being whose happiness depended on his own -vet he hoped to show he was a man worthy of his race, and that one day the false one should be brought to know how great was the treasure and noble the heart which she had flung away in a path the at the part of a channel of the the

Pen, we say, who was a very excitable person, rolled out these verses in his rich, sweet voice, which trembled with emotion whilst our young poet spoke. He had a trick of blushing when in this excited state, and his large and honest grey eyes also exhibited proofs of a sensibility so genuine, hearty, and manly, that Miss Costigan, if she had a heart, must needs have softened towards him; and very likely she was, as he said, altogether tunworthy of the affection which he lavished upon here.

The sentimental Smirke was caught by the emotion which agitated his young friend. He grasped Pen's hand over the dessert dishes and wine-glasses. He said the verses were beautiful—that Pen was a poet, a great poet, and likely by Heaven's permission to run a great career in the world. "Go on and prosper, dear Arthur," he cried. "The wounds

under which at present you suffer are only temporary, and the very grief you endure will cleanse and strengthen your heart. I have always prophesied the greatest and brightest things of you, as soon as you have corrected some failings and weaknesses of character which at present belong to you. But you will get over these, my boy—you will get over these; and when you are famous and celebrated, as I know you will be, will you remember your old tutor and the happy early days of your youth?"

Pen swore he would, with another shake of the hand across the glasses and apricots. "I shall never forget how kind you have been to me, Smirke," he said: "I don't know what I should have done without your You are my best friend."

"Mar I really, Arthur?" said Smirke, looking through his spectacles; and his heart began to beat so that he thought Pen must almost hear it throbbing.

"My best friend, my friend for ever," Pointsaid of God bless you; old boy!" and he drank up the last glass of the second bottle of the famous wine which his father had laid in, which his innele had bought, which Lord Levant had insported, and which now, like a slave indifferent, was ministering pleasure to its present owner, and giving its young master delectation. We thank the second out of the saw has

"We'll have another bottle, old boy," Pen said :/ by Jove we will. Hurray !---claret goes for nothing. My uncle was telling me that he saw Sheridan drink five bottles at Brookes's. besides a bottle of Maraschino. This is some of the finest wine in England, he says. ISo it is, by Jove at There's nothing like it. Nunt vino pellite curas cras incens itenabimus aqfill your glass, old Smirke, a hogshead of it won't do you any harm." And Mr. Pen began to sing the drinking song out of "Der Freischütz." The dining-room windows were open, and his mother was softly pacing on the lawn outside, while little Laura was looking at the sunset. The sweet fresh notes of the boy's voice came to the widow. It cheered her kind Some bearing out to help trusters heart to hear him sing? yel "You you are taking too much wine, Arthur," Mr. Smirke said softly 1 " you are exciting yourself."

"No." said Pen " women give headaches, but this don't

Fill your glass, old fellow, and let's drink—I say, Smirke, my boy—let's drink to her—your her, I mean, not mine, for whom I swear I'll care no more—no, not a penny—no, not a fig—no, inot a glass of wine. Tell us about the lady, Smirke; I've often seen your sighing about her?

"Oh!" said Smirke—and his beautiful cambric shirt-front and glistening study heaved with the emotion which agitated his gentle and suffering bosom.

"Oha what a sight?" Pen cried, growing very hilarious." Fill, my boy, and drink the toast; you dan't refuse a toast—no gentleman refuses a toast. Here's her health, and good luck to you, and may she soon be Mrs. Smirke:"

"Donyou say so?" Smirke said, all of a tremble! "Do you really say so, Arthur?"

"Say so of course I say some Down with it at Here's Mrs. Smirke's good health in Hip, hip, hurray !" and you have a man and the same of th

Smirker convalsively gulped down his glass of wine, and Pen waved his over his bead, cheering so as no make his mother and Laura wonder on the lawn; and his uncle, who was idoxing over the paper in the drawing-room, start, and say to himself; "That boy's drinking too much." Smirke put down the glass, si mail and trade on the paper in the paper of the pap

"Whate Mirai Portman it I wish you joy. She's got a dev'hish large waist; but I wish you joy; old fellow." and nodded hist "Q Arthur!" grouned the Curate again, and nodded hist

head, speechless to him or the area against the ratio or sec-

"Beg your pardon sorry I offended you but she has got at large waist, you know devilish large waist, Pen constinued—the third bottle evidently beginning to act upon the young gentleman. Is in Submodely as and hell we latt?

"Mit's not Miss (Rorthan," the other said, oin, a voice of agony.

Miscirlanybody at Chatterist of at Chapter Pol Somebody here's Anoulit ain't bld Pybus? it cantibe Missi Rolt at the Factory as he's orily fourteen Manner A. Domga mod word

"It's somebody rather older than I am, Pen;" the Curete cried, looking up at his friend, and then guiltiby carring his eyes down into this plate.

Pen burst out laughing. "It's Madame Fribsby, by: Jove—it's Madame Fribsby. Madame Frib, by the immortal gods!"

The Curate could contain no more. "O Pen," he cried, "how can you suppose that any of those—of those more than ordinary beings you have named—could have an influence upon this heart, when I have been daily in the habit of contemplating perfection! I may be insane, I may be madly ambitious, I may be presumptuous—but for two years my heart has been filled by one image, and has known no other idol. Haven't I loved you as a son, Arthur lasay, hasn't Charles Smirke loved you as a son?"

"Yes, old boy, you've been very good to me," Pen said, whose liking, however, for his tutor was not by any means of the filial kind.

"My means," rushed on Smirke, "are at present limited, I own, and my mother is not so liberal as might be desired; but what she has will be mine at her death. Were she to hear of my marrying a lady of rank and good fortune, my mother would be liberal—I am sure she would be liberal. Whatever I have or subsequently inherit—and it's five hundred a year at the very least—would be settled upon her, and—and—and you at my death—that is——"

. "What the deuce do you mean? and what have I to do with your money?" cried out Pen, in a puzzle.

"Arthur, Arthur," exclaimed the other wildly, "you say I am your dearest friend; let me be more. Oh, can't you see that the angelic being I love—the purest, the best of women—is no other than your dear, dear angel of a—mother?"

"My mother!" cried out Arthur, jumping up and sober in a minute. "Pooh! dann it, Smirke, you must be mad. She's seven or eight years older than you are."

"Did you find that any objection?" cried Smirke piteously, and alluding, of course, to the elderly subject of Ren's own passion.

The lad felt the hint, and blushed quite red. "The cases are not similar, Smirke," he said, "and the allusion might have been spared. A man may forget his own rank and elevate any woman to it; but allow me to say our positions are very different."

"How do you mean, dear Arthur?" the Curate interposed.

sadly, cowering as he felt that his sentence was about to be read.

"Mean?" said Arthur." "I mean what I say. My tutor, I say my tutor, has no right to ask a lady of my mother's rank of life to marry him. It's a breach of confidence. I say it's a liberty you take, Smirke—it's a liberty. Mean, indeed 1.

"O Arthur!" the Curate began to cry with clasped hands, and a scared face; but Arthur gave another stamp with his foot, and began to pull at the bell. "Don't let's have any more of this." We'll have some coffee, if you please," he said with a majestic air; and the old butler entering at the summons, Arthur bade him serve that refreshment.

John said he had just carried coffee into the drawing room, where his uncle was asking for Master Arthur; and the old man gave a glance of wonder at the three empty claret-bottles. Smirke said he thought he'd—he'd rather not go into the drawing room; on which Arthur haughtily said, "As you please," and called for Mr. Smirke's horse to be brought round. The poor fellow said he knew the way to the stable, and would get his pony himself; and he went into the hall and sadly put on his coat and hat

Pen followed him out uncovered. Helen was still walking up and down the soft lawn as the sun was setting, and the Curate took off his hat and bowed by way of farewell, and passed on to the door leading to the stable court, by which the pair disappeared. Smirks knew the way to the stable, as he said, well enough. He fumbled at the girths of the saddle, which Pen fastened for him, and put on the bridle; and led the pony into the yard. The boy was touched by the grief which appeared in the other's face as he mounted. Pen held out his hand, and Smirke wrung it silently.

"I say, Stricke," he said in an agitated voice, "forgive me if I have said anything harsh—for you have always been very, very kind to me. But it can't be old fellow, it can't be. Be a man. God bless you!"

Smirke nodded his head silently, and rode out of the lodge-gate; and Pen looked after him for a couple of minutes, until he disappeared down the road, and the clatter of the pony's hoofs died away. Helen was sti

lingering on the lawn, waiting unfil the boy came back. She put his hair off his forehead and kissed it fondly. She was afraid he had been drinking too much wine. (aWhy had Mr. Smirke gone away without any tead and notations are as

Herlooked at her with a kind humour bearing in his eyes. "Smirke is anwell," he said with a laught. For a long while Helen had not seen the boy looking so cheerful. He put his arm round her waist, and walked her upland down the walk in front of the house. Laura began to drub on the drawing room window, and nod and laught from it. of Come slong, you two people," cried out Major Pendennis, "your coffee is getting quite cold."

When Laura was gone to bed, Pen, who was big with his secret, burst out with it, and described the dismal but ludicrous spene, which had occurred, Helen heard of it, with many blushes, which became her pale face very well, and a perplexity which Arthur requishly enjoyed;

f Confound the fellow's impudence, Major Pendennis said as he took his candle; "where will the assurance of these people stop?". Pen and his mother had a long talk that night, full of love, confidence, and laughter; and the thoy somehow slept more soundly and woke up more easily than he had done for many months before.

Before the great. Mr. Dolphin quitted Chatteris, he not only made an advantageous engagement with Miss. Fotheringay, but he liberally left with her a sum of money to pay off any debts which the little family might have contracted during their stay in the place, and which, mainly through the lady's own economy and management, were not considerable. The small account with the spirit merchant, which Major Pendennis had settled, was the chief of Captain Costigan's debta; and though the Captain at one time talked about repaying every farthing of the money, it never appears that he executed his menanc, nor did the laws of honour in the least call upon him to accomplish that threat.

When Miss Costigan had seen all the outstanding bills paid to the uttermost shilling she handed over the balance to her father, who broke out into hospitalities to all his friends; gave the little Creeds more apples and gingerbread

than he had ever bestowed upon them, so that the widow Creed ever after held the memory of her lodger in veneration, and the young ones wept bitterly when he went away; and, in a word, managed the money so cleverly that it was entirely expended before many days, and that he was compelled to draw upon Mr. Dolphin for a sum to pay for travelling expenses when the time of their departure arrived.

There was held at an inm in that county town a weekly meeting of a festive, almost a riotous character, of a society of gentlemen who called themselves the Buccaneets. Some of the choice spirits of Chatteris belonged to this cheerful Club. Graves, the apothecary (than whom a better fellow never put a pipe in his mouth and smoked it); Smart, the talented and humorous portrait painter of High Street; Croker, an excellent auctioneet; and the uncompromising Hicks, the able Editor for twenty-three years of the County Chronicle and Chatteris Champian, were amongst the crew of Buccaneers, whom also Bingley, the manager, liked to join of a Saturday evening, whenever he received permission from his lady.

Costigan had been also an occasional Buccaneer. But a want of punctuality of payments had of late somewhat excluded him from the Society, where he was subject to disagreeable remarks from the landlord, who said that a Buccarleer who didn't pay his shot was utterly unworthy to be a Marine Bandit. But when it became known to the Ears, as the Clubbists called themselves familiarly, that Miss Fotheringay had made a splendid engagement, a great revolution of feeling took place in the Club regarding Captain Costigan a Solly mine host of the Grapes (and I need not say, as worthy a fellow as ever stood behind a bar), told the gents in the Buccaneers room one night how noble the Captain had beayved having been round and paid off all his ticks in Chatteris, including his score of three pound fourteen here and pronounded that Cos was a good fellar, a gentleman at bottom, and hel Solly, had always said so, and finally worked upon the feelings of the Buccaneers to give the Captain a dinner of and as many

The banquet took place on the last night of Costigan's stay at Chatteris, and was served in Solly's accustomed namer. As good a plain dinner of old English fare as ever

smoked on a table was prepared by Mrs Solly; and about eighteen gentlemen sat down to the festive board. Mr. Jubber (the eminent draper of High Street) was in the chair, having the distinguished guest of the Club on his right. The able and consistent Hicks officiated as croupier on the occasion; most of the gentlemen of the Club were present, and H. Foker, Esq., and - Spavin, Esq., friends of Captain Costigan, were also participators in the entertain-The cloth having been drawn, the Chairman said, "Costigan, there is wine, if you like," but the Captain preferring punch, that liquor was voted by acclamation to and "Non Nobis" having been sung in admirable style, by Bingley, Hicks, and Bullby (of the Cathedral choir, than whom a more jovial spirit "ne'er tossed off a bumper or emptied a bowl"), the Chairman gave the health of the "King!" which was drunk with the loyalty of Chatteris men, and then, without further circumlocution, proposed their friend "Captain Costigan."

After the enthusiastic cheering, which rang through old Chatteris, had subsided, Captain Costigan rose in reply, and made a speech of twenty minutes, in which he was repeatedly

overcome by his emotions.

The gallant Captain said he must be pardoned for incoherence, if his heart was too full to speak. He was quitting a city celebrated for its antiquitee, its hospitalitee, the beautee of its women, the manly fidelitee, generositee, and jovialitee of its men. (Cheers.) He was going from that ancient and venerable city, of which, while Mimoree held her sayt, he should never think without the fondest emotion, to a methrawpolis where the talents of his daughter were about to have full play, and where he would watch over her like a guardian angel. He should never forget that it was at Chatteris she had acquired the skill which she was about to exercise in another sphere, and in her name and his own, Jack Costigan thanked and blessed them. The gallant officer's speech was received with tremendous cheers.

Mr. Hicks, croupier, in a brilliant and energetic manner,

proposed Miss Fotheringay's health.

Captain Costigan returned thanks in a speech full of feeling and eloquence,

Mr. Jubber proposed the Drama and the Chatteris Theatre, and Mr. Bingley was about to rise, but was prevented by Captain Costigan, who, as long connected with the Chatteris Theatre, and on behalf of his daughter, thanked the company. He informed them that he had been in garrison at Gibraltar and at Malta, and had been at the taking of Flushing. The Duke of York was a patron of the Drama; he had the honour of dining with His Royal Highness and the Duke of Kent many times; and the former had justly been named the friend of the soldier. (Cheers.)

The Army was then proposed, and Captain Costigan returned thanks. In the course of the night he sang his well-known songs, "The Deserter," "The Shan Van Voght," "The Little Pig under the Bed," and "The Vale of Avoca." The evening was a great triumph for him. It ended: all triumphs and all evenings end. And the next day, Miss Costigan, having taken leave of all her friends, having been reconciled to Miss Rouncy, to whom she left a necklace and a white satin gown—the next day, he and Miss Costigan had places in the Competitor coach rolling by the gates of Fair-oaks Lodge—and Pendennis never saw them.

Tom Smith, the coachman, pointed out Fairoaks to Mr. Costigan, who sate on the box smelling of rum-and-water; and the Captain said it was a poor place, and added, "Ye should see Castle Costigan, County Mayo, me boy," which

Tom said he should like very much to see.

They were gone, and Pen had never seen them! He only knew of their departure by its announcement in the county papers the next day, and straight galloped over to Chatteris to hear the truth of this news. They were gone indeed. A card of "Lodgings to let" was placed in the dear little familiar window. He rushed up into the room and viewed it over. He sate ever so long in the old window-seat looking into the Dean's garden, whence he and Emily had so often looked out together. He walked, with a sort of terror, into her little empty bedroom. It was swept out and prepared for newcomers. The glass which had reflected her fair face was shining ready for her successor. The curtains lay square

folded on the little bed. He flung himself down and buried his head on the vacant pillow.

Laura had netted a purse, into which his mother had put some sovereigns; and Pen had found it on his dressing table that very morning. He gave one to the little servant who had been used to wait upon! the Costigans, and another to the children, because they said they were very fond of her Li was but a few months back, yet what years ago it seemed since he had first entered that room!! He fell that it was all done. The very missing her at the coach had something fatal in it. Blank, weary, utterly wretched and lonely, the poor lad felt.

His mother saw She was gone by his look when he came home. He was eager to fly too now, as were other folks round about Chatteris. Poor Smirke wanted to go away from the sight of the siren widow. Foker began to think he had had enough of Baymouth, and that a few suppersparties at Saint Boniface would not be unpleasant. And Major Pendennis longed to be off, and have a little pheasant-shooting at Stillbrook, and get rid of all annoyances and tracasseries of the village. The widow and Laura nervously set about the preparations for Pen's kit, and filled trunks with his books and linen... Helen wrote cards with the name of Arthur Pendennis, Esq., which were duly nailed on the boxes, and at which both she and Laura looked with tearful, wistful eyes. It was not until long long after he was gone, that Pen remembered how constant and tender the affection of these women had been, and how selfish his own transaction to the fact that a composite valt conduct was.

A night soon comes, when the mail, with echbing horn and blazing lamps, stops at the lodge-gate of Fairdaks, and Pen's trunks and his uncless are placed on the roof of the carriage, into which the pair presently afterwards enter. Helen and Laura are standing by the evergreens of the shrubbery, their figures lighted up by the coach lamps; the guard cries "All right;" in another instant the carriage whirls onward, the lights disappear, and Helen's heart and prayers go with them. Her sainted benedictions follow the departing boy. He has left the home-nest, in which he has been chafing, and whither, after his very first flight, he re

turned bleeding and wounded. He is eager to go forth again and try his restless wings.

How lonely the house looks without him! The corded trunks and book-boxes are there in his empty study. Laura asks leave to come and sleep in Heleri's room; and when she has cried herself to sleep there the mother goes softly into Pen's vacant chamber, and kneels down by the bed, on which the moon is shaining, and there prays for ther boy as mothers only know how to plead. He knows that her pure blessings are following him, as he is tarried miles away

Table 1995 (p. 1990) is a<del>rounded with</del> another construction at the en-

Every many however brief or inglorious may have been his academical career, must remember with kindness and tender ness the old University comrades and days. The young man's life is just beginning; the boy's leading-strings are cut, and he has all the novel delights and dignities of freedom. He has no idea of cares yet, or of had health, or of requery, or poverty, or to-morrow's disappointment. The play has not been sacted so often as to make him tired. Though the After-drink, as we mechanically go on repeating it, is stale and bitter, how pure and brilliant was that first sparkling draught of pleasure ! How the boy rushes at the oun, and with what a wild eagerness he drains it! But old epicures who are cut off from the delights of the table and are restricted to a posched egg and a glass of water, like to see people with good appetites and as the next best thing to being amused at a pantomime one's self is to see one's children enjoy it. I hope there may be no degree of age or experience; to which mortal may attain when he shall become such a glum philosopher as not to be pleased by the sight of happy youth. Coming back a few weeks since from a brief visit to the old University of Oxbridge, where my friend/Mr. Arthur Pendennis passed some period of his life, I made the journey in the railtoad by the side of a young fellow at present a student of Saint Boniface. He had go

an exeat somehow, and was bent on a day's lark in London. He never stopped rattling and talking from the commencement of the journey until its close (which was a great deal too soon for me, for I never was tired of listening to the honest young fellow's jokes and cheery laughter); and when we arrived at the terminus, nothing would satisfy him but a Hansom cab, so that he might get into town the quicker, and plunge into the pleasures awaiting him there. Away the young lad went whirling, with joy lighting up his honest face; and as for the reader's humble servant, having but a small carpet-bag, I got up on the outside of the omnibus, and sate there very contentedly between a Jew-pedlar smoking bad cigars and a gentleman's servant taking care of a poodledog, until we got our fated complement of passengers and boxes, when the coachman drove leisurely away. We weren't in a hurry to get to town. Neither one of us was particularly eager about rushing into that near smoking Babylon, or thought of dining at the Club that night, or dancing at the Casino. Yet a few years more, and my young friend of the railroad will be not a whit more eager.

There were no railroads made when Arthur Pendennis went to the famous University of Oxbridge; but he drove thither in a well-appointed coach, filled inside and out with dons, gownsmen, young freshmen about to enter, and their guardians, who were conducting them to the University. A fat old gentleman, in grey stockings, from the City, who sate by Major Pendennis inside the coach, having his pale-faced son opposite, was frightened beyond measure when he heard that the coach had been driven for a couple of stages by young Mr. Foker, of Saint Boniface College, who was the friend of all men, including coachmen, and could drive as well as Tom Hicks himself. Pen sate on the roof, examining coach, passengers, and country, with great delight and curiosity. His heart jumped with pleasure as the famous University came in view, and the magnificent prospect of venerable towers and pinnacles, tall elms and shining river, spread before him.

Pen had passed a few days with his uncle at the Major's lodgings, in Bury Street, before they set out for Oxbridge. Major Pendennis thought that the lad's wardrobe wanted

renewal; and Arthur was by no means averse to any plan which was to bring him new coats and waistcoats. There was no end to the sacrifices which the self-denying uncle made in the youth's behalf. London was awfully lonely. The Pall Mall pavement was deserted; the very red-jackets had gone out of town. There was scarce a face to be seen in the bow-windows of the clubs. The Major conducted his nephew into one or two of those desert mansions, and wrote down the lad's name on the candidate list of one of them; and Arthur's pleasure at this compliment on his guardian's part was excessive. He read in the parchment volume his name and titles, as "Arthur Pendennis, Esquire, of Fairoaks Lodge, ----shire, and Saint Boniface College, Oxbridge; proposed by Major Pendennis, and seconded by Viscount Colchicum," with a thrill of intense gratification. come in for ballot in about three years, by which time you will have taken your degree," the guardian said. Pen longed for the three years to be over, and surveyed the stucco halls, and vast libraries, and drawing-rooms, as already his own property. The Major laughed slyly to see the pompous airs of the simple young fellow, as he strutted out of the building. He and Foker drove down in the latter's cab one day to the Grey Friars, and renewed acquaintance with some of their old comrades there. The boys came crowding up to the cab as it stood by the Grey Friars gates, where they were entering, and admired the chestnut horse, and the tights and livery and gravity of Stoopid, the tiger. The bell for afternoon school rang as they were swaggering about the playground talking to their old cronies. The awful Doctor passed into school with his grammar in his hand. Foker slunk away uneasily at his presence, but Pen went up blushing, and shook the dignitary by the hand. He laughed as he thought that well-remembered Latin Grammar had boxed his ears many a time. He was generous, goodnatured, and, in a word, perfectly conceited and satisfied

Then they drove to the parental brewhouse. Foker's Entire is composed in an enormous pile of buildings, not far from the Grey Friars, and the name of that well-known firm is gilded upon innumerable public-house signs, tenanted by it

l

vassals in the neighbourhood; and the venerable junior partner and manager did honour to the young lord of the vats and his friend, and served them with silver flagoris of brown stout, so strong that you would have thought, not only the young men, but the very horse Mr. Harry Foker drove, was affected by the potency of the drink—for he rushed home to the west-end of the town at a rapid pace, which endangered the pic stalls and the women on the crossings, and brought the cab steps into collision with the posts at the street corners, and caused Stoopid to swing fearfully on his hoard behind.

The Major was quite pleased when Pen was with his young acquaintance; listened to Mr. Foker's artless stories with the greatest interest; gave the two boys a fine dinner at a Covent Garden Coffee House, whence they proceeded to the play; but was above all happy when Mr. and Lady Agnes Foker, who happened to be in London, requested the pleasure of Major Pendennis and Mr. Arthur Pendennis's company at dinner in Grosvenor Street: "Having obtained the entrée into Lady Agnes Foker's house," he said to Pen, with an affectionate solemnity which befitted the importance of the occasion, "it behoves you, my dear boy, to keep it. You must mind and never neglect to call in Grosvenor Street when you come to London. I recommend you to read up carefully, in Debrett, the alliances and genealogy of the Earls of Rosherville, and, if you can, to make some trifling allusions to the family, something historical, neat, and complimentary, and that sort of thing, which you, who have a poetic fancy, can do pretty well. Mr. Foker himself is a worthy man, though not of high extraction, or indeed much education. He always makes a point of having some of the family porter served round after dinner, which you will on no account refuse, and which I shall drink myself, though all beer disagrees with me confoundedly." And the heroic martyr did actually sacrifice himself, as he said he would, on the day when the dinner took place, and old Mr. Foker. at the head of his table, made his jusual joke about Foker's Entire. We should all of us. I am sure, have liked to see the Major's grin when the worthy old gentleman made his Sometimes to the second section of time-honoured joke.

Lady Agnes, who, wrapped up in Harry, was the fondest of mothers, and one of the most good-natured though mot the wisest of women, received her son's friend with great cordiality; and astonished Pen by accounts of the severe course of studies which her darking boy was pursuing, and which she feared might injure this dear health. Foker the elder burst into a horse-laugh at some of these speeches, and the heir of the house winked his eye very knowingly at his friend. And Lady Agnes then going through her son's history from the earliest time, and recounting his miraculous sufferings in the measles and whooping cough, his escape from drowning, the shocking tyrannies practised upon him at that horrid school, whither Mr. Foker would send him because he had been brought up there himself, and she never would forgive that disagreeable Doctor, no, never-Lady Agnes, we say, having prattled away for an hour incessantly about her som, voted the two Messieurs Pendennis most agreeable men; and when the pheasants came with the second course, which the Major praised as the very finest birds he ever saw, her Ladyship said they came from Logwood (as the Major knew perfectly well), and hoped that they would both pay her a visit there at Christmas, or when dear Harry was at home for the vacations.

"God bless you, my dear boy," Pendennis said to Arthur as they were lighting their candles in Bury Street afterwards to go to bed. "You made that little allusion to Agincourt. where one of the Roshervilles distinguished himself, very neatly and well, although Lady Agnes did not quite understand it; but it was exceedingly well for a beginner—though you oughtn't to blush so, by the way. And I beseech you, my dear Arthur, to remember through life, that with an entrée—with a good entrée, mind—it is just as easy for you to have good society as bad, and that it costs a man, when properly introduced, no more trouble or solns to keep a good footing in the best houses in London than to dine with a lawyer in Bedford Square. Mind this when you are at Oxbridge pursuing your studies, and for Heaven's sake be very particular in the acquaintances which you make. The premier pas in life is the most important of all. Did you write to your mother to-day?—No?—Well, do, before you go, and call and ask Mr. Foker for a frank—they like it.— Good-night. God bless you."

Pen wrote a droll account of his doings in London, and the play, and the visit to the old Friars, and the brewery, and the party at Mr. Foker's, to his dearest mother, who was saying her prayers at home in the lonely house at Fairoaks, her heart full of love and tenderness unutterable for the boy; and she and Laura read that letter, and those which followed, many, many times, and brooded over them as women do. It was the first step in life that Pen was making. Ah! what a dangerous journey it is, and how the bravest may stumble and the strongest fail. Brother wayfarer! may you have a kind arm to support yours on the path, and a friendly hand to succour those who fall beside you! May truth guide, mercy forgive at the end, and love accompany always! Without that lamp how blind the traveller would

be, and how black and cheerless the journey!

So the coach drove up to that ancient and comfortable inn the Trencher, which stands in Main Street, Oxbridge, and Pen with delight and eagerness remarked, for the first time, gownsmen going about, chapel bells clinking (bells in Oxbridge are ringing from morning-tide till evensong), towers and pinnacles rising calm and stately over the gables and antique house-roofs of the homely, busy city. Previous communications had taken place between Doctor Portman on Pen's part, and Mr. Buck, Tutor of Boniface, on whose side Pen was entered; and as soon as Major Pendennis had arranged his personal appearance, so that it should make a satisfactory impression upon Pen's tutor, the pair walked down Main Street, and passed the great gate and belfrytower of Saint George's College, and so came, as they were directed, to Saint Boniface, where again Pen's heart began to beat as they entered at the wicket of the venerable ivymantled gate of the College. It is surmounted with an ancient dome almost covered with creepers, and adorned with the effigy of the Saint from whom the House takes its name. and many coats-of-arms of its royal and noble benefactors.

The porter pointed out a queer old tower at the corner of the quadrangle, by which Mr. Buck's rooms were approached; and the two gentlemen walked across the square, the main features of which were at once and for ever stamped in Pen's mind. The pretty fountain playing in the centre of the fair grass-plats; the tall chapel windows and buttresses rising to the right; the hall, with its tapering lantern and oriel window; the lodge, from the doors of which the Master issued awfully in rustling silks; the lines of the surrounding rooms pleasantly broken by carved chimneys, grey turrets, and quaint gables,—all these Mr. Pen's eyes drank in with an eagerness which belongs to first impressions, and Major Pendennis surveyed with that calmness which belongs to a gentleman who does not care for the picturesque, and whose eyes have been somewhat dimmed

by the constant glare of the pavement of Pall Mail.

Saint George's is the great College of the University of Oxbridge, with its four vast quadrangles, and its beautiful hall and gardens; and the Georgians, as the men are called, wear gowns of a peculiar cut, and give themselves no small airs of superiority over all other young men. Little Saint Boniface is but a petty hermitage in comparison of the huge consecrated pile alongside of which it lies. But considering its size, it has always kept an excellent name in the University. Its ton is very good; the best families of certain counties have time out of mind sent up their young men to Saint Boniface; the College livings are remarkably good, the fellowships easy; the Boniface men had had more than their fair share of University honours; their boat was third upon the river; their chapel-choir is not inferior to Saint George's itself; and the Boniface ale the best in Oxbridge. In the comfortable old wainscoted College Hall, and round about Roubilliac's statue of Saint Boniface (who stands in an attitude of seraphic benediction over the uncommonly good cheer of the fellows' table), there are portraits of many most eminent Bonifacians. There is the learned Doctor Griddle. who suffered in Henry the Eighth's time, and Archbishop Bush who roasted him; there is Lord Chief-Justice Hicks; the Duke of St. David's, K.G., Chancellor of the University and Member of this College; Sprott the poet, of whose fame the College is justly proud; Dr. Blogg, the late Master, and friend of Dr. Johnson, who visited him at Saint Boniface; and other lawyers, scholars, and divines, whose portraitures look from the walls, or whose coats-of-arms shine in emerald and ruby, gold and azure, in the tall windows of the refectory. The venerable cook of the College is one of the best artists in Oxbridge (his son took the highest honours in the other University of Camford), and the wine in the fellows? room has long been famed for its excellence and abundance.

Into this certainly not the least snugly sheltered arbour amongst the groves of Academic Pen now found his way, leaning on his uncle's arm; and they speedily reached Mr. Buck's rooms, and were conducted into the apartment of that courteous gentleman.

He had received previous information from Doctor Portman regarding Hen, with respect to whose family, fortune, and personal merits the honest Doctor had spoken with no small enthusiasm. Indeed Portman had described Arthur to the tutor as "a young gentleman of some fortune and landed estate, of one of the most ancient families in the kingdom, and possessing such a character and genius as were sure, under the proper guidance; to make him a credit to the College and the University." Under such recommendations, the tutor was, of course, most cordial to the young freshman and his guardian, invited the latter to dine in hall, where he would have the satisfaction of seeing his nephew wear his gown and eat his dinner for the first time, and requested the pair to take wine at his rooms after hall; and in consequence of the highly favourable report he had received of Mr. Arthur Pendennis, said he should be happy to give him the best set of rooms to be had in College-a gentlemanpensioner's set, indeed, which were just luckily vacant. Sc they parted until dinner-time, which was very near at hand, and Major Pendennis pronounced Mr. Buck to be uncommonly civil indeed. Indeed when a College magnate takes the trouble to be polite, there is no man more splendidly courteous. Immersed in their books, and excluded from the world by the gravity of their occupations, these reverend men assume a solemn magnificence of compliment in which they rustle and swell as in their grand rubes of state. Those silks and brocades are not put on for all comers or every day.

When the two gentlemen had taken leave of the tutor in his study, and had returned to Mr. Buck's antercom,

or lecture-room, a very handsome apartment, turkey-carpeted, and hung with excellent prints and righly-framed pictures, they found the tutor's servent already in waiting there, accompanied by a man with a bag full of caps and a number of gowns, from which Pen might select a cap and gown for himself, and the servant, no doubt, would get a commission proportionable to the service done by him. Mr. Pen was all in a tremor of pleasure as the bustling tailor tried on a gown, and pronounced that it was an excellent fit; and then he put the pretty College cap on, in rather a dandified manner, and somewhat on one side, as he had seen Fiddicombe, the youngest master at Grey Friars, wear it. And he inspected the entire costume with a great deal of satisfaction in one of the great gilt mirrors which ornamented Mr. Buck's lectureroom-for some of these College divines are no more above looking glasses than a lady is, and look to the set of their gowns and caps quite as anxiously as folks do of the lovelier sex. The Major smiled as he saw the boy dandifying himself in the glass: the old gentleman was not displeased with the appearance of the cornely lad.

Then Davis, the skip or attendant, led the way, keys in hand, across the quadrangle, the Major and Pen following him, the latter blushing and pleased with his new academical habiliments, across the quadrangle to the rooms which were destined for the freshman, and which were vacated by the retreat of the gentleman pensioner, Mr. Spicer. The rooms were very comfortable, with darge cross beams, high wainscots, and small windows in deep embrasures. Mr. Spicer's furniture was there, and to be sold at a valuation; and Major Pendennis agreed on his nephew's behalf to take the available part of it laughingly however declining (as, indeed, Pen did for his own part) six sporting prints, and four groups of operadancers with gauge draperies, which formed the late occupant's pictorial collection.

Then they went to hall, where Pen! sate down and ate his commons with his brother freshmen, and the Major took his place at the high-table along with the College dignitaries and other fathers or guardians of wouth, who had come up with their sons to Oxbridge; and after hall they went to Mr. Buck's to take wine; and after wine to chapel, where the Major sate with great gravity in the upper place, having a fine view of the Master in his carved throne or stall under the organ-loft, where that gentleman, the learned Doctor Donne, sate magnificent, with his great prayer-book before him, an image of statuesque piety and rigid devotion. All the young freshmen behaved with gravity and decorum; but Pen was shocked to see that atrocious little Foker, who came in very late, and half a dozen of his comrades in the gentlemen-pensioners' seats, giggling and talking, as if they had been in so many stalls at the Opera. But these circumstances, it must be remembered, took place some years back, when William the Fourth was king. Young men are much better behaved now; and besides, Saint Boniface was rather

a fast College.

Pen could hardly sleep at night in his bedroom at the Trencher, so anxious was he to begin his College life, and to get into his own apartments. What did he think about, as he lay tossing and awake? Was it about his mother at home—the pious soul whose life was bound up in his? "Yes, let us hope he thought of her a little. Was it about Miss Fotheringay, and his eternal passion, which had kept him awake so many nights, and created such wretchedness and such longing? He had a trick of blushing, and if you had been in the room, and the candle had not been out you might have seen the youth's countenance redden more than once, as he broke out into passionate, incoherent exclamations regarding that luckless event of his life. His uncle's lessons had not been thrown away upon him; the mist of passion had passed from his eyes now, and he saw her as she was. To think that he, Pendennis, had been enslaved by such a woman, and then jilted by her! that he should have stooped so low, to be trampled on in the mire! that there was a time in his life, and that but a few months back, when he was willing to take Costigan for his father-in-law !--

"Poor old Smirke!" Pen presently laughed out—"well, I'll write and try and console the poor old boy. He won't die of his passion, ha, ha!" The Major, had he been awake, might have heard a score of such ejaculations uttered by Pen as he lay awake and restless through the first night of his

residence at Oxbridge.

It would, perhaps, have been better for a youth, the battle of whose life was going to begin on the morrow, to have passed the eve in a different sort of vigil. But the world had got hold of Pen in the shape of his selfish old Mentor; and those who have any interest in his character must have perceived ere now that this lad was very weak as well as very impetuous, very vain as well as very frank, and if of a generous disposition, not a little selfish in the midst of his profuseness, and also rather fickle, as all eager pursuers of self-gratification are.

The six months' passion had aged him very considerably. There was an immense gulf between Pen the victim of love, and Pen the innocent boy of eighteen, sighing after it; and so Arthur Pendennis had all the experience and superiority, besides that command which afterwards conceit and imperiousness of disposition gave him, over the young men with

whom he now began to live.

He and his uncle passed the morning with great satisfaction in making purchases for the better comfort of the apartments which the lad was about to occupy. Mr. Spicer's china and class were in a dreadfully dismantled condition, his lamps smashed, and his bookcases by no means so spacious as hose shelves which would be requisite to receive the conents of the boxes which were lying in the hall at Fairoaks, and which were addressed to Arthur in the hand of poor Helen.

Helen.

The boxes arrived in a few days, that his mother had backed with so much care. Pen was touched as he read he superscriptions in the dear well-known hand, and he arranged in their proper places all the books, his old friends, and all the linen and table-cloths which Helen had selected rom the family stock, and all the jam-pots which little Laura had bound in straw, and the hundred simple gifts of home. Pen had another Alma Mater now. But it is not all children who take to her kindly.

(a) An experience of the control 
## CHAPTER XIX.

## PENDENNIS OF BONIFACE.

Our friend Pen was not somy when his Mentor took leave of the young gentleman on the second day after the arrival of the pair in Oxbridge; and we may be sure that the Major on his part was very glad to have discharged his duty, and to have the duty over. More than three months of precious time had that martyr of a Major given up to his nephewwas ever selfish man called upon to make a greater sacrifive? Do you know many men or Majors who would do as much? A man will lay down his head or peril his life for his honour, but let us be shy how we ask him to give up his ease or his heart's desire. Very few of us can bear that trial. Say, worthy reader, if thou hast peradventure a beard, wouldst thou do as much? I will not say that a woman will not. They are used to it-we take care to accustom them to sacrifices—but, my good sin the amount of self-denial which you have probably exerted through life, when but down to your account elsewhere will not probably swell the balance on the credit side much. Well, well, there is no use in speaking of such ugly matters; and you are too polite to use a vulgar two automes. But I wish to state once for all that I greatly admire the Major for his conduct during the past quarter, and think that he has quite a right to be pleased at getting a holiday. Foker and Pen saw him off in the coach. and the former young gentleman gave particular orders to the coachman to take care of that gentleman inside. It pleased the elder Pendennis to have his nephew in the company of a young fellow who would introduce kim to the best set of the University. The Major rushed off to London and thence to Cheltenham, from which watering-place he descended upon some neighbouring great houses, whereof the families were not gone abroad, and where good shooting and company were to be had.

A quarter of the space which custom has awarded to works styled the Serial Nature has been assigned to the account of one passage in Pen's career, and it is manifest that the whole of his adventures cannot be treated at a similar length un-

less some descendant of the chronicler of Pen's history should take up the pen at his decease, and continue the narrative for the successors of the present generation of readers. We are not about to go through the young fellow's academical career with, by any means, a similar minuteness. Alas, the life of such boys does not bear telling altogether! I wish it did. I ask you, does yours? As long as what we call our honour is clear, I suppose your mind is pretty easy. Women are pure, but not men. Women are unselfish, but not men. And I would not wish to say of poor Arthur Pendennis that he was worse than his neighbours, only that his neighbours are bad for the most part. Let us have the candour to own as much at least. Can you point out ten spotless men of your acquaintance? Mine is pretty large, but I can't find ten saints in the list.

)

3

During the first term of Mr. Pen's academical life, he attended classical and mathematical lectures with tolerable assiduity; but discovering before very long time that he had little taste or genius for the pursuing of the exact sciences, and being perhaps rather annoyed that one or two very vulgar young men, who did not even use straps to their tousers so as to cover the abominably thick and coarse shoes and stockings which they wore, beat him completely in the lecture-room, he gave up his attendance at that course, and announced to his fond parent that he proposed to devote himself exclusively to the caltivation of Greek and Roman Literature.

Mrs. Pendennis was, for her part, quite satisfied that her darling boy should pursue that branch of learning for which he had the greatest inclination; and only besought him not to ruin his health by too much study, for she had heard the most melancholy stories of young students who, by overfatigue, had brought on brain-fevers and perished untimely in the midst of their University career. And Pen's health, which was always delicate, was to be regarded, as she justly said, beyond all considerations or vain honours. Pen, although not aware of any lurking disease which was likely to endanger his life, yet kindly promised his mamma not to sit up reading too late of nights, and stuck to his word in this respect with a great deal more tenacity of resolution than

he exhibited upon some other occasions, when perhaps he was a little remiss.

Presently he began, too, to find that he learned little good in the classical lecture. His fellow-students there were too dull, as in mathematics they were too learned for him. Buck, the tutor, was no better a scholar than many a fifthform boy at Grey Friars-might have some stupid humdrum notions about the metre and grammatical construction of a passage of Æschylus or Aristophanes, but had no more notion of the poetry than Mrs. Binge, his bedmaker; and Pen grew weary of hearing the dull students and tutor blunder through a few lines of a play, which he could read in a tenth part of the time which they gave to it. After all, private reading, as he began to perceive, was the only study which was really profitable to a man; and he announced to his mamma that he should read by himself a great deal more, and in public a great deal less. That excellent woman knew no more about Homer than she did about Algebra; but she was quite contented with Pen's arrangements regarding his course of studies, and felt perfectly confident that her dear boy would get the place which he merited.

Pen did not come home until after Christmas, a little to the fond mother's disappointment, and Laura's, who was longing for him to make a fine snow fortification, such as he had made three winters before. But he was invited to Logwood, Lady Agnes Foker's, where there were private theatricals, and a gay Christmas party of very fine folks, some of them whom Major Pendennis would on no account have his nephew neglect. However, he stayed at home for the last three weeks of the vacation, and Laura had the opportunity of remarking what a quantity of fine new clothes he brought with him, and his mother admired his improved

ے

3

3

1

u

11 7 11

اوة ست

يب

appearance and manly and decided tone.

He did not come home at Easter; but when he arrived for the long varation, he brought more smart clothes—appearing in the morning in wonderful shooting-jackets with remarkable buttons, and in the evening in gorgeous velvet waistcoats, with richly embroidered cravats, and curious linen. And as she pried about his room, she saw, oh, such a beautiful dressing-case with silver mountings, and a quan-

tity of lovely rings and jewellery. And he had a new French watch and gold chain, in place of the big old chronometer, with its bunch of jingling seals, which had hung from the fob of John Pendennis, and by the second-hand of which the defunct doctor had felt many a patient's pulse in his It was but a few months back Pen had longed for this watch, which he thought the most splendid and august timepiece in the world; and just before he went to College, Helen had taken it out of her trinket-box (where it had remained unwound since the death of her husband) and given it to Pen, with a solemn and appropriate little speech respecting his father's virtues and the proper use of time. This portly and valuable chronometer Pen now pronounced to be out of date, and, indeed, made some comparisons between it and a warming pan, which Laura thought disrespectful; and he left the watch in a drawer, in the company of soiled primrose gloves, cravats which had gone out of favour, and of that other school watch which has once before been mentioned in this history. Our old friend, Rebecca, Pen pronounced to be no longer up to his weight, and swopped her away for another and more powerful horse, for which he had to pay rather a heavy figure. Mrs. Pendennis gave the boy the money for the new horse; and Laura cried when Rebecca was fetched away.

3

Also Pen brought a large box of cigars branded Colorados, Afrancesados, Telescopios, Fudson, Oxford Street, or by some such strange titles, and began to consume these, not only about the stables and greenhouses, where they were very good for Helen's plants, but in his own study, of which practice his mother did not at first approve. But he was at work upon a prize poem, he said, and could not compose without his cigar, and quoted the late lamented Lord Byron's lines in favour of the custom of smoking. As he was smoking to such good purpose, his mother could not of course refuse permission; in fact, the good soul coming into the room one day in the midst of Pen's labours (he was consulting a novel which had recently appeared, for the cultivation of the light literature of his own country as well as of foreign nations became every student)—Helen, we say, coming into the room and finding Pen on the sofa at this work, rather thas

disturb him went for a light-box and his cigar-case to his bedroom, which was adjacent, and actually put the cigar into his mouth, and lighted the match at which he kindled Pen laughed, and kissed his mother's hand as it hung fondly over the back of the sofa. "Dear old mother," he said, "if I were to tell you to burn the house down, I think you would do it." And it is very likely that Mr. Pen was right, and that the foolish woman would have done almost as much for him as he said.

Besides the works of English "light literature" which this diligent student devoured, he brought down boxes of the light literature of the neighbouring country of France, into the leaves of which when Helen dipped she read such things as caused her to open her eyes with wonder. But Pen showed her that it was not he who made the books. though it was absolutely necessary that he should keep up his French by an acquaintance with the most celebrated writers of the day, and that it was as clearly his duty to read the eminent Paul de Kock, as to study Swift or Molière. And Mrs. Pendennis yielded with a sigh of perplexity. Miss Laura was warned off the books, both by his anxious mother, and that rigid moralist Mr. Arthur Pendennis himself, who, however he might be called upon to study every branch of literature in order to form his mind and to perfect his style, would by no means prescribe such a course of reading to a young lady whose business in life was very fferent.

In the course of this long vacation Mr. Pen drank up the different.

bin of claret which his father had laid in, and of which we have heard the son remark that there was not a headache in a hogshead; and this wine being exhausted, he wrote for a further supply to "his wine merchants," Messis. Binney & Latham of Mark Lane, London, from whom, indeed, old Doctor Portman had recommended Pen to get a supply of port and sherry on going to College. "You will have, no doubt, to entertain your young friends at Boniface with wine parties," the honest Rector had remarked to the lad. "They used to be customary at College in my time; and I would advise you to employ an honest and respectable house in London for your small stock of wine, rather than to have recourse to the Oxbridge tradesmen, whose liquor, if I remember rightly, was both deleterious in quality and exorbitant in price." And the obedient young gentleman took the Doctor's advice, and patronized Messrs. Binney & Latham at the Rector's suggestion.

So when he wrote orders for a stock of wine to be sent down to the cellars at Fairoaks, he hinted that Messrs. B. & L. might send in his University account for wine at the same time with the Fairoaks bill. The poor widow was frightened at the amount. But Pen laughed at her old-fashioned views, said that the bill was moderate, that everybody drank claret and champagne now; and, finally, the widow paid, feeling dimby that the expenses of her household were increasing considerably, and that her narrow income would scarce suffice to meet them. But they were only occasional. Penimerally came home for a few weeks at the vacation. Lisura and she might pinch when he was gone. In the brief time he was with them, ought they not to make him happy?

Arthur's own allowances were liberaliall this time; indeed, much more so than those of the sons of far more wealthy men. Mears before, the thrifty and affectionate John Pendennis, whose darling project it had ever been to give his son a University education, and these advantages of which his own father's extravagance had deprived him, had begun laving by a store of money, which he called Arthur's Education Fund. Year after year in his book his executors found entries of sums vested as A.E.F.; and during the period subsequent to her husband's decease, and before Pen's entry at College, the widow had added sundry sums to this fund, so that when Arthur went up to Oxbridge it reached no inconsiderable amount. Let him be liberally allowanced, was Major Pendennis's maxim. Let him make his first entrée into the world as a gentleman, and take his place with men of good rank and station. After giving it to him, it will be his own duty to hold it. There is no such bad policy as stinting a boy, or putting him on a lower allowance than his fellows. Arthur will have to face the world and fight himself presently. Meanwhile we shall have procured for him good friends, gentlemanly habits, and have him well backed and well trained against the time when the restruggle comes. And these liberal opinions the Major prolably advanced, both because they were just, and because h

was not dealing with his own money.

Thus young Pen, the only son of an estated countrigentleman, with a good allowance, and a gentlemanlik bearing and person, looked to be a lad of much mor consequence than he was really; and was held by th Oxbridge authorities, tradesmen, and undergraduates, a quite a young buck and member of the aristocracy. manner was frank, brave, and perhaps a little impertinen as becomes a high-spirited youth. He was perfectly gene ous and free-handed with his money, which seemed prett plentiful. He loved joviality, and had a good voice for song. Boat-racing had not risen in Pen's time to the furer which, as we are given to understand, it has since attaine in the University, and riding and tandem-driving were th fashions of the ingenuous youth. Pen rode well to hound appeared in pink, as became a young buck, and not pa ticularly extravagant in equestrian or any other amusemen yet managed to run up a fine bill at Nile's, the livery-stab keeper, and in a number of other quarters. In fact, th lucky young gentleman had almost every taste to a consid erable degree. He was very fond of books of all sorts Doctor Portman had taught him to like rare editions, an his own taste led him to like beautiful bindings. It was marvellous what tall copies, and gilding, and marbling, an blind-tooling, the booksellers and binders put upon Pen bookshelves. He had a very fair taste in matters of art, an a keen relish for prints of a high school—none of you French Opera dancers, or tawdry Racing prints, such as ha delighted the simple eyes of Mr. Spicer, his predecessorbut your Stranges, and Rembrandt etchings, and Wilkie before the letter, with which his apartments were furnishe presently in the most perfect good taste, as was allowed i the University, where this young fellow got no small repu tation. We have mentioned that he exhibited a certain partiality for rings, jewellery, and fine raiment of all sorts and it must be owned that Mr. Pen, during his time at th University, was rather a dressy man, and loved to arre

himself in splendour. He and his polite friends would dress themselves out with as much care in order to go and dine at each other's rooms, as other folks would who were going to enslave a mistress. They said he used to wear rings over his kid gloves, which he always denies; but what follies will not youth perpetrate with its own admirable gravity and simplicity? That he took perfumed baths is a truth, and he used to say that he took them after meeting certain men of a very low set in hall.

ì

e

ŧ

25

is

ıt.

:T-

tv

1

47

ed

e.

S.

r-

t,

ŀ

is

i-

ł

s

In Pen's second year, when Miss Fotheringay made her chief hit in London, and scores of prints were published of her, Pen had one of these hung in his bedroom, and confided to the men of his set how awfully, how wildly, how madly, how passionately he had loved that woman. He showed them in confidence the verses that he had written to her: and his brow would darken, his eves roll, his chest heave with emotion as he recalled that fatal period of his life, and described the woes and agonies which he had suffered. The verses were copied out, handed about, sneered at, admired, passed from coterie to coterie. There are few things which elevate a lad in the estimation of his brother boys more than to have a character for a great and romantic passion. Perhaps there is something noble in it at all times—among very young men, it is considered heroic. Pen was pronounced a tremendous fellow. They said he had almost committed suicide; that he had fought a duel with a baronet about her. Freshmen pointed him out to each other. at the promenade time at two o'clock he swaggered out of College, surrounded by his cronies, he was famous to be-He was elaborately attired. He would ogle the ladies who came to lionize the University, and passed before him on the arms of happy gownsmen; and gave his opinion upon their personal charms, or their toilettes, with the gravity of a critic whose experience entitled him to speak with authority. Men used to say that they had been walking with Pendennis, and were as pleased to be seen in his company as some of us would be if we walked with a duke down Pall Mall. He and the Proctor capped each other as they met, as if they were rival powers, and the men hardly knew which was the greater.

In fact, in the course of his second year, Arthur Pendennis had become one of the men of fashion in the University. It is curious to watch that facile admiration, and simple fidelity of youth. They hang round a leader—and wonder at him, and love him, and imitate him. No generous boy ever lived, I suppose, that has not had some wonderment of admiration for another boy; and Monsieur Pen at Oxbridge had his school, his faithful band of friends, and his rivals. When the young men heard at the haberdashers shops that Mr. Pendennis of Boniface had just ordered a crimson satin cravat, you would see a couple of dozen crimson satin dravats in Main Street in the course of the week; and Simon, the jeweller, was known to sell no less than two gross of Pendennis pins, from a pattern which the young gentleman had selected in his shop.

Now if any person with an arithmetical turn of mind will take the trouble to calculate what a sum of money it would cost a young man to include freely in all the above propensities which we have said Mr. Pen possessed, it will be seen that a young fellow, with such liberal tastes and amusements, must needs in the course of two or three years spend or owe a very handsome sum of money. We have said our friend Pen had not a calculating turn. No one propensity of his was outrageously extravagant: and it is certain that Paddington's tailor's account; Guttlebury's cook's bill for dinners; Dillon Tandy's bill with Finn, the printseller, for Raphael-Morghens, and Landseer proofs; and Wormall's dealings with Parkton, the great bookseller, for Aldine editions, black-letter follos, and richly illuminated Missals of the XVI. Century; and Snaffle's or Foker's score with Nile the horse-dealer, were, each and all of them, incomparably greater than any little bills which Mr. Pen might run up with the above mentioned tradesmen. Pendennis of Bonfface had the advantage over all these young gentlemen, his friends and associates, of a universality of taste: and whereas young Lord Paddington did not care twopence for the most beautiful print, or to look into any gilt frame that had not a mirror within it; and Guttlebury did not mind in the least how he was dressed, and had an aversion for horse exercise, nay a terror of it; and Snat

15

I

ij

ш,

rei

of dee

35.

atir

vats the

'en-

ıad

wi

uid

MC WL

m:

215

ave on:

į,

k:

in-

IZ OT

સં

r. n.

en:

üt

Se

ty

re iy 'Y

n

never read any printed works but the Racing Calendar or Bell's Life, or cared for any manuscript except his greasy little scrawl of a betting-book,—our catholic-minded young friend occupied himself in every one of the branches of science or pleasure above-mentioned, and distinguished himself tolerably in each.

Hence young Pen got a prodigious reputation in the University, and was hailed as a sort of Crichton; and as for the English verse prize, in competition for which we have seen him busily engaged at Fairoaks. Jones of Jesus carried it that year certainly, but the undergraduates thought Pen's a much finer poem, and he had his verses printed at his own expense, and distributed in gilt morocco covers amongst his acquaintance. I found a copy of it lately in a dusty corner of Mr. Pen's bookcases, and have it before me this minute, bound up in a collection of old Oxbridge tracts, University statutes, prize poems by successful and unsuccessful candidates, declamations recited in the College chapel, speeches delivered at the Union Debating Society, and inscribed by Arthur with his name and College-Pendennis-Boniface; or presented to him by his affectionate friend Thompson or Jackson, the author. How strange the epigraphs look in those half-boyish hands, and what a thrill the sight of the documents gives one after the lapse of a few lustres! How fate, since that time, has removed some, estranged others, dealt awfully with all! Many a hand is cold that wrote those kindly memorials, and that we pressed in the confident and generous grasp of youthful friendship. What passions our friendships were in those old days, how artless and void of doubt! How the arm you were never tired of having linked in yours under the fair College avenues. or by the river-side, where it washes Magdalen Gardens or Christ Church Meadows, or winds by Trinity and King's, was withdrawn of necessity, when you entered presently the world, and each parted to push and struggle for himself through the great mob on the way through life! Are we the same men now that wrote those inscriptions—that read those poems? that delivered or heard those essays and speeches so simple, so pompous, so ludicrously solemn's parodied so artlessly from books, and spoken with smu chubby faces, and such an admirable aping of wisdom an gravity? Here is the very book before me: it is scarcel fifteen years old. Here is fack mouning with despair an Byronic misanthropy, whose eareer at the University we one of unmixed milk punch. Here is Tom's daring essay i defence of suicide and of republicanism in general, aprope of the death of Reland and the Girondins Tom's, wh weaks the starefliest tie in all the diocese, and would go t Smithfield rather than eat a beefsteak on a Friday in Len Here is Bob, of the Circuit, who has made a fortune i Railroad Committees, and whose dinners are so good, bellow ing out with Tancred and Godfrey, "On to the breach, y soldiers of the cross. Scale the red wall and swim the chokin fossel Ye dauntless archers, twang your crossbows well; Or bild and battle-axe and mangonel! Ply battering-ram an butting catapult, Jerusalem is outs id Deus vult." Aft which comes a mellifluous description of the gardens of Sharo and the maids of Salem, and a prophecy that roses sha deck the entire country of Syria, and a speedy reign of peac be established, wall in undeniably decasyllable lines, and the ouecrest aping of sense and sentiment and poetry. An there are essays and poems along with these grave parodic and boyish exercises (which are at once frank and false, an so marthful, yet, somehow, so mountful) by youthful hanc that shalk never write more. Fate has interposed darkly, an the young voices are silent, and the eager brains have cease too work. This one had genius and a great descent, an seemed to be destined for honours which now are of little worth to him; that had virtue, learning, genius—every fa ulty and endowment which might secure love, admiration and worldly fame; an obscure and solitary churchyard co tains the grave of many fond hopes, and the pathetic stor which bids them farewell. I saw the sun shining on it in the fall of last year, and heard the sweet village chort raisit anthoms round about What boots whether it be Wes minster of a little country spire which covers your ashe or if; a few days sooner or later, the world forgets you?"

Amidst these friends then, and a host more, Pen passe more than two brilliant and happy years of his life. He he his fall of pleasure and popularity. No dinner or supp

party was complete without him; and Pen's novial wit, and Pen's songs, and dashing courage, and frank and manly bearing, charmed all the unitergraduates, and even disarmed the tutors who cried out at his idleness and murmured about his extravagant way of life. Though he became the favourite and leader of young men who were much his superiors in wealth and station, he was much too generous to endeavour to propinate them by any meanness or eringing on his own part, and would not neglect the humblest/man/of his acquaintance will order to courry favour with the richest woung grandes in the University. His name is still remembered at the Union Debating Club, as one of the brilliant orators of his day. ( ) By the way from having been an arderit Tory in his freshman's year, his principles took a sudden turn afterwards, and he became a Liberal of the most violent corder; "He accoved; himselfila Dantonist, and asserted that Louis the Sixteenth was served right. And as for Obarles the First, he wowled that he would chop off that monanch's head with his own right hand were he then in the crosm at the Union Debating Club, and had Cromwell no other executioner for the braitor. He and Lord Magnus Charters. the Manuais of Runhymedels son, before mentioned, were the most truculent republicans of their day was a fine that

3

m

ιE

×

re re

5.

d

3

There are reputations of this sort made quite independent of the collegiate hierarchy, in the republic of gownsmen. A manimay be famous in the Honour lists, and entirely unknown to the undergraduates who elect kings and chieftains of their own, whom they admire and obey, as negro gangs have private black sovereigns in their own body to whom they pay an occult obedience, besides that which they publich profess for their owners and drivers. Among the young ones Pen became famous and popular. Not that he did much; but there was a general determination that he could do a great deal if he chose; "Ah, if Pendennis of Boniface would but try," the men said, "the might do anything." The was backed for the Greek Ode won by Smith of Tririty; everybody was sure he would have the Latiny hexameter prize, which Brown of St. John's, however, carried off wand in this way one University honour after another was lose by him, until, after two son three failures. Mr. Pen ceased b compete. But he got a declamation prize in his own College, and brought home to his mother and Laura at Fairoaks a set of prize books begilt with the College arms, and so big well bound, and magnificent, that these ladies thought them had been no such prize ever given in a college before as this of Pen's, and that he had won the very largest honour which Oxbridge was capable of awarding.

As vacation after vacation and term after term passed away without the desired news that Pen had sate for any scholarship or won any honour, Doctor Portman grew might ily gloomy in his behaviour towards Arthur, and adopted a sulky grandeur of deportment towards him which the lad returned by a similar haughtiness. One vacation he did not call upon the Doctor at all, much to his mother's annoy ance, who thought that it was a privilege to enter the Rec tory-house at Clavering, and listened to Doctor Portman's antique jokes and stories, though ever so often repeated with unfailing veneration. "I cannot stand the Doctor's patronizing air," Pen said. "He's too kind to me-a great deal too fatherly. I have seen in the world better men thar him; and I am not going to bore myself by listening to his dull old stories, and drinking his stupid old port wine." The tacit feud between Pen and the Doctor made the widow nervous, so that she too avoided Portman, and was afraid to go to the Rectory when Arthur was at home.

One Sunday in the last long vacation, the wretched boy pushed his rebellious spirit so far as not to go to church, and he was seen at the gate of the Clavering Arms smoking a cigar, in the face of the congregation as it issued from St Mary's. There was an awful sensation in the village spoiety Portman prophesied Pen's ruin after that, and groaned it

spirit over the rebellious young prodigal.

Laura had grown to be a fine young stripling by this time graceful and fair, clinging round Helen and worshipping he with a passionate affection. Both of these women felt that their boy was changed. He was no longer the artless Perioficial days, so brave, so artless, so impetuous and tender His face looked careworn and haggard; his voice had a deeper sound, and tones more sarcastic. Care seemed to

be pursuing him; but he only laughed when his mother questioned him, and parried her anxious queries with some scornful jest. Nor did he spend much of his vacations at home. He went on visits to one great friend or another; and scared the quiet pair at Fairoaks by stories of great houses whither he had been invited, and by talking of lords without their titles.

ı

Ů

ž

r

k

:C-1'

d

ď

a

u

ľ

Honest Harry Foker, who had been the means of introducing Arthur Pendennis to that set of young men at the University from whose society and connections Arthur's uncle expected that the lad would get so much benefit—who had called for Arthur's first song at his first supper-partyand who had presented him at the Barmecide Club, where none but the very best men of Oxbridge were admitted (it consisted in Pen's time of six noblemen, eight gentlemenpensioners, and twelve of the most select commoners of the University), soon found himself left far behind by the young freshman in the fashionable world of Oxbridge; and being a generous and worthy fellow, without a spark of envy in his composition, was exceedingly pleased at the success of his young protegé, and admired Pen quite as much as any of the other youth did. It was he who followed Pen now, and quoted his sayings; learned his songs, and retailed them at minor supper-parties, and was never weary of hearing them from the gifted young poet's own mouth—for a good deal of the time which Mr. Pen might have employed much more advantageously in the pursuit of the regular scholastic studies was given up to the composition of secular ballads, which he sang about at parties according to University wont.

It had been as well for Arthur if the honest Foker had remained for some time at College, for, with all his vivacity, he was a prudent young man, and often curbed Pen's propensity to extravagance; but Foker's collegiate career did not last very long after Arthur's entrance at Boniface. Repeated differences with the University authorities caused Mr. Foker to quit Oxbridge in an untimely manner. He would persist in attending races on the neighbouring Hungerford Heath, in spite of the injunctions of his academic superiors. He never could be got to frequent the chapel of the College with that regularity of piety which Alma Mater demands

from her children. Tandems, which are abominations in the eves of the heads and tutors, were Foker's greatest delight; and so reckless was his driving and frequent the accidents and upsets out of his drag, that Pen called taking a drive with him taking the "Diversions of Purley." Finally, having a dinner-party at his rooms to entertain some friends from London, nothing would satisfy Mr. Foker but painting Mr. Buck's door vermilion, in which freak he was caught by the proctor; and although young Black Strap, the celebrated negro-fighter, who was one of Mr. Foker's distinguished guests, and was holding the can of paint while the young artist operated on the door, knocked down two of the proctor's attendants and performed prodigies of valour, yet these feats rather injured than served Foker, whom the proctor knew very well, and who was taken with the brush in his hand, and who was summarily convened, and sent down from the University. Africa ali saind con gynerwro Self-fine

The tutor wrote a very kind and feeling letter to Lady Agnes on the subject, stating that everybody was fond of the youth; that he never meant harm to any mortal creature; that he for his own part would have been delighted to pardon the harmless little boyish frolic, had not its unhappy publicity rendered it impossible to look the freak over; and breathing the most fervent wishes for the young fellow's welfare—wishes no doubt sincere; for Foker, as we know, came of a noble family on his mother's side, and on the other was helr to a great number of thousand pounds a year.

"It don't matter," said Foker, talking over the matter with Pen,—"a little sooner or a little later, what is the odds? I should have been plucked for my Little go again, I know I should—that Latin I cannot screw into my head—and my mamma's anguish would have broke out next term. The Governor will blow like an old grampus—I know he will: well, we must stop till he gets his wind again. I shall probably go abroad, and improve my mind with foreign travel. Yes, party voo's the ticket. It'ly and that sort of thing. I'll go to Paris, and learn to dance, and complete my education. But it's not me I'm anxious about, Pen. As long as people drink beer, I don't care. It's about you I'm doubtful, my boy. You're going too fast, and can't keep up the pace

e

3

ŧ

ιĘ

T.

T

lc

:d

:01

ıg

C-

se

Э.

Ė

m

n

y

Ţ

I tell you. It's not the fifty you owe me—pay it or not when you like—but it's the every day pace; and I tell you it will kill you. You're livin' as if there was no end to the money in the stockin' at home. You oughtn't to give dinners; you ought to reat dema Hellows are glad to have you alyon aughtn't to owe horse bills; you ought to ride other chaps' nags. You know no more about betting than I do about Algebra: the chaps will win your money as sure as you sport it. Hang me if you are not trying at everything. I saw you sit down to east last week at Trumpington's, and taking your turn with the bonds after Ringwood's supper. They'll beat you at it, Pen, my boy even if they play on the square, which I don't say they don't, nor which I don't say they do, mind. But d won't play with dem. You're no match for em. You ain't up to their, weight. It's like little Black Strap standing up to Tom Spring—the Black's a pretty fighter, but, Law bless you, his arm ain't long enough to tench Tom and I tell you, you're going it with fellers beyond your weight. Look here—if you'll promise me never to bet nor touch a box nor a card, I'll let you off the two ponies." R qui a com an de la france la cere and france de la companie

But Ben laughingly said, "that though it wasn't convenient to him to pay the two ponies at that moment, he by no means wished to be let off any just debts he bwed;" and he and Foker parted, not without many dark forebodings on the latter's part with negand to his friend, who Harry thought was travelling speedily on the road to main.

"One must do at Rome as Rome does," Pen said, in a dandified manner, jingling some sovereigns in his waistcoat pocket. "A little quiet play at earte can't hurt a man who plays pretty well—I came away fourteen sovereigns richer from Ringwood's supper, and, gad! I wanted the money." And he walked off, after having taken leave of poor Foker—who went away without any heat of drum, or offer to drive the roadh out of Oxbridge—to superintend a little dimer which he was going to give at his own pooms in Borriface; about which dimers the cook of the College, who had a great respect for Mr. Pendennis, always took especial pains for his young favourite.

one and the confident appropriate the confidence of a state of the confidence of the

## CHAPTER XX.

RAKE'S PROGRESS.

Some short time before Mr. Foker's departure from Oxbridge there had come up to Boniface a gentleman who had once as it turned out, belonged to the other University of Camford, which he had quitted on account of some differences with the tutors and authorities there. This gentleman, whose name was Horace Bloundell, was of the ancient Suffolk family of Bloundell-Bloundell, of Bloundell-Bloundell Hall, Bloundell-Bloundellshire, as the young wags used to call it; and no doubt it was on account of his descent, and because Dr. Donne, the Master of Boniface, was a Suffolk man, and related perhaps to the family, that Mr. Horace Bloundell was taken in at Boniface, after St. George's and one or two other Colleges had refused to receive him. There was a living in the family, which it was important for Mr. Bloundell to hold; and being in a dragoon regiment at the time when his third brother, for whom the living was originally intended, sickened and died, Mr. Bloundell determined upon quitting crimson pantaloons and sable shakes, for the black coat and white neckcloth of the English divine. The misfortunes which occurred at Camford occasioned some slight disturbance to Mr. Bloundell's plans; but although defeated upon one occasion, the resolute ex-dragoon was not dismayed, and set to work to win a victory elsewhere.

In Pen's second year Major Pendennis paid a brief visit to his nephew, and was introduced to several of Pen's University friends—the gentle and polite Lord Plinlimmon; the gallant and open-hearted Magnus Charters; the sly and witty Harland; the intrepid Ringwood, who was called Rupert in the Union Debating Club, from his opinions and the bravery of his blunders; Broadbent, styled Barebones Broadbent, from the republican nature of his opinions (he was of a dissenting family from Bristol, and a perfect Boanerges of debate); and Bloundell-Bloundell, who had at once taken his place among

the select of the University.

Major Pendennis, though he did not understand Harland's Greek quotations, or quite appreciate Broadbent's thick shoes and dingy hands, was nevertheless delighted with the company assembled round his nephew, and highly approved of all the young men, with the exception of that one who gave himself the greatest airs in the society, and affected most to have the manners of a man of the world.

ţ

e,

Đ

Œ,

St.

ily

ır.

nd

)r.

nd

el!

WO.

2.

ell

eni

d,

ng IC

æ

> n 1

As he and Pen sate at breakfast on the morning after the party in the rooms of the latter, the Major gave his opinions regarding the young men, with whom he was in the greatest good-humour. He had regaled them with some of his stories, which, though not quite so fresh in London (where people have a diseased appetite for novelty in the way of anecdotes), were entirely new at Oxbridge; and the lads heard them with that honest sympathy, that eager pleasure, that boisterous laughter, or that profound respect, so rare in the metropolis. and which must be so delightful to the professed raconteur. Only once or twice during the telling of the aneodotes Mr. Bloundell's face wore a look of scorn, or betrayed by its expression that he was acquainted with the tales narrated. Once he had the audacity to question the accuracy of one of the particulars of a tale as given by Major Pendennis, and gave his own version of the anecdote, about which he knew he was right; for he heard it openly talked of at the Club by So-and-so and Tother who were present at the business. The (youngsters) present looked up with wonder at their associate, who dared to interrupt the Major. Few of them could appreciate that melancholy grace and politeness with which Major Pendennis at once acceded to Mr. Bloundell's version of the story, and thanked him for correcting his own error. They stared on the next occasion of meeting, when Bloundell spoke in contemptuous terms of old Pen-said everybody knew old Pen, regular old trencher-man at Gaunt House, notorious old bore, regular old fogey.

Major Pendennis, on his side, liked Mr. Bloundell not a whit. These sympathies are pretty sure to be mutual amongst men and women; and if, for my part, some kind friend tells me that such and such a man has been abusing me, I am almost sure, on my own side, that I have a misliking to such and such a man. We like or dislike each other as tolks like or dislike the odour of certain flowers, or the taste of certain dishes or wines, on certain books. We can't tell why; but

as a general rule, all the reasons in the world will not make lous love (Dr. Fell, and as sure as we dislike bring we may be a smeethat he dislikes us. It was not now, and many odd the

Southe Major said, "Ren, myrboy, your dinner weht off it merveille. You did the honours very nitely; yourcarved well off I am glad you dearned to carve; it is done on the side board now in most good bouses, but is still an important point; and may aid you in thirddle life. "Young Lord Plindimmon is a very attiable woung many quite the image of his dear mother) (whom I knew as Lady Aquila: Brownbill); and Lord Magnus's republicanism; will wear off it is prettly lenough bria young patrician in early life, though mothing it so loathsome; among persons of our rank. "Mr. Broadbeit seems to have much reliquence and considerable reading; your friend Foker is always delightful your work acquaint ance, Mn. Bloundell, struck the rais in sall respects a most affect in the figure of the structure and respectively most affect in the structure of the structu

Bless my soul, sir, Bloundell-Bloundell " cried Pen, laughing. ""Why, sir, he's the most popular man of the University. We lelected him of the Barmecides the first week he came up-had a special meeting on purpose. "He's of an excellent family-Suffolk Bloundells, descended from Richard's Blondel-bear a harp in chief, and motto O Mong Roy? in "Aleman may have a very good coat-of-arms, and the a tiger, my boy," the Major said, chipping his egg " "that man is a tiger, mark my word a low man. I will lay a wager athat he left his regiment, which was a good one (for a more respectable man than my friend, Lord Martingale, never sat rinia saddle), fin bad odour. There is the unmistalkable look of slang and bad habits about this Mr. Bloundell He frequents low gambling houses and billiard hells, sir the haunts third-rate clubs -I know he does. I know by his style. II never was mistaken in my man vet! Did voir remark the quantity of rings and jewellery he wore? That person has Scamp written on his countenance, if any man ever had. Mark my words, and avoid him. Let us turn the conversation. The dinner was a leeke too fine, but I don't object to your making a few extra Frais when you receive friends. Of course you don't do it often, and only those whom it is your Justerest to feter ... The cutiets were excellent, and the south was not necessary; but you have a good income, and as long as you keep within it I shall not quarrel with you, my dear box." (i) then to we have a good income, and as long as you keep within it I shall not quarrel with you, my dear box." (ii) then to we have a good income, and as long as you keep within it.

S

d

is

ηt

ş st-

s:

n,

ii-

3k

₹.

۳,

1

3

Poor Pen! the worthy uncle little knew how often those dinners took place, while the reckless young Amphitryon delighted to show his hospitality and skill in gourmandise. There is no art than that (so long to learn, so difficult to acquire, so, impossible and beyond the means, of many unhappy people!) about which boys are more anxious to have an air of knowingness. At taste and knowledge of wines and cookery appears to them to be the sign of an accomplished noué and manly gentleman. I like to see them wink at a glass of claret, as if they had an intimate acquaintance with it and discuss a salmi. Poor boys! it is only when they grow old that they know they know nothing of the spiencewhen perhaps their conscience whispers them that the science is incitself little worth, and that a leg of mutton and content is as good as the dinners of pontiffs. But little Pen, in his character of Admirable Crichton thought it necessary to be a great judge and practitioner of dinners; we have just said, how the College cook respected him, and shall soon have to deplore that that worthy man so blindly trusted our Pen: In the third; year of the lad's residence at Oxbridge his staircase was by no means' enoumbered with dish-covers and dessents, and maitens countring in dishes, and skips opening iced-champagne; crowds of different sorts of attendants, with faces sulky or piteous hung about the outer oak, and assailed the unfortunate ladrasche issued out of his denie, minimite il

Nor did his guardian's advice take any effect, or induce Mr. Pen to avoid the society of the disteputable Mr. Bloundell; What young men like in their companions is what had got Pen a great part of his own repute and popularity—a real or supposed knowledge of life. A man who has seen the world, or can speak of it with a knowing air—a nowin or llovelace; who has his atventures to relate—is sure of an admining audience among boys. It is hard to confess, but so it is. We respect that sort of provess. From our school days we have been taught to admine it. Are there have in the hundreds of English

school-boys, brought up at our great schools and colleges, that must not own at one time of their lives to having read and liked *Don Juan?* Awful propagation of evil! The idea of it should make the man tremble who holds the pen, lest untruth, or impurity, or unjust anger, or unjust praise escape it.

One such diseased creature as this is enough to infect a whole colony; and the tutors of Boniface began to find the moral tone of their College lowered, and their young men growing unruly, and almost ungentlemanlike, soon after Mr. Bloundell's arrival at Oxbridge. The young magnates of the neighbouring great College of St. George's, who regarded Pen, and in whose society he lived were not taken in by Bloundell's flashy graces and rakish airs of fashion. Broadbent called him Captain Macheath, and said he would live to be hanged. Foker, during his brief stay at the University with Macheath, with characteristic caution, declined to say anything in the Captain's disfavour, but hinted to Pen that he had better have him for a partner at whist than play against him, and better back him at ecarté than bet on the other side. "You see, he plays better than you do. Pen," was the astute young gentleman's remark; "he plays uncommon well, the Captain does; and, Pen, I wouldn't take the odds too freely from him, if I was you. I don't think he's too flush of money, the Captain ain't." But beyond these dark suggestions and generalities, the cautious Foker could not be got to speak.

Not that his advice would have had more weight with a headstrong young man, than advice commonly has with a lad who is determined on pursuing his own way. Pen's appetite for pleasure was insatiable, and he rushed at it wherever it presented itself, with an eagerness which bespoke his fiery constitution and youthful health. He called taking pleasure "seeing life," and quoted well-known maxims from Terence, from Horace, from Shakespeare, to show that one should do all that might become a man. He bade fair to be utterly used up and a rout, in a few years, if he were to continue at the pace at which he was going.

One night, after a supper-party in College, at which Pen and Macheath had been present and at which a little quie

i,

ď

e

ı

놠

۵

'n

.1.

æ

ď

Ķ

e

y

Ţ

e

t

vingtet-un had been played (an amusement much pleasanter to men in their second and third year than the boisterous custom of singing songs which bring the proctors about the rooms, and which have grown quite stale by this time, every man having expended his budget)—as the men had taken their caps and were going away, after no great losses or winnings on any side, Mr. Bloundell playfully took up a green wine-glass from the supper-table, which had been destined to contain iced cup, but into which he inserted something still more pernicious—namely, a pair of dice, which the gentleman took out of his waistcoat pocket and put into the glass. Then giving the glass a graceful wave, which showed that his hand was quite experienced in the throwing of dice, he called seven's the main, and whisking the ivory cubes gently on the table, swept them up lightly again from the cloth, and repeated this process two or three times. The other men looked on, Pers of course, among the number, who had never used the dice as yet, except to play a humdrum game of backgammon at home, and the contract

Mr. Bloundell, who had a good voice, began to troll out the chorus from "Robert the Devil," an opera then in great vogue, in which chorus many of the men joined, especially Pen, who was in very high spirits, having won a good number of shillings and half-crowns at the vingt-et-un; and presently, instead of going home, most of the party were seated round the table playing at dice, the green glass going round from hand to hand, until Pen finally shivered it, after throwing six mairs.

rooms. Bloundell, Ringwood, and Pen were once very nearly caught by Mr. Buck, who, passing in the quadrangle, thought be heard the words "Two to one on the caster, thought be heard the words "Two one on the caster, the board the words "Two one on the caster, the board the words "Two one on the caster, thought be heard the words "Two to one on the caster, thought be heard the words "Two to one on the caster, thought be heard the words "Two to one on the caster,"

through Pen's open window; but when the tutor got into Arthur's rooms he found the lads with three Homers before them, and Pen said he was trying to coach the two other then, and asked Mr. Buck with great gravity what swas the present condition of the river Scamander, and whether it was navigable or no?

Mr. Arthur Pendennis did not with much money in othese transactions with Mr. Bloundell, or indeed gain good of any Rind except a knowledge of the odds at hazard, which he might have learned out of books.

11 11 11

2

3

Э

•

Þέ

日にまる

Captain Macheath had other accomplishments which he exercised for Pen's benefit. "The Captain's stories trad a great and infortunate charm for Arthur, who was never tased of hearing Bloundell's Histories of garrison conquests ound of his feats in country-quarters. The had been at Paris, and had plenty of legends about the Palais Royal, band the Salon, and Frascati's. He had gone to the Salon one right, after a dinner at the Cafe He Paris, 9 when we side all devilishly cut, by Jove; and on waking in the mooning in my own rooms, I found myself with twelve thousand francs funder my pillow, and a hundred and forty-nine mapbleons in one of my boots. "Wasn't that a coup, hay?" the Captain said. Pen's eyes glistened with excitement as he heard this story. He respected the man who could win such la sum of money. He sighed and said it would set him alteright. Macheath laughed, and told him to drink another drop of Maraschino. Til could tell you stories much more wonderful than that," he added; and so indeed the Captain could have done, without any further trouble than that of invention; with which portion of the poetic faculty. Nature had copiously endowed him. Sammon to beyold od mo soul

The laughed to scorn Pen's love for Miss Fotheringay, when he came to hear of that amour from Arthur, as he pretty soon did; for, as we have said, Pen was not averse to telling the story now to his confidential hierads, and he and they were rather proud of the transaction. But Macheath took away all Pen's conicelt on this head, not by demonstrating the folly of the lad's passion for an unechoated woman much his serior in years, but by exposing his absurd desire of gratifying his passion in a legitimate way. Many

her, "said he; "you imight as well marry," and the named none of the thost notorious actresses, on the stage, "Size hadrio a shredoof a character." Hid know twenty men who were openly admirers of her, and named them, and the sums reach had spent upon her. I know no kind of calumny more flightful or frequent than this, which takes away the character of women; not men, more reckless and mischleyous than those who lightly use at land no kind of cowards more despicable that the prople, who any on these slanders.

e

5

įξ

ij

æ

16

2

æ.

'n

is,

he

at.:

all

in

CS

rs

in

is

m

t

x

disposition, and disposed like our fillend. Pentito blutt out the truth on alloceasions, begins disposed blike our fillend. Pentito blutt out the truth on alloceasions, begins disculted by believing all that, is said to him? Would it be tetter not analyte perience of the world to know that a mai, who has now especial reason thereto, is telling you lies. I blam may sufe whether it is not best to go on being duped for a dertain time. Ab all events, our honest Pen had a natural credulity, which enabled him to accept all statements which swere made ito him, and the took every one of Captain. Macheath's nigments as if they had been the most unquestioned facts of history.

So. Bioundell's abodunt labout. Miss l'Eotheringay pained and moltified Pen lexcebdingly in If then had been a shained of his passion before, what were this feelings negarding it now when the object of so would name flamer and advantion turied out to be only a worthless impostor, an doup as to detected by talk but, thing! Ito never localitate Pen to doubt the fact, of to question whether the ktories of a man who, high his new tries of the reserved to be the tries.

One Easter vacation, when Penchad atmosphed itchis mother and duricle this intention that tongo down, but stay, at Okbridge and read, Mr. Penchad nevertheless induced to take a brief visit to I condending company with his filtend, Mr. Broundella They put up at a hotel in Covent Garden; where Bloundella tick, as the called it in Covent Garden; where of the town very freely, after the wont of young University men. Bloundell still belonged to a military club, in hither has took Pen to dine once or twick (the young men would drive thicker in a cab, trembling destathey should meet Major. Per thicker in a cab, trembling destathey should meet Major. Per

dennis on his beat in Pall Mall), and here Pen was introduced to a number of gallant young fellows with spurs and mustachies, with whom he drank pale ale of mornings and beat the town of a night. Here he saw a deal of life, indeed. Nor in his career about the theatres and singing-houses which these roaring young blades frequented, was he very likely to meet his guardian. One night, nevertheless, they were very near to each other—a plank only separating Pen, who was in the boxes of the Museum Theatre, from the Major, who was in Lord Steyne's box; along with that venerated nobleman. The Fotheringay was in the pride of her glory. She had made a hit—that is, she had drawn very good houses for nearly a year, had starred the provinces with great éctat, had come back to shine in London with somewhat diminished lustre, and now was acting with "ever-increasing attraction," etc., "triumph of the good old British drama," as the playbills avowed, to houses in which there was plenty of room for anybody who wanted to see her cutter a larger part as agent as

It was not the first time Pen had seen her, since that memorable day when the two had parted in Chatteris. In the previous year, when the town was making much of her and the press lauded her beauty, Pen had found a pretext for coming to London in term-time, and had rushed off to the theatre to see his old flame. He recollected it rather than renewed it. He remembered how ardently he used to be on the lookout at Chatteris, when the speech before Ophelia's or Mrs. Haller's entrance on the stage was made by the proper actor. Now, as the actor spoke, he had a sort of feeble thrill; as the house began to thunder with applause, and Ophelia entered with her old bow and sweeping curtsy. Pen felt a slight shock, and blushed very much as he looked at her, and could not help thinking that all the house was regarding him. He hardly heard her for the first part of the play; and he thought with such rage of the humiliation to which she had subjected him, that he began to fancy he was jealous and in love with her still. But that illusion did not last very long. He ran round to the stage-door of the theatre to see her if possible, but he did not succeed. She passed, indeed, under his nose with a female companion; but he did not know her, nor did she recognize him. The next night he came in late, and stayed very quietly for the after-piece.

And on the third and last night of his stay in London—why,

Tagliche was going to dance at the Opera,—Taglioni I and
there was to be "Don Glovanai," which he admired of all
things in the world. So Mr. Pen went to "Don Glovanai,"
and Taglioni.

This three the filusion about her was quite gone. She was work less handsothed but the was not the same somehow. The light was gone out of her eyes which used to flush there. or Pen's no longer were dazzled by it. The nich voice spoke as of old vetablide not make Pen's bosom thrilless formerly He thought he could recognize the brottue underneath wither secesses seemed to him coarse and false in It approved him to hear the same emphasis on the same words, only attended a little louder. Worse than this it annoyed him to think that he should ever have mistaken that load insitation for region. of melted at those mechanical sobs and sight in He felt that Hiwas in another life almost that it was another man who had so madly loved her! " His was ashmored and bitterly humiliated, and very lovely. Ah, poor Pent the delusion is better than the truth sometimes, and fine dreams than dismal In his third year at Carlegy, the dans began to within

They went which had and upwarious supper that thight, and Mr. Penshad had fine headache the next aborning, with which he went back to Oxbridge, having spent all his ready money, as a contour of the money.

So that the reader may be assered of the Aruth of every word of the the reader may be assered of the Aruth of every word of the hand as Pen himself never had any accurate notion of the manner in which he spent his inducy, and plunged him self in much deeper peculiary difficulties, during his luckless residence at Oxbridge University, it is, of course, impossible for me to give any accurate account of his involvements, but young that general notion of his involvements, but young that general notion of his way of his involvements, but seed that general notion of his way of his which has been sketched a new pages back of his way of his which has been sketched a new pages back of his does not speak box hardly of the University dades not speak box hardly of the other whom he had wardly branched in which the young rascal's signature appears.

upon stamped paper, treated him, according to Pen's own account, with forbearance, and never muleted him of more than a hundred per cent. The old Gollege cook, his fervent admirer, made him a private bill, offered to send him in dinners up to the very last, and never would have pressed his account to his dying day. There was that kindness and frankness about Arthur Pendennis which won most people who came in contact with him, and which, if it rendered him an easy prey to rogues, got him, perhaps, more goodwill than he merited from many honest men. It was impossible to resist his good nature, or, in his worst moments, not to hope for his rescue from utter ruin.

At the time of his full career of University pleasure, he would leave the gayest party to go and sit with a sick friend. He never knew the difference between small and great in the treatment of his acquaintances, however much the unlucky lad's tastes, which were of the sumptuous order, iled him to prefer good society. He was only too ready to share his guinea with a poor friend; and when he got money had an irresistible propensity for paying, which he never could contouer through life.

In his third year at College, the duns began to gather awfully round about him, and there was a levee at his oak which scandalized the tutors, and would have scared many a stouter heart. With some of these he used to battle, some he would bully (under Mr. Bloundell's directions, who was a master in this art, though he took a degree in no other), and some deprecate. And it is reported of him that little Mary Frodsham, the daughter of a certain poor gilder and framemaker, whom Mr. Pen had thought fit to employ, and who had made a number of beautiful frames for his fine prints. coming to Pendennis with a piteous tale that her father was ill with ague, and that there was an execution in their house Pen in an anguish of remorse rushed away, pawned his grand watch and every single article of jewellery except two old gold sleeve-buttons, which had belonged to his father, and rushed with the proceeds to Frodsham's shop where with tears in his eyes, and the deepest repentance and humility, he asked the poor tradesman's pardon.

This, young gentlemen, is not told as an instance of Pen's

virtue, but rather of his weakness. It would have been much more virtuous to have had no prints at all. He still owed for the baubles which he sold in order to pay Frodsham's bill, and his mother had cruelly to pinch herself in order to discharge the jeweller's account, so that she was in the end the sufferer by the lad's impertinent fancies and follies. We are not presenting Pen to you as a hero or a model, only as a lad who, in the midst of a thousand vanities and weaknesses, has as yet some generous impulses, and is not altogether dishonest.

We have said it was to the scandal of Mr. Buck the tutor that Pen's extravagances became known. From the manner in which he entered College, the associates he kept, and the introductions of Doctor Portman and the Major, Buck for a long time thought that his pupil was a man of large property, and wondered rather that he only wore a plain gown. Once on going up to London to the levee with an address from His Majesty's Loyal University of Oxbridge, Buck had seen Major Pendennis at St. James's in conversation with two Knights of the Garter, in the carriage of one of whom the dazzled tutor saw the Major whisked away after the levee. He asked Pen to wine the instant he came back, let him of from chapels and ledures more than ever, and felt perfectly sure that he was a young gentleman of large estate.

Thus, he was thunderstruck when he heard the truth, and received a dismal confession from Pen. His University debts were large, and the tutor had nothing to do, and of course Pen did not acquaint him, with his London debts. What man ever does tell all when pressed by his friends about his liabilities? The tutor learned enough to know that Pen was poor, that he had spent a handsome, almost a magnificent allowance, and had raised around him such a fine crop of debts as it would be very hard work for any man to mow down; for there is no plant that grows so rapidly when once it has taken root.

Perhaps it was because she was so tender and good, that Pen was terrified lest his mother should know of his sins. "I can't bear to break it to hen," he said to the tutor in an agony of grief. "Oh, sir, I've been a villain to her"—and he repented, and he wished he had the time to come of

again, and he asked himself, "Why, why did his uncle insist upon the necessity of living with great people, and in how much did all his grand acquaintance profit him?"

They were not shy, but Pen thought they were, and slunk from them during his last terms at College. He was as gloomy as a death's head at parties, which he avoided of his own part, or to which his young friends soom coased to invite him. Everybody knew that Pendennis was "hawd up." That man Bloundell, who could pay nobody, and who was obliged to go down after three terms, was his ruini, the men said. His melancholy figure might be seen shirking about the lonely quadrangles in his battered old cap and tour gown; and he who had been the pride of the University but a year before, the man whom all the young ones hoved to look at, was now the object of conversation at freshmen's wine parties, and they spoke of him with wonder and awe;

At last came the Degree Braminations! Many a young man of his year, whose hobnailed shoes Pen had devided; and whose face or coat he had carieatured minary a man whom he had treated with scotn in the leoture room, or crushed with his eloquence in the debating club minary of his own set who had not half his brains, but a little tegularity and constancy of occupation; took high places in the honours, or passed with decent credit. And where in the list was Pen the superb, Pen the wit and dardy, Pen the poet and orator? Ah, where was Pen, the widow's darling and solaiptide? Let us hide our heads, and shut up the page. The lists came out; and a dreadful rumoture rushed, through the University, that Pendennis of Boniface was plucked.

The property of the forward of decent formest near all 1.5 serious for the serious tendence to the formest of a message of a message for the property of the p

EVERYBODY who has the least knowledge of Heraldry and the Peerage must be aware that the noble family of which, as we know, Helen Pendennis was a member, bears for a crest a nest full of little pelicans pecking at the ensangumed bosom of a big maternal bird, which plentifully supplies that

little wretches with the nutriment on which, according to the heraldic legend, they are supposed to be brought up. Very likely female pelicans like so to bleed under the selfish little beaks of their young ones; it is certain that women do. There must be some sort of pleasure, which we men don't understand; which accompanies the pain of being scarified; and indeed I believe some women would rather actually so suffer than not. They like sacrificing themselves in behalf of the object which their instinct teaches them to love. Be in for a reckless husband, a dissipated son, a darling scapegrace of a brother how ready their hearts are to pour duty their best treasures for the benefit of the cherished person and what a deal of this sort of enjoyment are we one our side, deady to give the soft creatures !: There is scarce a man that reads this but has administered pleasure in this fashion to his womankind and has treated them to the duxury of forgiving him. They don't mind how they live themselves white when the prodigal comes home they make rave joiding, and kill the fatted calf for him, and at the every efirst whint behat the sinner is returning the kind angels because their festival, and Morey and Forgiveness 20 smiling out to welcome him! I hope it may be so always for usuall delife we there nonly Justice to look to Heaven helmous though omor of that otherwise as a firm for a second build buring the latter part of Pen's residence at the University of Oxhridges his uncle's partiality had greatly increased for the hadro The Major was proud of Arthur who had high spirits, frank manners, a good person, and high, gentlemanlike bearing. It pleased the old London babble to see Ren walking with the young patricians of his University, and he (who was mover known to entertein his friends, and whose stimenness had passed into a not of byword among some wags at the Club, who envied his many engagements, and did had andose to consider his poverty) was charmed to give his hephow and the young lords anug little dinners at his lodge ings, and to regale them with good claret, and his very best bons mots and stories + isome of which would be injured by the repetition, for the Major's manner of telling them was income parably heat and careful; and others, whereof the repetition

would do good to nobody. He paid his court to their

parents through the young men, and to himself, as it were, by their company. He made more than one visit to Oxbridge. where the young fellows were amused by entertaining the old gentleman, and gave parties and breakfasts, and fêtes, partly to joke him, and partly to do him honour. He plied them with his stories. He made himself juvenile and hilarious in the company of the young lords. He went to hear Pen at a grand debate at the Union crowed and cheered, and rapped his stick in chorus with the cheers of the men and was astounded at the boy's eloquence and fire. He thought he had got a young Pitt for a nephew. He had an almost paternal fondness for Pen. He wrote to the lad letters with playful advice and the news of the town. He bragged about Arthur at his Clubs, and introduced him with pleasure into his conversation—saying that, egad, the young fellows were putting the old ones to the wall; that the lacks who were coming up woung Lord Plinlimmon, a friend of my boy! young Lord Magnus Charters, a chum of my scapegnace, etc. -would make a greater figure in the world than even their fathers had done before them. He asked permission to bring Arthur to a grand fête at Gaunt House; saw him with meffable satisfaction dancing with the sisters of the young noblemen before mentioned; and gave himself as much trouble to procure cards of invitation for the lad to some good bouses. as if he had been a mamma with a daughter to marry, and not an old half-pay officer in a wig. And he boasted everywhere of the boy's great talents and remarkable oratorical powers, and of the brilliant degree he was going to take: Lord Runnymede would take him on his embassy, or the Duke would bring him in for one of his boroughs, he wrote over and over again to Helen; who, for her part was too ready to believe anything that anybody chose to say in favour of her son: to ment a dear and the concell who all rods has

And all this pride and affection of uncle and mother had been trampled down by Pen's wicked extravagance and idleness! I don't envy Pen's feelings (as the phrase is), as he thought of what he had done. He had slept, and the tortoise had won the race. He had marred at its outset what might have been a brilliant career. He had dipped ungenerously into a generous mother's purse; basely and

recklessly spilt her little cruse. Oh! it was a coward hand that could strike and rob a creature so tender. And if Pen felt the wrong which he had done to others, are we to suppose that a young gentleman of his vanity did not feel still more keenly the shame he had brought upon himself? Let us be assured that there is no more cruel remorse than that, and no groans more piteous than those of wounded self-love. Like Joe Miller's friend, the Senior Wrangler, who bowed to the audience from his box at the play, because he and the king happened to enter the theatre at the same time, only with a fatulty by no means so agreeable to himself, poor Arthur Pendennis felt perfectly convinced that all England would remark the absence of his name from the examination lists, and talk about his misfortune. His wounded tutor, his many duns, the skip and bedmaker who waited upon him, the undergraduates of his own time and the years below him, whom he had patronized or scorned—how could he bear to look any of them in the face now? He rushed to his rooms, into which he shut himself, and there he penned a letter to his tutor, full of thanks, regards, remorse, and despair, requesting that his name might be taken off the College books and intimating a wish and expectation that death would speedily end the woes of the disgraced Arthur Pendennis.

Then he slunk out, scarcely knowing whither he went, but mechanically taking the unfrequented little lanes by the backs of the Colleges, until he cleared the University precincts, and got down to the banks of the Camisis river, now deserted, but so often alive with the boat-races and the crowds of cheering gownsmen. He wandered on and on, until he found himself at some miles distance from Oxbridge, or rather was found by some acquaintances leaving that city.

As Pen went up a hill, a drizzling January rain beating in his face, and his ragged gown flying behind him—for he had not divested himself of his academical garments since the morning—a postchaise came rattling up the road, on the box of which a servant was seated, whilst within, or rather half out of the carriage window, sat a young gentleman smoking a cigar, and loudly encouraging the postboy. It was our young acquaintance of Baymouth, Mr. Spavin, who had ge

his degree, and was driving homewards in triumphoin his yellow postchaise. He caught a sight of the figure, madly gesticulating as he worked up the hill, and of poor Pen's pale and ghastly fage as the chaise whirled loveling and the sign as

"Wo!" noared Mr. Spavin to the postboy, and the horses stopped in their mad career, and the carriage pulled up some fifty yards before Pen. He presently heard his own name shouted, and beheld the upper half of the body of Mr. Spavin thrust out of the side-window of the vehicle, and beckening Pen vehicles towards it to a financial sais

Pent stopped, hesitated—modded his head fiercely, and pointed onwards as if desirous that the postition should proceed. He did not speak, but his countenance must have looked very desperate; for young Spavin, having stared at him with an expression of blank alarm, jumped out of the carriage presently, ran towards Pen, holding out this hand, and grasping Pen's, said, "I say—hallo, old boy, where and you going, and what's the row now?"

imprecation, a way we have no seem and a rectain to the tenth of the control of t

This ain't the way," said Mr. Spanto, smiling or "This is the Fenbury road. Itsay, Penidon't stake on because you are plucked. It's mothing when you are used brook of the been plucked three times, old boy; and after the first time I didn't care. Glad it's over, though. You'll have better linck next time."

Pen looked at this early acquaintance—who thad abeen plucked, who had been rusticated, who had only, after repeated failures, learned to read and write correctly, and who, in spite of all these drawbacks, had attained the honour of a degree. "This man has passed," be thought, stand I have failed!" It was almost too much for him to beat:

"Good-bye, Spavin," said the j. "I'm, wery glad you/are through, Don't let me keep you; I'm distal herry." Fin going to town to-night."

"I was just going to turn, back," Pen said. https://doi.org/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000

"All, the coaches are full with the men going down," Spavin said. Ren winced, "You'd not get a place for a

tempound once of Get into my fellows! I'll dript you at Mudford, where you have a chance of the Entium mail. I'll deind you at hat and a coate d've got lots. Come along; jump in old boyn-gooit, Leathers! I'm And in this way. Ben found himself in Mr. Spaying quistoliaise, faride röcke with that gentleman as far as the Ram Inn at Mudford, fifteen miles from Oxbridgii, where the affect the Henbury mail, whare the borses, and where Propositional place on to London.

The next day there was artinamental excitement in Boniface College, Othridge, where, for a some stime, a summut prevailed, to the temor of Pen's automand tradesment, that Pendennis, maddened M lasing his degree, had made away with himself in a distance of an inwhich life name was almost discernible at gether with a seal bearing his mest of an eagle looking at a now extinct suit, had been found for four and twenty mours its was supposed that appear of the light himself into the stream until detters arrived foouthing bearing the London postmark.

The mail reached London at the dreary hour of five, and he hastened to the sind at Govern Garden, at whith the was accustomed to put up, where the ever-wakeful inorter admitted him, and showed him to a bed. Penilooked hard at the man, and wondered whether Books knewher was plaidked? When in bed he could not sleep there. He tosted shout until the appearance of the diamat London daylight, when he spring up desperately and walked off to his undesclodings in Bury Street, where the maid, who was scouring the steps, leoked up suspiciously at him, as the came with any unshaven factorand yesterday's linear ville thought sheek knew position mishap, too.

if Bood, evensti Mr. Hawhen, what had appenell sir?" Mr. Morgan, the valet taked, who had just arranged the well-boushed clothes and shiny boots as who door lot his master's bedroom, and was carrying in his wig to the Majori half I manuto see my male. The cried him al ghastly woice, and thoughouself down on archair below to but the constitution of the constitution.

! Morgan; backed before that pale and desperate looking young man, with terrified and wondering glances, and disappeared into his master's apartment.

The Major put his head out of the bedroom door, as soon

as he had his wig on.

"What? examination over?—Senior Wrangler, double First Class, hay?" said the old gentleman. "I'll come directly," and the head disappeared.

"They don't know what has happened," groaned Pen;

"what will they say when they know all?"

Pen had been standing with his back to the window, and to such a dubious light as Bury Street enjoys of a foggy January morning, so that his uncle could not see the expression of the young man's countenance, or the looks of gloom and despair which even Mr. Morgan had remarked.

But when the Major came out of his dressing-room neat and radiant, and preceded by faint odours from Delcroix's shop, from which emporium Major Pendemis's wig and his pocket-handkerchief got their perfume, he held out one of his hands to Pen, and was about addressing him in his cheery high-toned voice, when he caught sight of the boy's face at length, and dropping his hand, said, "Good God, Pen! what's the matter?"

"You'll see it in the papers at breakfast, sir," Pen said.

"See what?"

"My name isn't there, sir."

"Hang it, why should it be?" asked the Major, more

perplexed.

"I have lost everything, sir," Pen groaned out. "My honour's gone; I'm ruined irretrievably; I can't go back to Oxbridge."

"Lost your honour?" screamed out the Major. #Heaven alive! you don't mean to say you have shown the white feather?"

Pen laughed bitterly at the word feather, and repeated it. "No, it isn't that, sir. I'm not afraid of being shot; I wish to God anybody would shoot me. I have not got my degree. I—I'm plucked, sir."

The Major had heard of plucking, but in a very vague and cursory way, and concluded that it was some ceremony performed corporally upon rebellious University youth. "I wonder you can look me in the face after such a disgrace, sir," he said; "I wonder you submitted to it as a gentleman."

uldn't help it, sir. I did my classical papers well it was those infernal mathematics, which I have eglected."

it—was it done in public, sir?" the Major said.

—the plucking?" asked the guardian, looking Pen

erceived the error under which his guardian was 3, and in the midst of his misery the blunder caused wretch a faint smile, and served to bring down the tion from the tragedy-key in which Pen had been to carry it on. He explained to his uncle that he in to pass his examination, and failed. On which or said, that though he had expected far better things phew, there was no great misfortune in this, and no ir as far as he saw, and that Pen must try again. again at Oxbridge," Pen thought, "after such a ion as that!" He felt that, except he went down to place, he could not enter it.

was when he came to tell his uncle of his debts that r felt surprise and anger most keenly, and broke out sches most severe upon Pen, which the lad bore, as might, without flinching. He had determined to clear breast, and had formed a full, true, and comof all his bills and liabilities at the University and on. They consisted of various items, such as—

on Tailor.

lige do.

rdasher, for shirts and printseller.

books.

er.

ge Cook.

p, for desserts.

maker:

Merchant in London.

Oxbridge do.

Bill for horses.

Printseller.

Books.

Binding.

Hairdresser and Perfumery.

Hotel Bill in London.

Sundries.

h items the reader may fill in at his pleasure—such have been inspected by the parents of many y youth—and it appeared that Mr. Pen's bills in

all amounted to about several hundred pounds; and, furthermore, it was acquoulated that he had had more than twice that sum of ready money during his stay at Oxbridge. This sum he had spent, and for it had to show—what?

"You need not press a man who is down, sir," Pen/said toolis under gloomily 3 % It know very well sire how wicked and idle I have been. My mother won't like to see me dishonoused sir" he continued with his voice failing "and I knowshe will best these accounts. But I shall ask her for the moon wretch a land suite and served to transmit and "Ad you like, sir," the Major said. "You are of age, and my thands are washed of your affairs. But you can't live without money, and have no means, of making it that I see though you have a fine takent in sponding it hand it is my belief that you will proceed as you have begun and rum your mother before you are five years older. Good-mornings it is time for me to go to breakfast. My)engagements won't permit mentorsed you much during the time that you stay, in London. I presume that you will acquaint your mother with the inews which ever have just conveyed to me?" Remains 18 49 And pulling on this hat, and trembling in his limbs some what Major Pendonnis walked out of his lodgings before his nephew and went suefully off to take his accustomed corner at the Club.... His saw the Oxbridge examination, lists, in the morning papers, and read over the names, not understanding the business, with mournful acquiracy. He consulted various old fogevs of his acquaintance, in the course of the day, at his Clubs—Wenham, a Dean, various civilians, and as it is called, "took their opinion;" showing to some of them the amount of his nephew's debts, which he had jotted down on the back of a card, and asking what was to be done, and whether such debts were not monstrous, preposterous? What was to be done? There was nothing for it but to pay. Wenham and the others told the Major of young men who owed twice as much style times as much as Arthur and with no means at all to pay. The consultations, and calculations, and opinions comforted the Major somewhat. ally be wasenot to pay, or life year monor wit annel doidy the But he throught bitterly of the many plans he had formed to make a man of his nephew, of the sacrifices which he had

made, and of the manner in which he was disappointed. And he wrote off a letter to Doctor Pottman, informing him of the direful events which had taken place, and begging the Doctor to break them to Helen. For the orthodox old gentleman preserved the regular routine in all things, and was of opinion that it was more correct to "break" a piece of bad news to a person, by means of a (possibly maladroit and unfeeling) messenger, than to convey it simply to its destination by a note. So the Major wrote to Doctor Portman, and then went to the dinner, one of the isaddest men in any London dining room that days do do not a note that he was and begging the property of the saddest men in any London dining room that days do do not the room and begging the potential and the saddest men in any London dining room that days do do not the saddest men in any London dining room that days do do not the saddest men in any London dining room that days do do not the saddest men in any London dining room that days do do not the saddest men in any London dining room that days do not not the saddest men in any London dining room that days do not not the saddest men in any london dining room that days do not not the saddest men in any london dining room that days do not not not say that the saddest men in any london dining room that days do not not say the same say that the saddest men and the same say the same

Peny too, wrote his letter, and skulbed about London streets for the rest of the day, fancying that everybody, was looking at him, and whispering to his neighbour, if That iis Pendennis of Borniface, who was plucked yesterday. In His detter to his mother was full of tendenties and rebiouse. He proper the bitterest hears over (it) and their epullance and possion southed him to some degree.

He saw a party of roaring young blades from Oxbridge in the coffee roam of his hotel and slumb away fress them, and paced the streets. He remembers he says the prints which he saw hanging up at Ackermann's window in the raind and a book which he read at a stall rear the Temple Matnight he went to the pit of the play, and saw Miss Fotheringay, but he deless't in the least recollect in what pieces but p. 2

"On the second day there came a kind letter from his lauton; containing many grave and appropriate remarks adjust the event which had befallen him, but strongly urging when not to take his mane loff the University books; and to petrieve a disaster which, everybody knews was owing to his lover carelessness alone; and which he might repair by a month's application. The said he had ordered Pen's skip to pack up (some trunks of the young gentleman's wardrobe, which duly arrived; with fresh copies of all Pen's bills laid on the top: and held the manual hour and held to a feel of the floor hour and when

On the third day there arrived a letter from Home, which Pen read in his bedroom, and the result of which was that he fell down on his knees, with his head; in the bedclothes, and there prayed out his heart, and himblied himself; and having gone downstairs and eaten an immense breakfast; he sallied

forth and took his place at the Bull and Mouth, Piccadilly, by the Chatteris coach for that evening. CHAPTER XXII.

## PRODIGAL'S RETURN.

Such a letter as the Major wrote of course sent Doctor Portman to Fairoaks, and he went off with that alacrity which a good man shows when he has disagreeable news to communicate. He wishes the deed were done, and done quickly. He is sorry, but que voulez-vous? the tooth must be taken out; and he has you into the chair, and it is surprising with what courage and vigour of wrist he applies the forceps. Perhaps he would not be quite so active or eager if it were his tooth: but, in fine, it is your duty to have it out. So the Doctor, having read the epistle out to Mira and Mrs. Portman, with many damnatory comments upon the young scapegrace who was going deeper and deeper into pendition, left those ladies to spread the news through the Clavering society, which they did with their accustomed accuracy and dispatch. and strode over to Fairoaks to break the intelligence to the

She had the news already. She had read Pen's letter, and it had relieved her somehow. A gloomy presentiment of evil had been hanging over her for many, many months past. She knew the worst now, and her darling boy was come back to her repentant and tender-hearted. Did she want more? All that the Rector could say (and his remarks were both dictated by common sense, and made respectable by antiquity) could not bring Helen to feel any indignation or particular unhappiness, except that the boy should be unhappy: What was this degree that they made such an outcry about, and what good would it do Pen? Why did Doctor Portman and his uncle insist upon sending the boy to a place where there was so much temptation to be risked, and so little good to be won? Why didn't they leave him at home with his mother? As for his debts, of course they must be paid: -his debts! -wasn't his father's money all his, and badn't he a right to spend it? In this way the widow met the virtuous Doctor, and all the arrows of his indignation somehow took no effect upon her gentle bosom.

For some time past an agreeable practice, known since times ever so ancient, by which brothers and sisters are wont to exhibit their affection towards one another, and in which Pen and his little sister Laura had been accustomed to indulge pretty frequently in their childish days had been given up by the mutual consent of those two individuals. Coming back from College after an absence from home of some months, in place of the simple girl whom he had left behind him, Mr. Arthur found a tall, slim, handsome young lady, to whom he could not somehow proffer the kiss which had been in the habit of administering previously, and who received him with a gracious curtsy and a proffered hand, and with a great blush which rose up to the cheek, just upon the very spot which young Pen had been used to salute.

I am not good at descriptions of female beauty, and, indeed, do not care for it in the least (thinking that goodness and virtue are, of course, far more advantageous to a young lady than any mere fleeting charms of person and face), and so shall not attempt any particular delineation of Miss Laura Bell at the age of sixteen years. At that age she had attained her present altitude of five feet four inches so that she was called tall and gawky by some, and a Maypole by others, of her own sex, who prefer little women. But if she was a Maybole, she had beautiful roses about her head; and it is a fact that many swains were disposed to dance round her. She was ordinarily pale, with a faint rose tinge in her checks; but they flushed up in a minute when occas sion called, and continued so blushing ever so long, the roses remaining after the emotion had passed away which had summoned those pretty flowers into existence. Her eyes have been described as very large from her earliest childhood, and retained that characteristic in later life. Goodnatured critics (always females) said that she was in the habit of making play with those eyes, and ogling the gentlemen and ladies in her company; but the fact is, that Nature had made them so to shine and to look, and they could no more help so looking and shining than one star can help being

brighter than another. It was doubtless to mitigate their brightness that Miss Laura's eyes were provided with two pairs of veils in the shape of the longest and finest black evelashes, so that, when she closed her eves the same people who found fault with those orbs said that she wanted to show hier development off to and indeed, I dare says that to use her asleep would have been a pretty sight and old her coll ... As for hier complexion, that was nearly as brilliant as Lady Mantrap's, and without the powder which her ladyship uses. Her nose must be left to the reader's imagination of If ther mouth was rather darge (as Miss Riminy avers, who, but for her known appetite one would think could not swallow any thing larger than a button), everybody allowed that her smile was charming and showed off a set of bearly teeth; whilst her voice was so, low and sweet that to hear it was like listeming to sweet music. Because she is in the habit of wearing very long dresses, people of course say that her feet are not small: but it may be that they are of the size becoming her figure, and it does not follow, because Mrs. Pincher is always putting her foot out, that all other ladies should be perpetu ally bringing theirs on the tabin In fine Miss Laura Bell at the age of detection was a sweet young lady. !! Many thousands off such are to be found, let us hope in this country, where there is monlack of goodness, and modesty, and purity, and bot she was called tall and ganky by some, and a biggrand 11 Now, Miss Laufai since she had learned to think for herself (and in the past two years ther mind and her person, had both developed themselves considerably), had only been half pleased with Pen's general conduct and bearing. to his mother at home had become of late very rare and short. It was in vaim that the fond widow unged how constant Arthur's occupations and studies were, and how many his engagements off It is better that he should lose a prize." Lidura said. "than forget his mother; and indeed, mamma, I don't see that he gets many prizes. Why doesn't he come home and stay with your instead of passing his vacations at his great friends' fine houses? There is nobody there will love him half so much asmas you do." - "Aad do only, Laura?" sighed out Mrs. Pendennis. Laura declared stoutly that she did not lave. Ben a bit when he did not do his duty to his

mother. Nor would she be convinced by any of Helen's fond arguments, that the boy must make his way in the world; that his uncle was most desirous that Pen should cultivate the acquaintance of persons who were likely to befriend him in life; that men had a thousand ties and calls which women could not understand, and so forth. Perhaps Helen no more believed, in these excuses than her adopted daughter did; but she tried to believe that she believed them and comforted herself with the maternal infatuation. And that is a point whereon, I suppose, many a gentleman has reflected, that, do what we will, we are pretty sure of the woman's love that once has been ours, and that that untiring tenderness and forgiveness never fail us.

Also, there had been that freedom, not to say audacity, in Arthur's latter talk and ways which had shocked and displeased Laura. Not that he ever offended ther by rudeness. or addressed to her a word which she ought not to hearfor Mr. Pen was a gentleman, and by nature/and/education polite to every woman, high or low; but he spoke lightly and laxly of women in general—was less courteous in his actions than in his words neglectful in sundry ways, and in many of the little offices of life. It offended Miss Laura that he should smoke his horrid pipes in the house; that he should refuse to go to church with his mother, or on walks or visits with her, and be found nawning over his novel in his dressinggown when the gentle widow returned from those duties. The hero of Laura's early infancy, about whom she had passed so many, many nights talking with Helen (who recited endless stories of the boyls virtues, and love, and bravery, when he was away at school), was a very different person from the young man whom now she knew-bold and brilliant. sarcastic and defiant seeming to scorn the simple occupations or pleasures or even devotions of the women with whom he lived, and whom he quitted on such light pretexts.

Ħ

Ľ

rs |

11

ķ

ť

d

The Fotheringay affair, too, when Laura came to hear of it (which she did first by some sarcastic allusions of Major Pendennis when on a visit to Faircaks, and then from their neighbours at Clayering, who had plenty of information to give her on this head), vastly shocked and outraged Miss Laura. A Pendennis fling himself away on such a woman

as that the Helen's boy gattoping away from home day after day, to fall on his knees to an actress, and drink with her horridifather the Argood somewant to bring such a man and such a woman into his house, and set ther over his mother! "I would have run away, mamma I would lift! had had to walk bare foot through the show, a laura said come to man action.

"And you would have left me too, then?" Helen answered on which of course. Liaura withdrew her previous observation tion, and the two women rushed into each other's embraces with that warmes which belonged to both their natures, and which characterizes not a few of their sex. Whence came all this indignation of Miss! Laura about Arthur's passion? Perhaps she did not know that if men throwsthemselves away upon women; women throw themselves away upon men, too; and that there is no more accounting for love than for any other physical liking or antibathy. Perhaps she had been misinformed by the Clavering people and old Mrs. Portman who was vastly bitter against Ren, especially since his impertihent behaviour to the Docton and since the wretch! had smoked reigars in rebused time. Perhaps, finally, she was icalons arbitathis is anvice an inhibital said the dadies very seldomindulge. acta is a some II will be actific of the second

Adbieits she was angrys with Ben, against this mother she had not such feeling, but devoted the self to Helen with the utmost force of her girkish affection such affection as women, whose hearts are disengaged, are apt to bestow upon a near female friend. It was devotion—it was passion—it was all sorts of foldness and folly introduced as recommended its does not become soler historians with beards to narrate. Do not let us men despise these instincts because we cannot feel them. These women were made for our comfort and delectation, gentlement—with all the rest of the minor animals.

But as soon as Miss Llaurau beard that Pen was unfortunated and unhappy wall her i wrath against him estraight way vanished land gave place to the most tender and unreasonable compassion. He was the Pen of old days once more restored to there the frank and affectionate, the generous and tender hearted. She at context took side with Helen against Doctor Portman, when he outcried at the enomity of Pents

transgressions. Debts? what were his debts? they were a trifle. "He had been thrown witto expensive society by his uncle's order, and of course was obliged to live in the same manner as the young gentlemen whose company he frequented: Disgraced by not getting his degree anthe poor boy was lifts when the wents in for the nexaminations; the couldn't think of his mathematics and scuff on account of those twery debts which oppressed him to very likely some of the odlous rutors and masters were jealous of him, and had favourites of their town whom they wanted to put tower his head. "Other people disliked him and were cruel to him. and were unfair to him, she was very sure. And so, with flushing cheeks and eyes bright with anger, this young creature reasoned. Attid she went up and seized Helen's hand, and kissed her in the Doctor's presence and her looks braved the Doctor and seemed to ask how herdated to say a world against her darling mother's Pen Pai amater one groke used

When that divine took his deave, not unlittle disconfitted and amazed at the pertinacious obstinacy of the women, Laura repeated her embraces and arguments with mentold fervour to Helen, who fielt that there was a great ideal of cogeney in most of the Natier of There imust abecome fealousy against Pen. no Sheofelt guite sure that the thad offended some of the examiners bond had taken a mean revenge of him -inothing more wikely, an Altogether, the anyouncement of the misfortune vexed these two ladies very little indeed. Den who was planged in this whame and glief in "London, and torn with great remurse for thinking of his mother suborrow, would have wondered had he seen how easily she bore the calanyty. Indeed, realamity is welcome to women, if they think it will bring truant affection home tagain ; and tif tyour have reduced to our mistress tolla crust, depend upon it that she won't repine, and only take a wery little bit of it for herself provided you will entothe a year it is clear that I owe you five admostration in the eye.

"And directly the Doctor was gone; Hayra ordered fires to be lighted in Mr. Afthur's rooms, and his bedding to be aired; and had these preparations completed by the time. Helen had divished a most tender and lafter time to pen, when the girl, suffing foodly, took her mamma by the

hand, and led her into those apartments where the fires were blazing so cheerfully, and there the two kind creatures sate down on the bed and talked about Pen ever so long. Laura added a postscript to Helen's letter, in which she called him her dearest Pen, and bade him come home instantly, with two of the handsomest dashes under the word, and be happy with his mother and his affectionate sister Laura.

In the middle of the night—as these two ladies, after reading their Bibles a great deal during the evening, and after taking just a look into Pen's room as they passed to their own—in the middle of the night, I say, Laura, whose head not unfrequently chose to occupy that pillow which the nightcap of the late Pendennis had been accustomed to press, cried out suddenly, "Mamma, are you awake?"

Helen stirred, and said, "Yes, I'm awake." The truth is, though she had been lying quite still and silent, she had not been asleep one instant, but had been looking at the night-lamp in the chimney, and had been thinking of Pen for hours and hours.

Then Miss Laura (who had been acting with similar hypocrisy, and lying occupied with her own thoughts, as motionless as Helea's brooch with Pen's and Laura's hair in it, on the frilled white pin-cushion on the dressing table) began to tell Mrs. Pendennis of a notable plan which she had been forming in her busy little brain, and by which all Pen's embarrassments would be made to vanish in a moment, and without the least trouble to anybody.

"You know, mamma," this young lady said, "that I have been living with you for ten years, during which time you have never taken any of my money, and have been treating me just as if I was a charlty girl. Now, this obligation has offended me very much, because I am proud, and do not like to be beholden to people. And as, if I had gone to school—only I wouldn't—it must have cost me at least fifty pounds a year, it is clear that I owe you fifty times ten pounds which I know you have put into the bank at Chatteris for me, and which doesn't belong to me a bit. Now, to-morrow we will go to Chatteris, and see that nice old Mr. Rowdy with the bald head, and ask him for it—not for his head, but for the five hundred pounds; and I days a he will lend you two

more, which we will save and pay back; and we will send the money to Pen, who can pay all his debts without hurting anybody, and then we will live happy ever after."

What Helen replied to this speech need not be repeated. as the widow's answer was made up of a great number of incoherent' ejaculations, embraces, and other itrelative matternes But the itwo women slept well after that talk; and when the right-lamp went out with a splutter, and the sun rose gloriously over the purple hills, and the birds began to sing and pipe cheerfully amidst the leafless trees and glistening evergreens on Fairoaks lawn. Helen woke too, and as she looked at the sweet face of the girl sleeping beside her—her lips parted with a smile, blushes on her cheeks, her spotless bosom heaving and falking with gentle undulations, as if bappy: dreams were sweeping over it - Penis mother felt happy and grateful beyond all power of words, save such as pious women offer up to the Beneficent Dispenser of love and mercy, in whose honour auchorus of such praises is constantly rising up all round the world are hard are

Although it was Jameary and rather cold weather, so sincere was Mr. Ben's temorse, and so determined his polaristof economy, that he would not take an inside place in the coach, but sate up behind with his friend the guard, who remembered his former liberality, and lent him optenty of greatooats. Perhaps it was the cold that made his knees tremble as the glot down at the lodge-gate, or it may be that he was agitated at the motion of seeing the kind creature for whose love he had made so selfish a return. Old John was in waiting to receive his master's baggage, but he appeared in a fustian jacket, and no longer wore his livery of drab and blue. "I'se gar'ner and stableman, and lives in the ladge now," this worthy man remarked, with a grin of welcome to Pennand something of a blush subut instantly as Pen turned the corner of the shrubbery and was out of eveshot of the coach ... Helen made her appearance, her face beaming with love and forgiveness for forgiving is what some women love/best of allifer to but assign a greater list of t

We may be sure that the widow, having a certain other object tim view had lost no time in writing off to Pen an adcount of the noble, the magnanimous, the magnificent

offer of Laura, filling up her letter with a profusion of bene dictions upon both her children. "It was probably the knowledge of this money obligation which caused Pen to blush very much when he saw Laura, who was in waiting in the hall, and who this time, and for this time only broke through the little arrangement of which we have spoken; as baving bubsisted between her and Arthur for the last few years; but the truth is there has been a great deal too much said about kissing due the present chapters and off recognises of the er, silj bas kalau zadumi kili iklima zimnodo legig bas per

Souther Product came hope, and the fatted call was killed for him, and he was made as happy as two simple women could make him. No altusions were made to the Orbridge mishaperor questions asked as to his further proceedings for sometimes But! Pen debated these anxiously in his com miriduand up in his own room; where he passed; much time in dogitation could be other all our of appropriate analysis of the contraction of the co

Asfewidays after hereams home, he roder to Chatteris on his horse, and came back on the top of the coach will be then informed his mother what the shad definite the shortser to be sold; and when that operation was effected the handed her over the cheque which she and possibly Penchinself, thought was an act of uncommon virtue and self-denial but which Laura pronounced to be only strict justice. all brand near a

. He rarely mentioned the loan which she had made and which, indeed, had been accepted by the widow with centant modifications; but some on twice and with great desitation and stainmening, he alluided on it, and thanked them But it evidently pained his vanity to be beholdere to the orphan for succdur. He was wild to find some means of repaying her! I see an reliable from a reliable see I " . sold bone of

· He left off drinking wine, and betook himself but with great moderation, to the refreshment of whick wand water. He gave up sigar smoking to but it must be comfessed that of late years he had liked pipes and tobactors well or even better iso that this sacrifice was not a very severe oner in the

He fell asleep a great deal after dinner when he joined the ladies in the drawing room, and was certainly very moody and melancholy. He watched the coaches with regreat interesty walked in to read the papers at Clavering assidu ously, dined with; anybody who would hask! him (and the widow was glad that he should have tany entertainment in their solitary place), and played as good deal at oribbage with Captain Clanders sol has seemiond in a control.

He avoided Doctor Rontman, who, in his turn; whenever Pen, passed, gave this very several ooks from under his shovel hat. He went to church with his mother; however, very regularly, and rend prayers for her atchements the little household. Always, himble, it was greatly difficult in the little household. Always, himble, it was greatly difficult in the little house of Rairoaks; the silver dish-covers never sawithe lightlate all. John put on his, livery to go to behavel, land assert this dightty on Sundays, but his was only for form's sake. He was gardener and out door men, vic. Upten, insigned. There was but little fire in Rairoaks, kitchen, and John and the maids drank their evening beer there by the light of carsingle gardle. All this was Mr. Pen's doing, and the state of things did not increase his cheerfulness.

For some time Pen said no power on earth could induce him to go back to Oxbridge again, after his failure there; but one day Laura said to him, with many blushes, that she thought, as some sort of reparation, of punishment on himself for his—for his idleness, he ought to go back and get his idegree, if the reported of each pix is and in a constant many of the law const

1:

er

hi

ct

ní

Œ

α

Ð

ni

tt

er. Oi

'n

e y

t

A plueked man is a dismal, being in a Turive sity is belonging to no set of and there, and owned the nord of the felt bimself plucked indeed of all the time feathers which he had non-during his brilliant partial discrety appeared out of his College, regularly going to ombining thapely and shutting himself our making to misself our making to misself our making admits a lightly away from the noise and supperson of the undergraduates will himself our making admits a lightly and the noise and his door—belon were all paid of shutting that were then there. The mean of his pear a hald taken their degrees, and were gone. Herwent into a second examination; and passed with petfect case. He was somewhat there easy in his mind when he appeared in his bookelor segoward as a similar.

On his way back from Oxbridge the paid to visit to the uncle in Abandon, but the old genoleman received him with year cold looks, and would soarcely, where thin this necessary

to shake. He called a second time, but Morgan, the valet, said his master was from home

Pen came back to Fairoaks, and to his books and to his idleness, and loneliness, and despair. He commenced several tragedies, and wrote many copies of verses of a gloomy cast. He formed plans of reading, and broke them. He thought about enlisting wabout the Spanish Legionabout a profession. He chafed against his captivity, and cursed the idleness which had caused it? Helen said he was breaking his heart, and was sad to see his prostration. As soon as they could afford it he should go abroad—he should go to London—he should be freed from the dull society of two poor women. It was dull-very certainly! The tender widow's habitual melancholy seemed to deepen into a sadder gloom; and Laura saw with alarm that the dear friend became every year more languid and weary, and that her pale cheek grew more want out and and the first of the first

## CHAPTER XXIII.

spelario por lessa no recajon!

THE inmates of Fairoaks were drowsily pursuing this humdrum existence, while the great house upon the hill, on the other side of the river Brawl, was shaking off the slumber in which it had lain during the lives of two generations of masters, and giving extraordinary signs of renewed liveliness.

Just about the time of Pen's little mishap, and when he was so absorbed in the grief occasioned by that calamity as to take no notice of events which befell persons less interesting to himself than Arthur Pendennis, an announcement appeared in the provincial journals which caused no small sensation in the county at least, and in all the towns, villages, halls and mansions, and parsonages for many miles round Clayering Park At Clavering Market; at Cackleby Fair; at Chatteris Sessions; on Gooseberry Green, as the squire's carriage met the vicar's one-horse contrivance, and the inmates of both vehicles stopped on the road to talk; at Tinkleton Church gate, as the bell was tolling in the sur and the white smocks and scarlet cloaks came troopver the green common, to Sunday worship; in a ed societies round about—the word was, that Clavering was to be inhabited again.

ne five years before the county papers had advertised arriage at Florence, at the British Legation, of Francis ing, Esq., only son of Sir Francis Clavering, Bart., of ing Park, with Jemima Augusta daughter of Samuel of Calcutta, Esq., and widow of the late J. Amory, At that time the legend in the county was that Claverho had been ruined for many a year, had married a from India with some money Some of the county aught a sight of the newly-married pair. The Kickletravelling in Italy, had seen them. Clavering occuhe Poggi Palace at Florence, gave parties, and lived rtably-but could never come to England. Another oung Peregrine, of Cackleby, making a Long Vacation had fallen in with the Claverings occupying Schloss censtein, on the Mummel See. At Rome, at Lucca, e, at the baths and gambling-places of the Rhine and m, this worthy couple might occasionally be heard of curious and rumours of them came as it were by to Clavering's ancestral place. Any water of the second and ir last place of abode was Paris, where they appear re lived in great fashion and splendour after the news death of Samuel Snell, Esq., of Calcutta, reached his a daughter in Europe, and the about a dis Sir Francis Clavering's antecedents little can be said ould be advantageous to that respected baronet. The an outlaw, living in a dismal old château near Bruges, entleman had made a feeble attempt to start in life commission in a dragoon regiment, and had broken almost at the outset. Transactions at the gamblingand speedily effected his ruin. After a couple of years army he had been forced to sell out; had passed some n Her Majesty's prison of the Fleet; and had then d over to Ostend to join the gouty exile his father. a Belgium, France, and Germany, for some, years, this ed and abortive prodigal might be seen lurking about trooms and watering-places, punting at gamblinghouses, dancing at boarding house balls, and riding steeple-chases on other folks' horses.

It was at a boarding-house at Lausanne that Francis Clavering made what he called the lucky coup of marrying the widow Amory, very lately returned from Cakutta. His father died soon after, by consequence of whose demise his wife became Lady Clavering. The title so delighted Mr. Smell of Calcutta that he doubted his daughter's allowance; and, dying himself soon after, left a fortune to ther and her children, the amount of which was, if not magnified by rumour, something very splendid indeed.

Before this time there had been, not runtours unfavourable to Lady Clavering's reputation, but unpleasant impressions regarding her Ladyship. The best Anglish people abroad were shy of making her acquaintance; her manners were not the most refined; her origin was kamentably low and doubt ful. The retired East Indians, who are to be found in ponsiderable force in most of the continental towns frequented by English, spoke with much scome of the disreputable old lawyer and indigo-smuggler, her father, and of Amory, her first hasband, who had been mate of the Indiaman in which Miss Snell came out to join her father at Calcutta. Neither father nor daughter was in society at Calcutta, or had ever been heard of at Government House. Old Sir Jasper Rogers who had been Chief-Justice of Calcutta had once said to his wife, that he could bell a queer story about Lady Clavering's first husband; but, greatly to Lady Rogers's disappointment, and that of the young ladies his daughters, the old Judge could never be got to reveal that bayetery.

They were all, however, glad enough to go to Lady Clavering's parties, when her Ladyship took the Hotel Bouilli in the Rue Grenelle at Rais, and blazed out in the polite world there in the writter of 183.—. The Faubourg St. Germain took her up. Visiount Bagwig, our excellent ambassador, paid her marked attention. The princes of the family frequented her salons. The most rigid and noted of the English ladies resident in the French capital acknowledged and countenanced her the virtuods Lady Elderbury, the severe Lady Rockminstel, the venerable Counters of Southdown—people, in a world resowned for austerby, and

of quite a dazzling moral purity: so great and beneficent in influence had the possession of ten (some said twenty) thousand a year exercised upon Lady Clavering's character and reputation. And her munificence and goodwill were unbourided. Anybody (in society) who had a scheme of charity was sure to find her purse open. The French ladies of piety got money from her to support their schools and convents; she subscribed indifferently for the Armenian patriarch for Father Barbarossa, who came to Europe to collect funds for his monastery on Mount Athos for the Baptist Mission to Quashyboo, and the Orthodex Settlement in Feefawioo, the largest and most savage of the Cantibal Islands. And it is on record of her, that, on the same day on which Madame de Crieff got five napoleons from her in support of the poor persecuted results, who were at that time in very bad odour in France, Lady Budelight put her down in her subscription list for the Rev. J. Ramshorn, who had had a vision which ordered him to convert the Pope of Rome. And more than this and for the benefit of the worldly, her Ladyship gave the best diffners, and the grandest balls and suppers, which were known at Paris during that season.

And it was during this time, that the good-natured lady must have arranged matters with her husband's creditors in England, for Sir Francis reappeared in his native country, without fear of arrest; was announced in the Morning Post and the county paper as having taken up his residence at Mivart's Hotel; and one day the anxious old housekeeper at Clavering House beheld a carriage and four horses drive up the long avenue, and stop before the moss grown steps in front of the vast melancholy portico.

Three gentlemen were in the carriage—an open one. On the back seat was our old acquaintance, Mr. Tatham of Chatteris, whilst in the places of honour sat a handsome and portly gentleman enveloped in mustachies, whiskers, furcollars, and braiding, and by him a pale, languid man, who descended feebly from the carriage, when the lattle lawyer, and the gentleman in fur, had nimbly fumped out of k.

They walked up the great moss-grown steps to the hallloor, and a foreign attendant, with eatrings and a gold laced cap, pulled strenuously at the great bell-handle at the cracked and sculptured gate. The bell was heard clanging loudly through the vast gloomy mansion. Steps resounded presently upon the marble pavement of the hall within; and the doors opened, and finally, Mrs. Blenkinsop, the housekeeper, Polly, her aide-de-camp, and Smart, the keeper, appeared bowing humbly.

Smart, the keeper, pulled the wisp of hay coloured hair which adorned his sunburned forehead, kicked out his left heel as if there were a dog biting at his calves, and brought down his head to a bow. Old Mrs. Blenkinsop dropped a curtsy. Little Polly, her aide-de-camp, made a curtsy, and several rapid bows likewise; and Mrs. Blenkinsop, with a great deal of emotion, quavered out, "Welcome to Clayering, Sir Francis. It du my poor eyes good to see one of the family once more."

The speech and the greetings were all addressed to the grand gentleman in fur and braiding, who wore his hat so magnificently on one side, and twirled his mustachios so royally. But he burst out laughing, and said, "You've saddled the wrong horse, old lady; I'm not Sir Francis Clavering what's come to revisit the halls of my ancestors. Friends and vassals, behold your rightful lord!"

And he pointed his hand towards the pale, languid gentleman, who said, "Don't be an ass, Ned."

"Yes, Mrs. Blenkinsop, I'm Sir Francis Clavering. I recollect you quite well. Forgot me, I suppose?—How dy do?" and he took the old lady's trembling hand, and nodded in her astonished face, in a not unkind manner.

Mrs. Blenkinsop declared upon her conscience that she would have known Sir Francis anywhere; that he was the very image of Sir Francis, his father, and of Sir John who had gone before.

"Oh, yes—thanky—of course, very much obliged—and that sort of thing," Sir Francis said, looking vacantly about the hall. "Dismal old place, ain't it, Ned? Never saw it but once, when my governor quarrelled with my gwandfather, in the year twenty-thwee."

"Dismal?—beautiful —the Castle of Otranto!—the Mysteries of Udolpho, by Joye!" said the individual addressed

as Ned. "What a fireplace! You might roast an elephant in it. Splendid carved gallery! Inigo Jones, by Jove!

I'd lay five to two it's Inigo Jones."

"The upper part by Inigo Jones. The lower was altered by the eminent Dutch architect, Vanderputty, in George the First his time, by Sir Richard, fourth baronet," said the housekeeper.

"Oh, indeed," said the baronet. "Gad, Ned, you know

everything." A Latil last a seeded

"I know a few things, Frank," Ned answered. "I know that's not a Snyders over the mantelpiece—bet you three to one it's a copy. We'll restore it, my boy. A lick of varnish, and it will come out wonderfully sir." That old fellow in the

red gown, I suppose, is Sir Richard?"

"Sheriff of the county, and sate in Parliament in the reign of Queen Anne," said the housekeeper, wondering at the stranger's knowledge. "That on the right is Theodosia, wife of Harbottle, second baronet, by Lely, represented in the character of Venus, the Goddess of Beauty,—her son Gregory, the third baronet, by her side, as Cupid, God of Love, with a bow and arrows; that on the next panel is Sir Rupert, made a knight banneret by Charles the First, and whose property was confuscated by Oliver Cromwell."

"Thank you—needn't go on, Mrs. Blenkinsop," said the Baronet; "we'll walk about the place ourselves. Frosch,

give me a cigar. Have a cigar, Mr. Tatham?"

Little Mr. Tatham tried a cigar, which Sir Francis's courier handed to him, and over which the lawyer spluttered fearfully. "Needn't come with us, Mrs. Blenkinsop. What's his name—you—Smart—feed the horses and wash their mouths. Shan't stay long. Come along, Strong—I know the way; I was here in twenty-thwee, at the end of my gwandfather's time." And Sir Francis and Captain Strong, for such was the style and title of Sir Francis's friend, passed out of the hall into the reception rooms, leaving the discomfited Mrs. Blenkinsop to disappear by a side-door which led to her apartments, now the only habitable rooms in the long-uninhabited mansion.

It was a place so big that no tenant could afford to live in it; and Sir Francis and his friend walked through room after

room, admiring their vastness and dreary and deserted grandeur. On the right of the hall-door were the saloons and drawing-rooms; and on the other side the oak room, the parlour, the grand dining-room, the library, where Pen had found books in old days. Round three sides of the hall ran a gallery, by which, and corresponding passages, the chief. bedrooms were approached, and of which many were of. stately proportions and exhibited marks of splendout. the second story was a labyrinth of little discomfortable garrets, destined for the attendants of the great folks who inhabited the mansion in the days when it was first built: and -I do not know any more cheering mark of the increased philanthropy of our pwn times, than to contrast our domestic architecture with that of our angesters, and to see how much better servants and poor are reared for at present, than in times when my lord and my lady slept under gold canopies and their servants lay above them in quarters not so airy or so clean as stables are nowned a married little frequency

Up and down the house the two gentlemen wandered, the owner of the mansion being very silent and resigned about the pleasure of possessing it; whereas the Captain, his friend, examined the premises with so much interest and eagerness that you would have thought he was the master, and the other the indifferent spectator of the place. "I see capabilities in it—capabilities in it, sir !" cried the Captain. "Gad, sir, leave it to me, and I'll make it the pride of the country, at a small expense. What a theatre we can have in the library berg, the curtains between the columns which divide the room! What a famous room for a galop will will hold the whole shire. We'll being the morning parlow with the tapestry in your second salon in the Rue de Grenelle. and furnish the oak room with the Moyen-age cabinets and the armour. Armour looks splendid against black oak : and there's a Venice glass in the Quai Voltaire which will suit that high mantelpiece to an inch, sir. The long saloon, white and crimson, of course; the drawing-room, wellow satio : and the little drawing-room, light blue, with lace over-hay?"

"I recollect my old governor caning me in that little room," Sir Francis said sententiously; "he always bated me, my old governor."

"Chintz is the dodge, I suppose, for my lady's rooms with ite in the landing, to the south, the bedroom, the sittingome and the dressing rooth. We'll throw a conservatory to over the baldonit. Where will you have your rooms?" "Put mine in the north wing," said the Baronet with a was fand out of the reach of Miss Amoves confounded ano. I can't bear it. She's soweething from morning till ght, Regeneration as a commencer in some in some district

The Captain burst out laughing: He settled the whole rther arrangements can the house in the course of their walk rough it rand, the promenade ended, they went into the eward's room, now inhabited by Mers. Blenkinson, and where r. Tatham! was sitting poring over a plan of the estate, d the old housekeeper hard reepared a collation in honour her lord and master.

Then they inspected the kitchen and stables about both which Sir Francis was rather interested, and Captain tong was for examining the gardens; but the Baronet said. D\_\_\_\_the sardens, and that sort of thing!" and finally drove away from the house as unconcernedly as he had stered it brands that might the speople of Clavering learned at Sir Francis Clavering had thaid a visit to the Park, and is coming to live in the country to the state of the country When this fact came to be known at Chatteris: all the folks the place were set in commotion: High Church and Low historic half-pasi-captains and old mands and downgers; sport g squircens of the vicinage, farmers, tradesmen, and factory oplo -- all the population mand round about the little place. he news was brought to Farraks, and received by the dies there and by Mouten, with some excitement: ybus says there is a very pretty girl in the family, Arthur," tura said, who was as kimit and thoughtful upon this point women generally are "a Miss Amory, Eady Clavering's nighter by her first mauriage. Of course, you will failt in ve with her astsoon as sine arrives. For each of the tenantic to Helen crieds but, "Don't talk nonsense, Laura," Pew ughed and said, "Well, there is the voung Sin Francis for at the continuous in top books. The check lightle with the

"Hois but four years old." Miss Lauth repited ... "But I Hiconsole myself with that handsome officer. Six Francis's friend. He was at church last Sunday, in the Clavering pew and his mustachios were beautiful."

Indeed, the number of Sir Francis's family (whereof the members have all been mentioned in the above paragraphs) was pretty soon known in his town, and everything else, as nearly as human industry and ingenuity could calculate, regarding his household. The Park avenue and grounds were dotted now with town folks of the summer evenings, who made their way up to the great house, peered about the premises, and criticised the improvements which were taking place there. Loads upon loads of furniture arrived in numberless vans from Chatteris and London; and numerous as the vans were, there was not one but Captain Glanders knew what it contained, and escorted the baggage up to the Park House.

He and Captain Edward Strong had formed an intimate acquaintance by this time. The younger captain occupied those very lodgings at Clavering which the peaceful Smirke had previously tenanted, and was deep in the good graces of Madame Eribsby, his landlady—and of the whole town, The Captain was splendid in person and raiment: fresh-coloured, blue-eyed, black-whiskered, broad-chested, athletic—a slight tendency to fullness did not take away from the comeliness of his jolly figure—a braver soldier never presented a broader chest to the enemy... As he strode down Clavering High Street, his hat on one side, his cane clanking on the pavement, or waving round him in the execution of military cuts and soldatesque manœuvres—his jolly laughter ringing through the otherwise silent street—he was as welcome as sunshine to the place, and a comfort to every inhabitant in it.

On the first market-day he knew every pretty girl in the market; he joked with all the women; had a word with the farmers about their stock; and dined at the Agricultural Ordinary at the Clavering Arms, where he set them all dying with laughing by his fun and jokes. "Tu be sure he be a vine feller, tu be sure that he be," was the universal opinion of the gentlemen in top-boots. He shook hands with a score of them, as they rode out of the inn-yard on their old nags, waving his hat to them splendidly as he smoked his cigar w

"Chintz is the dodge, I suppose, for my lady's rooms—the suite in the landing, to the south the bedroom, the sittingrooms and the dressing room. We'll throw a conservatory out, over the balbony. Where will you have your rooms?"

"Put mine in the north wing," said the Baronet, with a yawn, "and out of the reach of Miss Amory's confounded piano. I can't bear it. She's soweething from morning till night, Beele and he have the seven and the seven and the seven as the

The Captain burst out laughing: He settled the whole further arrangements of the house in the course of their walk through it mand, the promerande ended, they went into the steward's room, now inhabited by Mers. Blenkinsop, and where Mr. Tatham! was sitting ploving over a plan of the estate, and the old housekeeper hard prepared a collation in honour of her lord and master.

ш

ı

)ic y:

ù

ж. er.

Dđ

ti

ap

tar Ľ

ne l

h

a j

wil

eë:

su su

\$**8** 

111 m

m,

old

Then they inspected the kitchen and stables about both of which Sir Francis was rather interested, and Captain Strong was for examining the gardens; but the Baronet said, "D the gardens, and that sort of thing!" and finally he drove away from the house as unconcernedly as he had entered it brands that might the people of Clavering learned that Sir Francis Clavering had haid a visit to the Park, and was coming to live in the county:

When this fact came to be known at Chatteris, all the folks in the place were set in commotion: High Church and Low Church, half-pay-captains and old maids and dowagers, sporting squireens of the vicinage, farmers, tradesmen, and factory people :- all the population in and round about the little place. The news was brought to Fairnaks, and received by the ladies: there, and by Mr. Fen, with some excitement. Pybus says there is a very pretty girl in the family, Arthur," Laura said, who was as kind and thoughtful upon this point as women! generally are -- "a Miss Amory, Lady Clavering's daughter by her first mauriage: Of course your will fall in love with her assooni as she arrives. It is the first the care to

Helen cried but, "Don'to talk nonsense Laura." Pew laughed, and said, "Well, there is the young Sir Francis for Division of American Description of many in YOU!

"He is but four years old," Miss Laura repried. "But I shall console myself with that handsome officer, Sir Francis you know Ned Strong—the Chevalier Strong, they call abroad—as well as he knows himself?"

In this way almost everybody in Clavering came to kn Ned Strong. He told Madame Fribsby; he told the landh of the George; he told Baker at the reading rooms; he ti Mrs. Glanders and the young ones at dinner; and finally, told Mr. Arthur Pendennis, who, yawning into Clavering c day, found the Chevalier Strong in company with Capt Glanders, and who was delighted with his new acquaintan Before many days were over Captain Strong was as me at home in Helori's drawing-room as the was in Mada Fribsby's first floor, and made the lonely house very gay w his good-humour and ceaseless flow of talk. The two work had never before seem such a man. "He had a thousa stories about battles and dangers to interest them about Greek captives. Polish beauties, and Spanish nuns. He cou sing scores of songs in half a dozen languages, and would down to the piano and troll observ off in a rich many voi Both the ladies pronounced him to be delightful mand so was ...) though, indeed, they had not had much choice of ma society as yet, having seen in the course of their lives but I persons, except old Portman and the Majori and Mr. P.

And Captain Strong acquainted his new friends at Fairoa not only with his own biography; but with the whole hist of the family now coming to Clavering. It was he who t made the marriage between his friend Frank and the wid Amory. She wanted rank, and the wanted money. We match could be more suitable? He organized it; he mathose two people happy. There was no particular roman attachment between them to the widow was not of an age to person for romance; and Siri Francis, if he had his game billiards and his dinner, cared for little besides. But the were as happy as people would be. Clavering would retit to his matine place and country, his wife's fortune would in his choumbrances left, and his ions and heir would be one the first men in the rountry.

who was a genius to be sure; but then your geniuses

"And Miss Amory?" Laura asked: Laura was tinct monly curious about Miss Amory:

TO ÓN ok

dı th id E et c it

e.

К

ţ

Ė

**7** : ï le : ċ 3 at. \*

T

r I

Strong llaughed. "Oh, Miss Amory is a muse-Miss Amory is a mystery Miss Amory is a femme incomprise."44 "What is that?" asked simple Mrs. Pendennisa but the Chevalier gave her mo answer perhaps nould not give her one. "Miss Amory paints, Miss Amory writes poems, Miss Amory composes anusic, Miss Amory rides like Diana Vernonia Miss Amory is a paragon, in a word," we all the

"I hate clever women," said Henry

"Thank you," said Laura .... For her partishe was sure she should be charmed with Miss Amory, and quite longed to have such a friend. And with this she looked Pen full in the face, as if/every word the little hypocrite said was Gospel truth. professort are not salt a south Historia (bell of all) whom if

Thus an intimacy was arranged and prepared beforehand between the Fairoaks family and their wealthy neighbours at the Park; and Pen and Laura were to the full as eager for their arrival, as even the most curious of the Clavering folks. A Londoner, who sees fresh faces and yawns at them every day, may smile at the eagerness with which country people expect a visitor and A Cockney comes amongst them, and is remembered by his rural contentainers for years after he has left them, and forgotten them, very likely floated far away from them on the vast London sea. But the islanders remember long after the mariner has sailed away and can tell you what he said and what he wore, and how he looked and how he laughed. In fine, a new arrival is an event in the country not to be understood by us, who don't, and had rather not, know who lives next door. A consequence of the will

When the painters and upholsterers had done their work in the house, and so beautified it, under Captain Strong's superintendence, that hel might well be proud of his taste, that mentleman announced that he should go to London, where the whole family had arrived by this time and should speedily return to establish them in their renovated mainsions have a suppoper besend returned well read by the

Detachments of domestics preceded them. Carriages came down by sea, and were brought over from Baymouth by horses which haid previously arrived under the care of grooms and coachmen. One day the Alacrity coach brought down on its roof two large and metancholy men, who were dropped at the Park lodge with their trunks, and who were Messieurs Frederic and James, metropolitan footmen, who had no objection to the country, and brought with them state and other suits of the Clavering uniform.

On another day, the mail deposited at the gate/a foreign gentleman, adorned with many ringlets and chains. He made a great riot at the lodge-gate to the keeper's wife (who, being a West country woman, did not understand his English or his Gascon French), because there was no carriage in waiting to drive him to the house, a mile off, and because he could not walk entire leagues/in his fatigued state and varnished boots. This was Monsieur Alcide Mirobolant, formerly Chef of His Highness the Duc de Borodino, of His Eminence Cardinal Beccafico, and at present Chef of the bouche of Sir Clavering, Baronet: Monsieur Mirobolant's library, pictures, and piano had arrived previously in charge of the intelligent young Englishman, his aide de camp. He was, moreover, aided by a professional female cook, likewise from London, who had inferior females under her orders.

He did not dine in the steward's room, but took his nutriment in solitude in his own apartments, where a female servant was affected to his private use. It was a grand sight to behold him in his dressing-gown composing a menu. He always sate down and played the piano for some time before that. If interrupted, he remonstrated pathetically with his little maid. Every great artist, he said, had need of solitude to perfectionate his works.

But we are advancing matters in the fullness of our love and respect for Monsieur Mirobolant, and bringing him pre-

maturely on the stage. It is a hand on him beard of

The Chevalier Strong had a hand in the engagement of all the London domestics, and, indeed, seemed to be the master of the house. There were those among them who said he was the house-steward, only he dined with the family. How beit, he knew how to make himself respected, and two of by no means the least comfortable rooms of the house were assigned to his particular use.

He was walking upon the terrace finally upon the eventful day when, amidst an immense jangling of bells from Clavering Church, where the flag was flying, an open carriage and one

of those travelling charidts or family arks, which only English philoprogenitiveness: could invent, drove rapidly with foaming horses through the Park gates, and up to the steps of the Hall. The two battans of the sculptured door flew open. Two superior officers in black, the large and melancholy gentlemen, now in livery, with their hair in powder, the country menials engaged to aid them, were in waiting in the hall, and bowed like tall clms when autumn winds wail in the park. Through this avenue passed Sir Francis Clavering, with a most unmoved face; Lady Clavering, with a pair of bright black eyes, and a good-humoured countenance, which waggled and nodded very graciously; Master Francis Clavering, who was holding his mamma's skirt (and who stopped the procession to look at the largest footman, whose appearance seemed to strike the young gentleman), and Miss Blandy, governess to Master Francis; and Miss Amory, her Ladyship's daughter, giving her arm to Captain Strong. It was summer, but fires of welcome were crackling in the great hall chimney, and in the rooms which the family were to occupy.

11.11

15

n i h

ķ

re

u

Monsieur Mirobolant had looked at the procession from one of the lime-trees in the avenue. "Elle est la," he said, laying his jewelled hand on his richly-embroidered velvet waistcoat with glass buttons. "Je t'ai vue; je te béhis, O ma sylphide, O mon ange!" and he dived into the thicket, and made his way back to his furnaces and saucepans.

The next Sunday the same party which had just made its appearance at Clavering Park, came and publicly took possession of the ancient pew in the church, where so many of the Baronet's ancestors had prayed, and were now kneeling in effigy. There was such a run to see the new folks, that the Low Church was deserted, to the disgust of its pastor; and as the state barouche, with the greys, and coachman in silver wig, and solemn footmen, drew up at the old churchyard gate, there was such a crowd assembled there as had not been seen for many a long day. Captain Strong knew everybody, and saluted for all the company. The country people wowed my lady was not handsome, to be sure, but pronounced her to be uncommon fine dressed, as indeed she was—with the finest of shawls, the finest of pelisses, the brilliantest of bonnets and wreaths, and a power of rings, cameos, brooches, chain

bangles, and other nameless gimcracks; and ribbons of every breadth and colour of the rainbow flaming on her person, Miss Amory appeared meek in dove-colourolike a vestal virgin; while Master Francis was in the costume then prevalent of Rob Roy Macgregor, a celebrated Highland outlaw. The Baronet was not more animated than ordinarily: there was a happy vacuity about him which enabled him to face a dinner, a death, a church, a marriage, with the same indifferent cases and like because onneva subtainment the

A pew for the Clavering servants was folled by these domestios; and the encaptured congregation saw the gentlement from London with "vlower on their heeds," and the micaculous coachman with his silver wig; take their places in that pew so soon as his horses were put up at the Clavering Armsen ; will

In the course of the service Master Francis began to make such a yelling in the pew, that: Frederic the tallest of the footmen, was beckoned by his master, and rose and went and carried out Master Francis, who reared and beat him on the head, so that the powder flew round about like clouds of incensed. Nor was he pacified until pladed on the box of the carriage, where he played at horses with Johns whip. 19 of You see the little beggar's never been to church before Miss Bell," the Baronet drawled out to a wodney lady who was visiting bilm : 16 no wonder he should make a row: 1/1 don't go in town neither; but Lithink it's right in the doesntry to give a good example and that sort of thing? From this

Miss Bell laughed, and said "the little boy had not given a particularly good example. To soil all was the hear of the red

"Gad. I don't know and that sort of thing " said the Baronet. "It aim't so bad, heither. Whenever he wants a thing, Frank always cwies, and whenever he owies he gets it." Here the child in question began to how for a dish of sweetmeats on the hincheony tables and making and unge across the table cloth, upset a glass of wine over the best waistcoat of one of the guests present. Mr. Arthur Pendennis. who was greatly annoyed at being made to look foolish and at having his spotless cambrio shirt from blotched with so in recommon three dressed, as indeed showless which the Bairw

"We do spoil him so," said Lady Clavering to Mrs. Penemis, fondly gazing at the cherub, whose hands and face

ery on. 32

xełw.

ere: œ

ns n

ıs ٥l e ıe

æ of ıe

ď

e, 10 I y

e now frothed over with the species of lather which is rted in the confection called meringues à la crême,

It is very wrong," said Mrs. Pendennis, as if she had r done such a thing herself as spoil a child.

Mamma says she spoils my brother-do you think anycould Miss Bell? Look at him-isn't he like a little "I'd held to broken eds I in January As a ways, year

Ad. I was quite wight," said the Baronet. "He has cwi and he has got it, you see Go at Fwank, old boy."

Francis is a very judicious parent," Miss Amory whisperci "Don't you think so Miss Bell? I shan't call you Missiell-I shall dall you Latura, I admired you so at church Your robe was not well made, nor your bonnet very fresh autivon have such beautiful grey eyes, and such a lovely to a facility in the adomit the divides a the many

194 Thac you," said Miss Bell, laughing.

"Voncousin is handsome, and thinks 30, He is uneasy de sa pennie. He has not seen the world yet. Has he genius? I as he suffered? A lady, a little woman in a rampled stin and velves shoes a Mrs. Pybus—came here, and said he his suffered. I, too, have suffered, mand you, Laura, has jour heart ever-been touched?"

Laura said. "No!" but perhaps blushed a little at the idea or the gueston, so that the other said,

"Ah, Laura Mase it all. It is the beau cousin. Tell me everything. I already love you as a sister," and the many that it

"You are very sind," said Miss Bell, smiling, "and, and it must be owned habit is a very sudden attachment."

"All attachments are so. It is electricity—spontaneity. It is instantaneous, It knew I should love you from the moment I saw you mit Do you not feel it yourself?" | week or

"Not yet," said Lauran "but I dare say I shall, if I try." "Call merby my mame, then," if ould have a reason you are

"But I don't knowit;" Laura cried out, a second distriction of "My name is Blanche, risn't it a pretty name? Call me by its for an from formar well a continues of vibra

"Allanche-it is very pretty indied." without a second on MAnd while mamma talks with that kind-looking lady

what relation is she to you? She must have been pretty once, but is rather passe, she is not well santee but she has a pretty hand—and while mamma talks to her, come with me to my own room, my own, own room. It's a darling room though that horrid creature, Captain Strong, did arrange i Are you épris of him? He says you are, but I know better, it is the beau cousin. Yes—il a de beaux youx. Je make pas les blonds, ordinairement. Car je suis blonds, moi-ije suis Blanche et blonde,"—and she looked at her face ind made a move in the glass; and never stopped for Laura's answer to the questions which she had put,

Blanche was fair and like a sylph. She had fair hair with green reflections in it. But she had dark eyebrows. She had long black eyelashes, which veiled beautiful brown eyes. She had such a slim waist, that it was a wonder to behold; and such slim little feet, that you would have thought the grass would hardly bend under them. Her lips were of the colour of faint rosebuds, and her veice warbled limpidly over a set of the sweetest little pearly teeth ever seen. She showed them very often, for they were very pretty. She was very good-natured, and a smile not only showed her teeth wonderfully, but likewise exhibited two lovely little pink dimples, that nestled in either cheek.

She showed Laura her drawings, which the other thought charming. She played her some of her waltes, with a rapid and brilliant finger, and Laura was still more charmed. And she then read her some poems, in French and English, likewise of her own composition, and which she kept locked in her own book—her own dear little book it was bound in four velvet, with a gilt lock, and on it was printed in gold the title of "Mes Larmes."

"Mes Larines!—isn't it a pretty name?" the young lady continued, who was pleased with everything that she did, and did everything very well. Laura owned that it was. She had never seen anything like it before—anything so lovely, so accomplished, so fragile and pretty; warbling so prettily, and tripping about such a pretty room, with such a number of pretty books, pictures, flowers, round about her. The honest and generous country girl forgot even jealousy in her admiration. "Indeed, Blanche," she said, "everything in the toom is pretty, and you are the prettiest of all." The other smiled, looked in the glass, went up and took both of Laura's hands

and kissed them, and sat down to the piano and shook out a little song as if she had been a nightingale.

This was the first visit paid by Fairoaks to Clavering Park in return for Clayering Park's visit to Fairoaks, in reply, to Fairoaks's cards left a few days after the arrival of Sir Francis's family. The intimacy between the voung ladies, sprang up tlike Jack's beanstalk to the skies in a single night. The large footmen were perpetually walking with little rose coloured pink notes to Fairoaks - where there was a pretty housemaid in the ikitchen, who might possibly tempt those gentlemen to so humble a place. Miss Amory sent music, or Miss Amory sent a new novel, or a picture from the fournit des Modes to Laura; or my lady's compliments arrived with flowers, and fruit for Miss Amory begged and prayed Miss Bell to come to dinner, and dear Mrs. Pendennis, if she was strong enough, and Mr. Arthur, if a hundrum party were not too stupid for him; and would send a pony-carriage for Mrs. Pendennis, and would take weer rewe he este a shilling thought y love t distinction

Neither Arthur nor Laura wished to refuse. who; was, indeed, somewhat! ailing, was glad that the two should have their pleasure; and would look at them fondly as they set forth, and ask in her heart that she might not be called away until those two beings whom she loved best in the world should be joined together. //As they went out and crossed over the bridge she remembered summer evenings five and twenty years ago, when she too had bloomed in her brief, prime of love and happiness, It was all over now. The moon was looking from the purpling sky, and the stars glittering there just as they used in the early well-remembered evenings, He was lying dead far away, with the billows rolling between them. Good God how well she remembered the last look of his face as they parted. It looked out at her through the vista of long years, as sad and as clear as then given too show bloom ground will have at her flowersh and would be spate turned as the say

So Mr. Pen and Miss Laura found the society at Clavering Park an uncommonly agreeable resort of summer evenings. Blanche vowed that she naffoled of Laura; and, very likely, Mr. Pen was pleased with Blanche. His spirits came back;

he laughed and rattled, till Laura wondered to hear him. It was not the same Pen, yawning in a shooting jacket, in the Fairoaks parlour, who appeared alert and brisk, and smiling and well dressed, in Lady Clavering's drawing room. Sometimes they had music. Laura had a sweet contract voice, and sang with Blanche, who had had the best continental instruction, and was charmed to be her friend's mistress. Sometimes Mr. Pen joined in these conderts, for oftener looked sweet upon Miss Blanche as she sang. Sometimes they had glees, when Captain Strong's chest was of wast service, and he boomed out in a prodigious bass, of which he was not a little proud.

would say to her! "Plays at *tearth* with Lady Clavering—plays anything—pitch and toss, piahoforty, cwibbage if you like. How long do you think the's been staying with me! He came for a week with a carpet bag, and gad, he's been staying here thwee years. Good fellow, ain't hen Don't know how he gets a shillin', though, by Jove I don't, Miss Lauwa."

And yet the Chevalier, if he lost his money to Lady Clavering, always paid it; and if he lived with his friend for three years, paid for that too—in good-humour, in kindness and joviality; in a thousand little services by which he made himself agreeable. What gentleman could want a better friend than a man who was always in spirits, never in the way or out of it, and was ready to execute any commission for his patron, whether it was to sing a song or meet a law yer, to fight a duel or to carve a capon?

Although Laura and Pen commonly went to Claveling Park together, yet sometimes Mr. Pen took walks there unattended by her, and about which he did not tell her. He took to fishing the Brawl, which runs through the Park; and passes not very far from the garden wall; and by the oddes coincidence, Miss Amory would walk out (having been to look at her flowers), and would be quite surprised to see Mr. Pendennis fishing.

I wonder what trout Peri caught white the young lady was booking on? or whether Miss Blanche was the pretty little h which played round his fly and which Mr. Per was

endeavouring to hook? It must be owned, he became very fond of that healthfull and invigorating pursuit of angling,

and was whipping the Brawl continually with his fly.

As for Miss Blanche, she had a kind heart; and having, as she winded berself its inffered had good deal in the course of her brief life and experience—why, she could compassion are other isosciptible beings like Peng who had suffered for Her love for Lauri and that deat Mrs. Pendemis rettoched if they were not at the Parks she was not easy unless she berself was at Fairoaks and She played with Laura; she read French and German with Laura; she read French and German with Laura; and Mr. Pentread French and German with them. The her turned sentimental ballaids of Schiller and Goethe into English verse for the ladies, and Blanche unlocked of Mes. Laures of for lim, and imparted to him some of the plaintive outpourings of her own tender Muse.

It appeared from these poems that this young creature had indeed suffered prodigiously: Shelvas familian with the idea of suicide. Death she repeatedly longed for a faded rose inspired ther with such grief that you would have thought she must die in pair of it. I t was a wonder how a young creature (who had had a snug home, or been lat a comfortable boarding schook and had no outward grief for handship to comptain of should have suffered so much should have found the means of getting at such an octan of despair and passion (as a runaway boy who will get to sea), and having an barked on it, should survive it. What at then t she must have had for weeping to be able to pour out so many of Mes Lawnes?

5

y

f

5

They were not particularly bring. Miss Hanche's tears, that is the truth; but Pen, who read her verses, thought them were were wiselest and wrote some werses himself for her. His were very violent and passionate, very hour weet, and strong and the not only wrote verses, but we oh, the villain! oh, the deceiver!—he altered and adapted for an ertain Miss Drilly Rotheringay, for the use and to the Christian name of Miss Blanche Amory his half a sour the

adversible that have me its quie surprising. Let vield

## أخور الأناف الآران مهمان أتها الوجاريين training to Income CHAPTER XXIV. Street

EVERY house has a skeleton in it somewhere, and it may be a comfort to some unhappy folks to think that the luckiest and most wealthy of their neighbours have their miseries and causes of disquiet. Our little innocent Muse lof a Blanche, who sang so nicely and talked so sweetly you would have thought she must have made sunshine wherever she went was the skeleton, for the misery, or the bore, or the Nemesis of Clavering House, and of most of the inhabitants thereof: As one little stone in your own shoe or your horse's suffices to put either to torture, and to make your journey miserable. so in life a little obstacle is sufficient to obstruct your entire progress, and subject you to endless annoyance and disquiet. Who would have guessed that such a smiling little fairy as Blanche Amony could be the cause of discord in any family? "I say, Strong," one day the Baronet said, as the pair were conversing after dinner over the billiard table, and that great unbosomer of secrets, a cigar-"I say, Strong, I wish to the dooseryour wife was dead and more a best beg care, someone a MSoudoclast That's a cannon, by Joye M. But she won'tte she'll live for ever----vou see if she don't. Why do you wish her off the hooks, Frank, my boy?" asked Captain Strong. Because then vou might marry Missy. She ain't bad looking. She'll have ten thousand, and that's a good bit of money for such a poor old devil as you," drawled out the other gentleman. "And gad, Strong, I hate her workse and worse every day. I can't stand her. Strong-by gad. I can't." I was a na bon ola led that taken out at the "I wouldn't take her at twice the figure," Captain Strong said, laughing. "I never saw such a little devil in my life." "I should like to poison her," said the sententious Baronet: "by Jove I should." I greate a i - trovis ob our Why, what has she been at now? "asked his friend, "Nothing particular," answered Sir Francis; "only her

old tricks. That girl has such a kmack of making everybody niserable, that, hang me, it's quite surprising. Last night he sent the governess crying away from the dinner-table.

Afterwards, as I was passing Frank's room, I heard the poor little beggar howling in the dark, and found his sister had been frightening his soul out of his body, by telling him stories about the ghost that's in the house. At lunch she gave my lady a turn; and though my wife's a fool, she's a good soul. I'm hanged if she ain't."

"What did Missydo to her?" Strong asked.
"Why, hang me, if she didn't begin talking about the late Amory, my predocessor," the Baronet said, with a gain.
"She got some picture out of the! Keepsake, and said she was sure it was like her dear father. She wanted to know where her father's grave was. Hang her father! Whenever Miss Amory talks about him, Lady Clawering always bursts out crying; and the little devil will talk about him in order to spite her mother! To-day when she began, I got in a contounded rage, said I was her father, and that sort of thing; and then, sin, she took a shy at me."

"And what did she say about you, Frank?" Mr. Strong, still laughing, inquired of his friend and patron.
"Gad, she said! wasn't her father; that I wasn't fit to comprehend her; that her father must have been a man of genius, and fine feelings, and that sort of thing; whereas

I had married her mother for money." They got some a section

S

e!

ŧ.

ıs ?

æ

at ie

;

"Well, didn't you?" asked Strong, and which he cause it's true, don't make itt any, the pleasanter to hear because it's true, don't you know? Sir Francis Clavering answered. "I ain't such a fool as she makes me lout. I don't know how it is, but she always manages to to put me in the hole don't you understand? She turns all the house round in her quiet way, and with her confounded sentimental ains I twish she was dead, Ned."

"It was my wife whom you wanted dead just now," Strong said, always, in perfect, good humour; upon which the Baronet, with his accustomed cardown said, "Well, when people bore my life out, I do wish they were dead, and I wish Missy were down a well with all my heart."

Thus it will be seen from the above report of this candid conversation that our accomplished little friend had some peculiarities or defects of character which rendered her not very popular. She was a young lady of some gentius, ex

Ġ

2

34

Ь

T. 10 ... ... 10 ...

quisite sympathies and considerable literary attainments. living, like marly another genius, with relatives who could not comprehend her/ Neither her mother morning ther stebfather were persons of whiterary turn Bell's Life and the Racing Calendar were the extent of the Baronets reading pland Lad Clavering still wrote like a schoolgill of thirdeen, and with an extraordinary disregard to grammat and spelling. In Ald' as Miss Amory felt very keenly that she was not appreciated, and that the lived with persons who were motther equals in intellect or conversational power, she lost incorporational to acquaint her family circle with their inferiority to herself and not only was a martyri but took care to let everybody know than she was some It she suffered, as she said and thought she did, severely, are we to wonder that a young creature of such delicate sensibilities should shriek and cry out a good deal ? Without sympathy, life is nothing; and would it not have been a want of candour on her part to affect a cheerful ness which she did not feel or pretent a respect for those towards whom it was quite impossible she should entertain any reverence? all a poetess may not be moan her lot, of what earthly use is her lyre? Blanche struck bersoning to the saddest of tunes, and sang elegies over her dead hopes, dirges over her early frost-nipt buds of affection as became such a melancholy fate and Muse in "Snow habit 1674"

Her actidal distresses, as we have said, had not been up to the present time very considerable; but her griefs day, like those of most of us, in her town souli. That being sad and habitually dissatisfied, what wonder that she should weep? So "Mes Larmes" dribbled out of her eyes any day at command; she could furnish an unhimited supply of nears, and her faculty of shedding them increased by practice. Por sentiment is like another complaint meritioned by Horace, as increasing by self-indulgence (I am somy to say, ladies, that the womplaint in question is called the dropsy), and the more you will be able and desirous to do so.

Missy had begun to guelt at a very early age! Lamartine was her devotrite bard from the period when she first could feel; and she had subsequently improved her minet by a edutous study of novels of the great modern authors of the enchidanguage. There was not a commune of Balosc and

Ĺ

ī

j.

nd

ж

hư l

nſ

 $\mathbf{pd}$ 

Юt ul-

se in

DΓ

Ю

s,

e

George Sand which the indefatigable little entature had not devoured by the time she was sixteen; and however little she sympathized with then relatives at thome, she had friends as she said, in the spirit-world, meaning the tender Indiana, the passionate and poetic Leta, the amiable Trenmor, that highsouled convict, that angel of the galleys, the fiery Stenion and the other of made rices have so of the Franch romances. Shelphadi been in love with Prince Rodolph and Prince Dial man rightles sho swass wet yet state school than debad settled the diverse spession, and the rights of women, with Indiana, before the tradileft diffinitiatories. The impetuous little lady played at love with these imaginary worthies, as a little while before she bad planed at materially with her doll. Pretty little perceival aperits if it is commous to watch them with those playthings. of Tooday the blub syed one is the favourite, and the black-typed odner in spushed debind the drawers of Ton marrow blue-eves may take hits turn of ineplect, and it may be an odious little revoletch with a burnt mose, or turn bead of hair, and no eyes atteallouthat, takes the first liplace in Miss's affections and as dandled and cavessed in her arms la great man ... As Indvblists nane is upposed to know everything leven the secrets of female hearts, which the owners themselves do not perhaps sknow; (we) may estate: that at eleven eyears of lage Mademoiselle Bethicas Miss Amory was then called hadifelt tender emotions towards a young Savoyard lorgan grinder at Paris, whom she persisted in believing to be a prince carried off from his parents; that at twelve an old and hidesus drawingmatery (but a hawhate aporior spersonal) defeats sare proof against enomant's doine? haddagitated then young hearth and that at thirteen being at Madame de Garamel's boarding school in the Champa Elyster which as everybody knows as next doby to Monsieur Rogron's (Chevalien of the Legion of Hobetish pension for woung been demonded correspondence by letter took blace between the saduisante Miss Retse and two vinuagingentlement of the Gollege of Charlemagne, who were pensioners of the Cheralier Ringrono storm with mallour and

In the above paragraph our juning friend has been called by a Christian name different from that under which we were lately presented to har Theofact is that Miss dimony, called Missy at home bad really at the first been divisioned Bots.

but assumed the name of Blanche of her own will and fantasy, and crowned herself with it; and the weapon which the Baronet, her stepfather, held in terror lover her, was the threat to call her publicly by her name of Betsy, by which menace he sometimes managed to keep the young reed in order.

We have spoken just now of children's dolls, and of the manner in which those little people take up and neglect their darling toys; and very likely this history will show that Miss Blanche assumed and put away her live dolls with a similar girlish inconstancy. She had had hosts of dear dear, darling friends were now, and had aquite a whittle museum of locks of hair in her treasure chest, which she had agathered in the course of her sentimental prod gress. Some dear friends had married; some had gone to other schools; one beloved sister she had lost from the pension, and ofound again, oh horror! her darlines her Léocadie, keeping the books in her father's shop, a grocer in the Rue du Bac, -in fact, she had met with a number of disappointments, estrangements, disillusionments, as she called them in her pretty French jargon, and had seen and suffered a great deal for so young a woman. But it is the lot of sensibility to suffer, and of confiding tenderness to be deceived, and she felt that she was only undergoing the penalties of genius in these pangs and disappointments of herlyoung career, and of a familie all leading police make all A

Meanwhile, she managed to make the honest lady, her mother, as uncomfortable as circumstances would permit and caused her worthy stepfather to wish she was dead. With the exception of Captain Strong, whose invincible good-humour was proof against her sarcasms, the little lady ruled the whole house with her tongue. If Lady Clavering talked about Sparrowgrass instead of Asparagus, or called an object a hobject, as this unfortunate lady would sometimes do, Missy calmay corrected her, and frightened the good sould her mother, into errors only the more frequent as she grew more nervous under her daughter's eye,

It is not to be supposed, considering the vast interest with the arrival of the family at Clavering Park inspired in

the inhabitants of the little town, that Madame Fribsby alone, of all the folks in Clavering, should have remained unmoved and incurious. At the first appearance of the Park family in church, Madame noted every article of toilette which the ladies wore, from their bonnets to their brodequins, and took a survey of the attire of the ladies'maids in the new allotted to them. We fear that Doctor Portman's sermon, though it was one of his oldest and most valued compositions, had little effect upon Madame Fribsby on that day. In a very few days afterwards, she had managed for herself an interview with Lady Clavering's confidential attendant, in the housekeeper's room at the Park; and her cards in French and English, stating that she received the newest fashions from Paris from her correspondent Madame Victorine, and that she was in the custom of making court and ball dresses for the nobility and gentry of the shire, were in the possession of Lady Clavering and Miss Amory, and favourably received, as she was happy to hear, by those ladies.

ť

ı

T,

le

h

o-

De.

m

ig,

a

a

S,

n is

ø

е

f

Mrs. Benner, Lady Clavering's lady, became soon a great frequenter of Madame Fribsby's drawing room, and partook of many entertainments at the milliner's expense, A meal of green tea, scandal, hot Sally-Lunn cakes, and a little novel-reading, were always at the service of Mrs. Bonner, whenever she was free to pass an evening in the town. And she found much more time for these pleasures than her junior officer, Miss Amory's maid, who seldom could be spared for a holiday, and was worked as hard as any factory girl by that inexorable little Muse, her mistress.

The Muse loved to be dressed becomingly, and, having a lively fancy and a poetic desire for change, was for altering her attire every day. Her maid having a taste in dress-making—to which art she had been an apprentice at Paris, before she entered into Miss Blanche's service there—was kept from morning till night altering and remodelling Miss Amory's habiliments; and rose very early and went to bed very late, in obedience to the untiring caprices of her little taskmistress. The girl was of respectable English parents. There are many of our people, colonists of Paris, who have seen better days, who are not quite ruined, who do not quite

live upon charity, and yet cannot get on without it; and as her father was a cripple incapable of work, and her return home would only increase the burden and add to the misery of the family, poor Pincott was fain to stay where she could maintain herself, and spare a little relief to her parents.

Our Muse, with the candour which distinguished her, never failed to remind her attendant of the real state of matters. "I should send you away, Pincott, for you are a great deal too weak, and your eyes are failing you, and you are always crying and snivelling and wanting the doctor; but I wish that your parents at home should be supported, and I go on enduring you for their sake, mind," the dear Blanche would say to her timid little attendant. "Pincott, your wretched appearance and slavish manner, and red eyes, positively give me the migraine; and I think I shall make you wear rouge, so that you may look a little cheerful;" or, "Pincott, I can't bear, even for the sake of your starving parents, that you should tear my hair out of my head in that manner; and I will thank you to write to them and say that I dispense with your services." After which sort of speeches, and after keeping her for an hour trembling over her hair, which the young lady loved to have combed, as she perused one of her favourite French novels, she would go to bed at one o'clock, and say, "Pincott, you may kiss me. Good-night. I should like you to have the pink dress ready for the morning." And so, with a blessing upon her attendant, she would turn round and go to sleep.

The Muse might lie in bed as long as she chose of a morning, and availed herself of that privilege; but Pincott had to rise very early indeed to get her mistress's task done, and had to appear next day with the same red eyes and the same wan face which displeased Miss Amory by their want of gaiety, and caused the mistress to be so angry, because the servant persisted in being and looking unwell and unhappy. Not that Blanche ever thought she was a hard mistress. Indeed, she made quite a friend of Pincott, at times, and wrote some very pretty verses about the lonely little tiring-maid, whose heart was far away. Our beloved Blanche was a superior being, and expected to be waited poon as such. And I do not know whether there are any

other ladies in this world who treat their servants or dependants so; but it may be that there are such, and that the tyranny which they exercise over their subordinates, and the pangs which they can manage to inflict with a soft voice and a well-bred simper, are as cruel as those which a slave-driver administers with an oath and a whip.

But Blanche was a Muse—a delicate little creature, quite tremulous with excitability, whose eyes filled with tears at the smallest emotion; and who knows but that it was the very fineness of her feelings which caused them to be froissed so easily? You crush a butterfly by merely touching it. a Vulgar people have no idea of the sensibility of a Muse.

So, little Pincott being occupied all day and night in )r. er stitching, hemming, ripping, combing, ironing, crimping, for her mistress; in reading to her when in bed-for the the girl was mistress of the two languages, and had a sweet of voice and manner—could take no share in Madame Fribsby's my soirées, nor indeed was she much missed, or considered of sufficient consequence to appear at their entertainments. en

But there was another person connected with the Clavernich ing establishment who became a constant guest of our ing friend the milliner. This was the chief of the kitchen. ed Monsieur Mirobolant, with whom Madame Fribsby soon uld ciss formed an intimacy.

her

Σ. Ι

ė.

ŀĒ

t

Not having been accustomed to the appearance or society 29 of persons of the French nation, the rustic inhabitants of Clavering were not so favourably impressed by Monsieur Alcide's manners and appearance as that gentleman might have desired that they should be. He walked among them quite unsuspiciously upon the afternoon of a summer day, when his services were not required at the House, in his usual favourite costume—namely, his light-green frock or paletot, his crimson velvet waistcoat with blue glass buttons, his pantalon Ecossais of a very large and decided check pattern, his orange satin neckcloth, and his jean-boots with tips of shiny leather,—these, with a gold embroidered cap, and a richly-gilt cane, or other varieties of ornament of a similar tendency, formed his usual holiday costume, in which he flattered himself there was nothing remarkable (unless, indeed, the beauty of his person should attract observation). and in which he considered that he exhibited the appearance

of a gentleman of good Parisian ton.

He walked then down the street, grinning and ogling every woman he met with glances, which he meant should kill them outright, and peered over the railings and in at the windows where females were, in the tranquil summer evening. But Betsy, Mrs. Pybus's maid, shrank back with a "Lor bless us!" as Alcide ogled her over the laurel bush; the Misses Baker and their mamma stared with wonder; and presently a crowd began to follow the interesting foreigner, of ragged urchins and children, who left their dirt-pies in the street to pursue him.

For some time he thought that admiration was the cause which led these persons in his wake, and walked on, pleased himself that he could so easily confer on others so much harmless pleasure. But the little children and dirt-pie manufacturers were presently succeeded by followers of a larger growth, and a number of lads and girls from the factory being let loose at this hour, joined the mob, and began laughing, jeering, hooting, and calling opprobrious names at the Frenchman. Some cried out, "Frenchy! Frenchy!" some exclaimed "Frogs!" one asked for a lock of his hair, which was long and in richly-flowing ringlets; and at length the poor artist began to perceive that he was an object of derision rather than of respect to the rude grinning mob.

It was at this juncture that Madame Fribsby spied the unlucky gentleman with the train at his heels, and heard the scornful shouts with which they assailed him. She ran out of her room, and across the street to the persecuted foreigner; she held out her hand, and, addressing him in his own language, invited him into her abode; and when she had housed him fairly within her door, she stood bravely at the threshold before the gibing factory girls and boys, and said they were a pack of cowards to insult a poor man who could not speak their language, and was alone and without protection. The little crowd, with some ironical cheers and hootings, nevertheless felt the force of Madame Fribsby's vigorous allocution, and retreated before her; for the old lady was rather respected in the place, and her oddity and her kindness had made her many friends there.

robolant was grateful indeed to hear the language try ever so ill spoken. Frenchmen parden our heir language much more readily than we excuse English, and will face our blunders throughout a rsation without the least propensity to grin. ist vowed that Madame Fribsby was his guardian that he had not as yet met with such suavity and among les Anglaises. He was as courteous and tary to her as if it was the fairest and noblest of n he was addressing; for Alcide Mirobolant paid ter his fashion to all womankind, and never a distinction of ranks in the realms of beauty, as was.

, flavoured with pine-apple, a mayonnaise of lobhe flattered himself was not unworthy of his her to whom he had the honour to offer it as an nd a box of preserved fruits of Provence, were one of the chef's aides-de-camp, in a basket, the the milliner's, and were accompanied with a galthe amiable Madame Fribsby. "Her kindness." "had made a green place in the desert of his her suavity would ever contrast in memory with eté of the rustic population, who were not worthy such a jewel." An intimacy of the most confidenthus sprang up between the milliner and the chief ien; but I do not know whether it was with pleaortification that Madame received the declarations ip which the young Alcide proffered to her, for he n calling her, "La respectable Fribsbi," "La verisbi," and in stating that he should consider her per, while he hoped she would regard him as her it was not very long ago, Fribsby thought, that been addressed to her in that dear French lancating a different sort of attachment. And she she looked up at the picture of her carabineer. rprising how young some people's hearts remain heads have need of a front or a little hair dye,-

s moment, Madame Fribsby, as she told young as romantic as a girl of eighteen.

e conversation took this turn-and at their first

intimacy Madame Fribsby was rather inclined so to lead it—Alcide always politely diverged to another subject; it was as his mother that he persisted in considering the good milliner. He would recognize her in no other capacity; and with that relationship the gentle lady was forced to content herself, when she found how deeply the artist's heart was engaged elsewhere.

He was not long before he described to her the subject

TOTAL

b

0

rì

Ħ

3

B

:5

ı.

20

Eı

and origin of his passion.

"I declared myself to her," said Alcide, laying his hand on his heart, "in a manner which was as novel as I am charmed to think it was agreeable. Where cannot Love penetrate, respectable Madame Fribsbi? Cupid is the father of invention! I inquired of the domestics what were the plats of which Mademoiselle partook with most pleasure, and built up my little battery accordingly. On a day when her parents had gone to dine in the world (and I am grieved to say that a grossier dinner at a restaurant, on the Boule vard, or in the Palais Royal, seemed to form the delights of these unrefined persons), the charming Miss entertained some comrades of the pension; and I advised myself to send up a little repast suitable to so delicate young palates. lovely name is Blanche. The veil of the maiden is white: the wreath of roses which she wears is white. I determined that my dinner should be as spotless as the snow. At her accustomed hour, and instead of the rude gigot à l'eau which was ordinarily served at her too simple table, I sent her up a little potage à la Reine-à la Reine Blanche I called it-as white as her own tint, and confectioned with the most fragrant cream and almonds. I then offered up at her shrine a filet de merlan à l'Agnès, and a delicate plat, which I have designated as Everlan à la Sainte Thérèse, and of which my charming Miss partook with pleasure. I followed this by two little entrées of sweetbread and chicken; and the only brown thing which I permitted myself in the entertainment was a little roast of lamb, which I laid in a meadow of spinaches, surrounded with croustillons, representing sheep, and ornamented with daisies and other savage flowers. this came my second service: a pudding à la Reine Elizabeth (who, Madame Fribsbi knows, was a maiden princess);

a dish of opal-coloured plovers' eggs, which I called Nid de tourtereaux à la Roucoule, placing in the midst of them two of those tender volatiles, billing each other, and confectioned with butter; a basket containing little gateaux of apricots, which, I know, all young ladies adore; and a jelly of marasquin, bland, insinuating, intoxicating as the glance of beauty. This I designated Ambroisie de Calypso à la Souveraine de mon Cœur. And when the ice was brought in—an ice of plombière and cherries—how do you think I had shaped them. Madame Fribsbi? In the form of two hearts united with an arrow, on which I had laid, before it entered, a bridal veil in cut paper, surmounted by a wreath of virginal orange-flowers. I stood at the door to watch the effect of this entry. It was but one cry of admiration. The three young ladies filled their glasses with the sparkling Ay, and carried me in a toast. I heard it-I heard Miss speak of me-I heard her say, 'Tell Monsieur Mirobolant that we thank him-we admire him-we love him!' My feet almost failed me as she spoke.

"Since that, can I have any reason to doubt that the young artist has made some progress in the heart of the English Miss? I am modest, but my glass informs me that I am not ill-looking. Other victories have convinced me of

the fact."

ď

τ.

"Dangerous man!" cried the milliner.

"The blonde misses of Albion see nothing in the dull inhabitants of their brumous isle which can compare with the ardour and vivacity of the children of the South. We bring our sunshine with us; we are Frenchmen, and accustomed to conquer. Were it not for this affair of the heart, and my determination to marry an Anglaise, do you think I would stop in this island (which is not altogether ungrateful, since I have found here a tender mother in the respectable Madame Fribsbi), in this island, in this family? My genius would use itself in the company of these rustics—the poesy of my art cannot be understood by these carnivorous insularies. No; the men are odious, but the women—the women! I own, dear Fribsbi, are seducing! I have vowed to marry one; and as I cannot go into your markets and purchase, according to the custom of the country, I am

resolved to adopt another custom, and fly with one to Gretna Grin. The blonde Miss will go. She is fascinated. Her eyes have told me so. The white dove wants but the signal to fly."

"Have you any correspondence with her?" asked Fribsby, in amazement, and not knowing whether the young lady or the lover might be labouring under a romantic delusion.

"I correspond with her by means of my art. She partakes of dishes which I make expressly for her. I insinuate to her thus a thousand hints, which, as she is perfectly spiritual, she receives. But I want other intelligences near her."

"There is Pincott, her maid," said Madame Fribsby, who, by aptitude or education, seemed to have some knowledge of affairs of the heart; but the great artist's brow darkened

at this suggestion.

"Madame," he said, "there are points upon which a gallant man ought to silence himself; though, if he break the secret, he may do so with the least impropriety to his best friend—his adopted mother. Know then, that there is a cause why Miss Pincott should be hostile to me—a cause not uncommon with your sex—jealousy."

"Perfidious monster!" said the confidante.

"Ah, no," said the artist, with a deep bass voice, and a tragic accent worthy of the Porte St. Martin and his favourite melodrames, "not perfidious, but fatal. Yes, I am a fatal man, Madame Fribsbi. To inspire hopeless passion is my destiny. I cannot help it that women love me. Is it my fault that that young woman deperishes and languishes to the view of the eye, consumed by a flame which I cannot return? Listen! There are others in this family who are similarly unhappy. The governess of the young Milor has encountered me in my walks, and looked at me in a way which can bear but one interpretation. And Milady herself, who is of mature age, but who has oriental blood, has once or twice addressed compliments to the lonely artist which can admit of no mistake. I avoid the household, I seek solitude, I undergo my destiny. I can marry but one, and am resolved it shall be to a lady of your nation. And, if her

fortune is sufficient, I think Miss would be the person who would be most suitable. I wish to ascertain what her means are before I lead her to Gretna Grin."

Whether Alcide was as irresistible a conqueror as his namesake, or whether he was simply crazy, is a point which must be left to the reader's judgment. But the latter, if he has had the benefit of much French acquaintance, has perhaps met with men amongst them who fancied themselves almost as invincible, and who, if you credit them, have made equal havor in the hearts of les Anglaises.

## CHAPTER XXV.

### CONTAINS BOTH LOVE AND JEALOUSY.

Our readers have already heard Sir Francis Clavering's candid opinion of the lady who had given him her fortune and restored him to his native country and home; and it must be owned that the Baronet was not far wrong in his estimate of his wife, and that Lady Clavering was not the wisest or the best educated of women. She had had a couple of years' education in Europe, in a suburb of London which she persisted in calling Ackney to her dying day, whence she had been summoned to join her father at Calcutta at the age of fifteen. And it was on her voyage thither, on board the Ramchunder East Indiaman, Captain Bragg, in which ship she had two years previously made her journey to Europe, that she formed the acquaintance of her first husband. Mr. Amory, who was third mate of the vessel in question.

We are not going to enter into the early part of Lady Clavering's history, but Captain Bragg, under whose charge Miss Snell went out to her father, who was one of the captain's consignees, and part owner of the Ramchunder and many other vessels, found reason to put the rebellious rascal of a mate in irons, until they reached the Cape, where the Captain left his officer behind; and finally delivered his ward to her father at Calcutta, after a stormy and perilous voyage, in which the Ramchunder and the cargo and passsengers incurred no small danger and damage.

Some months afterwards Amory made his appearance at Calcutta, having worked his way out before the mast from the Cape-married the rich attorney's daughter in spite of that old speculator—set up as indigo-planter, and failed—set up as agent, and failed again—set up as editor of the Sunderbund Pilot, and failed again—quarrelling ceaselessly with his father-in-law and his wife during the progress of all these mercantile transactions and disasters, and ending his career finally with a crash which compelled him to leave Calcutta and go to New South Wales. It was in the course of these luckless proceedings that Mr. Amory probably made the acquaintance of Sir Jasper Rogers, the respected Judge of the Supreme Court of Calcutta, who has been mentioned before; and, as the truth must out, it was by making an improper use of his father-in-law's name, who could write perfectly well, and had no need of an amanuensis, that fortune finally forsook Mr. Amory and caused him to abandon all further struggles with her.

Not being in the habit of reading the Calcutta law reports very assiduously, the European public did not know of these facts as well as people did in Bengal; and Mrs. Amory and her father, finding her residence in India not a comfortable one, it was agreed that the lady should return to Europe, whither she came with her little daughter Betsy or Blanche, then four years old. They were accompanied by Betsy's nurse, who has been presented to the reader in the last chapter as the confidential maid of Lady Clavering, Mrs. Bonner; and Captain Bragg took a house for them in the near neighbourhood of his residence in Pocklington Street.

It was a very hard bitter summer, and the rain it rained every day for some time after Mrs. Amory's arrival. Bragg was very pompous and disagreeable—perhaps ashamed, perhaps anxious, to get rid of the Indian lady. She believed that all the world in London was talking about her husband's disaster, and that the King and Queen and the Court of Directors were aware of her unlucky history. She had a good allowance from her father; she had no call to live in England; and she determined to go abroad. Away she went, then, glad to escape the gloomy surveillance of the odious bully, Captain Bragg. People had no objection to

receive her at the continental towns where she stopped, and at the various boarding-houses, where she royally paid her She called Hackney, Ackney, to be sure (though otherwise she spoke English with a little foreign twang, very curious and not unpleasant); she dressed amazingly; she was conspicuous for her love of eating and drinking, and prepared curries and pillaus at every boarding-house which she frequented; but her singularities of language and behaviour only gave a zest to her society, and Mrs. Amory was deservedly popular. She was the most good-natured, jovial, and generous of women. She was up to any party of pleasure by whomsoever proposed. She brought three times more champagne and fowls and ham to the picnics than any one else. She took endless boxes for the play, and tickets for the masked balls, and gave them away to everybody. She paid the boarding-house people months beforehand; she helped poor shabby mustachioed bucks and dowagers, whose remittances had not arrived, with constant supplies from her purse; and in this way she tramped through Europe, and appeared at Brussels, at Paris, at Milan, at Naples, at Rome, as her fancy led her. News of Amory's death reached her at the latter place, where Captain Clavering was then staying, unable to pay his hotel bill, as, indeed, was his friend, the Chevalier Strong; and the good-natured widow married the descendant of the ancient house of Clavering—professing, indeed, no particular grief for the scapegrace of a husband whom she had lost. We have brought her thus up to the present time when she was mistress of Clavering Park, in the midst of which Mr. Pinckney, the celebrated painter, portrayed her with her little boy by her side.

c)

n-l

ts

se

ıd

le

e.

'n 's

t

Missy followed her mamma in most of her peregrinations, and so learned a deal of life. She had a governess for some time, and after her mother's second marriage, the benefit of Madame de Caramel's select pension in the Champs Elysées. When the Claverings came to England, she of course came with them. It was only within a few years, after the death of her grandfather, and the birth of her little brother, that she began to understand that her position in life was altered, and that Miss Amory, nobody's daughter, was a very small

personage in a house compared with Master Francis Clavering, heir to an ancient baronetcy, and a noble estate. But for little Frank, she would have been an heiress, in spite of her father; and though she knew and cared not much about money, of which she never had any stint, and though she was a romantic little Muse, as we have seen, yet she could not reasonably be grateful to the persons who had so contributed to change her condition; nor, indeed, did she understand what the latter really was, until she had made some further progress, and acquired more accurate knowledge in the world.

But this was clear, that her stepfather was dull and weak; that mamma dropped her h's, and was not refined in manners or appearance; and that little Frank was a spoiled quarrelsome urchin, always having his way, always treading upon her feet, always upsetting his dinner on her dresses, and keeping her out of her inheritance. None of these, as she felt, could comprehend her; and her solitary heart naturally pined for other attachments, and she sought around her where to bestow the precious boon of her unoccupied affection.

This dear girl, then, from want of sympathy, or other cause, made herself so disagreeable at home, and frightened her mother and bored her stepfather so much, that they were quite as anxious as she could be that she should settle for herself in life; and hence Sir Francis Clavering's desire expressed to his friend, in the last chapter, that Mrs. Strong should die, and that he would take Blanche to himself as a second Mrs. Strong.

But as this could not be, any other person was welcome to win her; and a smart young fellow, well-looking and welleducated, like our friend Arthur Pendennis, was quite free to propose for her if he had a mind, and would have been received with open arms by Lady Clavering as a son-in-law, had he had the courage to come forward as a competitor for

Miss Amory's hand.

Mr. Pen, however, besides other drawbacks, chose to entertain an extreme diffidence about himself. He was ashamed of his late failures, of his idle and nameless condim, of the poverty which he had brought on his mother by

his folly, and there was as much of vanity as remorse in his present state of doubt and distrust. How could he ever hope for such a prize as this brilliant Blanche Amory, who lived in a fine park and mansion, and was waited on by a score of grand domestics, whilst a maidservant brought in their meagre meal at Fairoaks, and his mother was obliged to pinch and manage to make both ends meet? Obstacles seemed to him insurmountable, which would have vanished had he marched manfully upon them; and he preferred despairing, or dallying with his wishes—or perhaps he had not positively shaped them as yet—to attempting to win gallantly the object of his desire. Many a young man fails by that species of vanity called shyness, who might, for the asking, have his will.

But we do not pretend to say that Pen had, as yet, ascertained his, or that he was doing much more than thinking about falling in love. Miss Amory was charming and lively. She fascinated and cajoled him by a thousand arts or natural graces or flatteries. But there were lurking reasons and doubts, besides shyness and vanity, withholding him. In spite of her cleverness, and her protestations, and her fascinations. Pen's mother had divined the girl, and did not trust her. Mrs. Pendennis saw Blanche lightminded and frivolous, detected many wants in her which offended the pure and pious-minded lady—a want of reverence for her parents, and for things more sacred, Helen thought; worldliness and selfishness couched under pretty words and tender expressions. Laura and Pen battled these points strongly at first with the widow-Laura being as yet enthusiastic about her new friend, and Pen not far gone enough in love to attempt any concealment of his feelings. He would laugh at these objections of Helen's, and say, "Psha, mother! you are jealous about Laura-all women are jealous."

But when, in the course of a month or two, and by watching the pair with that anxiety with which brooding women watch over their sons' affections—and in acknowledging which, I have no doubt there is a sexual jealousy on the mother's part, and a secret pang—when Helen saw that the intimacy appeared to make progress, that the two young people were perpetually finding pretexts to meet, and that

Miss Blanche was at Fairoaks or Mr. Pen at the Park every day, the poor widow's heart began to fail her-her darling project seemed to vanish before her; and, giving way to her weakness, she fairly told Pen one day what her views and longings were: that she felt herself breaking, and not long for this world, and that she hoped and prayed, before she went, that she might see her two children one. events. Pen's life and career and former passion for the actress, had broken the spirit of this tender lady. She felt that he had escaped her, and was in the maternal nest no more; and she clung with a sickening fondness to Laura-Laura who had been left to her by Francis in heaven.

Pen kissed and soothed her in his grand patronizing way. He had seen something of this; he had long thought his mother wanted to make this marriage:-did Laura know anything of it? (Not she, Mrs. Pendennis said; not for worlds would she have breathed a word of it to Laura.) "Well, well, there was time enough; his mother wouldn't die," Pen said laughingly-"he wouldn't hear of any such thing. And as for the Muse, she is too grand a lady to think about poor little me; and as for Laura, who knows that she would have me? She would do anything you told her, to

be sure. But am I worthy of her?"

"O Pen, you might be," was the widow's reply. Not that Mr. Pen ever doubted that he was; and a feeling of indefinable pleasure and self-complacency came over him as he thought over this proposal, and imaged Laura to himself, as his memory remembered her for years past, always fair and open, kindly and pious, cheerful, tender, and true. He looked at her with brightening eyes as she came in from the garden at the end of this talk, her cheeks rather flushed, her looks frank and smiling-a basket of roses in her hand.

She took the finest of them and brought it to Mrs. Pendennis, who was refreshed by the odour and colour of these

flowers, and hung over her fondly and gave it to her.

"And I might have this prize for the asking!" Pen thought, with a thrill of triumph, as he looked at the kindly girl. "Why, she is as beautiful and as generous as her roses." The image of the two women remained for ever after in his mind, and he never recalled it but the tears came into his eyes.

Before very many weeks' intimacy with her new acquaintance, however, Miss Laura was obliged to give in to Helen's opinion, and own that the Muse was selfish, unkind, and inconstant. Of course, Blanche confided to her bosom friend all the little griefs and domestic annoyances: how the family could not comprehend her, and she moved among them an isolated being; how her poor mamma's education had been neglected, and she was forced to blush for her blunders; how Sir Francis was a weak person, deplorably unintellectual, and only happy when smoking his odious cigars; how, since the birth of her little brother, she had seen her mother's precious affection, which she valued more than anything in life, estranged from her once darling daughter; how she was alone, alone, alone in the world.

But these griefs, real and heartrending though they might be to a young lady of exquisite sensibility, did not convince Laura of the propriety of Blanche's conduct in many small incidents of life. Little Frank, for instance, might be very provoking, and might have deprived Blanche of her mamma's affection, but this was no reason why Blanche should box the child's ears because he upset a glass of water over her drawing, and why she should call him many opprobrious names in the English and French languages; and the preference accorded to little Frank was certainly no reason why Blanche should give herself imperial airs of command towards the boy's governess, and send that young lady upon messages through the house to bring her book or to fetch her pocket-handkerchief. When a domestic performed an errand for honest Laura, she was always thankful and pleased; whereas, she could not but perceive that the little Muse had not the slightest scruple in giving her commands to all the world round about her, and in disturbing anybody's ease or comfort, in order to administer to her own. It was Laura's first experience in friendship; and it pained the kind creature's heart to be obliged to give up as delusions, one by one, those charms and brilliant qualities in which her fancy had dressed her new friend, and to find that the fascinating little fairy was but a mortal, and not a very amiable mortal after all. What generous person is there that has not been so deceived in his time?—what person, perhaps, that has not so disap-

pointed others in his turn?

After the scene with little Frank, in which that refractory son and heir of the house of Clavering had received the compliments in French and English, and the accompanying box on the ear from his sister, Miss Laura, who had plenty of humour, could not help calling to mind some very touching and tender verses which the Muse had read to her out of "Mes Larmes," and which began, "My pretty baby brother. may angels guard thy rest," in which the Muse, after complimenting the baby upon the station in life which it was about to occupy, and contrasting it with her own lonely condition, vowed nevertheless that the angel boy would never enjoy such affection as hers was, or find in the false world before him anything so constant and tender as a sister's heart. "It may be," the forlorn one said, "it may be, you will slight it, my pretty baby sweet, You will spurn me from your bosom—I'll cling around your feet! O let me, let me love you! the world will prove to you As false as 'tis to others, but I am ever true." And behold the Muse was boxing the darling brother's ears instead of kneeling at his feet, and giving Miss Laura her first lesson in the Cynical philosophy: not quite her first, however-something like this selfishness and waywardness, something like this contrast between practice and poetry, between grand versified aspirations and every-day life, she had witnessed at home in the person of our young friend Mr. Pen.

But then Pen was different. Pen was a man. It seemed natural, somehow, that he should be self-willed and should have his own way. And under his waywardness and selfishness, indeed, there was a kind and generous heart. Oh, it was hard that such a diamond should be changed away against such a false stone as this. In a word, Laura began to be tired of her admired Blanche. She had assayed her, and found her not true; and her former admiration and delight, which she had expressed with her accustomed generous artlessness, gave way to a feeling, which we shall to call contempt, but which was very near it, and which

caused Laura to adopt towards Miss Amory a grave and tranquil torie of superiority, which was at first by no means to the Muse's liking. Notody likes to be found out, on having held a high place, to submit to step down.

The consciousness that this event was impending did not serve to increase Miss Blanche's good humour; and as it made her peevish and dissatisfied with herself, it probably rendered her even less agreeable to the persons round about hers So there avose, one fatal day, a battle royal between dearest Blanche and dearest Laura in which the friendship between them was all but shain outright. Dearest Blanche had been unusually dapricious and wicked on this day. She had been insolent to her mother, savage with little Frank, odiously impertment in her behaviour to the boy's governess, and intolerably cruel to Pincotty her attendant; Not venturing to attack her friend (for the little tyrant was of a timid feline nature, and only used her claws upon those who were weaker than herself), she mattreated all these and especially poor Pincott, who was merial, confidente, companion (slave always), according to the caprice of her young mistress.

This girl, who had been sitting in the room with the young ladies, being driven thence in tears, occasioned by the cruelty of ther mistress, and raked with a parting sarcasm as she went sobbing from the door, Laura fairly broke out into a loud and indignant invective-wondered how one so young could forget the deference owing to her elders as well as to her inferiors in station, and professing so much sensibility of her own, could torture the feelings of others so wantonly. Laura told her friend that ther conduct was absolutely wicked, and that she ought to ask pardon of Heaven on her knees for it. And having delivered herself of a hot and voluble speech, whereof the delivery astonished the speaker as much almost as her auditon she ran to her bonnet and shawl, and went home across the park in a great flurry and perturbation, and to the surprise of Mrs. Pendenmis, who had not expected her until night." govelong the single by

S

is il

:e

ŞĮ

3-

lt

ď

d

t

Alone with Helen, Laura gave an account of the scene, and gave up her friend henceforth. "O mamma," she said, "you were right—Blanche, who seems so soft and so kind, is as you have said, selfish and orugh; She who is always

speaking of her affections can have no heart at Mo honest girl would afflict a mother so, or torture a dependant 1 and -and I give her up from this day, and I will have no other friend but vous and of thinking of sando dead a find one 10 On this the two ladies went through the osculatory ceremony which they were in the habit of performing, and Mrs. Pendennisigot a great secret comfort from the little quarrel --- for Laura's confession seemed to say, "That girl can be wer be a wife for Pen, for she is lightminded and heartless, and quite unworthy of our moble hero. He will be sure to find out her unworthiness for his own part, and then he will be saved from this flighty creature and awake out of his delusion. It did not not rection red of the sections of head But Miss Laura did not tell Mrs. Pendennis, perhaps and not acknowledge to herself, what had been the real cause of the day's quarrel .... Being in a very wicked modd, and bent upon mischieft everywhere the little micked Muse of a Blanche hald very soon begun her tricks. Hendanling Laura bad come to pass a long day feand as they were sitting in her own room together, had chosen to bring the conversation round to the subject of Mr. Pen. cond. had only from and I'm If I am afraid he is sadly fickle," Miss Blanche observed "Mrs. Pubus, and many more Clavering people, have told us all about the actress" rund read sell man arried a time on "I was quite a child when it happened and Lidon't know anything about it?" Laura answered blushing very much. A MHe used her very all. Blanche said wanting her little head ... "He was false to her" on readed bloom now rece

"He same he was not," Laura cried out. "He sacted most generously by Hers he wanted to give up decenthing to matry her. It was she that was false to him. He nearly broke his heart about it; he was false to him anything about this story.

dearest? In interposed Miss Blanche in count free by a lived of Manager has said/soc, said/saussel or but prophetical

"Well, he is very clever," positivited the other little dear.
"What at sweet poet the sist whate mout every read his poems?" "man or O" deal count baset of quarter in 1900 of the Piven! which he translated

four new and this buse boom ship in the place the buse and

ndeed, I thought it very pompous and prosy, Laura said, aughing.

"Has he never written you any poems, then, love?" asked

Miss Amory.

"No, my dear," said Miss Bell.

Blanche ran up to her friend, kissed her fondly, called her my dearest Laura at least three times, looked her archly in he face, nodded her head, and said, "Promise to tell at a body, and I will show you something."

And tripping across the room daintily to a little mother of pearl initial desk, she opened it with a silver key, and took out two or three papers crompled and rather stained with green, which she submitted to her friend. Laura took them and read them: They were love verses, sure chough—something about Unding—about a Naiad—about a river. She

not very distinct before thereeyes this a discussion of a least of And you have answered thirth; Blanche? the she asked, putting them back of a loydrow you are in lot to job out.

looked at them for a long time y but in thath the lines were

"Oh, no! not for worlds, dearest," the other said; and when her dearest harmated different with the verses, she hipped back and popped them again into the pretty desk."

Thereishe went to her plane, and sang two or three songs of Rossim, whose flourishes of music her flexible little wice could execute to perfection; and Lauransate by, vaguely listening, as she performed these places. What was Miss Bell thinking about the while? She hardly knew, but sake there stlent as the songs folled by. After this concert the roung ladies were summoned to the room where luncheon was served, and whittier they of course went with their ams round each other's waists, and or as oried or the ladies.

And it could not have been jealousy or anger on Laura's part which had made her silent; for after they had tripped slong the corridor and descended the steps; and were about to open the door which leads into the half. Laura paused, and looking her friend kindly and frankly in the fact, kissed her with a sisterly warman ode at a according to the control of the lace.

Something occurred after this—Master Frank's manner of eating, probably, or mainmais blanders, on sin Francis melling of cigars—which vexed Miss Blanche, and she gave

way to that series of naughtinesses whereof we have spoken and which ended in the above little quarrel. elesses. The recognistic plants of the same religious manage of its

# CHAPTER XXVI

A HOUSE FULL OF VISITORS.

THE difference between the girls did not last long. Laura was always too eager to forgive and be forgiven; and as for Miss Blanche, her hostilities, never very long or durable, had not been provoked by the above scene. Nobody cares about being accused of wickedness. No vanity is burt by that sort of charge. Blanche was rather pleased than provoked by her friend's indignation, which never would have been raised but for a cause which both knew, though neither spoke of.

And so Laura, with a sigh, was obliged to confess that the romantic part of her first friendship was at an end, and that the object of it was only worthy of a very ordinary sort of

regard. As for Blanche, she instantly composed a copy of touching verses, setting forth her desertion and disenchantment. It was only the old story, she wrote of love meeting with coldness, and fidelity returned by neglect; and some new neighbours arriving from London about this time, in whose family there were daughters. Miss Amory had the advantage of selecting an eternal friend from one of these young ladies. and imparting her sorrows and disappointments to this new sister. The tall footmen came but seldom now with notes to the sweet Laura: the pony-carriage was; but rarely dispatched to Fairoaks to be at the orders of the ladies there. Blanche adopted a sweet look of suffering martyrdom when Laura came to see here. The other laughed at her friend's sentimental mood, and treated it with a good-humour that was by no means respectful. That double some above the

But if Miss Blanche found new female friends to console her, the faithful historian is also bound to say that she discovered some acquaintances of the other sex who seemed to give her consolation too. If ever this artless young creature met a young man, and had ten minutes' conversa-

n with him in a garden walk, in a drawing-room window. in the intervals of a waltz, she confided in him, so to eak—made play with her beautiful eyes, spoke in a tone tender interest and simple and touching appeal, and left n, to perform the same pretty little drama in behalf of his restanced and in study to call upon the family of forest When the Claverings first came down to the Park, there re very few audiences before whom Miss Blanche could rform; hence Pen had all the benefits of her glances and and the drawing room window, and the garden lk, all to himself. In the town of Clavering, it has been d, there were actually no young men win the near surinding country only a curate or two pri a fustic young uire, with large feet and ill-made clothes. To the dragoons artered at Chatteris the Baronet made no overtures. It s, unlickily, his own regiment. He had left it on bad terms th some officers of the corps—an ugly business about a rse bargain a disputed play account blind-Hookev a ite feather who need ask? it is not out business to juire too closely into the bygones of our characters except so far as their previous history appertains to the developat of this present story like to keed but of the or of our fire But the autumn, and the end of the Parliamentary Session. d the London season, brought one or two county families wh to their houses, and filled tolerably the neighbouring le watering place at Baymouth, and opened our friend Mr. ngley's Theatre Royal at Chatteris, and collected the usual mpany at the Assizes and Race balls there. Up to this re, the old county families had been rather shy of our ands of Clavering Park the Forevs of Drummington. : Squares of Dozely Park, the Welbores of The Barrow, . All ysorts of stories were current among these folks arding the family at Clavering-Indeed, nobody ought to that people in the country have no imagination, who hears em talk about new heighbours! About Sir Francis and his ly, and her birth and parentage, about Miss Amory, about ptain Strong there had been endless histories which need t be recapitalated and the family of the Park had been be months in the county before the great people around gam to call. I ristal of since whether should yet and how &

But at the end of the season, the Earl of Trehawke, Lord-Lieutenant of the County coming to Eyrie Castle and the Countess Dowager of Rockminster, whose son was also a magnate of the landartor occupy a mansion on the Marine Parade at Baymouth these great folks came publicly, immediately, and in state, to call upon the family of Clavering Parks; and the carriages of the county families speedily followed in the track which had been left in the avenue by their lordly wheels not no among the first of Leonard a making It was then that Mirobolant began to have an opportunity of exercising that skill which he possessed and of forget ting, in the occupations of his art, the pangs of love at It was then that the large footmen were too much employed at Clavering Park to be able to bring messages or dally over the cup of small beer with the poor little maids at Fairoaks. It was then that! Blanche found other dear friends than Laura, and other places to walk in besides the river-side where Pen, was fishing. He came day after day, and whipped the stream, but the "fish, fish!" wouldn't do their duty, nor the Peri appear, And here (though in strict confidence, and with a request that the matter go no further) we may as well allude to a delicate business, of which previous hint has been given a Mention has been made in a former page of a certain hollow tree, at which Ren used to take his station when engaged in his passion for Miss Fotheringay, and the cavity of which he afterwards used for other purposes than to insert his baits and fishing cans in The truth is, he convented this tree into a post-office. Under a piece of moss and a stone he used to put little poems or letters equally poetical which were addressed to a certain Unding of Naiad who frequented the stream and which once or twice, were replaced by a receipt in the shape of a flower, or by a modest little word or two of acknowledgment, written in a delicate hand, in French or English, and on pink scented paper Certainly, Miss Amory used to walk by this stream, as we have seen; and it/is a fact that she used pink scented paper for het correspondence. But after the great folks had invaded Clavering Park, and the family coach passed out of the lodge-gates, evening after evening on their way to the other great country houses, nobody came to fetch Pen's letters at

ł

Z

2

d

-

2

'n

. .

4

the post-office; the white paper was not exchanged for the pink, but lay undisturbed under its stone and its moss, whilst the tree was reflected into the stream, and the Brawl went rolling by. There was not much in the letters, certainly; in the pink notes scarcely anything—merely a little word or two, half focular, half sympathatic, such as might be written by any young lady. But oh, you silly Pendennis, if you wanted this one, why did you not speak? Perhaps neither party was in earnest. You were only playing at being in love, and the sportive little Undine was huntouring you at the same player.

But, if a man is balked at this game, he not unfrequently loses this tempers and when nobody came any more for Pen's poems, he began to look upon those compositions in a very serious light. He felt almost tragical and romantic again, as in his first affair of the heart; at any rate he was bent upon having an explanation. One day he went to the Hall; and there was a noomful of visitors. On whother, Miss Amory was inputed be seen while was going to a ball that night, and was lying down to take a little sleep. "Per cursed balls, and the narrowness of his means, and the humility of his position in the county that caused him to be passed over by the givers of these entertainments. On a third occasion, Miss Amory was in the garden, and he fan thither. She was walking there in state with no less personages than the Bishop and Bishopess of Chatteris and the episcopal family, who scowled at him, and drew up in great dignity when he was presented to them and they heard his name. The Right Reverend Prelate had heard it before, and also of the little transaction in the Dean's garden! and if ancars to the a storing

"The Bishop says you're a sail young man," good natured lady Clavering whispered to him." "What have you been adoing of?" Nothink, I hope, to ver such a dear Mar as yours? How is your dear Mar? Why don't she come and see me? We an't seen her this ever such a time. We're agoin' about a gaddin', so that we don't see no neighbours now. Give my love to her and Lauran and come all to dinner to-morrow."

Mrs. Pendennis was too unwell to come out, but Laura and Pen came; and there was a great patty, and Pen only

got an opportunity of a burried word with Miss Amory. "You never come to the river now," he said.

"I can't," said Blanche; "the house is full of people."

in "Unding has left the stream," Mr. Pen went on choosing to be poetical and a vision and an incident

"She never ought to have gone there;" Miss Amory answered. "She won't go again. It was very foolish very wrong; it was only play. Besides, you have other consolations at home," she added, looking him full in the face an instant, and dropping her eyes.

If he wanted her, why did he not speak then? She might have said "Yes" leven them; But as she spoke of other consolations at home, he thought of Laura, so affectionate and so pure, and of his mother at home, who had bent her fond heart upon uniting him with her adopted daughter. "Blanche!" he began, into vexed tone.—"Miss Amory!"

"Laura is looking at us, Mr. Pendennis," the young lady said. "I must go back to the company," and she ran off, leaving Mr. Pendennis to bite his nails in perplexity, and to look out into the moonlight in the garden.

Laura indeed was looking at Pen. She was talking with, or appearing to listen to the talk of Mr. Pynsent, Lord Rockminster's son and grandson of the Dowager Lady, who was seated in state in the place of honour, gravely receiving Lady Clavering's bad grammar, and patronizing the vacuous Sir Francis, whose interest in the county she was desirous to secure. Pynsent and Pen had been at Oxbridge together. where the latter, during his heyday of good fortune and fashion, had been the superior of the young patrician, and perhaps rather supercilious towards him. They had met for the first time; since they parted at the University, at the table to-day, and given each other that exceedingly impertinent and amusing demi-nod of recognition which is practised in England only, and only to perfection by University menand which seems to say, "Confound you! what do you do here?" has or one in his minist

<sup>&</sup>quot;I knew that man at Oxbridge," Mr. Pynsent said to Miss Bell—"a Mr. Pendennis, I think."

<sup>&</sup>quot;Yes," said Miss Bell.

<sup>&</sup>quot;He seems rather sweet upon Miss Amory," the gentleman

went on. Laura looked at them, and perhaps thought so too, but said nothing.

"A man of large property in the county, ain't he? He used to talk about representing it. He used to speak at the Union. Whereabouts do his estates lie?"

Laura smiled. "His estates lie on the other side of the river, near the lodge-gate. He is my cousin, and I live there."

"Where?" asked Mr. Pynsent, with a laugh: [1977]

Ţ

ŒŶ

,

X

n

-14

SC

ij.

th

n#

h

ite

ac

**1** a

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

isi

"Why, on the other side of the river, at Fairoaks," any swered Miss Bell.

"Many pheasants there?—cover looks rather good," said the simple gentleman.

Laura smiled again. If We have nine hens and a cock, at pig, and an old pointer."

"Pendennis don't preserve, then?" continued Mr. Pynsent.

"You should come and see him," the girl said, laughing, and greatly amused at the notion that her Pen was a great county gentleman, and perhaps had given himself out to be such.

"Indeed, I quite long to renew our acquaintance," Mr. Pynsent said gallantly, and with a look which fairly said, "It is you that I would like to come and see."—to which look and speech Miss Laura vouchsafed a smile, and made a little bow.

Here Blanche came stepping up with her most fascinating smile and ogle, and begged dean Laura to come and take the second in a song. Laura was ready to do anything good, natured, and went to the piano; by which Mr. Pynsent listened as long as the duet lasted, and until Miss Amory began for herself, when he strode away.

"What a nice, frank, amiable, well-bred girl that is, Wagg," said Mr. Pynsent to a gentleman who had come over with him from Baymouth—"the tall one, I mean, with the ringlets and the red lips—monstrous red, ain't they?"

"I think she's a lean, scraggy humbug," said Mr. Pynsent, with great candour. "She drags her shoulders out of her dress; she never lets her eyes alone; and she goes simpering and ogling about like a French waiting-maid."

hear." he is civil, "scried" the other; "somebody can hear."

"Oh, it's Pendennis of Boniface," Mr. Pynsent said:—
"Fine evening, Mr. Pendennis; we were just talking of your charming cousin."

Any relation to my old friend, Major Pendennis? "asked

Mr. Waggo et act to a set a set an applied in man get

"His nephew. Had the pleasure of meeting you at Gaunt House," Mr. Pen said, with his very best air. The acquaintance between the gentlemen was made in an instant.

In the afternoon of the next day, the two gentlemen, who were staying at Clavering Park were found by Mr. Pere on his return from a fishing excursion in which he had no sport, seated in his mother's drawing-room in comfortable conversation with the widow and her ward. Mr. Pynsent, tall and gaunt with large red whiskers and an imposing tuff to his chin, was striding over a chair in the intimate neighbourhood of Miss Laura Bhe was amused by discitable which awas simple, straightforward, rather humorous, and keen, and interspersed with homely expressions of a style which is sometimes called slang. It was the first specimen of a young London dandy that Laura had seen on heard; for she had been but a chibiat the time of Mr. Foker's introduction at Fairoaks-nor, indeed, was that ingenuous gentleman much more than a boy, and his refinement was only that of a school and college. The or when same could send a mithore a

Mr. Wagg, as he entered the Fairoaks premises with his dompanion, eyed and noted everything. "Old gaidener," he said, seeing Mr. John at the lodge—"fold red livery waist coat—clothes hanging out to dry on the gooseberry bushes—blue aprons, white ducks—gad they must be young. Pendennis's white ducks—hobody else wears become the family. Rather a shy place for a brucking roomty member Helt, Pynsent?"

"Snug little crib," said Mr. Pynsent; "pretty cosy: little lawn." of all line tupe to end growned, or a new said shirtly little

"Mr. Perdennis at home, old gentleman?" Mr. Wagg do to the old domestic John answered, "No. Master idennis was a gone out."

"Are the ladies at home?" asked the younger visitor. Mr. John answered, "Yes, they be!" And as the pair walked over the trim gravel, and by the neat shrubberies, up the steps to the hall door, which old John opened, Mr. Wagg noted everything that he saw—the barometer and the letter-bag, the umbrellas and the ladies' clogs, Pen's hatsland tartan wrapper, and old John opening the drawing-room door to introduce the new-comers. Such minutiae attracted Wagg instituctively; he selzed them in spite of himself.

"Old fellow does all the work," he whispered to Pynsent. "Caleb Balderstone. Shouldn't wonder if he's the housemaid." The next minute the pair were in the presence of the Fairoaks ladies; in whom Pynsent could not help recognizing two perfectly well-bred ladies; and to whom Mr. Wagg made his obeisance, with florid bows, and extra courtesy, accompanied with an occasional knowing leer at his companion. Mr. Hynsent did not choose to acknowledge these signals, except by extreme haughtiness towards Mr. Wagg, and particular deference to the ladies of If there was one thing laughable in Mr. Wagu's eyes, it was poverty. He had the soul of a butler who had been brought from his pantry to make fun in the drawing room. His jokes were plenty, and his good-nature thoroughly genuine; but he did not seem to understand that a gentleman could wear an old coat, or that a lady could be respectable unless she had her carmage, or employed a French milliner. Actes to the work in

"Charming place, ma'am," said he, bowing to the widow; "noble prospect—delightful to us Cookneys, who seldon see anything but Pall Mall." The widow said, simply, she had never been in London but once in her life, before her son was born.

"Fine willage, ma'am, fine village," said Mr. Wagg, "and increasing every day. It'll be quite a large town soom! It's not a bad place to live in for those who can't get the rountry, and will repay a visit when you honour it."

"My brother, Major Pendennis, has often mentioned your name to us," the widow said, "and we have been very much amused by some of your droll books, sir," Helen continued, the never could be brought to tike Mr. Wagg's books, and detested their tone most thoroughly.

"He is my very good friend," Mr. Wagg said, with a bow, "and one of the best known men about town, where known, ma'am, appreciated—I assure you appreciated—I assure you appreciated—I assure you appreciated—I as with our friend Steyne, at Aix-la-Chapelle. Su has a touch of the gout, and so, between ourselves, has brother. I am going to Stillbrook for the pheasant-shoo and afterwards to Bareacres, where Pendennis and I probably meet;" and he poured out a flood of fashion talk, introducing the names of a score of peers, and rat on with breathless spirits, whilst the simple widow listene silent wonder. What a man! she thought; are all the of fashion in London like this? I am sure Pen will n be like him.

Mr. Pynsent was in the meanwhile engaged with Laura. He named some of the houses in the neighbourt whither he was going, and hoped very much that he sh see Miss Bell at some of them. He hoped that her would give her a season in London. He said, that in next Parliament it was probable that he should canvass county, and he hoped to get Pendennis's interest here, spoke of Pen's triumph as an orator at Oxbridge, and a was he coming into Parliament too? He talked on pleasantly, and greatly to Laura's satisfaction, until himself appeared, and, as has been said, found a gentlemen.

Pen behaved very courteously to the pair, now that had found their way into his quarters; and though he're lected with some twinges a conversation at Oxbridge, very Pynsent was present, and in which, after a great debat the Union, and in the midst of considerable exciter produced by a supper and champagne-cup, he had nounced his intention of coming in for his native cot and had absolutely returned thanks in a fine speech as future member, yet Mr. Pynsent's manner was so frank cordial, that Pen hoped Pynsent might have forgotten little fanfaronnade, and any other braggadocio speeche actions which he might have made. He suited himse the tone of the visitors then, and talked about Plinlim and Magnus Charters, and the old set at Oxbridge, careless familiarity and high-bred case, as if he lived

narquises every day, and a duke was no more to him than a

illage curate.

But at this juncture, and it being then six o'clock in the vening, Betsy, the maid, who did not know of the advent of trangers, walked into the room without any preliminary but hat of flinging the door wide open before her, and bearing n her arms a tray, containing three teacups, a teapot, and a plate of thick bread-and-butter. All Pen's splendour and hagnificence vanished away at this and he faltered and became quite abashed. "What will they think of us?" he hought; and indeed Wagg thrust his tongue in his cheek, hought the tea infinitely contemptible, and leered and winked Ry Marine 20 Bure it Pynsent to that effect.

But to Mr. Pynsent the transaction appeared perfectly simple—there was no reason present to his mind why people should not drink tea at six if they were minded, as well as at my other hour; and he asked of Mr. Wagg, when they went way, "What the devil he was grinning and winking at, and what amused him?"

"Didn't you see how the cub was ashamed of the thick read-and-butter? I dare say they're going to have treacle they are good. I'll take an opportunity of telling old Penennis when we get back to town," Mr. Wagg chuckled out. "Don't see the fun," said Mr. Pynsent.

"Never thought you did," growled Wagg between his

teth; and they walked home rather sulkily.

Wagg told the story at dinner very smartly, with wonderful ccuracy of observation. He described old John, the clothes at were drying, the clogs in the hall, the drawing-room, and furniture and pictures: "Old man with a beak and bald ead-few Pendennis, I bet two to one; sticking-plaster fulllingth of a youth in a cap and gown—the present Marouis of fairoaks, of course; the widow when young in a miniature, Irs. Mee; she had the gown on when we came in or a kess made the year after, and the tips cut off the fingers of er gloves which she stitches her son's collars with t and hen the sarving-maid came in with their teas; so we left the Barl and the Countess to their bread-and-butter."

Blanche, near whom he sate as he told this story, and who ored les hommes d'esprit, burst out laughing, and called him such an odd droll creature. But Pyrsent, who began to be utterly disgusted with him, broke out in a loud voice, and said, "I don't know, Mr. Wagg, what sort of ladies you are accustomed to meet in your own family, but by gad, as far as a first acquaintance can show, I never met two better-bred women in my life; and I hope, ma'am, you'll call upon 'em," he added, addressing Lady Rockminster, who was seated at Sir Francis Clavering's right hand.

Sir Francis turned to the guest on his left, and whispered, "That's what I call a sticker for Wagg." And Lady Clavering, giving the young gentleman a delighted tap with her fan, winked her black eyes at him, and said, "Mr. Pynsent,

you're a good feller."

After the affair with Blanche, a difference ever so slight, a tone of melancholy, perhaps a little bitter, might be perceived in Laura's converse with her cousin. She seemed to weigh him, and find him wanting too. The widow saw the girl's clear and honest eyes watching the young man at times, and a look of almost scorn pass over her face, as he tounged in the room with the women, or lazily sauntered smoking upon the lawn, or lolled under a tree there over a book, which he was too listless to read.

"What has happened between you?" eager-sighted Helen asked of the girl. "Something has happened. Has that wicked little Blanche been making mischief? Tell me

Laura."

"Nothing has happened at all," Laura said.

"Then why do you look at Pen so?" asked his mother

quickly.

"Look at him, dear mother!" said the girl. "We two women are no society for him. We don't interest him; we are not dever enough for such a genius as Pen. He wastes his life and energies away among us, tied to our apron-strings. He interests himself in nothing; he scarcely cares to go beyond the garden-gate. Even Captain Glanders and Captain Strong pall upon him," she added with a bitter laugh; "and they are men, you know, and our superiors. He will never be happy while he is here. Why is he not facing the world, and without a profession?"

"We have got enough, with great economy" said the

widow, her heart beginning to beat violently. "Pen has spent nothing for months. I'm sure he is very good. I am sure he might be very happy with us!"

12 23 12

7:

£

::

۲.

re an

i i

, t

th

e

(ex in

ЭĠ

"I don't like to see you so. You should not be sad because Pen is unhappy here. All menuare so. They must work. They must make themselves names and a place in the world. Look, the two captains have fought and seen battles. That Mr. Pynsent, who came here, and who will be very rich, is in a public office; be works very hard, he aspires to a name and a reputation. He says Pen was one of the best speakers at Oxbridge, and had as great a character for talent as any of the young gentlemen there. Pen himself laughs, at Mr. Wagg's scelebrity (and indeed he is a horrid person), and says he is a dumce; and that anybody nould write his books."

"I am sure they are odious and vulgar," interposed the

widowie the has a reputational (Yourseather County, Chaonicle says, f. The relibrated Mr. Wagg dias been sojourning at Baymouthis let four fashionables and eccentrics dook out for something from his caustic peri. If Pen can write better than this gentleman and speak better than Mr. Pynsent, why doesn't here. Maxima; he can't make speeches to us, or distinguish himself here. He dught to go away indeed he ought."

"Dear Laura," said Helen, taking! the girl's hand, "is at kind of you to harry him so? I have been waiting. I have been saving up money these many months—to—to pay back your advance to us."

Helenosaid there was more than stwo hundred pounds at the bank, and that she would be enabled to pay off all Laura's money by the endiofishe next year of his was more than a manner.

"Give it him—let him have the citwo chundred pounds. Let him go to London and be a lawyer—be something, be worthy not his mother—and! of mind, dearest mamma," said the good girl; upon which; and with her usual tenderness and comption, the fond, widown declared that Jaura was a

blessing to her, and the best of girls—and I hope no or in this instance will be disposed to contradict her.

The widow and her daughter had more than one convers tion on this subject, and the elder gave way to the superioreason of the honest and stronger-minded girl; and, indee whenever there was a sacrifice to be made on her part, the kind lady was only too eager to make it.

But she took her own way, and did not lose sight of the end she had in view, in imparting these new plans to Pe One day she told him of these projects, and who it was the had formed them—how it was Laura who insisted upon his going to London and studying; how it was Laura who wou not hear of the—the money arrangements when he can back from Oxbridge—being settled just then; how it we Laura whom he had to thank, if indeed he thought that lought to go.

At that news Pen's countenance blazed up with pleasur and he hugged his mother to his heart with an ardour that fear disappointed the fond lady; but she rallied when he sai "By Heaven! she is a noble girl, and may God! Almigh bless her! O mother! I have been wearing myself aw for months here, longing to work, and not knowing how I've been fretting over the thoughts of my shame, and n debts, and my past cursed extravagance and follies. I'v suffered infernally. My heart has been half-broken—new mind about that. If I can get a chance to redeem the pas and to do my duty to myself and the best mother in th world, indeed indeed I will. I'll be worthy of you ve Heaven bless you! God bless Laura! Why isn't she her that I may go and thank her?" Pen went on with mor incoherent phrases; paced up and down the foom, dran glasses of water, jumped about his mother with a thousan embraces—began to laugh—began to sing—was happier tha she had seen him since he was a boy-since he had tasted the fruit of that awful Tree of Life which, from the beginnin has tempted all mankind.

Laura was not at home. Laura was on a visit to the tely Lady Rockminster, daughter to my Lord Bareacre of to the late Lady Pontypool, and by consequence

Commence of the second

distant kinswoman of Helen's, as her Ladyship, who was deeply versed in genealogy, was the first graciously to point out to the modest country lady and Mr. Pen was greatly delighted at the relationship being acknowledged, though perhaps not over well pleased that Lady Rockminster took Miss. Bell home with her for a nouple of days to Baymouth, and did not make the slightest invitation to Mr. Arthur Pendennis. There was to be a ball at Baymouth, and it was to be Miss. Haura's first appearance to The dowager came to fetch her in her carriage, and she went off with a white dress in her box, happy and blushing, like the rose to which Pencompared her.

H

, Li

π.

**F**2

F

ΙF

t

ic

٦:

:51

Π,

V

۲

This was the night of the ball—a public entertainment at the Baymouth Hotel. httBy: Jove, and Ren, a I'll wide over —not I won't ride, but I'll go too!? His mother was charmed that the should do so and, as he was depating about the conveyance in which he should start for Baymouth, Captain Strong called opportunely, said he was going himself, and that he would put his horse, the Butcher Boy, into the gig, and drive Pen overland in so was soil about a second was

When the grand company began to fill the house at Clavering Park, the Chevalier Strong, who, as his patron said, was never in the way dor out of it seldom intruded himself-lupon its society; but went celsewhere to seek his relaxation. "We seen plenty of grand dinners in my time," he said. "and dired, by love, in a company where there was a king and royal duke at top and bottom, and every man along the table had six stars on his coat; but, dammy, Glanders, this finery don't suit me, and the English ladies with their confounded buckram airs, and the squires with their politics aften dinner, send me to sleep, sink me dead if they don't. I like a place where I can blow my cigar when the cloth is removed, and when I'm thirsty, have my beer in its native pewted." Soion: a gala: day at Clavering Park, the Chevalier would content himself with superintending the arrangements of the table, and drilling the major-domonand servants mand having looked over the bill of fare with Monsieur Mirobolant, would not care to take the least part in the banquet. " "Send me up a cutlet and a bottle of clauet to my room? this philosopher would is ay and from the windows of that apariment, which commanded the terrace and avenue, he would survey the company as they arrived in their carriages, or take a peep at the ladies in the hall through an wil-de-bouf which commanded it from his corridor. And the guests being seated, Strong would cross the park to Captain Glanders's cottage at Clavering, or to pay the landlady a visit at the Clavering Arms, or to drop in upon Madame Fribsby over her novel and tea. Wherever the Chevalier went he was welcome, and whenever he came away a smell of hot brandy-and-water lingered behind him.

The Butcher Boy-not the worst horse in Sir Francis's stable—was appropriated to Captain Strong's express use: and the old campaigner saddled him and brought him home at all hours of the day or night, and drove or rode him ut and down the country. Where there was a public-house with a good tap of beer, where there was a tenant with a pretty daughter who played on the piano-to Chatteris, to the play, or the barracks—to Baymouth, if any fun was on foot there to the rural fairs or races, the Chevalier and his brown horse made their way continually; and this worthy gentleman lived at free quarters in a friendly country. The Butcher Boy soon took Pen and the Chevalier to Baymouth The latter was as familiar with the hotel and landlord there as with every other inneround about ; and having been accommodated with a bedroom to dress, they entered the ball-room. The Chevalier was splendid. He wore three little gold crosses in a brochette on the portly breast of his blue coat, and looked like a foreign field-marshal.

The ball was public, and all sorts of persons were admitted and encouraged to come, young Pynsent having views upon the county, and Lady Rockminster being patroness of the ball. There was a quadrille for the aristocracy at one end, and select benches for the people of fashion. Towards this end the Chevalier did not care to penetrate far (as he said he did not care for the nobs); but in the other part of the room he knew everybody—the wine-merchants, innikeepers, tradesmen's, solicitors, squire-farmers' daughters, their sirel and brothers, and plunged about shaking hands.

"Who is that man with the blue ribbon and the three pointed star?" asked Pen. A gentleman in black with

inglets and a tuft, stood gazing fiercely about him, with one and in the arm-hole of his waistcoat and the other holding "By Jupiter, it's Mirobolant!" cried Strong, bursting out

aughing. "Bon jour, Chef !- Bon jour, Chevalier!"

"De la croix de Juillet, Chevalier!" said the Chef, laying nis hand on his decoration.

"By Jove, here's some more ribbon!" said Pen, amused. A man with very black hair and whiskers, dyed evidently with the purple of Tyre, with twinkling eyes and white eyeashes, and a thousand wrinkles in his face, which was of a strange red colour, with two under-vests, and large gloves and hands, and a profusion of diamonds and lewels in his waistcoat and stock, with coarse feet crumpled into immense shiny boots, and a piece of parti-coloured ribbon in his button-hole, here came up and nodded familiarly to the Chevalier. Harris and many that the education of the control of th

The Chevalier shook hands. "My friend Mr. Pendennis," Strong said. "Colonel Altamont, of the body-guard of his Highness the Nawaub of Lucknow." The officer bowed to the salute of Ren, who was now looking out eagerly to see if the person he wanted had entered the room.

Not yet. But the band began presently performing "See the Conquering Hero comes," and a host of fashionables-Dowager, Countess of Rockminster, Mr. Pynsent and Miss Bell. Sir Francis Clavering, Bart., of Clavering Park, Lady Clavering and Miss Amory, Sir Horace Fogey, Bart., Lady Fogey, Colonel and Mrs. Higgs, Wagg, Esq. (as the county paper afterwards described them)-entered the room.

Pen rushed by Blanche ran up to Laura, and seized her hand. "God bless you!" he said. "I want to speak to you -I must speak to you—let me dance with yoù."...." Not for three dances, dear Pen," she said, smiling; and he fell back, biting his nails with vexation, and forgetting to salute Pynsent.

After Lady Rockminster's party, Lady Clavering's followed in the procession, where it many and off the procession where it many the second

Colonel Altamont eyed it hard, holding a most musky pocket-handkerchief up to his face, and bursting with aughter behind it. "Who's the gal in green along with em, Cap'n?" he asked of Strong.

the Chevalier of the Augustus at the leading of the control of the Augustus.

The Colonel could hardly contain himself for laughing:

" then four, white time from Chinale !"

## CHAPTER XXVIII

## contains some Batt-Practising.

UNDER some calico draperies in the shady embrasure of a window, Arthur Pendennis chose to assume a very gloomy and frowning countenance, and to watch! Moss Bell dance her first quadrille with Mr. Pynsent for a partner. That gentleman was as solemn and severe as Englishmen are upon such bocasions, and walked through the dance as he would have walked up to his pew in church-without a smile upon his face, or allowing any outward circumstance to interfere with his attention to the grave duty in which he was lengaged. But Miss Laura's face was beaming with pleasure and good nature . The lights and the crowd and music expited there Asisher spread out her white robes. and performed her part of the dance, smiling and happy, her brown ringlets flowing back over her thir shoulders from herohonesto rosy: face; more whan! one gentleman in the room admired and looked after her; and Lady Fogey, who had a house in London, and gave herself no small airs of fashion when in the country, asked of Lady Rockminster who the young person was mentioned a reigning beauty in London whom, in ther Ladyship's opinion, Laura was father like; and phonounced that she would "do." and

Lady Rockminster would have been very much surprised if any protegte of hers would mot "do," and wondered at Lady Rockyls impudence in judging upon the point at all. She surveyed Laura with majestic glances through her eye glass. She was pleased with the girls withest looks, and gay innocent manner. "Her manner is very good," her Ladyship thought. "Her aims are rather med but that is a defect of her youth. Her ton is fair better than that of the little pert Miss Amony, who is darking opposite to her."

Miss Blanche was, indeed, the rusa visit of Miss Laura, and

smiled most killingly upon her dearest friend, and nodded to her, and talked to her, when they met during the quadrille evolutions, and patronized her a great deal. Her shoulders were the whitest in the whole noom, and they were never easy in her frock for one single instant; nor were her eyes, which rolled about incessantly it nor was her little figure—it seemed to say to all the people; "Come and look at memot at that pink, healthy, bouncing country lass, Miss Bell, who scarcely knew how to dance till I taught her. This is the true Parisian manner—this is The prettiest little foot in the room, and the prettiest dittle chaussure, noo. Look at it, Mr. Pynsent is Look at it, Mr. Pendennis, you who are scowling behind the curtain of hypowyou are longing to dance with me."

Laural went on dancing, and keeping an attentive eye upon Mr. Pen in the embrasure; of the window, to Heldid not quit that retirement during the first quadrille, nor until the second, when the good-natured Lady Clavering beckened to him to come up to lier soldhe iddis or place of bionoun where the dowagers were, and whither Pen went, blushing and exceedingly /awkward, as most coincided young fellows are. He performed a haughty salutation to Lady Rockminster, who hardly acknowledged this bow, and then went and paid his respects to the widow of the late; Amory, who was splendid in diamonds, velves/lace, feathers, and all sorts of millinery and goldsmith's ward of the late; and all sorts of millinery

Young Man Fogly then in the fifth form at Etoni and ardently expecting his beard and his commission in a dragoon regiment, was the second partner who was honoured with He was raptim admiration of that young Miss Bell's hand. lady ...... He thought lie had never seen so charming a creature. "I like you much better than the French girl" (for this young gentleman had been dancing with Miss Amory before), he Laura laughed, and looked more candidly said to her. good-humoured than every and in the imidstoof ther laughter caught a sight of Pen, and continued to laugh as he on his side, continued to look absurdly pompous and sulky. The next dance was a wadted and young Fogey thought with a high, that he did not know how to walk, and vowed he would have a master the next holidays. Sould have a waster the

Mr. Pynsent again claimed Miss Bell's hand for this dance; and Pen beheld her, in a fury, twirling round the room, her waist encircled by the arm of that gentleman. He never used to be angry before when, on summer evenings, the chairs and tables being removed, and the governess called downstairs to play the piano, he and the Chevalier Strong (who was a splendid performer, and could dance a British hornpipe, a German waltz, or a Spanish fandango, if need were), and the two young ladies Blanche and Laura, improvised little balls at Clavering Park Laura enjoyed this dancing so much, and was so animated that she even animated Mr. Pynsent. Blanche, who could dance beautifully, had an unlucky partner, Captain Broadfoot, of the Dragoons then stationed at Chatteris. For Captain Broadfoot, though devoting himself with great energy to the object in view, could not get round in time; and, not having the least ear for music, was unaware that his movements were too slow, the modern and real to be the production of the control of

So, in the waltz as in the quadrille, Miss Blanche saw that her dear friend Laura had the honours of the dance, and was by no means pleased with the latter's success. After a couple of turns with the heavy dragoon, she pleaded fatigue, and requested to be led back to her place, near her mamma, to whom Pen was talking; and she asked him why he had not asked her to waltz, and had left her to the mercies of that great odious man in spurs and a red coat?

"I thought spurs and scarlet were the most fascinating objects in the world to young ladies," Pen answered. "I never should have dared to put my black coat in competition with that splendid red jacket."

"You are very unkind and cruel, and sulky and naughty," said Miss Amory, with another shrug of the shoulders. "You had better go away. Your cousin is looking at us over Mr. Pynsent's shoulder."

"Will you waltz with me?" said Pen.
"Not this waltz! I can't, having just sent away that great hot Captain Broadfoot. Look at Mr. Pynsent, did you ever see such a creature? But I will dance the next waltz with you, and the quadrille too. I am promised, but I will tell Mr. Poole that I had forgotten my engagement to you."

nen forget very readily," Pendennis said. they always come back, and are very repentant and what they've done," Blanche said. "See, here comes er, and dear Laura leaning on him. How pretty she

came up, and put out her hand to Pen, to whom made a sort of bow, appearing to be not much more than that domestic instrument to which Miss Amory d. himse that are red a contract in where but here is they auta's face was full of kindness. "I am so glad you ne, dear Pen," she said. "" I can speak to you now. mamma? The three dances are over and I am to you for the next. Pen." ive just engaged myself to Miss Amory," said Pen; s Amory nodded her head, and made her usual little "I don't intend to give him up, dearest Laura," . Action is the figure of the design of the contract of I, then, he'll waltz with me, dear Blanche," said the "Won't you, Pen?" omised to waltz with Miss Amory." A grant of the conwking!" said Laura, and making a curtsy in her went and placed herself under the ample wing of ockminster. Talva e maximenta a latar natividad este Ar vas delighted with his mischief. The two prettiest the room were quartelling about him. He flattered ne had punished Miss Laura. He leaned in a dandiwith his elbow over the wall, and talked to Blanche. zed unmercifully all the men in the room—the heavy

g the quadrille he carried on this kind of conversation inching bitterness and vivacity, and kept Blanche conlaughing, both at his wickedness and jokes, which id, and also because Laura was again their visit distributed they were.

s in their tight jackets with a country dandies in their tire—the strange to lettes of the ladies. One seemed a bird's nest in her head; another had six pounds of 1 her hair, besides, her false pearls. "It's a coiffure ids and raisins," said Pen, "and might be served up 2rt." In a word, he was exceedingly satiridal and

"Arthur is charming to night," she whispered to Laura, across Cornet Perch's shell jacket, as Pen was performing cavalier seul before them, drawling through that figure with a thumb in the pocket of each waistoost.

" Who?" said Laura.

"Arthur," answered Blanche, in French. "Oh, it's such a pretty name.!" And now the young ladies went over to Pen's side, and Cornet Perch performed a pus seul in his turn. He had no waistcoat pocket to put his hands into, and they looked large and swollen as they hung before him depending from the tight arms in the jacket.

During the interval between the quadrille and the succeeding waltz. Pen did not take any notice of Laura, except to ask her whether her partner, Cornet Perch, was an amusing youth, and whether she liked him so well as her other partner, Mr. Pynsent. Having planted which two daggers in Laura's gentle bosom, Mr. Pendennis proceeded to rattle on with Blanche Amory, and to make jokes good or bad, but which were always loud. Laura was at a loss to account for her cousin's sulky behaviour, and ignorant in what she had offended him. However, she was not angry in her turn at Pen's splenetic mood, for she was the most good natured and forgiving of women, and besides, an exhibition of jealousy on a man's part is not always disagreeable to a lady.

As Pen would not dance with her, she was glad to take up with the active Chevalier Strong, who was a still better performer than Pent; and being very fond of dancing, as every brisk and innocent young girl should be, when the walts music began she set off, and chose to enjoy herself with all her heart. Captain Broadfoot on this occasion occupied the floor in conjunction with a dadylof proportions scarcely inferior to his own—Miss Roundle, a large young woman in a strawberry-ice, coloured crape dress, the daughter of the lady with the grapes in her head, whose bunches Pen had admired.

And now taking his time, and with his fair partner Blanche hanging lovingly on the arm which encircled her, Mr. Arthur Pendennis set out upon his waiting career, and felt, as he whirled round to the music, that he and Blanche were performing very brilliantly indeed. Very likely he looked to see

if Miss Bell thought so, too t but she did not or would not see him; and was always engaged; with her partner Captain Strong : But Ben's triumph was not destined to last long and it was dooned that poor Blanche was to have yet another discomfiture on that unfortunate night. While she and Pen were whirling round as light and brisk as a couple of operadancers, honest Captain Broadfoot and the lady round whose large waist he was dinging water twisting round very leisurely according to their natures and indeed were in everybody's But they were more in Rendennis's way than in any body's elsectifou he and Planchel whilst executing their rapid gurations; came boltimp against; the heavy dragoon and his lady, aind with such fonce that the centre of gravity was lost by all four of the corcumvelying bodies of Captain Broadfoot and Miss Roundle were fairly upset as was Pen himself, who wasidess hidkwithanibisi partner Missi Amory, who was only thrown upon a bench! against a wall ove I vii a day being being But: Readennis eamer fairly down upon the floor, sprawling in the general ruity with Bruadfoot and Miss Roundle The Captain b though heavy was good natured, and was the first to buistmouth inthia loudal augh attables own misfortune; which hobothynthedefore heededing Buth Miss. Amony was savage at her imishapi. Miss Roundle, placed on her seant, and looking pitifully round, presented an object which very few people dould see without daughing; and Penywas furious when he heard the people giggling about him. He was lone of those saccasting young fellows that did hote bear a laugh at his ownrexpense, and afrially things in the world of eared ridicule or to the appella corp's son. most.

Aschlet got, tip, Latina and officing were laughing at him; everybody twis daughing; Pyosent and his partner, were laughing; tand Pew boiled with weath against the pair, and could have stabled them both cortile spot. He turned away in a function there, and began blundering out apologies to Miss Anaony. It was the other couple's fault—the woman in pink had done it. Pem hoped! Miss Amony was not hurt—would she not have the bourage to take another turn?

Miss Amory in a pet said she was very much burt indeed, and she would not take another turn, and she accepted with great thanks a glass of water which a daysher, who wore a

πj

d Bi

班 正 班 出 地 以 以 此 此 近 近 立

blue ribbon and a three-pointed star, rushed to fetch for her when he had seen the deplorable accident. She drank the water, smiled upon the bringer gracefully, and turning her white shoulder at Mr. Pen in the most marked and haughty manner, besought the gentletnan with the star to conduct her to her mamma, and she held out her hand in order to take his arm.

The man with the star trembled with delight at this mark of her favour. He bowed over her hand, pressed it to his coat fervidly, and looked round him with triumph.

It was no other than the happy Mirobolant whom Blanche had selected as an escort. But the truth is, that the young lady had never fairly looked in the artist's face since he had been employed in her mother's family, and had not idea but it was a foreign nobleman on whose arm she was leaning. As she went off, Pen forgot his humiliation in his surprise, and cried out, "By Jove it's the cook!"

The instant he had uttered the words he was sorry for having spoken them; for it was Blanche who had herself invited Mirobolant to escort her nor could the artist do other wise than comply with a lady's command! Blanche in her flutter did not hear what Arthur said; but Mirobolant heard him, and cast a furious glance at him! over his shoulder, which rather amused Mr. Pen.: Herwas in a mischievous and sulky humour—wanting perhaps to pick at quarrel with somebody—but the idea of having insulted at copk, or that such an individual should have any feeling of honour at all, did not much enter into the mind of this lofty young aristocrat, the apothecary's son.

It had never entered that poor artist's head, that he as a man was not equal to any other mortal, or that there was anything in his position so degrading as to prevent him from giving his arm to a lady who asked for it. He had seen in the *fêtes* in his own country fine ladies, not certainly demoiselles (but the *demoiselle Anglaise* he knew was a great deal more free than the spirister in France), join in the dance with Blaise or Pierre; and he would have taken Blanche up to Lady Clavering, and possibly have asked her to dance too, but he heard Pen's exclamation, which struck him as if it had shot him. and cruelly humiliated and angered him. She did

what caused him to start, and to grind a Gascon en his teeth. had it is find to a product with the life. ong, who was acquainted with the poor fellow's ind, having had the interesting information from Madame Fribsby, was luckily in the way when id saying something rapidly in Spanish, which the erstood, the Chevalier begged Miss Amory to come an ice before she went back to Lady Clavering. ch the unhappy Mirobolant relinquished the arm and held for a minute, and, with a most profound is bow, fell back, ""Don't you know who it is?" ed of Miss Amory, as he led her away. "It is the colant." when a variety of the control is the control of the contr should I know?" asked Blanche. "He has a is very distingue; he has beautiful eyes." oor fellow is mad for your beaux yeux, I believe," "He is a very good cook, but he is not quite e head. The world is the first of the second and the second did you say to him in the unknown tongue?" s Blanche, agreed to select the late of the left of the a Gascon, and comes from the borders of Spain." wered "I told him he would lose his place if he th vou." The rest to the rest of the second Monsieur Mirobolant !" said Blanche. ou see the look he gave Pendennis?" Strong asked, he idea of the mischief. "I think he would like to en through with one of his spits." an odious, conceited, chimsy creature, that Mr. Blanche, the additional and a doctor and the form foot looked as if he would like to kill him too; asent," Strong said. "What ice will you haveor cream ice?" ice. Who is that odd man staring at me?—he is 🐉 o for book with a children in Line in part worth is my friend Colonel Altamont, a very queer charhe service of the Nawaub of Lucknow. Hallo! to noise he I'll be back in an instant," said the and sprang out of the room to the ball-room, uffle and a noise of high voices was heard. reshment room, in which Miss Amory now found

in

eı

3

) V

ıł

hi

O

u

Ì

THE THE THE THE

herself) was a room set, apart if or the purposes of oupper which Mr. Rincer, the landlord, had provided for those who chose to partake, at the rate of five shillings per head. Also, refreshments of a superior class were here ready for the ladies and gentlemen of the loounty families who came to the ball; but the commoner sort of persons were kept out of the room by a waiten who stood at the portal, and who said that was a select room for Lady Clavering and Lady Rockminsters parties and not to be opened to the public till suppersione which was not to be until pasti midnight. By isent, who danced with his donstituents' daughters, took them and their maximas in for their refreshment there. Strong, who was manager and master of the revels wherever he went ihad of course the *entrée* : and the day person who was now occupying the room was the gentleman with the black wigfand the orders in this button-hole the officer in the service of his Highness the Nawauboof Lucknow v and off "

This gentleman had established himself very early in the evening in this apartment, where, saying he was confoundedly thirsty, he called for a bottle of champagne. At this order, the waiter instantly supposed that the had to do with a grander, and the Colonel sate down and began to eat his supper and absorb his drink, and enter affably into conversation with anybody who entered the room.

Skr Francis Clavering and Mr. Wagg found him there, when they left the ball-room, which they did pretty early is Sir Francis to go and smoke a cigar, and look at the people gathered outside the ball-room on the shore, which he declared was much better fun than to remain within Mt. Wagg to hang on to a Baronet's arim, as he was adways pleased to do on the arm of the greatest man in the company. Colonel Altamont had stared at these gentlemen in so odd a manner, as they passed through the Select? noom/ that Clavering made inquiries of the landlord who he was and hinted a strong opinion that the officer of the Nawaub's service was drunk.

of Mr. Pynsent, too, thad had the honour of a conversation with the servint of the Indian potentate. It was Bynsent's cue to speak to everybody (which he did, to do him justice, with most ungracious manner) tand be took the gentleman

e black wig for some constituent bosome merchant carior other outlandish man of the place. Mr. Punisenti , coming into the refreshment room with a lady, the wife constituent, on his arm, the Colonel asked him if he would glass of Sham Try Pynsent took it with great gravity, ed, tasted the wine, and pronounced it excellent, and the utmost politeness retreated before Colonel Altamont. gravity and decorum routed and surprised the Colonel Ethanlanyoptherizkind of obehavidur probably would . 11 He dicafter: Runsent stopidly and propounced to the slabds over the countenthat the was to runn one of Mr. Ribger headd ahed Hairdlydak mew rwhat oth sant.) Mr. Prynsent was da uty Earl's grandsdry going to set up as a Rarliament mani and bidditioniont, sould the statement hand, who re and ease and adadsaringled soverligast constantly inchis pocket, and uhis anap liker ar dadn'i som not knowing what to say, Mir zeri said i ff Mes i Colohell Ayes i ma'l Intidid you say tea ? h teaufornMrs. Jordes, Mrs. R., Tand sor got: off that, dise itora regarding. Mrs. (Rynsent's) qualities, into awhich the imiscofficed in peaced in clined to center. All assets the out i fadtolife the truthomust be atolid, Mr.) Altamont, having ained at the buffet almost all night and employed him wern arrively whilst there had considerably flushed his m build that inguitable and he was still going for idrinking when Strong and Miss Amory enhered the room: with the election Then the Chevalier ran lout of the apartment, attracted by noise in the dancing room, the Coldnel rose from his rewith his little redireves glowing likel coals, and, with er acounsticaely gait; advanced towards Blanche, who was ing henice: Shiriwas absorbed lin absorbing it, flow it was freshu and igolodi; en she iwas inoti curibus to know what gaing on in the adjoining room, although the waiters Lordon Iran after (Chevalier, Strong & Southat when the ed the from but glassushe beheld this strange man staring perilout, of this dittile ried eyes: ; 4 Who in asither distill mas be often general and horror, that the basel figuriasian And so you're Betsy! Amory?" said he after gazing at oft Betsy Amory, by . Tove ! "at Junia line and the gold to Who who speaks to med as said Betsy, atlas Blanche: 11 ut the noise in ether ball-room is really becoming so land. that we must rush back thither, and see what is the cause of the disturbance.

άŢ

21

24

tl

## e and entered to the edition of the equation of the second of the edition of the

## WHICH IS BOTH QUARRELSOME AND SENTIMENTAL (

CIVIL war was raging, high words passing, people pushing and squeezing together in an unseemly mariner, round a window in the corner of the ball-room, close by the door through which the Chevalier Strong shouldered his way. Through the opened window, the crowd in the street below was sending up sarcastic remarks, such as "Pitch into him!" "Where's the police?" and the like; and a ring of individuals, amongst whom Madame Fribsby; was conspicuous, was gathered round Monsieur Alcide Mirobolant! on the one side, whilst several gentlemen and ladies surrounded our friend Arthur Pendennis on the other. Strong penetrated into this assembly, elbowing by Madame Fribsby, who was charmed at the Chevalier's appearance, and cried, "Save him, save him!" in frantic and pathetic accents.

The cause of the disturbance, it appeared, was the angry little chef of Sir Francis Clavering's culinary establishment. Shortly after Strong had quitted the room, and whilst Mr. Pen, greatly irate at his downfall in the waltz, which had made him look ridiculous in the eyes of the nation, and by Miss Amory's behaviour to him, which had still further in sulted his dignity, was endeavouring to get some coolness of body and temper, by looking out of window towards the sea, which was sparkling in the distance and murmuring in a wonderful calm-whilst he was really trying to compose himself, and owning to himself, perhaps, that he had acted in a very absurd and peevish manner during the night—the felt a hand upon his shoulder; and, on looking round, beheld, to his utter surprise and horror, that the hand in question belonged to Monsieur Mirobolant, whose eyes were glaring out of his pale face and ringlets at Mr. Pen. To be tapped on the shoulder by a French cook was a piece of familiarity which made the blood of the Pendennises to boil up in the s of their descendant, and he was astounded, almost more enraged, at such an indignity.

You speak French?" Mirobolant said in his own lanerto Pen. God frant Hwa' h.

What is that to you, pray?" said Pen, in English.

At any rate, you understand it?" continued the other, เรือดหารท่าน สามารถ ป. 4 (ป. a bow.

Yes, sir," said Pen, with a stamp of his foot; "I underhit pretty well." with the last a finite have

Vous me comprendrez alors, Monsieur Pendennis," re-I the other, rolling out his r with Gascon force, "quand rus dis que vous êtes un lâche. Monsieur Pendennisiche, entendez-vous?"

What?" said Pen, starting round on him.

You understand the meaning of the word and its conseices among men of honour?" the artist said, putting his in and the Table

I on his hip, and staring at Pen.

The consequences are, that I will fling you out of window, impudent scoundrel," bawled out Mr. Pen, and darting 1 the Frenchman, he would very likely have put his threat execution for the window was at hand, and the artist by heans a match for the young gentleman-had not Captain idfoot and another heavy officer flung themselves between combatants—had not the ladies begun to scream—had the fiddles stopped—had not the crowd of people come ning in that direction—had not Laura, with a face of t alarm, looked over their heads and asked for Heaven's what was wrong—had not the opportune Strong made appearance from the refreshment room, and found de grinding his teeth and Jabbering oaths in his Gascon ich, and Pen looking uncommonly wicked, although ig to appear as calm as possible, when the ladies and the d came up.

What has happened? Strong asked of the chef, in ish or so in the filter of the desired as

I am Chevalier de Juillet," said the other, slapping his st, "and he has insulted me."

What has he said to you?" asked Strong.

Il m'a appelé - Cuisinier," hissed out the little French-

d

п

æ

at

17

H

k

C

×

1

Strong could hardly help laughing. "Come away, with me, my poor Chevalier," he said, "We must not quarrel before ladies. Come away, I will carry your message to Mr. Pendennis.—The poor fellow is not right in his head," he whispered to one or two people about him; and athers, and anxious Laura's face, visible amongst these, gathered round Pen and asked the cause of the disturbance.

Pen did not know. "The man was going to give his arm to a young lady, on which I said that he was a cook; and the man called me a coward, and challenged me to fight. I own

man called me a coward, and challenged me to fight... I/own I was so surprised and indignant that if you gentlemen had not stopped me. I should have thrown him out of window," Pen said.

"D— him, serve of its right, itoo, the discreption foreign spoundfel," the gentlemen said to have foundfeld it is in the gentlemen said to have foundfeld in the fellow, the gentlemen said to have him say that italthough some of the young bucks; said, "Not hang the fellow, thang those impudent foreigners—little thrashing would do them good!" It is not a fellow of him work manufactors in the good!" You will go and shake hands with him before you go

to sleep—won't you, Pen?" said, Laura, coming up to him. "Foreigners may be more susceptible than we lare, and have different manners. If you hart a poor man's feelings, I am sure you would be the first to ask his pardon; Wouldn't you, dear Pen?"

She lopked alliforgiveness and gentleness, like an angel, as she spoke; and Ren took both her thands, and looked into her kind face, and said indeed he would on

gazing at him. ... Shall I speak to her move. Normot now I must have this nabourd business with the Frenchman over."

"Laura asked Wouldn't the stop and dange with her? "She was as anxious to keep him in the room as he to quitait "Won't you step and waltz with me, Ben ? [-1] m ) not afraid to waltz with you." "Some bottom and and walt was a stage of the s

This was an affectionate but an unlicky speech. Pen saw himself prostrate on the ground, having tumbled over Miss Roundle and the dragoon, and flung Blanche up against the

wall-saw himself on the ground, and all the people laughing at him, Laura and Pynsent amongst them.

"I shall never dance again," he replied, with a dark and determined face. "Never. I'm surprised you should ask me.

"Is it because you can't get Blanche for a partner?" asked

Laura, with a wicked, unlucky captiousness.

"Because I don't wish to make a fool of myself, for other people to laugh at me," Pen answered—"for you to laugh at me, Laura. I saw you and Pynsent. By Jove, no man shall laugh at me."

ľ

ge

n.

FE

Ľ

"Pen, Pen, don't be so wicked!" cried out the poor girl, hurt at the morbid perverseness and savage vanity of Pen. He was glaring round in the direction of Mr. Pynsent, as if he would have liked to engage that gentleman as he had "Who thinks the worse of you for stumbling done the cook. in a waltz? If Blanche does, we don't. Why are you so sensitive, and ready to think evil?"

Here again, by ill luck, Mr. Pynsent came up to Laura, and said, "I have it in command from Lady Rockminster to

ask whether I may take you in to supper?"

"I-I was going in with my cousin," Laura said.

"Oh-pray, no!" said Pen. "You are in such good hands that I can't do better than leave you; and I'm going home."

"Good-night, Mr. Pendennis," Pynsent said dryly, to which speech (which in fact meant, "Go to the deuce for an insolent, jealous, impertinent jackanapes, whose ears I should like to box") Mr. Pendennis did not vouchsafe any reply, except a bow; and, in spite of Laura's imploring looks, he left the room.

"How beautifully calm and bright the night outside is!" said Mr. Pynsent, "and what a murmur the sea is making! It would be pleasanter to be walking on the beach than in

this hot room."

"Very," said Laura.

"What a strange congregation of people!" continued Pyrisent. "I have had to go up and perform the agreeable to most of them—the attorney's daughters—the apothecary's wife—I scarcely know whom. There was a man in the refreshment room who insisted upon treating me to champagne—a seafaring-looking man—extraordinarily dressed, and seeming half tipsy. As a public man, one is bound to conciliate all these people; but it is a hard task—especially when one would so very much like to be elsewhere "—and he blushed rather as he spoke.

ł

а

"I beg your pardon," said Laura, "I—I was not listening Indeed, I was frightened about that quarrel between my

cousin and that—that—French person."

"Your cousin has been rather unlucky to-night," Pynsent said. "There are three or four persons whom he has not succeeded in pleasing—Captain Broadwood—what is his name—the officer—and the young lady in red with whom he danced—and Miss Blanche—and the poor chef—and I don't think he seemed to be particularly pleased with me."

"Didn't he leave me in charge to you?" Laura said, looking up into Mr. Pynsent's face, and dropping her eyes

instantly like a guilty little story-telling coquette.

"Indeed, I can forgive him a good deal for that," Pynsent eagerly cried out, and she took his arm, and he led off his

little prize in the direction of the supper-room.

She had no great desire for that repast, though it was served in Rincer's well-known style, as the county paper said, giving an account of the entertainment afterwards; indeed, she was very distraite, and exceedingly pained and unhappy about Pen. Captious and quarrelsome, jealous and selfish, fickle and violent and unjust when his anger led him astray, how could her mother (as indeed Helen had by a thousand words and hints) ask her to give her heart to such a man? And suppose she were to do so, would it make him happy?

But she got some relief at length when, at the end of half an hour—a long half-hour it had seemed to her—a waiter brought her a little note in pencil from Pen, who said, "I met Cooky below ready to fight me, and I asked his pardon. I'm glad I did it. I wanted to speak to you tonight, but will keep what I had to say till you come home. God bless you! Dance away all night with Pynsent, and be very happy. Pen."—Laura was very thankful for this letter, and to think that there was goodness and forgiveness still in

her mother's boy.

Pen went downstairs, his heart reproaching him for his absurd behaviour to Laura, whose gentle and imploring looks followed and rebuked him; and he was scarcely out of the ball-room door before he longed to turn back and ask her pardon. But he remembered that he had left her with that confounded Pynsent. He could not apologize before him. He would compromise and forget his wrath, and make his peace with the Frenchman.

The Chevalier was pacing down below in the hall of the inn when Pen descended from the ball-room; and he came up to Pen, with all sorts of fun and mischief lighting up his

jolly face.

Ė

he

iĊ

ve:

en:

hit

Ή

nξ

u le "I have got him in the coffee-room," he said, "with a brace of pistols and a candle. Or would you like swords on the beach? Mirobolant is a dead hand with the foils, and killed four gardes-du-corps with his own point in the barricades of July."

"Confound it!" said Pen, in a fury. "I can't fight a

cook."

"He is a Chevalier of July," replied the other. "They present arms to him in his own country."

"And do you ask me, Captain Strong, to go out with a servant?" Pen asked fiercely. "I'll call a policeman for

him; but-but-"

"You'll invite me to hair triggers?" cried Strong, with a laugh. "Thank you for nothing; I was but joking. I came to settle quarrels, not to fight them. I have been soothing down Mirobolant. I have told him that you did not apply the word 'Cook' to him in an offensive sense; that it was contrary to all the customs of the country that a hired officer of a household, as I called it, should give his arm to the daughter of the house." And then he told Pen the grand secret which he had had from Madame Fribsby, of the violent passion under which the poor artist was labouring.

When Arthur heard this tale, he broke out into a hearty laugh, in which Strong joined, and his rage against the poor cook vanished at once. He had been absurdly jealous himself all the evening, and had longed for a pretext to insult. Pynsent. He remembered how jealous he had been of Oaks in his first affair. He was ready to pardon anything to a max

under a passion like that; and he went into the coffee-room where Mirobolant was waiting, with an outstretched hand, and made him a speech in French, in which he declared that he was "sincerement faché d'avoir usé une expression qui avait pu blesser Monsieur Mirobolant, et qu'il donnait sa parole comme un gentilhomme qu'il ne l'avait jamais, jamais—intendé," said Pen, who made a shot at a French word for "intended," and was secretly much pleased with his own fluency and correctness in speaking that language.

"Bravo, bravo!" cried Strong, as much amused with Pen's speech as pleased by his kind manner. "And the Chevalier Mirobolant of course withdraws, and sincerely

regrets, the expression of which he made use."

"Monsieur Pendennis has disproved my words himself," said Alcide with great politeness; "he has shown that he is a galant homme."

And so they shook hands and parted, Arthur in the first place dispatching his note to Laura before he and Strong

committed themselves to the Butcher Boy.

As they drove along, Strong complimented Pen upon his behaviour, as well as upon his skill in French. "You're a good fellow, Pendennis; and you speak French like Chateaubriand, by Jove."

"I've been accustomed to it from my youth unwards," said Pen; and Strong had the grace not to laugh for five minutes, when he exploded into fits of hilarity which Pendennis has

never, perhaps, understood up to this day.

It was daybreak when they got to the Brawl, where they separated. By that time the ball at Baymouth was over too. Madame Fribsby and Mirobolant were on their way home in the Clavering fly; Laura was in bed with an easy heart and asleep at Lady Rockminster's; and the Claverings at rest at the inn at Baymouth, where they had quarters for the night. A short time after the disturbance between Pen and the chef, Blanche had come out of the refreshment room looking as pale as a lemonice. She told her maid, having no other confidente at hand, that she had met with the most romantic adventure—the most singular man—one who had known the author of her being—her persecuted—her unhappy—her heroic—her murdered father;

and she began a sonnet to his manes before she went to sleep.

So Pen returned to Fairoaks in company with his friend the Chevalier without having uttered a word of the message which he had been so anxious to deliver to Laura at Baymouth. He could wait, however, until her return home, which was to take place on the succeeding day. He was not seriously jealous of the progress made by Mn. Pynsent in her favour; and he felt pretty certain that in this, as in any other family atrangement, he had but to ask and have, and Laura, like his mother, could refuse him nothing.

When Helen's anxious looks inquired of him what had happened at Baymouth, and whether her darling project was fulfilled, Pen, in a gay tone, told of the calamity which had befallen—laughingly sald that no man could think about declarations under such a mislian, and made light of the matter. "There will be plenty of time for sentiment, dear mother, when Latra comes back," he said, and he looked in the glass with a killing air; and his mother put his hair off his forehead and kissed him, and of course thought, for her part, that no woman could resist him, and was exceedingly happy that day.

When he was not with her, Mr. Pen occupied himself in packing books and portmanteaus, burning and arranging papers, cleaning his guri and putting it into its case—in fact, in making dispositions for departure. For though he was ready to marry, this gentleman was eager to go to London too, rightly considering that at three-and-twenty it was quite time for him to begin upon the serious business of life, and to set about making a fortune as quickly as possible.

The means to this end he had already shaped out for himself. "I shall take chambers," he said, "and enter myself at an Inn of Court. With a couple of hundred pounds I shall be able to carry through the first year very well; after that I have little doubt my pen will support me, as it is doing with several Oxbridge men now in town. I have a tragedy, a comedy, and a novel all nearly finished, and for which I can't fail to get a price. And so I shall be able to live pretty well, without drawing upon my poor

mother, until I have made my way at the Bar. Then, som day I will come back and make her dear soul happy by marrying Laura. She is as good and as sweet-tempered agirl as ever lived, besides being really very good-looking, and the engagement will serve to steady me,—won't it, Ponto? Thus smoking his pipe, and talking to his dog as he sauntered through the gardens and orchards of the little domain of Fairoaks, this young day-dreamer built castles in the air for himself. "Yes, she'll steady me, won't she And you'll miss me when I've gone, won't you, old boy? he asked of Ponto, who quivered his tail and thrust his brown nose into his master's fist. Ponto licked his hand and shoe, as they all did in that house, and Mr. Per received their homage as other folks do the flattery which they get.

Laura came home rather late in the evening of the secont day, and Mr. Pynsent, as ill luck would have it, drove he from Clavering. The poor girl could not refuse his offer but his appearance brought a dark cloud upon the brow of Arthur Pendennis. Laura saw this, and was pained by it. The eager widow, however, was aware of nothing, and being anxious, doubtless, that the delicate question should be asked at once, was for going to bed very soon after Laura' arrival, and rose for that purpose to leave the sofa where show generally lay, and where Laura would come and sit and work or read by her. But when Helen rose, Laura said with a blush and rather an alarmed voice, that she was als very tired and wanted to go to bed; so that the widow was disappointed in her scheme for that night at least, and Mr. Pen was left another day in suspense regarding his fate.

His dignity was offended at being thus obliged to remai in the antechamber when he wanted an audience. Such sultan as he could not afford to be kept waiting. Howeve he went to bed, and slept upon his disappointment prett comfortably, and did not wake until the early morning, whe he looked up and saw his mother standing in his room.

<sup>&</sup>quot;Dear Pen, rouse up," said this lady. "Do not be laze It is the most beautiful morning in the world. I have no been able to sleep since daybreak; and Laura has been of

for an hour. She is in the garden. Everybody ought to be in the garden and out on such a morning as this."

Pen laughed. He saw what thoughts were uppermost in the simple woman's heart. His good-natured laughter cheered the widow. "O you profound dissembler!" he said, kissing his mother. "O you artful creature! Can hobody escape from your wicked tricks? and will you make your only son your victim?" Helen too laughed; she blushed, she fluttered, and was agitated. She was as happy as she could be—a good, tender, match-making woman, the dearest project of whose heart was about to be accomplished.

So, after exchanging some knowing looks and hasty words, Helen left Arthur; and this young hero, rising from his bed, proceeded to decorate his beautiful person, and shave his ambrosial chin, and in half an hour he issued out from his apartment into the garden in quest of Laura. His reflections as he made his toilette were rather dismal. "I am going to tie myself for life," he thought, "to please my mother. Laura is the best of women, and—and she has given me her money. I wish to Heaven I had not received it; I wish I/ had not this duty to perform just yet. But as both the women have set their hearts on the match, why, I suppose I must satisfy them-and now for it. A man may do worse than make happy two of the best creatures in the world." So Pen, now he was actually come to the point, felt very grave, and by no means elated, and, indeed, thought it was a great sacrifice he was going to perform.

It was Miss Laura's custom, upon her garden excursions, to wear a sort of uniform, which, though homely, was thought by many people to be not unbecoming. She had a large straw hat, with a streamer of broad ribbon, which was useless probably, but the hat sufficiently protected the owner's pretty face from the sun. Over her accustomed gown she wore a blouse or pinafore, which, being fastened round her little waist by a smart belt, looked extremely well, and her hands were guaranteed from the thorns of her favourite rose bushes by a pair of gauntlets, which gave this young lady a military

and resolute air.

Somehow she had the very same smile with which she had laughed at him on the night previous, and the recollection of

his disaster again offended Pen. But Laura, though she him coming down the walk looking so gloomy and full care, accorded to him a smile of the most perfect and voking good-humour, and went to meet him, holding on the gauntlets to him, so that he might shake it if he and Mr. Pen condescended to do so. His face, howed did not lose its tragic expression in consequence of favour, and he continued to regard her with a dismal solemn air.

"Excuse my glove," said Laura, with a laugh, press Pen's hand kindly with it. "We are not angry again, we. Pen?"

"Why do you laugh at me?" said Pen. "You did other night, and made a fool of me to the people at E mouth."

"My dear Arthur, I meant you no wrong," the answered. "You and Miss Roundle looked so droll as as you met with your little accident, that I could not me a tragedy of it. Dear Pen, it wasn't a serious fall. A besides, it was Miss Roundle who was the most unfortuna

"Confound Miss Roundle," bellowed out Pen.

"I'm sure she looked so," said Laura archly. "You we up in an instant; but that poor lady sitting on the ground her red crape dress, and looking about her with that pite face—can I ever forget her?" And Laura began to make face in imitation of Miss Roundle's under the disaster; she checked herself repentantly, saying, "Well, we must laugh at her; but I am sure we ought to laugh at you, I if you were angry about such a trifle."

"You should not laugh at me, Laura," said Pen, with so

bitterness-"not you, of all people."

"And why not? Are you such a great man?" as Laura.

"Ah no, Laura, I'm such a poor one," Pen answe

"Haven't you baited me enough already?"

"My dear Pen, and how?" cried Laura. "Inde indeed, I didn't think to vex you by such a trifle. I thou such a clever man as you could bear a harmless little j from his sister," she said, holding her hand out age "Dear Arthur, if I have hurt you, I beg your pardon."

"It is your kindness that humiliates me more even than your laughter, Laura," Pen said. "You are always my superior."

"What! superior to the great Arthur Pendennis? How be possible?" said Miss Laura, who may have had a owne wickedness as well as a great deal of kindness in her of mposition. "You can't mean that any woman is your al ual?"

"Those who confer benefits should not sneer," said Pen. don't like my benefactor to laugh at me, Laura; it makes ne obligation very hard to bear. You scorn me because I we taken your money, and I am worthy to be scorned;

dut the blow is hard coming from you."

"Money! obligation! For shame, Pen! this is untherous," Laura said, flushing red, "May not our mother aim everything that belongs to us? Don't I owe her all ly happiness in this world, Arthur? What matters about few paltry guineas, if we can set her tender heart at rest nd ease her mind regarding you? I would dig in the fields, would go out and be a servant—I would die for her. You now I would," said Miss Laura, kindling up. "And you all this paltry money an obligation? O Pen, it's cruel it's unworthy of you to take it so! If my brother may not thare with me my superfluity, who may?-Mine?-I tell you it was not mine; it was all mamma's to do with as she those, and so is everything I have," said Laura; "my life is hers," And the enthusiastic girl looked towards the windows of the widow's room, and blessed in her heart the kind creature within.

Helen was looking, unseen, out of that window towards which Laura's eyes and heart were turned as she spoke, and was watching her two children with the deepest interest and emotion, longing and hoping that the prayer of her life might be fulfilled. And if Laura had spoken as Helen hoped, who knows what temptations Arthur Pendennis might have been spared, or what different trials he would have had to undergo? He might have remained at Fairoaks all his days. and died a country gentleman. But would he have escaped Temptation is an obsequious servant that has no objection to the country, and we know that it takes up it

.

ring in hermitages as well as in cities, and at the Bar. Therefore the remote and inaccessible desert it keeps coher dear soul her fugitive solitary.

Is your life my mother's," said Pen, beginning to ery good-looking speak in a very agitated manner. "You know, newon't it, Pet the great object of hers is?" And he took her havis dog more.

What, Arthur?" she said, dropping it, and looking at, at the window again, and then dropping her eyes to ground, so that they avoided Pen's gaze. She, too, abled, for she felt that the crisis for which she had been

etly preparing was come.

Our mother has one wish above all others in the world, ra," Pen said, "and I think you know it. I own to that she has spoken to me of it; and if you will fulfil ear sister, I am ready. I am but very young as yet; but we had so many pains and disappointments, that I am and weary. I think I have hardly got a heart to offer. ore I have almost begun the race in life, I am a tired i. My career has been a failure. I have been protected hose whom I by right should have protected. I own your nobleness and generosity, dear Laura, shame me, st they render me grateful. When I heard from our her what you had done for me—that it was you who ed me and bade me go out for one struggle more. I ed to go and throw myself at your feet, and say, 'Laura, you come and share the contest with me? Your symy will cheer me while it lasts. I shall have one of the lerest and most generous creatures under heaven to aid bear me company.' Will you take me, dear Laura, and e our mother happy?"

Do you think mamma would be happy if you were other-

, Arthur?" Laura said, in a low sad voice.

And why should I not be," asked Pen eagerly, "with so a creature as you by my side? I have not my first to give you. I am a broken man. But indeed I would you fondly and truly. I have lost many an illusion and ition, but I am not without hope still. Talents I know e, wretchedly as I have misapplied them. They may ne yet; they would, had I a motive for action. Let

hat is waway and think that I am pledged to return to you. la laugh: go and work, and hope that you will share my suc-

he shoou take from me nothing?"

What have you got to give, Arthur?" Laura said, with regrave sadness of tone which made Pen start, and see that is words had committed him. Indeed, his declaration had not been such as he would have made it two days earlier, when, full of hope and gratitude, he had run over to Laura, his liberatress, to thank her for his recovered freedom. Had be been permitted to speak then, he had spoken, and she, perhaps, had listened, differently. It would have been a gateful heart asking for hers; not a weary one offered to her, to take or to leave. Laura was offended with the terms m which Pen offered himself to her. He had, in fact, said hat he had no love, and yet would take no denial. "I give myself to you to please my mother," he had said: "take me, she wishes that I should make this sacrifice." The girl's poirit would brook a husband under no such conditions. She was not minded to run forward because Pen chose to hold but the handkerchief; and her tone, in reply to Arthur, howed her determination to be independent.

"No, Arthur," she said, "our marriage would not make namma happy, as she fancies, for it would not content you very long. I, too, have known what her wishes were—for he is too open to conceal anything she has at heart—and once, perhaps, I thought—but that is over now—that I could have made you—that it might have been as she

wished."

"You have seen somebody else," said Pen, angry at her

tone, and recalling the incidents of the past days.

"That allusion might have been spared," Laura replied, flinging up her head. "A heart which has worn out love at three-and-twenty, as yours has, you say, should have survived jealousy too. I do not condescend to say whether I have seen or encouraged any other person. I shall neither admit the charge nor deny it; and beg you also to allude to it no more."

"I ask your pardon, Laura, if I have offended you; but if I am jealous, does it not prove that I have a heart?"

ľ

1

"Not for me, Arthur. Perhaps you think you love me now; but it is only for an instant, and because you are foiled. Were there no obstacle, you would feel no ardour to overcome it. No, Arthur, you don't love me. You would weary of me in three months, as—as you do of most things; and mamma, seeing you tired of me, would be more unhappy than at my refusal to be yours. Let us be brother and sister, Arthur, as heretofore—but no more. You will get over this little disappointment."

"I will try," said Arthur, in a great indignation.

"Have you not tried before?" Laura said, with some anger, for she had been angry with Arthur for a very long time, and was now determined, I suppose, to speak he mind. "And the next time, Arthur, when you offer yoursel to a woman, do not say as you have done to me, "I have no heart—I do not love you; but I am ready to marry you because my mother wishes for the match.' We require more than this in return for our love—that is, I think so. I have

than this in return for our love—that is, I think so. I have had no experience hitherto, and have not had the—the practice which you supposed me to have, when you spoke but now of my having seen somebody else. Did you tel your first love that you had no heart, Arthur? or your secont that you did not love her, but that she might have you i she liked?"
"What—what do you mean?" asked Arthur, blushing

and still in great wrath.

and still in great wrath.

"I mean Blanche Amory, Arthur Pendennis," Laura said proudly. "It is but two months since you were sighing a her feet—making poems to her—placing them in hollow trees by the river-side. I knew all. I watched you—that is, she showed them to me. Neither one nor the other was in earnest perhaps; but it is too soon now, Arthur, to begin new attachment. Go through the time of your—your widow hood at least, and do not think of marrying until you arout of mourning." (Here the girl's eyes filled with tears and she passed her hand across them.) "I am angry and hurt, and I have no right to be so, and I ask your pardor in my turn now, dear Arthur. You had a right to low Blanche. She was a thousand times prettier and mor accomplished than—than any girl near us here; and you

could not know that she had no heart, and so you were right to leave her too. I ought not to rebuke you about Blanche Amory, and because she deceived you. Pardon me, Pen," and she held the kind hand out to Pen once more.

"We were both jealous," said Pen. "Dear Laura, let us both forgive," and he seized her hand and would have drawn her towards him. He thought that she was relenting,

and already assumed the airs of a victor.

1 8

dos

oc

ing

ar:

8

SOU

lor

: he

ırse

VO.

more

have

—th∈

**pok**t

tel

:ond

u i

ing

aid

; a

OW

hai

ras

1 a

17-

But she shrank back, and her tears passed away, and she fixed on him a look so melancholy and severe that the young man in his turn shrank before it. "Do not mistake me, Arthur," she said; "it cannot be. You do not know what you ask; and do not be too angry with me for saying that I think you do not deserve it. What do you offer in exchange to a woman for her love, honour, and obedience? If ever I say these words, dear Pen, I hope to say them in earnest, and by the blessing of God to keep my vow. But you—what tie binds you? You do not care about many things which we poor women hold sacred. I do not like to think or ask how far your incredulity leads you. offer to marry to please our mother, and own that you have no heart to give away. O Arthur, what is it you offer me? What a rash compact would you enter into so lightly? A month ago, and you would have given yourself to another. I pay you, do not trifle with your own or others' hearts so recklessly. Go and work; go and mend, dear Arthur-for I see your faults, and dane speak of them now-go and get fame, as you say that you can; and I will pray for my brother, and watch our dearest mother at home:"

"Is that your final decision, Laura?" Arthur cried.

"Yes," said Laura, howing her head; and once more giving him her hand, she went away. He saw her pass under the creepers of the little porch and disappear into the house. The curtains of his mother's window fell at the same minute; but he did not mark that, or suspect that Helen had been witnessing the scene.

Was he pleased, or was he angry at its termination? He had asked her, and a secret triumph filled his heart to think that he was still free. She had refused him, but did she not

3

t

t

s

]

ì

]

**(** 

ľ

ł

t

٦

1

1

٦

ł

٤

"Not for me, Arthur. Perhaps you think you love me now; but it is only for an instant, and because you are foiled. Were there no obstacle, you would feel no ardour to overcome it. No, Arthur, you don't love me. You would weary of me in three months, as—as you do of most things; and mamma, seeing you tired of me, would be more unhappy than at my refusal to be yours. Let us be brother and sister, Arthur, as heretofore—but no more. You will get over this little disappointment."

"I will try," said Arthur, in a great indignation.

"Have you not tried before?" Laura said, with some anger, for she had been angry with Arthur for a very long time, and was now determined, I suppose, to speak her mind. "And the next time, Arthur, when 70% offer yourself to a woman, do not say as you have done to me, 'I have no heart—I do not love you; but I am ready to marry you because my mother wishes for the match.' We require more than this in return for our love—that is, I think so. I have had no experience hitherto, and have not had the—the practice which you supposed me to have, when you spoke but now of my having seen somebody else. Did you tell your first love that you had no heart, Arthur? or your second that you did not love her, but that she might have you if she liked?"

"What-what do you mean?" asked Arthur, blushing,

and still in great wrath.

"I mean Blanche Amory, Arthur Pendennis," Laura said proudly. "It is but two months since you were sighing at her feet—making poems to her—placing them in hollow trees by the river-side. I knew all. I watched you—that is, she showed them to me. Neither one nor the other was in earnest perhaps; but it is too soon now, Arthur, to begin a new attachment. Go through the time of your—your widow-hood at least, and do not think of marrying until you are out of mourning." (Here the girl's eyes filled with tears, and she passed her hand across them.) "I am angry and hurt, and I have no right to be so, and I ask your pardon in my turn now, dear Arthur. You had a right to love Blanche. She was a thousand times prettier and more accomplished than—than any girl near us here; and you

could not know that she had no heart, and so you were right to leave her too. I ought not to rebuke you about Blanche Amory, and because she deceived you. Pardon me, Pen," and she held the kind hand out to Pen once more,

"We were both jealous," said Pen. "Dear Laura, let us both forgive," and he seized her hand and would have drawn her towards him. He thought that she was relenting,

and already assumed the airs of a victor.

But she shrank back, and her tears passed away, and she fixed on him a look so melancholy and severe that the young man in his turn shrank before it. "Do not mistake me, Arthur," she said; "it cannot be. You do not know what you ask; and do not be too angry with me for saying that I think you do not deserve it. What do you offer in exchange to a woman for her love, honour, and obedience? If ever I say these words, dear Pen, I hope to say them in earnest, and by the blessing of God to keep my vow. But you—what tie binds you? You do not care about many things which we poor women hold sacred. I do not like to think or ask how far your incredulity leads you. You offer to marry to please our mother, and own that you have no heart to give away. O Arthur, what is it you offer me? What a rash compact would you enter into so lightly? A month ago, and you would have given yourself to another. I pay you, do not trifle with your own or others' hearts so recklessly. Go and work; go and mend, dear Arthur-for I see your faults, and dane speak of them now-go and get fame, as you say that you can; and I will pray for my brother, and watch our dearest mother at home."

"Is that your final decision, Laura?" Arthur cried.

"Yes," said Laura, bowing her head; and once more giving him her hand, she went away. He saw her pass under the creepers of the little porch and disappear into the house. The ourtains of his mother's window fell at the same minute; abut he did not mark that, or suspect that Helen had been witnessing the scene:

Was he pleased, or was he angry at its termination? He had asked her, and a secret triumph filled his heart to think that he was still free. She had refused him, but did she not

love him? That avowal of jealousy made him still think that her heart was his own, whatever her lips might utter.

And now we ought, perhaps, to describe another scene which took place at Fairoaks, between the widow and Laura, when the latter had to tell Helen that she had refused Arthur Pendennis. Perhaps it was the hardest task of all which Laura had to go through in this matter, and the one which gave her the most pain. But as we do not like to see a good woman unjust, we shall not say a word more of the quarrel which now befell between Helen and her adopted daughter, or of the bitter tears which the poor girl was made to shed. It was the only difference which she and the widow had ever had as yet, and the more cruel from this cause. Pen left home whilst it was as yet pending; and Helen, who could pardon almost everything, could not pardon an act of justice in Laura.

#### CHAPTER XXIX.

#### BABYLON.

Our reader must now please to quit the woods and sea-shore of the west, and the gossip of Clavering, and the humdrum life of poor little Fairoaks, and transport himself with Arthur Pendennis, on the Alacrity coach, to London, whither he goes once for all to face the world and to make his fortune. As the coach whirls through the night away from the friendly gates of home, many a plan does the young man cast in his mind of future life and conduct, prudence, and peradventure success and fame. He knows he is a better man than many who have hitherto been ahead of him in the race. His first failure has caused him remorse, and brought with it reflection; it has not taken away his courage, or, let us add, his good opinion of himself. A hundred eager fancies and busy hopes keep him awake. How much older his mishaps and a year's thought and self-communion have made him, than when, twelve months since, he passed on this road on his way to and from Oxbridge! His thoughts turn in the night with inexpressible fondness and tenderness towards the fond for an hour. She is in the garden. Everybody ought to be

in the garden and out on such a morning as this."

Pen laughed. He saw what thoughts were uppermost in the imple woman's heart. His good-natured laughter cheered the widow. "O you profound dissembler!" he said, kissing his mother. "O you artful creature! Can nobody escape from your wicked tricks? and will you make your only son your victim?" Helen too laughed; she blushed, she fluttered, and was agitated. She was as happy as she could be—a good, tender, match-making woman, the dearest project of whose heart was about to be accomplished.

So, after exchanging some knowing looks and hasty words, Helen left Arthur; and this young hero, rising from his bed, proceeded to decorate his beautiful person, and shave his ambrosial chin, and in half an hour he issued out from his apartment into the garden in quest of Laura. His reflections as he made his toilette were rather dismal. "I am going to tie myself for life," he thought, "to please my mother. Laura is the best of women, and—and she has given me her money. I wish to Heaven I had not received it; I wish I had not this duty to perform just yet. But as both the women have set their hearts on the match, why, I suppose I must satisfy them-and now for it. A man may do worse than make happy two of the best creatures in the world." So Pen, now he was actually come to the point, felt very grave, and by no means elated, and, indeed, thought it was a great sacrifice he was going to perform.

It was Miss Laura's custom, upon her garden excursions, to wear a sort of uniform, which, though homely, was thought by many people to be not unbecoming. She had a large straw hat, with a streamer of broad ribbon, which was useless probably, but the hat sufficiently protected the owner's pretty face from the sun. Over her accustomed gown she wore a blouse or pinafore, which, being fastened round her little waist by a smart belt, looked extremely well, and her hands were guaranteed from the thorns of her favourite rose bushes by a pair of gauntlets, which gave this young lady a military and resolute air.

Somehow she had the very same smile with which she had laughed at him on the night previous, and the recollection of

1

mother, until I have made my way at the Bar. Then day I will come back and make her dear soul ha marrying Laura. She is as good and as sweet-temp girl as ever lived, besides being really very good-lookin the engagement will serve to steady me,—won't it, Pc Thus smoking his pipe, and talking to his dog sauntered through the gardens and orchards of the domain of Fairoaks, this young day-dreamer built cas the air for himself. "Yes, she'll steady me, won't And you'll miss me when I've gone, won't you, old he asked of Ponto, who quivered his tail and thru brown nose into his master's fist. Ponto licked his and shoe, as they all did in that house, and Mr received their homage as other folks do the flattery they get.

Laura came home rather late in the evening of the's day, and Mr. Pynsent, as ill lack would have it, drow from Clavering. The poor girl could not refuse his but his appearance brought a dark cloud upon the b Arthur Pendennis. Laura saw this, and was pained The eager widow, however, was aware of nothing, and anxious, doubtless, that the delicate question shou asked at once, was for going to bed very soon after I arrival, and rose for that purpose to leave the sofa whe now generally lay, and where Laura would come and s work or read by her. But when Helen rose, Laura with a blush and rather an alarmed voice, that she was very tired and wanted to go to bed; so that the wide disappointed in her scheme for that night at least, an Pen was left another day in suspense regarding his fate

His dignity was offended at being thus obliged to r in the antechamber when he wanted an audience. Sultan as he could not afford to be kept waiting. Ho he went to bed, and slept upon his disappointment comfortably, and did not wake until the early morning, he looked up and saw his mother standing in his room.

<sup>&</sup>quot;Dear Pen, rouse up," said this lady. "Do not be It is the most beautiful morning in the world. I have been able to sleep since daybreak; and Laura has b

thugh go and our kindness that humiliates me more even than hor." I gain it, ter, Laura," Pen said. "You are always my shaou take fre

What har! superior to the great Arthur Pendennis? How grave sad be possible?" said Miss Laura, who may have had a s world wickedness as well as a great deal of kindness in her of composition. "You can't mean that any woman is your equal?"

"Those who confer benefits should not sneer," said Pen.
"I don't like my benefactor to laugh at me, Laura; it makes
the obligation very hard to bear. You scorn me because I
have taken your money, and I am worthy to be scorned;

but the blow is hard coming from you."

"Money! obligation! For shame, Pen! this is ungenerous," Laura said, flushing red, "May not our mother claim everything that belongs to us? Don't I owe her all my happiness in this world, Arthur? What matters about a few paltry guineas, if we can set her tender heart at rest and ease her mind regarding you? I would dig in the fields, I would go out and be a servant—I would die for her. You know I would," said Miss Laura, kindling up. "And you call this paltry money an obligation? O Pen, it's cruelit's unworthy of you to take it so! If my brother may not share with me my superfluity, who may?—Mine?—I tell you it was not mine; it was all mamma's to do with as she chose, and so is everything I have," said Laura; "my life is hers." And the enthusiastic girl looked towards the windows of the widow's room, and blessed in her heart the kind creature within.

Helen was looking, unseen, out of that window towards which Laura's eyes and heart were turned as she spoke, and was watching her two children with the deepest interest and emotion, longing and hoping that the prayer of her life might be fulfilled. And if Laura had spoken as Helen hoped, who knows what temptations Arthur Pendennis might have been spared, or what different trials he would have had to undergo? He might have remained at Fairoaks all his days and died a country gentleman. But would he have escaped then? Temptation is an obsequious servant that has objection to the country, and we know that it takes up

his disaster again offended Pen. But Laura, thear soul he and him coming down the walk looking so gloomy sweet-temporal care, accorded to him a smile of the most perfocod-looking voking good-humour, and went to meet him, holding it, Pont the gauntlets to him, so that he might shake it if he dog as and Mr. Pen condescended to do so. His face, howe the lidid not lose its tragic expression in consequence of this les favour, and he continued to regard her with a dismal and solemn air.

"Excuse my glove," said Laurá, with a laugh, pressing Pen's hand kindly with it. "We are not angry again, are we, Pen?"

"Why do you laugh at me?" said Pen. "You did the other night, and made a fool of me to the people at Bay-

mouth."

"My dear Arthur, I meant you no wrong," the girl answered. "You and Miss Roundle looked so droll as you—as you met with your little accident, that I could not make a tragedy of it. Dear Pen, it wasn't a serious fall. And, besides, it was Miss Roundle who was the most unfortunate."

"Confound Miss Roundle," bellowed out Pen.

"I'm sure she looked so," said Laura archly. "You were up in an instant; but that poor lady sitting on the ground in her red crape dress, and looking about her with that piteous face—can I ever forget her?" And Laura began to make a face in imitation of Miss Roundle's under the disaster; but she checked herself repentantly, saying, "Well, we must not laugh at her; but I am sure we ought to laugh at you, Pen, if you were angry about such a trifle."

"You should not laugh at me, Laura," said Pen, with some

bitterness-"not you, of all people."

"And why not? Are you such a great man?" asked Laura.

"Ah no, Laura, I'm such a poor one," Pen answered.

"Haven't you baited me enough already?"

"My dear Pen, and how?" cried Laura. "Indeed, indeed, I didn't think to vex you by such a trifle. I thought such a clever man as you could bear a harmless little joke from his sister," she said, holding her hand out again. "Dear Arthur, if I have hurt you, I beg your pardon."

haugh go and our kindness that humiliates me more even than arr." I gain it. ter, Laura," Pen said. "You are always my stapou take for

What han! superior to the great Arthur Pendennis? How grave so be possible?" said Miss Laura, who may have had a s worde wickedness as well as a great deal of kindness in her composition. "You can't mean that any woman is your

equal?"

"Those who confer benefits should not sneer," said Pen.
"I don't like my benefactor to laugh at me, Laura; it makes the obligation very hard to bear. You scorn me because I have taken your money, and I am worthy to be scorned;

but the blow is hard coming from you."

"Money! obligation! For shame, Pen! this is ungenerous," Laura said, flushing red. "May not our mother claim everything that belongs to us? Don't I owe her all my happiness in this world, Arthur? What matters about a few paltry guineas, if we can set her tender heart at rest and ease her mind regarding you? I would dig in the fields, I would go out and be a servant—I would die for her. You know I would," said Miss Laura, kindling up. "And you call this paltry money an obligation? O Pen, it's cruel—it's unworthy of you to take it so! If my brother may not share with me my superfluity, who may?—Mine?—I tell you it was not mine; it was all mamma's to do with as she chose, and so is everything I have," said Laura; "my life is hers." And the enthusiastic girl looked towards the windows of the widow's room, and blessed in her heart the kind creature within.

Helen was looking, unseen, out of that window towards which Laura's eyes and heart were turned as she spoke, and was watching her two children with the deepest interest and emotion, longing and hoping that the prayer of her life might be fulfilled. And if Laura had spoken as Helen hoped, who knows what temptations Arthur Pendennis might have been spared, or what different trials he would have had to undergo? He might have remained at Fairoaks all his days, and died a country gentleman. But would he have escaped then? Temptation is an obsequious servant that has wobjection to the country, and we know that it takes up

3

n

t

а

t

٤

]

1

\_

3

37

c

Ŋ,

"Not for me, Arthur. Perhaps you think you love me now; but it is only for an instant, and because you are foiled. Were there no obstacle, you would feel no ardour to overcome it. No, Arthur, you don't love me. You would weary of me in three months, as—as you do of most things; and mamma, seeing you tired of me, would be more unhappy than at my refusal to be yours. Let us be brother and sister, Arthur, as heretofore—but no more. You will get over this little disappointment."

"I will try," said Arthur, in a great indignation.

"Have you not tried before?" Laura said, with some anger, for she had been angry with Arthur for a very long time, and was now determined, I suppose, to speak her mind. "And the next time, Arthur, when you offer yourself to a woman, do not say as you have done to me, 'I have no heart—I do not love you; but I am ready to marry you because my mother wishes for the match.' We require more than this in return for our love—that is, I think so. I have had no experience hitherto, and have not had the—the practice which you supposed me to have, when you spoke but now of my having seen somebody else. Did you tell your first love that you had no heart, Arthur? or your second that you did not love her, but that she might have you if she liked?"

"What-what do you mean?" asked Arthur, blushing,

and still in great wrath.

"I mean Blanche Amory, Arthur Pendennis," Laura said proudly. "It is but two months since you were sighing at her feet—making poems to her—placing them in hollow trees by the river-side. I knew all. I watched you—that is, she showed them to me. Neither one nor the other was in earnest perhaps; but it is too soon now, Arthur, to begin a new attachment. Go through the time of your—your widow-hood at least, and do not think of marrying until you are out of mourning." (Here the girl's eyes filled with tears, and she passed her hand across them.) "I am angry and hurt, and I have no right to be so, and I ask your pardon in my turn now, dear Arthur. You had a right to love Blanche. She was a thousand times prettier and more accomplished than—than any girl near us here; and you

could not know that she had no heart, and so you were right to leave her too. I ought not to rebuke you about Blanche Amory, and because she deceived you. Pardon me, Pen," and she held the kind hand out to Pen once more.

"We were both jealous," said Pen. "Dear Laura, let us both forgive," and het seized her hand and would have drawn her towards him. He thought that she was relenting,

and already assumed the airs of a victor.

ni let eli no

or!

)Ic

Ve

be

k:

eli

ıd

if

g.

id

Ħ

W

ιt

s

3

But she shrank back, and her tears passed away, and she fixed on him a look so melancholy and severe that the young man in his turn shrank before it. "Do not mistake me, Arthur," she said; "it cannot be. You do not know what you ask; and do not be too angry with me for saying that I think you do not deserve it. What do you offer in exchange to a woman for her love, honour, and obedience? If ever I say these words, dear Pen, I hope to say them in earnest, and by the blessing of God to keep my vow. you—what tie binds you? You do not care about many things which we poor women hold sacred. I do not like to think or ask how far your incredulity leads you. You offer to marry to please our mother, and own that you have no heart to give away. O Arthur, what is it you offer me? What a rash compact would you enter into so lightly? A month ago, and you would have given yourself to another. I pray you, do not trifle with your own or others' hearts so recklessly. Go and work; go and mend, dear Arthur-for I see your faults, and dane speak of them now-go and get fame, as you say that you can; and I will pray for my brother, and watch our dearest mother at home."

"Is that your final decision, Laura?" Arthur cried.

"Yes," said Laura, howing her head; and once more giving him her hand, she went away. He saw her pass under the creepers of the little porch and disappear into the house. The curtains of his mother's window fell at the same minute; but he did not mark that or suspect that Helen had been witnessing the scene.

Was he pleased, or was he angry at its termination? He had asked her, and a secret triumph filled his heart to think that he was still free. She had refused him, but did she no

love him? That avowal of jealousy made him still think that her heart was his own, whatever her lips might utter.

And now we ought, perhaps, to describe another scene which took place at Fairoaks, between the widow and Laura, when the latter had to tell Helen that she had refused Arthur Pendennis. Perhaps it was the hardest task of all which Laura had to go through in this matter, and the one which gave her the most pain. But as we do not like to see a good woman unjust, we shall not say a word more of the quarrel which now befell between Helen and her adopted daughter, or of the bitter tears which the poor girl was made to shed. It was the only difference which she and the widow had ever had as yet, and the more cruel from this cause. Pen left home whilst it was as yet pending; and Helen, who could pardon almost everything, could not pardon an act of justice in Laura.

### CHAPTER XXIX.

#### BABYLON.

Our reader must now please to quit the woods and sea-shore of the west, and the gossip of Clavering, and the humdrum life of poor little Fairoaks, and transport himself with Arthur Pendennis, on the Alacrity coach, to London, whither he goes once for all to face the world and to make his fortune. As the coach whirls through the night away from the friendly gates of home, many a plan does the young man cast in his mind of future life and conduct, prudence, and peradventure success and fame. He knows he is a better man than many who have hitherto been ahead of him in the race. His first failure has caused him remorse, and brought with it reflection; it has not taken away his courage, or, let us add, his good opinion of himself. A hundred eager fancies and busy hopes keep him awake. How much older his mishaps and a year's thought and self-communion have made him, than when, twelve months since, he passed on this road on his way to and from Oxbridge! His thoughts turn in the night with inexpressible fondness and tenderness towards the fondmother, who blessed him when parting, and who, in spite of all his past faults and follies, trusts him and loves him still. Blessings be on her! he prays, as he looks up to the stars O Heaven, give him strength to work, to endure, to be honest, to avoid temptation, to be worthy of the loving soul who loves him so entirely! Very likely she is awake too, at that moment, and sending up to the same Father purer prayers than his for the welfare of her boy. That woman's love is a talisman by which he holds, and hopes to get his safety. And Laura's—he would have fain carried her affection with him too; but she has denied it, as he is not worthy of it. He owns as much with shame and remorse; confesses how much better and loftier her nature is than his own-confesses it, and yet is glad to be free. "I am not good enough for such a creature," he owns to himself. He draws back before her spotless beauty and innocence, as from something that scares him. he is not fit for such a mate as that; as many a wild prodigal who has been pious and guiltless in early days keeps away from a church which he used to frequent once—shunning it. but not hostile to it—only feeling that he has no right in that pure place.

With these thoughts to occupy him, Pen did not fall asleep until the nipping dawn of an October morning, and woke considerably refreshed when the coach stopped at the old breakfasting place at B—, where he had had a score of merry meals on his way to and from school and college many times since he was a boy. As they left that place the sun broke out brightly, the pace was rapid, the horn blew, the milestones flew by; Pen smoked and joked with guard and fellow-passengers, and people along the familiar road; it grew more busy and animated at every instant; the last team of greys came out at H----, and the coach drove into London. What young fellow has not felt a thrill as he entered the vast place? Hundreds of other carriages, crowded with their thousands of men, were hastening to the great city. is my place," thought Pen; "here is my battle beginning, in which I must fight and conquer, or fall. I have been a boy and a dawdler as yet. Oh, I long, I long to show that I can be a man." And from his place on the coach-roof the eager

计正位

Ċ

hw he me dly his we

**IO**It

love him? That avowal of jealousy made him still think that her heart was his own, whatever her lips might utter.

And now we ought, perhaps, to describe another scene which took place at Fairoaks, between the widow and Laura, when the latter had to tell Helen that she had refused Arthur Pendennis. Perhaps it was the hardest task of all which Laura had to go through in this matter, and the one which gave her the most pain. But as we do not like to see a good woman unjust, we shall not say a word more of the quarrel which now befell between Helen and her adopted daughter, or of the bitter tears which the poor girl was made to shed. It was the only difference which she and the widow had ever had as yet, and the more cruel from this cause. Pen left home whilst it was as yet pending; and Helen, who could pardon almost everything, could not pardon an act of justice in Laura.

## CHAPTER XXIX.

### BABYLON.

Our reader must now please to quit the woods and sea-shore of the west, and the gossip of Clavering, and the humdrum life of poor little Fairoaks, and transport himself with Arthur Pendennis, on the Alacrity coach, to London, whither he goes once for all to face the world and to make his fortune. As the coach whirls through the night away from the friendly gates of home, many a plan does the young man cast in his mind of future life and conduct, prudence, and peradventure success and fame. He knows he is a better man than many who have hitherto been ahead of him in the race. His first failure has caused him remorse, and brought with it reflection; it has not taken away his courage, or, let us add, his good opinion of himself. A hundred eager fancies and busy hopes keep him awake. How much older his mishaps and a year's thought and self-communion have made him, than when, twelve months since, he passed on this road on his way to and from Oxbridge! His thoughts turn in the night with inexpressible fondness and tenderness towards the fond

"- said, the tother, and the waved his whip by way of and salute to Arthur, who was very glad to see his r friend's kind old face. Mr. Doglan had a great respect en, who had an acquaintance in such a grand cab; and was greatly excited and pleased to be at liberty and in long. He asked Doolan to come and dine with him at pvent Garden Coffee House, where he put up; he called and rattled away thither in the highest spirits. He plad to see the bustling waiter and polite bowing landagain; and asked for the landlady, and missed the old s, and would have liked to shake hands with everybody ad a hundred pounds in his pocket. He dressed him, his very best, dined in the coffee room with a modest of sherry (for he was determined to be very economical). went to the theatre adjoining of or or west add and ie lights and the music, the growd and the gaiety, ned and exhilarated Pen, as those sights will do young vs.from college and the country, to whom they are tolernew, He laughed at the jokes; he applauded the songs, e delight of some of the dreary old habitues of the boxes. had ceased long ago to find the least excitement in their of nightly resort, and were pleased to see any one so and so much amused. At the end of the first piece. ent and strutted about the lobbies of the theatre, as if he n a resort of the highest fashion. What tired frequenter e London pavé is there that cannot remember having had ar early delusions, and would not gall them back again? was young Foker again, like an ardent votary of pleas as he was. He was walking with Granby Tiptoff, of the schold, Brigade, Lord Tiptoff's brother, and Lord Colum. Captain Tiptoff's uncler a venerable peer who had a man of pleasure since the first French Revolution. r rushed upon Pen with eagerpess, and insisted that the should come into his private box, where a lady with the st ranglets and the fairest shoulders was seated. This Miss Blenkinsop, the eminent actress of high comedy; in the back of the box, snoozing in a wig, sate old kinspp, her papa. He was described in the theatrical s as the "veteran Blenkinsop"—"the useful Blenkinsop" rat old favourite of the publiq Blenkinsop:" those parts in the drama which are called the heavy fathers were usually assigned to this veteran, who, indeed, acted the heavy father

in public as in private life.

At this time, it being about eleven o'clock, Mrs. Pendennis was gone to bed at Fairoaks, and wondering whether her dearest Arthur was at rest after his journey. At this time Laura, too, was awake. And at this time yesterday night, as the coach rolled over silent commons, where cottage windows twinkled, and by darkling woods under calm starlit skies, Pen was vowing to reform and to resist temptation, and his heart was at home. . . Meanwhile the farce was going on very successfully, and Mrs. Leary, in a hussar jacket and braided pantaloons, was enchanting the audience with her archness, her lovely figure, and her delightful ballads.

Pen, being new to the town, would have liked to listen to Mrs. Leary; but the other people in the box did not care about her song or her pantaloons, and kept up an incessant chattering. Tiptoff knew where her maillots came from Colchicum saw her when she came out in '14. Miss Blenkinsop said she sang out of all tune, to the pain and astonishment of Pen, who thought that she was as beautiful as an angel, and that she sang like a nightingale; and when Hoppus came on as Sir Harcourt Featherby, the young man of the piece, the gentlemen in the box declared that Hoppus was getting too stale, and Tiptoff was for flinging Miss Blenkinsop's bouquet to him.

"Not for the world," cried the daughter of the veteran

Blenkinsop; "Lord Colchicum gave it to me."

Pen remembered that nobleman's name, and with a bow and a blush said he believed he had to thank Lord Colchicum for having proposed him at the Polyanthus Club, at the request of his uncle Major Pendennis.

"What, you're Wigsby's nephew, are you?" said the peer.
"I beg your pardon, we always call him Wigsby." Pen blushed to hear his venerable uncle called by such a familiar name. "We balloted you in last week, didn't we? Yes, last

Wednesday night. Your uncle wasn't there."

Here was delightful news for Pen! He professed himself very much obliged indeed to Lord Colchicum, and made him a handsome speech of thanks, to which the other listened with

ly 21 is er æ

25 NS 115 'n юd er

to re nt n. 3-ንn s e 5

his double opera-glass up to his eyes. Pen was full of excitement at the idea of being a member of this polite Club.

"Don't be always looking at that box, you naughty creature," cried Miss Blenkinsop. / 101

"She's a devilish fine woman that Mirabel," said Tiptoff: "though Mirabel was a d-d fool to marry her."

"A stupid old spooney," said the peer. In the world

"Mirabel!" cried out Pendennis. of the appeals of the latest

"Ha! ha! "laughed out Harry Foker. "We've heard of her before, haven't wee Pen ?? Trans. I diffuse to be not reliable

It was Pen's first love; vit was Missi Fotheringay. The year before she had been led to the alter by Sir Charles Mirabel, G.C.B., and formerly envoy to the Court of Pumpernickel, who had taken so active appart in the negotiations before the Congress of Swammerdan, and signed, on behalf of H.B.M., the Peace of Pultusk. in some and of of the bloom

"Emily was always as stupid as an owl," said Miss Blenkinson: an also need to wortfold the oak here as services able

"Ehilieh! pas si bete," the old peer said it is it is see to

"Oh, for shame!" cried the actress, who did not in the least know what he meant, to outrope will have of as bounder

And Pen looked out and beheld his first love once again -and wondered how he ever could have loved her. and set earth of the distinct with the situation for the constant

Thus, on the very first night of his arrival in London, Mr. Arthur Pendennis found himself introduced to a club, to an actress of genteel comedy and a heavy father of the stage, and to a dashing society of jovial blades, old and young; for my Lord Colchicum, though stricken in years, bald of head, and enfeebled in person, was still indefatigable in the pursuit of enjoyment, and it was the venerable Viscount's boast that he could drink as much claret as the youngest member of the society which he frequented. He lived with the wouth about town; he gave them countless dinners at Richmond and Greenwich; an enlightened patron of the drama in all languages and of the Terpsichorean art, he received dramatic professors of all nations at his banquets-English from the Covent Garden and Strand houses, Italians from the Haymarket, French from their own pretty little theatre, or the boards of the Opera where they danced. And at his villa o the Thames, this pillar of the State gave suroptuous entertainments to scores of young men of fashion, who very affably consoned with the ladies and gentlement of the green toom—with the former chiefly, for Viscounta Collection operate their society as more pollshed and easy thing that of their male brethren was more tool b—— be saw todaily of the wife.

Pen went the next aday larid spaid his centrance maney at the Club, which operations carried tiff exability one third lof his hundred pounds; and took possession loft the ledifice,! and ate his luncheon there with immensersatisfaction vo Herplunged into any easy-chairl inside dibrairy, and tried to readuall. The magazines? He wondered whathen the thembers were looking ate from and that they could dare to keep on their bets in such fitte rooms "Hersate doires and mobile helettet/to Fairdaksonithe Club banen and said what accomfort this place would be to him after his day's work was byen, IHe went overite his birele's rlodgings in Bury Street with some iconsiderable tremor, and in compliance with his mother's earnest desire that he should instantly call on Major Rendennish and was not a dittle relieveze too findlithat othe! Major had not 'yet His apartments were blank / Brown holreturned to town. lands concrede his library Itable and bills and detters lay on the mantabolebe, grippily law artings the return bof their dwner-The Major was on the Continent, the landlady of the house said, at Badh-Rathri withighte Margus of Stexned Reneleff this card upon the shelf with the restrict Faincaks was written con it still it? When the Majorareturned to iLondon which he did in time fourther fogs of November after enjoying which her proposed to spend Christmas with some friends in the country, he found another card of Anther's, on which Land Court Temple, was engraved land a note from that young gentle mandand from his mother, stating that he was known! was entered a member of the Upper Temple, and was neading hard: for the eare then counties diameters that the hard for the last the hard for 
Lambu Cdurt, Temples—where was it? In Majov Pendennia remembered that some ladies of fishion used to talk at dining with Mr. Ayliffe, the harrister, who mas in the society, and who lived there in the King's Bench, of which prison there was probably a branch in the Temple, and Alylife was very kely are office har Mr. Democraet Lord Crabs's son, had also

lived theresche geriellerted. The dispatched Morgany to dindi out where Lamb Court was, and to report upon the chologing selected thy Mr.t. Arthur: 1/That italient unressengery had did the difficulty in discovering Mr.t. Penils abode to Discreet Midgan had in his time traded recope far more wifficult to find than Arthur. I morday a change of a linear did had a residence

"What sort to be a place is situd Morgan All asked the Major out of the abed curtains sin. Bury Street the next morning as the valetimes harmanging this build the sine the deep yellow London fog. a sidned model to mo harman cabe no reput with I should sayurayther anshyuplace, losaid dar, of Morgani "The lawyers lives there, and has their names burthe chops! My Harthur divis three pair high address Morgani mediant there it again."

\*\*Suffolk Warringtons, Ishoulfin't worder --- as good fairnily, thought the Majon. \*\*\*Albercadets of many!! of louir good families: follow the hole as rasprofession. \*\*\*Comfortable occurs; the "best louir for its best fill the louir best fill the louir best fill the louir best fill the louir best louir best fill the louir best fill the louir best fill the louir best louir best fill the louir best fill t

"Honly sawithe outside of the door, sir with Mr. I Wardington's mained land Mr. Arthur's painted nip, and a spiece of paper with Back sat 6 y sout I wouldn't see not servant, sir, "It was a sin to small the most in the small to be a south."

"Pray, who taught you where gentlemen should for should not live, Morgania livit. Author, sir, is going to study for the Ban, sir, it the Major said with much digitive; and closed the conversation, and began to array himself in the yellow fog.

Especially the chois; the modified conclust thought to himself. The chase written do une and evilistic good oletter. Colchium says be chase had him to dine; and chinks him a gentlemanlike dad. His mother is one of the best creatures in the world. If he has sown distailed oats, and will stick to his business he may do well yet. Think of Charley Mirabel, the old fool, manying that flame of this ethat Eatheringay! He world him the home here until Ligital him leave, and puts it in a kerly manly micel way. Though desired angre with him, after his Oxbridge escaphdes wand showe

it in a se is in o y, to B B

5

,

t

it, too, when he was here before. Gad, I'll go and see him; hang me if I don't." The part of him and much don't don't are the second of the se

And having ascertained from Morgan that he could reach the Temple without much difficulty, and that a City omnibus would put him down at the gate, the Major one day after breakfast at his Club—not the Polyanthus, whereof Mr. Pen was just elected a member, but another Club; for the Major was too wise to have a nephew as a constant inmate of any house where he was in the habit of passing his time—the Major one day entered one of those public vehicles, and bade the conductor to put him down at the gate of the Upper Temple.

新聞が A 特別の面はは「とこれこして

When Major Pendennis reached that dingy portal, it was about twelve o'clock in the day; and he was directed by a civil personage, with a badge and a white apron, through some dark alleys, and under various melancholy anchways into courts each more dismal than the other, until finally he reached Lamb Court. If it was dark in Pall Mall, what was it in Lamb Court? Candles were burning in many of the rooms there—in the pupil-room of Mr. Hodgeman, the special pleader, where six pupils were scribbling declarations under the tallow; in Sir Hokey Walker's clerk's room, where the clerk, a person far more gentlemanlike and cheerful in appearance than the celebrated counsel, his master, was conversing in a patronizing manner with the managing clerk of an attorney at the door; and in Curling the wig-maker's melancholy shop, where, from behind the feeble glimmer of a couple of lights, large serieants' and judges' wigs were looming drearily, with the blank blocks looking at the lamppost in the court. Two little clerks were playing at tosshalfpenny under that lampu: A laundress in pattens passed in at one door, a newspaper boy issued from another. A porter, whose white apron was faintly visible, paced up and down. It would be impossible to conceive a place more dismal, and the Major shuddered to think that any one should select such a residence. "Good Ged!" he said, "the poor boy mustn't live on here"

The feeble and filthy oil damps, with which the staincases of the Upper Temple are lighted of nights, were of course not illuminating the stairs by day, and Major Pendennis,

g read with difficulty/his nephew's name under Mr; ington's on the wall of No. 6, found still greater diffiin climbing the abominable black stairs, up the banof which, which contributed their damp exudations to loves, he groped painfully until he came to the third A candle was in the passage of one of the two sets oms; the doors were open, and the names of Mr. ington and Mr. A. Pendennis were very clearly visible e Major as he went in. An Irish charwoman, with a and broom, opened the door for the Major. s that the beer?" cried out a great voice; "give us e gentleman who was speaking was seated on a table, orn, and smoking a short pipe. In a farther chair sate with a cigar, and his legs near the fire. A little boy, acted as the clerk of these gentlemen, was grinning in Major's face, at the idea of his being mistaken for beer, , upon the third floor, the rooms were somewhat lighter. he Major could see the place. en, my boy, it's I—it's your uncle," he said, choking the smoke. But as most young men of fashion used reed, he pardoned the practice easily enough. ". Warrington got up from the table, and Pen, in a very rbed manner, from his chair. "Beg your pardon for king you," said Warrington, in a frank, loud voice. 1 you take a cigar, sir? Clear those things off the Pidgeon, and pull it round to the fire." n flung his cigar into the grate, and was pleased with ordiality with which his uncle shook, him, by the hand. on as he could speak for the stairs and the smoke, the r began to ask Pen very kindly about himself and about nother; for blood is blood; and he was pleased once to see the boy. n gave his news and then introduced Mr. Warrington old Boniface man—whose chambers he shared. e Major was quite satisfied when he heard that Mr. ington was a younger son of Sir Miles Warrington of lk. He had served with an uncle of his in India and in South Wales, years ago, Think Change and the land ook a sheep-farm there, sir, made a fortune better thing than law or soldiering. Warrington said. Think I shall go there too." And here the expected been coming in, in a tankard with a glass bottom, Mr. Warrington, with a laugh, said he supposed the Major would not have any, and took a long, deep draught himself, after which he wiped his wrist across his beard with great satisfaction. The young man was perfectly easy and unembarrassed. He was drawing beer like a coal heaver, and yet you couldn't but perceive that he was a gentleman beard.

When he had saite for a minute or two after his traught he went out of the room, leaving it to Pen and his uncle, that they might talk over family affairs were they so inclined.

Rough and ready your chum seems the Major said wissomewhat different from your dandy friends at Oxfordge."

"Times are altered," Arthur replied, without bush to Warrington is only just calted, and has no business; but he knows law pretty well, and until I can afford to read with a pleader, I use his books and get his help."

smile. A French novel was lying at the look of Pen's chair.

"This is not a working day, sit," the lad said. "We were out very late at a party last hight at Lady Whiston's," Ren added, knowing his uncle's weakness. "Brerybody in town was there except you sire Counts, Ambassadors, Turks, Starsland Garters—I don't know who—it's all in the paper—and my name, tool said Penewith great gleen. "That an did flame of miner there, sir!" the added, within a taugh. "You know whom I mean, sire Lady Mitabel; to whom I was introduced over again. She shook hands, and was gracefords enough. That whatky ductor being out of that scrape, sin! She presented me to the hasband, too—an old beau in a star and a blonde wig. He does not seem very wise! She has asked me to ball on her, sin; and I may go now without any fear of leding my heart?"

What, we have that's some new lover, have we ?" the Major asked, in high good humour.

don't put on my grand sérieux amundes sind la bything! "But I don't put on my grand sérieux amundes sind That goes of after the first flure. That goes of the first flure.

"Very right, my dear boy. Flames and darts and passion, and that sort of thing, do very well for a lad; and you were but a lad when that affair with the Fotheringill-Fotheringay-(what's her name) came off. But a man of the world gives up those follies. You still may do very well. You have been hit; but you may recover. You are heir to a little independence, which everybody fancies is a doosid deal more. You have a good name good wits, good manners, and a good person-and, egad! I don't see why you shouldn't mairy a woman with money—get into Parliament -distinguish yourself, and and, in fact, that sort of thing. Remember, it's as easy to marry a rich woman as a poor woman; and a devilish deal pleasanter to sit down to a good dinner than to a scrag of mutton in lodgings." Make up your mind to that: A woman with a good jointure is a doosid deal easier a profession than the law, let me tell you. Look out. I shall be on the watch for you ; and I shall die content, my boy, if I can see you with a good ladylike wife and a good carriage; and a good pair of horses, living in society; and seeing your friends, like a gentleman. Would you like to vegetate like your dear good mother at Fairoaks? Damphy sir! life without money and the best society isn't worth having." It was thus this affectionate uncle spoke and expounded to Pen his simple philosophy. d to saighmen

"What would my mother and Laura say to this I wonder?" thought the lad Andread old Pendennis's morals were not their morals mor was his wisdom theirs.

This affecting conversation between uncle and mephew had scarcely concluded, when Warrington came out of his bedroom, no longer in rags; but dressed like a gentleman, straight, and tall, and perfectly frank and good-humoured. He did the honours of his ragged "sitting room with as much ease as if it had been the finest apartment in London." And queer rooms they were in which the Major found his nephew. The carpet was full of holes; the table stained with many circles of Warrington's previous ale-pots. There was a small library of law-books, books of poetry and of mathematics; of which he was very fond in (He Mad been one of the hadden lives and hardest readers of his time at Oxbridge, where is name of Stunning Warrington was yet famous for beating

bargemen, pulling matches, winning prizes, and drinking milk-punch.) A print of the old College hung up over the mantelpiece, and some battered volumes of Plato, bearing its well-known arms, were on the book shelves. There were two easy-chairs; a standing reading-desk piled with bills; a couple of very meagre briefs on a broken-legged study-table. Indeed, there was scarcely any article of furniture that had not been in the wars, and was not wounded. "Look here. sir, here is Pen's room. He is a dandy, and has got curtains to his bed, and wears shiny boots, and has a silver dressingcase." Indeed, Pen's room was rather coquettishly arranged, and a couple of neat prints of opera-dancers, besides a drawing of Fairoaks, hung on the walls. In Warrington's room there was scarcely any article of furniture, save a great shower-bath, and a heap of books by the bedside; where he lay upon straw like Margery Daw, and smoked his pipe, and read half through the night his favourite poetry or mathematics. If the improved difference is commanded at the difference

When he had completed his simple toilette, Mr. Warrington came out of this room, and proceeded to the cupboard to search for his breakfast.

"Might I offer you a mutton-chop, sir? We cook em ourselves, hot and hot; and I am teaching Pen the first principles of law, cooking, and morality at the same time. He's a lazy beggar, sir, and too much of a dandy."

And so saying. Mr. Warrington wiped a gridiron with a piece of paper, put it on the fire, and on it two mutton-chops, and took from the cupboard a couple of plates, and some knives and silver forks, and castors.

""Say but a word, Major Pendennis," he said: "there's another chop in the cupboard; or Pidgeon shall go out and get you anything you like?" have a said to be a main the cupboard.

Major Rendennis sate in wonder and amusement, but he said her had just breakfasted, and wouldn't have any lunch. So Warrington cooked the chops, and popped them hissing hot upon the plates.

Penifell to at his chop with a good appetite, after looking at his uncle, and seeing that gentleman was still in good-mour-with the property and to be a seen to a real forms.

You see, sir," Warrington said, "Mrs. Flanagan isn't

here to do 'em, and we can't employ the boy, for the little beggar is all day occupied cleaning Pen's boots. And now for another swig at the beer. Pen drinks tea; it's only fit for old women."

"And so you were at Lady Whiston's last night," the Major said, not in truth knowing what observation to make to this rough diamond.

king.

the

rine ren

;;2

bie.

ha

ert i

aine

ing

zea

raw **300** 

Tes!

: hel

and

the

ing

)ani

'en fire

me

h a

DDS,

me

e's

nd

æ

ì.

g

"I at Lady Whiston's! Not such a flat, sir. I don't care for female society—in fact it bores me. I spent my evening philosophically at the Back Kitchen."

"The Back Kitchen? indeed!" said the Major.

"I see you don't know what it means," Warrington said.
"Ask Pen." He was there after Lady Whiston's. Tell Major Pendennis about the Back Kitchen, Pen-don't be ashamed of yourself." And the second of the

So Pen said it was a little eccentric society of men of letters and men about town, to which he had been presented; and the Major began to think that the young fellow had seen a good deal of the world since his arrival in London gried on odli boznio officia i en palca bottlinga e e gostoon.

### Like the sent of hid but the most so in the distributions ment wonder CHAPTER, XXX.

### THE KNIGHTS OF THE TEMPLE

Colleges, schools, and Inns of Court still have some respect for antiquity, and maintain a great number of the customs and institutions of our ancestors, with which those persons who do not particularly regard their forefathers, or perhaps are not very well acquainted with them, have long since done away. A well-ordained workhouse or prison is much better provided with the appliances of health, comfort, and cleanliness, than a respectable Foundation School, a venerable College, or a learned Innu In the latter place of residence men are contented to sleep in dingy closets, and to pay for the sitting room and the cupboard, which is their dormitory, the price of a good villa and garden in the suburbs, or of a roomy house in the neglected squares of the town. The poorest mechanic in Spitalfields has a cistern and an unbounded supply of water at his command; but the gent's men of the Inns of Gourt, and the gentlement of the Universities, have their supply of this cosmetic fetched in jugs by laundresses and bedmakers, and live in abodes which were erected long before the custom of cleanliness and decency obtained among us. There are individuals still alive who sheer at the people, and speak of them with repithets for scorn. Gentlemen, there can be but hittle doubt that your amoestors were the great numbered and in the Temple especially, it is pretty pertain that, only under the greatest difficulties and restrictions, the virtue which has been practised at all others. We seem a sale would have been practised at all others.

Old Grump, of the Norfolk Circuit, who had lived for more than thirty years in the chambers under those occupied by Warrington and Pendennis, and who used to be awakened by the roaring of the shower baths which those gentlemen had receted in their apartments manus of the gontents of which occasionally trickled; through the roof into Mr. Grump's room teleclared that the practice was an absurd, new-fangled, dandified folly, and daily cursed the laundress who slopped the staircase by which he had to pass. now much more than half a century old, had indeed never used the luxury in question. He had done without water very well, and so had our fathers before him. Of all those knights and baronets, lords and gentlemen, bearing arms, whose escutcheons are painted upon the walls of the famous hall of the Upper Temple, was there no philanthropist good natured enough to devise a set of Hummums for the benefit of the lawyers, his fellows and successors do The Temple historian makes no mention of such a scheme a There is Pumpi Court and Fountain Court, with their hydraulic apparatus; but one never heard of albendher disporting in the fountain, and can't but think how many a counsel learned in the law of old days might have benefited by the pump. Nevertheless those weherable Inns which have the Lamb and: Flag and thou Winged Horse for their sensigns have attractions for persons who inhabits themicand arshare of rough comforts and freedom which iman always memember with pleasure. I don't know whether the student of law ennits himself the refreshment of enthusiasm, los indulges n poetical reminiscences as he passes by historical chambers! and says, "Yonder Eldon lived—upon this site Coke mused pon Lyttleton-here Chitty toiled-here Barnwell and Alderson joined in their famous labours here Byles composed his great work upon bills, and Smith compiled his mmortal leading cases—here Gustavus still toils, with colomon to aid him;" but the man of letters/can't but love he place which thas been inhabited by so many of his hethren, or peopled by their creations; as real to us at this lay as the authors whose children they were—and Sir Roger le Coverley walking in the Temple Garden, and discoursing with Mr. Spectator about the beauties in hoops and patches who are sauntering over the grass, is just as lively a figure to ne as old Samuel Johnson rolling through the fog with the kotch gentleman at his heels on their way to Dr. Goldmith's chambers in Brick Court ; or Harry Fielding, with nked ruffles and a wet towel round his head, dashing off uticles at midnight for the Covent Garden Journal while he printer's boy is a sleep in the passage it and the most active

If we could but get the history of a single day as it passed n any one of those four storied houses in the dingy court there our friends Ben and Warrington dwelt, some Temple smodeus might furnish us with a cueer volume. There iay be a great Parliamentary counsel on the ground-floor, ho drives off to Belgravia at dinner time; when his clerk, no becomes augentleman, and goes away to entertain this iends, and to take his pleasure. But a/short time since he as himmy and briefless in some garret of the Inn; lived by ealthy literature; shoped, and waited, and sickened, and no lients; came an exhausted his own means and his friends. indness and to tempostrate chumble with duns, and to inplore the patience of poor meditors. Ruin seemed to be aring him in the face, when behold, a turn of the wheel of riune, and the hucky wietch in possession of one of those rodigious prizes, which are sometimes diawn in the great stiery of the Bare! Many arbetter lawren than himself does ot make a fifth parti of the income of his clerk (who, a few about he since conclub scarcely get bredit for blacking for his asteris unipaid boots "On the first-floor, perhaps, you will ve a venerable man whose hambe is famous, who has lived

for half a century in the Inn, whose brains are full of books. and whose shelves are stored with classical and legal lore. He has lived alone all these fifty years, alone and for himself, amassing learning and compiling a fortune. He comes home now at night alone from the club, where he has been dining freely, to the lonely chambers where he lives a godless old recluse. When he dies, his Inn will erect a tablet to his honour, and his heirs burn a part of his library. Would you like to have such a prospect for your old age to store up learning and money, and end so? But we must not linger too long by Mr. Doomsday's door, a Worthw Mr. Grump lives over him, who is also an ancient inhabitant of the Inn, and who, when Doomsday comes home to read Catullus, is sitting down with three steady seniors of his standing to a steady rubber at whist; after a dinner at which they have consumed their three steady bottles of port. You may see the old boys asleen at the Temple Church of a Sunday. Attorneys seldom trouble them, and they have small fortunes of their own. On the other side of the third landing, where Pen and Warrington live, till long after midnight, sits Mr. Paley, who took the highest honours, and who is a fellow of his College, who will sit and read and note cases until two o'clock in the morning; who will rise at seven, and be at the pleader's chambers as soon as they are open where he will work until an hour before dinner-time; who will come home from Hall, and read and note cases again until dawn next day, when perhaps Mr. Arthur Pendennis and his friend Mr. Warrington are returning from some of their wild expeditions. How differently employed Mr. Paley has been! He has not been throwing himself away; he has only been bringing a great intellect laboriously down to the comprehension of a mean subject, and in his fierce grasp of that, resolutely excluding from his mind all higher thoughts, all better things, all the wisdom of philosophers and historians, all the thoughts of poets-all with fancy reflection, art, love, truth altogether -so that he may master that enormous legerid of the law, which he proposes to gain his livelihood by expounding. Warrington and Paley had been competitions for University honours in former days, and had run each other hard; and everybody said now that the former was wasting his time nergies, whilst all people praised Paley for his industry: may be doubts, however, as to which was using his best. The one could afford time to think, and the never could. The one could have sympathies and do esses, and the other must needs be always selfish. uld not cultivate a friendship or do a charity, or admire k of genius or kindle at the sight of beauty or the nof a sweet song he had no time and no eves for ng but his law-books. All was dark outside his glampi Love, and Nature, and Art (which is the sion of our praise and sense of the beautiful world of were shut out from him. And as he turned off his lamp at night, he never thought but that he had spent ly profitably, and went to sleep alike thankless and seless. But he shuddered when he met his old com-1 Warrington on the stairs, and shunned him as one as doomed to perdition. This is a more set you will be rehay have been the sight of that cadaverous ambition ilf-complacent meanness which showed itself in Paley's rface, and twinkled in his narrow eyes, or it may have a natural appetite for pleasure and joviality, of which st be confessed Mr. Pen was exceedingly fond, which ed that luckless youth from pursuing his designs upon ench or the Woolsack with the ardour, or rather steadi which is requisite in gentlemen who would climb to seats of honour. He enjoyed the Temple life with a deal of relish. His worthy relatives thought he was ig as became a regular student; and his uncle wrote congratulatory letters to the kind widow at Fairoaks. incing that the lad had sown his wild oats land was The truth is, that it was a new sort ning quite steady. itement to Pen the life in which he was now engaged t aving given up some of the dandified pretensions and entleman hairs which he had contracted hamong his cratic college, acquaintances, of whom he now saw but the rough pleasures and amusements of a London for were very novel and agreeable to him, and the them ally Time was he would have envied the es their fine horses in Rotten Row; but he was connow to walk in the Park and look at them. He was too young to succeed in London society without a better name and a larger fortune than he had; and too lazy to get on without these adjuncts a Old Pendennis fondly thought he was busied without to himmand; having been at half a dozen balls and evening parties, retreated before their duliness and sameness; and whenever anybody made inquiries of the worthy Major about his nephew, the old gentlemas said the young rascal was reformed, and could not be got away from his books. But the Major would have been away from his books. But the Major was had he known what was Mr. Pen's real/course of life, and how much pleasure entered into his law studies.

A long morning's reading a walk in the park, to pull on the river, a stretch up the shill to Hampstead and a modest tavern, dimmer :::au bachelor, might passed here on there in joviality, not vice (for Arthur Pendennis admired women so heartily that he never could bear the society of any of them that were not in his fancy at least good and pure); a quit evening at home, alone with arfriend and a pipe or two, and a humble potation of British spirits, whereof Mrs. Flanagan the laundress, invariably tested the truality, sixthese were our young gentleman's pursuits quandility must be dwied that his life was not unpleasant. In term-time / Mr. Pen showed a most praiseworthy regularity in performing one part of the law student's course of duty and cating his dinners in Hall. Indeed, that Hall of the Upper Temple is a sight not uninteresting, and with the exception of some trifling improvements and anachronisms which have been introduced into the practices there, a sman way sit down and fancy that he joins in a meal of the seventeenth century. The har have their messes the students their tables apart; the benches sit at the high table on the raised platform, surrounded by pictures of judges of the law and portraits of royal personages who shave shonoured its festivities with their presence and patronage. Pen looked about on his first introduction not a little amused with the scene which he witnessed. Among his comrades of the student class there were gentlemen of all ages, from sixty to seventeen : stout gray headed attorneys, who were proceeding to take the superior dignity; dande and men about town, who wished for some reason to be barristers of seven years' standing; swarthy, black-eyed natives of the Colonies, who came to be called here before they practised in their lown islands; and many gentlemen of the Irish nation, who make a sojourn in Middle Temple Lane before they return to the green country of their birth. There were little squads of reading students, who talked law all dinner-time; there were rowing men, whose discourse was of sculling matches, the Red House, Vauxhall, and the Opera; there were others great in politics, and orators of the students' debating clubs: with alle of which sets, except the first; whose talk was an almost unknown and a quite uninteresting language to him, Mr. Pen made a gradual acquaintance, and had many points of sympathy.

The ancient and liberal Inn of the Upper Temple provides in its Hall, and for a most moderate price, an excellent wholesome dinner of soup, meat, tarts, and port wine or sherry, for the barristers and students who attend that place of refection. The parties are arranged in messes of four, each of which quartets has its piece of beef or leg of mutton, its sufficient apple-pie, and its bottle of wine. But the honest habitues of the Hall, amongst the lower rank of students, who have a taste for good living, have many harmless arts by which they improve their banquet, and innocent "dodges" (if we may be permitted to use an excellent phrise that the become vernacular since the appearance of the last dictionaries) by which they strive to attain for themselves more delicate food than the common every-day roast meat of the students' tables.

"Wait a bit," said Mr. Lowton, one of these Temple gourmands. "Wait a bit," said Mr. Lowton, tugging at Pen's gown—"the tables are very full, and there's only three benchers to eat tem side dishes: if we wait, penhaps we shall get something from their table." And Pen looked with some amusement, as did Mr! Lowton with eyes of fond desire, towards the benchers high table, where three old gentlemen were standing up before a dozen silver dish-covers, while the clerk was quavering out a grace.

Lowton was great in the conduct of the dinner. His aim was to manage so as to be the first a captain of the mess.

and to secure for himself the thirteenth glass of the bottle of port wine. Thus he would have the command of the joint on which he operated his favourite cuts, and made rapid exterous appropriations of gravy, which amused Pen infinetiely. Poor Jack Lowton! thy pleasures in life were very harmless; an eager epicure, thy desires did not go beyond at eighteenpence.

Pen was somewhat older than many of his fellow-students, and there was that about his style and appearance which, as we have said, was rather haughty and impertinent, that stamped him as a man of ton—very unlike those pale students who were talking law to one another, and those ferecious dandies, in rowing shirts and astonishing pins and waistcoats, who represented the idle part of the little community. The humble and good-natured Lowton had felt attracted by Pen's superior looks and presence, and had made acquaintance with him at the mess by opening the conversation.

"This is boiled beef day, I believe, sir," said Lowton to Pen.

"Upon my word, sir, I'm not aware," said Pen, hardly able to contain his laughter; but added, "I'm a stranger—this is my first term;" on which Lowton began to point out to him the notabilities in the Hall.

"That's Boosey the bencher, the bald one sitting under the picture and 'aving soup; I wonder whether it's turtle? They often 'ave turtle. Next is Balls, the King's Counsel, and Swettenham—Hodge & Swettenham, you know. That's old Grump, the senior of the bar; they say he's dined here forty years. They often send 'em down their fish from the benchers to the senior table. Do you see those four fellows seated opposite us? Those are regular swells—tip-top fellows, I can tell you—Mr. Trail, the Bishop of Ealing's son; Honourable Fred Ringwood, Lord Cinqbar's brother, you know—he'll have a good place, I bet any money—and Bob Suckling, who's always with him—a high fellow too. Ha! ha!" there Lowton burst into a laugh.

"What is it?" said Pen, still amused.

"I say, I like to mess with those chaps," Lowton said, winking his eye knowingly, and pouring out his glass of wine.

d why?" asked Pen.

ly! they don't come down here to dine, you know; ly make believe to dine. They dine here, Law bless They go to some of the swell clubs, or else to some dinner-party. You see their names in the Morning all the fine parties in London. Why, I bet anything ingwood has his cab, or Trail his brougham (he's a a fellow, and makes the Bishop's money spin, I can ), at the corner of Essex Street at this minute. They They won't dine these two hours, I dare say."

t why should you like to mess with them, if they don't dinner?" Pen asked, still puzzled. "There's plenty, ere?"

w green you are!" said Lowton. "Excuse me, but green. They don't drink any wine, don't you see, ellow gets the bottle to himself if he likes it when he with those three chaps. That's why Corkoran got in n."

Mr. Lowton, I see you are a sly fellow," Pen said,

ed with his acquaintance; on which the other modestly that he had lived in London the better part of his i of course had his eyes about him; and went on with logue to Pentingua and an elimination of the ere's a lot of Irish here," he said: "that Corkoran's d I can't say I like him. You see that handsome ith the blue neckcloth, and pink shirt, and vellow at. that's another; that's Mollov Maloney, of Ballyv. and nephew to Major-General Sir Hector OlDowd, Lowton said, trying to imitate the Hibernian accent. always bragging about his uncle; and came into Hall r-striped trousers the day he had been presented. That ear him, with the long black hair, is a tremendous By Jove, sir, to hear him at the Forum it makes ood freeze. And the next is an Irishman, too Tack ne, reporter of a newspaper. They all stick together. rish. It's your turn to fill your glass. What? you nave any port? Don't like port with your dinner? your health." And this worthy man found himself less attached to Pendennis because the latter disliked ne at dinner.

It was while Pen was taking his share of one of these dinners with his acquaintance Lowton as the captain of his mess, that there came to join them a gentleman in a barrister's gown, who could not find a seat, as it appeared, amongst the persons of his own degree, and who strode over to the table and took his place on the bench where Pen sate. He was dressed in old clothes and a faded gown, which hung behind him, and he wore a shirt which, though blean, was extremely ragged, and very different from the magnificent pink raiment of Mr. Molloy Maloney, who occupied a commanding position in the next mess. In order to notify their appearance at dinner, it is the custom of the gentlemen who eat in the Upper Temple Hall to write down their names upon ships of paper, which are provided for that purpose, with a pencil for each mess. Lowton wrote his name first, then came Arthur Pendennis, and the next was that of the gentleman in the old clothes. He smiled when he saw Pen's name, and looked "We ought to know each other," he said. "We're both Boniface then they name s/Warrington?" March 1991

Warrington laughed "Stunning Warrington—yes," he said. "I recollect you in your freshman's term. But you

appear to have quite cut me out!"

The College talks about you still," said Pen, who had a generous admiration for talent and pluck. "The bargeman you thrashed, Bill Simes, don't you remember, wants you up again at Oxbridge. The Miss Notleys, the haberdashers—"

"Hush!" said Wairington-" glad to make your acquaint

ance, Pendennis. Heard a good deal about you."

The young men were friends immediately, and at once deep in college talk. And Pen, who had been acting rather the fine gentleman on a previous day, when he pretended to Lowton that he dould not drink port wine at dinner, seeing Warrington take his share with a great deal of gusto, did not scruple about helping himself any more, rather to the disappointment of honest Lowton. When the dinner was over, Warrington asked Arthur where he was going.

"I thought of going home to dress, and hear Grisi in

'Norma,'" Pen said.

"Are you going to meet anybody there?" he asked. Pen said, "No; only to hear the music," of which he was

very fond.

ry fond.
"You had much better come home and smoke a pipe with me," said Warrington-"a very short one. Come. I we close by in Lamb Court a and we'll talk over Boniface ind old times." The overlaid of the site o

They went away. Lowton sighed after them. He knew but Warrington was a baronet's son, and he looked up with imple reverence to all the aristograpy: Pen and Warrington ecame sworn friends from that night. Warrington's cheerilness and jovial temper, his good sense, his rough welcome, nd his never-failing pipe of tobacco, charmed Pen, who bund it more pleasant to dive into shilling tayerns with him an to dine in solitary state amongst the silent and polite equenters of the Polyanthus

Ere long Pen gave up the lodgings in St. James's to which e had migrated on quitting his hotel, and found it was much ore economical to take up his abode with Warrington in amb Court, and furnish and occupy his friend's vacant room ere. For it must be said of Pen, that no man was more sily led than he to do a thing when it was a novelty, or nen he had a mind to it. And Pidgeon the youth, and anagan, the laundress, divided their allegiance now between arrington and Pen. 2 (see to the order mild in the following the order to the order

# Here were CHAPTER XXXI, and has regarded

neer London haunts. He liked to think he was consorting th all sorts of men-so he beheld coal heavers in their tapoms, boxers in their inn-parlours, honest citizens disportg in the suburbs or on the river; and he would have liked hob and nob with celebrated pickpockets, or drink a pot ale with a company of burglars and cracksmen, had chance forded him an opportunity of making the acquaintance of s class of society. It was good to see the gravity with ch Warrington listened to the Tutbury Pet or the Bugbton

Stunner at the Champion's Arms, and behold the interest which he took in the coal-heaving company assembled at t Fox-under-the-Hill. His acquaintance with the public-hous of the metropolis and its neighbourhood, and with the f quenters of their various parlours, was prodigious. He w the personal friend of the landlord and the landlady, a welcome to the bar as to the club-room. He liked the society, he said, better than that of his own class, who manners annoyed him, and whose conversation bored him "In society," he used to say, "everybody is the same—we the same dress, eats and drinks, and says the same thing one young dandy at the club talks and looks just like anothone Miss at a ball exactly resembles another: whereas there character here. I like to talk with the strongest man England, or the man who can drink the most beer in Er land, or with that tremendous republican of a hatter, w thinks Thistlewood was the greatest character in history. like gin-and-water better than claret. I like a sanded flo in Carnaby Market better than a chalked one in Mayfa I prefer Snobs; I own it." Indeed, this gentleman was social republican; and it never entered his head while co versing with Jack and Tom that he was in any respect the better; although, perhaps, the deference which they pa him might secretly please him. Acres a consist of the arrange

Pen followed him then to these various resorts of m with great glee and assiduity. But he was consideral younger, and therefore much more pompous and state than Warrington-in fact, a young prince in disguise, visiti the poor of his father's kingdom. They respected him as high chap, a fine fellow, a regular young swell. He had son how about him an air of imperious good-humour, and a ro frankness and majesty, although he was only heir appare to twopence-halfpenny, and but one in descent from a ga pot. If these positions are made for us, we acquiesce them very easily, and are always pretty ready to assume superiority over those who are as good as ourselves. Pe condescension at this time of his life was a fine thing witness. Amongst men of ability this assumption and i pertinence passes off with extreme youth; but it is curic to watch the conceit of a generous and clever lad-there something almost touching in that early exhibition of simplicity and folly.

So, after reading pretty hard of a morning, and, I fear, not law merely, but politics and general history and literature which were as necessary for the advancement and instruction of a young man as mere dry law—after applying with tolerable assiduity to letters, to reviews, to elemental books of law, and, above all, to the newspaper, until the hour of dinner was drawing nigh, these young gentlemen would sally out upon the town with great spirits and appetite, and bent upon enjoying a merry night, as they had passed a pleasant forenoon. It was a jovial time, that of four-and-twenty, when every muscle of mind and body was in healthy action, when the world was new as yet, and one moved over it spurred onwards by good spirits and the delightful capability to enjoy. If ever we feel young afterwards, it is with the comrades of that time; the tunes we hum in our old age are those we learned then. Sometimes, perhaps, the festivity of that period revives in our memory; but how dingy the pleasuregarden has grown, how tattered the garlands look, how scant and old the company, and what a number of the lights have gone out since that day! Grey hairs have come on like daylight streaming in-daylight and a headache with it. Pleasure has gone to bed with the rouge on her cheeks. Well, friend, let us walk through the day, sober and sade but friendly.

I wonder what Laura and Helen would have said, could they have seen, as they might not unfrequently have done had they been up and in London, in the very early morning, when the bridges began to blush in the sunrise, and the tranquil streets of the city to shine in the dawn, Mr. Pen and Mr. Warrington rattling over the echoing flags towards the Temple, after one of their wild nights of carouse—nights wild but not so wicked as such nights sometimes are, for Warrington was a woman-hater, and Pen, as we have said, too lofty to stoop to a vulgar intrigue. Our young Prince of Fairoaks never could speak to one of the sex but with respectful courtesy, and shrank from a coarse word or gesture with instinctive delicacy; for though we have seen him fall in love, with a fool, as his betters and inferiors have done, and as it

is probable that he did more than once in his life, yet for the time of the delusion it was always as a goddess that he considered her, and chose to wait upon her. Men serve women kneeling: when they get on their feet they go away.

That was what am acquaintance of Pen's said to him in his hard homely way—an old friend with whom he had fallen in again in London—no other than honest Mr. Bows of the Chatteris Theatre, who was now employed as pianoforte player; to accompany the eminent lyrical talent which nightly delighted the public at the Fielding's (Head in Covent Garden, and where was held the little club called the Back Kitchen.

Numbers of Pen's friends frequented this very merry meeting. The Fielding's Head had been a house of entertainment almost since the time when the famous author of "Tom Jones "upresided as magistrate in the neighbouring Bow Street : his place was pointed out, and the chair said to have been his, still occupied by the president of the night's entertainment. The worthy Cutts, the landlord of the Fielding's Head, "generally occupied this post when not disabled by gouti or other illness. His jolly appearance and fine voice may be remembered by some of my male readers. He used to sing profinely in the course of the harmonic meeting, and his songs were of what may be called the British Brandy and-Water School of Song-such as: "The Good Old English Gentleman," "Dear Tom, this Brown Jug," and so forthsongs in which pathos and hospitality are blended and the praises of good liquor and the social affections are chanted in a baritone voice. The chairms of our women, the heroic deeds of our naval and military commanders, are often sung in the ballads of this school; and many a time in my youth have Ladmired how Cutts the singer, after he had worked us all up to patriotic enthusiasm, by describing the way in which the brave Abercromby received his death wound, or made us join him in tears, which he shed liberally himself, as in faltering accents he told how autumn's falling leaf "proclaimed the old man he must die" - how Cutts the singer became at once Cutts the landlord, and, before the applause which we were making with our fists on his table, in compliment to his heart-stirring melody, had died away, was calling gentlemen, give your orders, the waiten's in the room was champagnes cupi for Mr. Green. I think is in you usages and mashed potatoes if John, attend, on the wan it thanks we give mana glassiof purch too, John we care the wathen being a least of purch too, John who was a waiten which made the lade and start which the rhead of instantial for the wenerable in Costigua, who was new established in Lendon, and the great pillars of the harmonic meetings at the sgts Headings in surgest part in a same in the

. Captain's manners and conversation; brought (very) young ment to the Hlage Hel was a character, and not had beginns to approad soon after this amive birathe obstrand especially after his daughter somarriage. He est in his donversation to the friend/for the time being vasithe sneighbour drinking by chiso sided about "me He told of her marriage, and of the events: taraind subsequent is to that ordinary to of the carriages at post Mirabel's adoration for her and for him; of the compounds which he was at perfect liberty toodraw from binelaw, whenever necessity erged him. Arid Having that at I was this firth intention to of dthraw next Satthurgilvesye; miz secnedd word; arad hunour; meixt: Sath urdaytz steenth; when well see the money will be tranded over at Courts's the very instant I present the channe it the all would not menter by propose to borrow an balfof his friend fundi the arrival of that day of Greek: is, when on the honour of an officer and a gentleman; dd vencesthe chrifting obligation. Tharles Mitabelchath note that wenth usiastic attachment father in law of which the latter sometimes boasted ghlinkother stages of emotion Cds would inveigh with whise eyes, against the ringratifuld of the childrofishis and the isting messo die the wealth word, man who had i 1, her): But the pair had acted that unkindly towards the had settled a small pension on him which was year visitation dear dear with the later of the with the second and the second dear with the osis and the period of the payments was always well by his friends at the Eielding's Head, whiteen the honest Captain took care to repair, bank-notes in hand, calling loudly for change in the midst of the full harmonic "I think ye'll find that note won't be refused at the Bank of England, Cutts, my boy," Captain Costigan would say. "Bows, have a glass? Ye needn't stint yourself to-night, anyhow, and a glass of punch will make ve play con spirito." For he was lavishly free with his money when it came to him, and was scarcely known to button his breeches pocket, except when the coin was gone, or sometimes, indeed. when a creditor came by.

It was in one of these moments of exultation that Pen found his old friend swaggering at the singers' table at the Back Kitchen of the Fielding's Head, and ordering glasses of brandy-and-water for any of his acquaintances who made their appearance in the apartment. Warrington, who was on confidential terms with the bass singer, made his way up to this quarter of the room, and Pen walked at his friend's a com Rublic de dando bloi oti -

τ

٥

1

ã

heels.

Pen started and blushed to see Costigan. He had just come from Lady Whiston's party, where he had met and spoken with the Captain's daughter again for the first time after very old, old days. He came up with outstretched hand, very kindly and warmly, to greet the old man; still retaining a strong remembrance of the time when Costigan's daughter had been everything in the world to him. For though this young gentleman may have been somewhat capricious in hisattachments, and occasionally have transferred his affections from one woman to another, yet he always respected the place where Love had dwelt, and like the Sultan of Turkey, desired that honours should be paid to the lady towards whom he had once thrown the royal pocket-handkerchief.

The tipsy Captain, returning the clasp of Pen's hand with all the strength of a palm which had become very shaky by the constant lifting up of weights of brandy-and-water, looked hard in Pen's face, and said, "Grecious heavens, is it possible? Me dear boy, me dear fellow, me dear friend;" and then, with a look of muddled curiosity, fairly broke down with, "I know your face, me dear, dear friend, but, bedad, I've forgot your name." Five years of constant punch had passed since Pen nd Costigan met. Arthur was a good deal changed, and the Captain may surely be excused for forgetting him. When a man at the actual moment sees things double, we may expect that his view of the past will be rather muzzy.

allnic

at

ZЛ

elf

Юĸ

it

ıes :d,

en

he

æs de

On

to i's

ne

en

:ry

:ry

; a

æ

ıis

ıis

กร

æ

y, ds

:h

ıe

ď

e

a

ř

Pen saw his condition and laughed, although, perhaps, he was somewhat mortified. "Don't you remember me, Captain?" he said. "I am Pendennis—Arthur Pendennis, of Chatteris."

The sound of the young man's friendly voice recalled and steadied Cos's tipsy remembrance, and he saluted Arthur, as soon as he knew him, with a loud volley of friendly greetings. Pen was his dearest boy, his gallant young friend, his noble collagian, whom he had held in his inmost heart ever since they had parted—how was his fawther, no, his mother, and his guardian, the General, the Major? "I preshoom, from your appearance, that you've come into your prawpertee; and, bedad, ve'll spend it like a man of spirit -- I'll go bail for that. No I not yet come into your estete? If ye want any thrifle, heark ye, there's poor old Jack Costigan has got a guinea or two in his pocket—and, be heavens! you shall never want. Awthur, me dear boy. What'll ye have? John, come hither, and look aloive; give this gentleman a glass of punch, and I'll pay fort. - Your friend? I've seen him before. Permit me to have the honour of making meself known to ye, sir, and requesting ye'll take a glass of punch."

"I don't envy Sire Charles Mirabel his father in law," thought Pendennis: "And how is my old friend, Mr. Bows, Captain? Have you and news of him, and do you see him still?" at the same laural years and it is a do you see him

"Me doubt he's very well," said the Captain, jingling his money, and whistling the air of a song—"The Little Doodeen!"—for the singing of which he was celebrated at the Fielding's Head. "Me dear boy—I've forgot your name again.—but me name's Costigan, Jack Costigan, and I'd loike ye to take as many tumblers of punch in me name as ever ye loike. 'Ye know me name; I'm not ashamed of it." And so the Captain went maundering on.

"It's pay-day with the General," said Mr. Hodgen the bass singet, with whom Warrington was in deep conversation; "and he's a precious deal more than half-seas over. He has already tried that 'Little Doodleen' of his, and broke it, too

just before il sang 'King Death? "Have you heard my new isong, 'The Body Snatcher,' Mr. Warrington?—angoored at St. Bartholomew's the other night—composed verpressly for me. Reriaps you for your friends would like a copy not the song, sir? John, just lave the ikindness to land over a 2 Body Snatcher dere, will yer?—There's a portrait locense, sir, as it sing it—as the Snatcher—considered rather like." and the

Thanks you; "said Warrington; "theard to bring times—sknowlit /by breart, Hodgen," our times of the latest the said to be latest to be

liferenthe gentilemani who putes ided at the pianoforter began to play automitis instrument; and Pen, leaking and the direction of the music, decheld that wery Mr. Bows from whan the had been asking dut now, and whose existence Costigan had momentarily forgotten. The slittle rold manisate before the battered piano (which had injured its constitution wepfully by sitting the so many nights; and shoke with a worce, as it were, at worce thouses and faint), and accompanied the singers, or played with taste and grace in the intervals of the singers.

Bows had seen and recollected Rennationes when the latter came into the //room, and had remarked the reager warmth of the young man's recognition of Costigation he mow began to play an air, which Peri instantly bemembered as one which used to be sung by the chorus of villagers in "The Stranger," just before Mrs. Haller came in oftrshook Pen as he heard it. He remainded ditow his heart used to beat as that air was played, and before the divine Durily made her entry. Nobody, save Arthur, took any notice of old Bows's playing: it was scarcely heard amidst the Catter and knives and fooks, the calls for paached segs and kidneys, and the tramp of guests and waiters.

Pen went kep and kindly shook the player by the hand at the end of hisperformance; and Books greated Arthur with great respect and cordiality. "What, you haven't forgot the sold name. Mr. Pendenn'ts?" he said; "I sthought you'd remember it. I stake it, it was the first tune of that sort you ever heard played—wasn't it, sin? You were quite a young chap then. I fear the Captain's very bad to night. He breaks rout on a pay-day; and I shall have the deuce's own and the in getting him thome. We live together. We still hang on, sit, in partitership, though Miss Em—though my

亦

at

Òr

he

ď.

5

-

20

ec

h

th

b

ď

tb

ge H:

ra

3 E

ool

d to

mil

e 0

itte

ey:,

i a

nit.

the

De-

ΟU

ng Ie

Ð

11

Pen, bad many opportunities of seeing his early acquaintances afterwards, and of renewing his relations with Costiganand, the old musician, the court build still become 1 with 1/2

in the research and the section of the house concerns. The As they, sate thus in friendly colloquy, men of all sorts and conditions entered and quitted; the house of entertainment; and, Pen had the pleasure of seeing as many different persons of his race, as the most eager observer need desine to inspect. Healthy country tradesmen and farmers in London for their business, jeame, and regreated themselves with the jolly singly ing and suppers of the Back Kitchen, squads of ayoung. apprentices and assistants, the shutters being closed over the seene of their labours, teamer bither, for fresh cair doubtless; rakish young medical students, gallant, dashing, what is called "loudly," dressed, and (must it be joyned?) somewhat dirty. were here smoking and drinking and woodetously applaud. ing) the songs; Lyoungo University; bucks were to be found) here too, with that indesoribable genteel simper which is only learned at the knees of Alma Mater; and handsome young guardsmens, and florid bucks from the Still James's Street Clubs—nay, senators Anglish and Irish—and even members of the House of Pears, halve you should flow young moles it

The bass singer had made an immense hit, with his song of "The Body Spatchen," and the town rushed to listen to it. A curtain drew aside, and Mr. Hodgen appeared in the character of the Spatcher, sitting made of the suck in a skull. The song was sting with a spade, and a candle stuck in a skull. The song was sting with a really admirable tentified humour. The singer's voice, went down as low that its grumbles, rumbled into the libearer's amestricken soulo, and nine the chartes he clamped with his spade; and gave a demoniac "Ha!" which caused the very glasses to quiver ion the tables as with terron None of the other singers, not even Catte, himself as that high minded man owned, could stand up before the Snatcher, and he commonly used to retire to Mrs. Cutte's private apartments, no into the bar, before the

fatal song extinguished him. Poor Cos's ditty, "The Little Doodeen," which Bows accompanied charmingly on the piano, was sung but to a few admirers, who might choose to remain after the tremendous resurrectionist chant. The room was commonly emptied after that, or only left in possession

of a very few and persevering votaries of pleasure.

Whilst Pen and his friend were sitting here together one night, or rather morning, two habitues of the house entered almost together. "Mr. Hoolan and Mr. Doolan," whispered Warrington to Pen, saluting these gentlemen; and in the latter Pen recognized his friend of the Alacrity coach, who could not dine with Pen on the day on which the latter had invited him, being compelled by his professional duties to decline dinner-engagements on Fridays, he had stated, with his compliments to Mr. Pendennis.

Doolan's paper, the Dawn, was lying on the table much bestained by porter, and cheek-by-jowl with Hoolan's paper, which we shall call the Day. The Dawn was Liberal; the Day was ultra-Conservative. Many of our journals are officered by Irish gentlemen, and their gallant brigade does the penning among us, as their ancestors used to transact the fighting in Europe; and engage under many a flag, to be

good friends when the battle is over.

"Kidneys, John, and a glass of stout," says Hoolan.

"How are you, Morgan? how's Mrs. Doolan?"

"Doing pretty well, thank ye, Mick, my boy; faith she's accustomed to it," said Doolan. "How's the lady that owns ye? Maybe I'll step down Sunday, and have a glass of

punch, Kilburn way."

"Don't bring Patsey with you, Morgan, for our Georgy's got the measles," said the friendly Mick, and they straightway fell to talk about matters connected with their trade—about the foreign mails, about who was correspondent at Paris, and who wrote from Madrid, about the expense the Morning Journal was at in sending couriers, about the circulation of the Evening Star, and so forth.

Warrington, laughing, took the Dawn, which was lying before him, and pointing to one of the leading articles in

that journal, which commenced thus-

"As rogues of note in former days who had some wicked

work to perform—an enemy to be put out of the way, a quantity of false coin to be passed, a lie to be told, or a murder to be done—employed a professional perjurer or assassin to do the work, which they were themselves too notorious or too cowardly to execute, our notorious contemporary, the Day, engages smashers out of doors to utter forgeries against individuals, and calls in auxiliary cut-throats to murder the reputation of those who offend him. A black-vizarded ruffian (whom we will unmask), who signs the forged name of Trefoil, is at present one of the chief bravos and bullies in our contemporary's establishment. He is the eunuch who brings the bowstring, and strangles at the order of the Day. We can convict this cowardly slave, and propose to do so. The charge which he has brought against Lord Bangbanagher, because he is a Liberal Irish peer, and against the Board of Poor Law Guardians of the Bangbanagher Union, is," etc.

"How did they like the article at your place, Mick?" asked Morgan; "when the Captain puts his hand to it he's a tremendous hand at a smasher. He wrote the article in two hours, in—whew—you know where, while the boy was waiting."

"Our governor thinks the public don't mind a straw about these newspaper, rows, and has told the Docther to stop answering," said the other. "Them two talked it out together in my room. The Docther would have liked a turn, for he says it's such easy writing, and requires no reading up of a subject; but the governor put a stopper on him."

"The taste for eloquence is going out, Mick," said

"Deed then it is, Morgan," said Mick. "That was fine writing when the Docther wrote in the *Phaynix*, and he and Condy Rooney blazed away at each other day after day."

"And with powder and shot, too, as well as paper," said Morgan; "Faith, the Docther was out twice, and Condy Rooney winged his man."

"They are talking about Doctor Boyne and Captain Shandon," Warrington said, "who are the two Irish controversialists of the Dawn and the Day, Doctor Boyne being the Protestant champion, and Captain Shandon the Liberal orator. They are the best friends in the world, I believe F

spite of their newspaper controversies; and though they ery out against the English for abusing their country, by love, they abuse it themselves more in a single article than we should take the pains to do in a dozen volumes! How are and and start are purer to ot allowers. vou. Doolan?"

"Your servant, Mr. Warrington Mr. Pendemis, I am delighted to have the honour of seeing ye again. The nights journey on the top of the Alacrity was one of the most agree able I ever enjoyed in my life, and it was your liveliness and urbanity that made the trip so charming. I have deen thought over that happy night, sir, and talked over it to Mrs. Doolan. I have seen your elegant young friend, Mr. Foker, too, here, sir, not unfrequently. He is an occasional frequenter of this hostelry, and a right good one it is. Mr. Pendennis, when I saw you II was on the Tom and Ferry weekly paper; I have now the honour to be subjeditor of the Dawn, one of the best watten papers of the empire"and he bowed very slightly to Mr. Warrington. His speech was unctuous and measured, his courtesy oriental, his tohe, when talking with the two Diglishmen, quite different from that with which he spoke to his comrade.

ď

Why the devil will the fellow compliment so?" growled Warrington, with a sheer which he hardly took the pains to suppress. "Psha-who comes here? all Parnassus is abroad to night? here's Archer. "We shall have some fun! "Wett Archer, House up? " I have good not a street of and

"Haven't been there. I have been "said! Archer with an air of mystery, where I was wanted. Get me some supper. John—something substantial. I hate your granders who give you nothing to eat. If it had been at Apsley House, it would have been quite different. The Duke knows what I like, and says to the Groom of the Chambers, Martin wou will have some cold beef not too much done and a bint bottle of pale ale, and some brown sherry, ready in my study as usual; Archer is coming here this evening in The Doke doesn't eat supper himself but he likes to see a man enjoy a hearty meal, and he knows that Indine early: A municant live upon air, be hanged to him box word out to statutary

Let me introduce you to my friend, Mr. Peridennis," Warrington said. with great gravity. The Pen, this is Mr. Archer, whom you have heard me talk about. You must know Pen's uncle, the Major, Archer, you who know everybody?"

"Dined with him the day before yesterday at Gaunt House," Archer said. "We were four—the French Ambassador, Steyne, and we two commoners."

"Why, my uncle is in Scot ?" Pen was going to break out; but Warrington pressed his foot under the table as a signal for him to be quiet and the signal for him to be quiet.

"It was about the same business that I have been to the palace to night;" Archer went on simply, "and where I've been kept four hours, in an antercom, with nothing but yesterday's Times, which I knew by heart, as I wrote three of the leading articles myself; and though the Lord Chamberlain came in four times, and once holding the royal teacup and saucer in his hand, he did not so much as say to me, 'Archer, will you have a cup of tea?"

"Indeed! what is in the wind now?" asked Warrington—and turning to Pen, added, "You know, I suppose, that when there is anything wrong at Court they always send for Archer?"

story will be all over the town in a day or twey I don't mind telling it. At the last Chantilly races, where I made Brian Boru for my old friend the Duke de St. Cloud, the old King said borne, '[Anchen, I'm uneasy about St. Cloud. I have arranged his marriage with the Princess Marie Cunégonde. The peace of Europe depends upon it; for Russia will declare war if the marriage thoes not take place. And the young fool is so mad about Madame Massena, Marshal Massena's wife, that he actually refuses to be a party to the marriage.' Well, sir, I spoke to St. Cloud, and having got brim into pretty good-humour by winning the race, and a good bit of money into the bargain, he said to me, 'Archer, tell the Governor I'll think of it.'"

"How do you say Governor in French?" asked Pen, who

piqued himself on knowing that language.

"Oh, we speak in English. I taught him when we were boys; and I saved his life at Twickenham, when he fell out of a punt," Archer-said. "I shall never forget the Queen's

looks as I brought him out of the water. She gave me this diamond ring, and always calls me Charles to this day."

"Madame Massena must be rather an old woman, Archer,"

Warrington said.

"Dev'lish old-old enough to be his grandmother. I told him so," Archer answered at once. "But those attachments for old women are the deuce and all. That's what the King feels; that's what shocks the poor Queen so much. They went away from Paris last Tuesday night, and are living at this present moment at Jaunay's Hotel." It was in a wall

"Has there been a private marriage, Archer?" asked Warrington, dealer stew persons are of freed made took ore d

"Whether there has or note! don't know." Mr. Archer replied; "all I know is that I was kept waiting four hours at the palace; that I never saw a man in such a state of agitation as the King of Belgium when he came out to speak to me; and that I'm devilish hungry-and here comes some supper," in the broken to some har within an in the like the earl

"He has been pretty well to night," said Warrington, as the pair went home together; "but I have known him in much greater force, and keeping a whole room in a state of wonder. Put aside his archery practice, that man is both able and honest a good man of business an excellent friend, admirable to his family as husband, father, and son." The transfer of the factor than we

"What is it makes him pull the long bow in that wonderful

"An amiable insanity," answered Warrington. "He never did anybody harm/by his talk, or said evil of anybody. He is a stout politician too, and would never write a word or do an act against his party, as many of us do."

"Of us! Who are we?" asked Pen. "Of what profession is Mr. Archer?" And a superior of the first and second and a second an

"Of the Corporation of the Goosequill-of the Press, my boy," said Warrington; "of the fourth estate."

"Are you, too, of the graft then?" Pendennis said.

"We will talk about that another time," answered the other. They were passing through the Strand as they talked, and by a newspaper office, which was all lighted up and ight Reporters were coming out of the place, or rushing up to it in cabs; there were lamps burning in the editor's rooms, and above where the compositors were at work: the

windows of the building were in a blaze of gas.

,

l

ş

t

r

"Look at that, Pen," Warrington said. "There she isthe great engine-she never sleeps. She has her ambassadors in every quarter of the world—her couriers upon every road. Her officers march along with armies, and her envoys walk into statesmen's cabinets. They are ubiquitous. Yonder journal has an agent, at this minute, giving bribes at Madrid; and another inspecting the price of potatoes in Covent Garden. Look! here comes the Foreign Express galloping in. will be able to give news to Downing Street to-morrow: funds will rise or fall, fortunes be made or lost. Lord B. will get up, and, holding the paper in his hand, and seeing the noble Marquis in his place, will make a great speech and—and Mr. Doolan will be called away from his supper at the Back Kitchen, for he is foreign sub-editor, and sees the mail on the newspaper sheet before he goes to his own,? And so talking, the friends turned into their chambers, as the dawn was beginning to people the street with the street of the stree ervisions careeingras son this is a single conditioned in

## CHAPTER XXXII.

and the state of t

TYN WHICH THE PRINTER'S DEVIL COMES TO THE DOOR.

PEN, in the midst of his revels and enjoyments, humble as they were, and moderate in cost if not in kind, saw an awful sword hanging over him which must drop down before long and put an lend to his frolics and feasting. His money was very nearly spent. His club subscription had carried away a third part of it. He had paid for the chief articles of furniture with which he had supplied his little bedroom: in fine, he was come to the last five-pound note in his pocket-book, and could think of no method of providing a successor; for our friend had been bred up like a young prince as yet, or as a child in arms whom his mother feeds when it cries out.

Warrington did not know what his comrade's means were. An only child with a mother at her country house, and an old dandy of an uncle who dined with a great man every day

Pen might have a large bank at his command for anything that the other knew. He had gold chains and a dressing-case fit for a lord. His habits were those of an aristocrat: not that he was expensive upon any particular point; for he dined and laughed over the pint of porter and the plate of beef from the cook's shop with perfect content and good appetite; but he could not adopt the penny-wise precautions of life. could not give twopence to a waiter; he could not refrain from taking a cab if he had a mind to do so; or if it rained. and as surely as he took the cab he overpaid the driven. He had a scorn for cleaned gloves and minor economies. Had he been bred to ten thousand a year, he could scarcely have been more free handed; and for a beggan with a sad story. or a couple of pretty piteous faced children, he never could resist putting his hand into his pocket. It was a sumptuous nature, perhaps, that could not be brought to regard money; a natural generosity and kindness; and possibly a petty vanity that was pleased with praise even with the praise of waiters and cabmen. I doubt whether the wisest of us know what our own motives are, and whether! some of the actions of which we are the very proudest will not surprise us when we trace them, as we shall one day, to their source.

Warrington then did not know, and Pen had not thought proper to confide to his friend, his pecuniary history. That Pen had been wild and wickedly extravagant at College, the other was aware—everybody at College was extravagant and wild—but how great the son's expenses had been and how small the mother's means, were points which had not been as yet submitted to Mr. Warrington's examination.

At last the story came out, while Pen was grimly surveying the change for the last five pound note, as it lay upon the tray from the public-house by Mr. Warrington's pot of ale.

"It is the last rose of summer," said Pen; "fits blooming companions have gone long ago; and behold the last one of the garland has shed its leaves." And he told Warrington the whole story which we know of his mother's means; of his fown follies, of Laura's generosity; during which time Warrington smoked his pipe and listened intent.

"Impecuniosity will do you good," Pen's friend said, knocking out the ashes at the end of the narration; "I don's

g e ĸ d n ĸ e n i, e d æ Ÿ, d ß y 2

:t

3

know anything more wholesome for a man-for an honest man, mind you; for another, the medicine loses its effectthan a state of tick. Lit is an alterative and a tonic; it keeps your moral man in a perpetual state of excitement. As a man who is riding at a fence, or has his opponent's single-stick before him, is forced to look his obstacle steadily in the face, and brace himself to repulse or overcome it—a little necessity brings out your pluck if you have any, and nerves you to grapple with fortune. You will discover what a number of things you can do without when you have no money to buy them. You won't want new gloves and varnished boots, eaude-Cologne, and cabs to ride in. You have been bred up as a molly-coddle. Pen, and spoilt by the women. A single man who has health and brains, and can't find a livelihood in the world, doesn't deserve to stay there... Let him pay his last halfpenny, and jump over Waterloo Bridge. Let him steal a leg of mutton, and be transported, and get out of the country he is not fit to live in it. Dixi: I have spoken. Give us another pull at the pale ale."

"You have octainly spoken; but how is one to live?" said Pen; "There is beef and bread in plenty in England, but you must pay for it with work or money. And who will take my work? and what work can I do?"

Warrington/burstions laughing... "Suppose we advertise in the *Times*," he said, "for an usher's place at a classical and commercial academy—A gentleman, B.A. of St. Boniface College, Oxbridge, and who was plucked for his degree....."

"Confound you he cried Pen.

"—Wishes to give lessons in classics and mathematics, and the rudiments of the French language. He can cut hair, attend to the younger pupils, and play a second on the piano with the daughters of the principal. Address A. P., Lamb Court, Temple."

"Go on," said Pen, growling.

Men take to all sorts of professions. Why, there is your friend Bloundell—Bloundell is a professional blackleg, and travels the Continent, where he picks up young gentlemen of fashion and fleeces them. There is Bob O'Toole, with whom I was at school, who drives the Ballinafad mail now, and carries honest Jack Finucane's own correspondence to the

city. I know a man, sir, a doctor's son, like-well, don't be angry, I meant nothing offensive—a doctor's son, I say, who was walking the hospitals here, and quarrelled with his governor on questions of finance; and what did he do when he came to his last five-pound note?—he let his mustachios grow, went into a provincial town, where he announced himself as Professor Spineto, chiropodist to the Emperor of all the Russias, and by a happy operation on the editor of the county newspaper, established himself in practice, and lived reputably for three years. He has been reconciled to his family, and has now succeeded to his father's gallipots."

"Hang gallipots!" cried Pen. "I can't drive a coach. cut corns, or cheat at cards. There's nothing else you Land to be a second man in the deal

"Yes; there's our own correspondent," Warrington said. "Every man has his secrets, look you. Before you told me the story of your money-matters, I had no idea but that you were a gentleman of fortune; for, with your confounded airs and appearance, anybody would suppose you to be so. From what you tell me about your mother's income, it is clear that you must not lay any more hands on it. You can't go on sponging upon the women. You must pay off that trump of a girl—Laura is her name?—here is your health. Laura! and carry a hod rather than ask for a shilling from home!"

"But how earn one?" asked Pen.

"How do I live, think you?" said the other. "On my vounger brother's allowance. Pendennis? I have secrets of my own, my boy;" and here Warrington's countenance fell. "I made away with that allowance five years ago: if I had made away with myself a little time before, it would have been better. I have played off my own bat ever since. I don't want much money. When my purse is out, I go to work and fill it; and then lie idle like a serpent or an Indian. until I have digested the mass. Look, I begin to feel empty," Warrington said, and showed Pen a long lean purse, with but a few sovereigns at one end of it.

"But how do you fill it?" said Pen.

"I write," said Warrington. "I don't tell the world that I to so," he added with a blush. "I do not choose that uestions should be asked; or perhaps I am an ass, and don't wish it to be said that George Warrington writes for bread. But I write in the Law Reviews: look here, these articles are mine." And he turned over some sheets. "I write in a newspaper now and then, of which a friend of mine is editor." And Warrington, going with Pendennis to the club one day, called for a file of the Dawn, and pointed with his finger silently to one or two articles, which Pen read with delight. He had no difficulty in recognizing the style afterwards—the strong thoughts and curt periods, the sense, the satire, and the scholarship.

"I am not up to this?" said Pen, with a genuine admiration of his friend's powers. "I know very little about politics or history, Warrington; and have but a smattering of letters.

"But you eam on your own, my boy, which is lighter, and soars higher, perhaps," the other said, good-naturedly. "Those little scraps and verses which I have seen of yours show me, what is rare in these days, a natural gift, sir. You needn't blush, you conceited young jackanapes. You have thought so yourself any time these ten years. You have got the sacred flame—a little of the real poetical fire, sir, I think; and all our oil-lamps are nothing compared to that, though ever so well trimmed. You are a poet; Pen, my boy," and so speaking, Warrington stretched out his broad hand and clapped Pen on the shoulder.

Arthur was so delighted that the tears came into his eyes.

"How kind you are to me, Warrington!" he said.

"I like you, old boy," said the other. "I was dev'lish lonely in chambers, and wanted somebody; and the sight of your honest face somehow pleased me. I liked the way you laughed at Lowton—that poor good little snob. And, in fine, the reason why I cannot tell—but so it is, young 'un. I'm alone in the world, sir, and I wanted some one to keep me company;" and a glance of extreme kindness and melancholy passed out of Warrington's dark eyes.

Pen was too much pleased with his own thoughts to perceive the sadness of the friend who was complimenting him, "Thank you, Warrington," he said, "thank you for your friendship to me, and—and what you say about me. I have often thought I was a poet. I will be one.—I think I was

one, as you say so, though the world mayn't. Is it his it the Ariadne in Naxos which you liked (I was only eighteen when I wrote it), or the Prize Poem?"

Warrington burst into a roam of laughter. Why, you young goose," he yelled out—"of all the miserable weak rubbish I ever tried, Ariadne in Naxos is the most mawkish and disgusting. The Prize Poem is so pompous and feeble, that I'm positively surprised, sit, it didn't get the medal You don't suppose that you are a serious poet, dolyou, and are going to cut out Milton and Æschylus? Are you setting up to be a Pindar, you absurd little tomtituand fancy you have the strength and pinion which the Theban eagles bear, sailing with supreme dominion through the azore fields of air? No, my boy, I think you can write a magazine article, and turn out a pretty copy of verses 5 that's what I think of you."

"By Jove!" said Pen, bouncing up and stamping his foot; "I'll show you that I am a better man than you think for?" Warrington only laughed the more; and blew twenty! four puffs rapidly/out of his pipe by way of reply to Pens 1 is real.

An opportunity for showing his skill presented itself before very long. That eminent publisher, Mr. Bacon (formerly Bacon and Bungay) of Paternoster Row, besides being the proprietor of the Legal Review, in which Mr. Warrington wrote, and of other periodicals of note and gravity-unsed to present to the world every year a beautiful gilt volume called the "Spring Annual," edited by the Lady Violet Lebis, and numbering amongst its contributors not only the most eminent but the most fashionable poets of our time. Young Lord Dodo's poems first appeared in this miscellany. The Honourable Percy Popjoy, whose chivalrous ballads have obtained him such a reputation; Bedwin Sands's Eastern Ghazuls and many more of the works of our young mobles, were first given to the world in the "Spring Annual," which has since shared the fate of other vernal blossoms and perished out of the world. The book was deintily illustrated with pictures of reigning beauties, or other prints of a tender and voluptuous character; and as these plates were prepared long beforehand, requiring much time in engraving, it was the eminent poets who had to write to the plates, and not the painters who illustrated the poems. I would be

One day, just when this volume was on the eve of publication, it chanced that Mr. Warrington called in Paternoster Row to talk with Mr. Hack, Mr. Bacon's reader and general manager of publications for Mr. Bacon, not having the least taste in poetry or in literature of any kind, wisely employed the services of a professional gentleman. Wantington, then, going into Mr. Hackle room on business of his own! found that gentleman with a bundle of proof plates and sheets of the "Spring Annual" before him, and glanced at some of them.

Percy Popjoy had written some verses to illustrate one of the pictures, which was called the Church Porch. A Spanish damsel was hastening to church with a large prayer-book; a youth in a cloak was hidden in a niche watching this young woman. The picture was pretty; but the great genius of Percy Popiov had deserted him, for he had made the most execrable verses which ever were perpetrated by a young and the Admits M. AT nobleman.

ı

ī

1

į

ì

3

1

. d

4

k

,

Warrington burst out laughing as he read the poem; and Mr. Hack laughed too, but with rather a rueful face. won't do," he said; "the public won't stand it. Bungay's people are going to bring out a very good book, and have set up Miss Bunion against Lady Violet. We have most titles to be sure; but the verses are too bad. Lady Violet herself owns it; she's busy with her own poem. What's to be done? We can't lose the plate. The governor gave sixty pounds for it."

"I know a fellow who could do some verses, I think," said Warrington. "Let me take the plate home in my pocket; and send to my chambers in the morning for the verses. You'll pay well, of course?"

"Of course," said Mr. Flack; and Warrington, having dispatched his own business, went home to Mr. Pen, plate

in hand.

"Now, boy, here's a change for you. Turn me off a copy of verses to this." A section of the section of

"What's this? A Church Porch.—A lady entering it, and a youth out of a wine-shop window ogling her. -What the deuce am I to do with it?"

"Try," said Warrington. "Earn your livelihood for once, you who long so to do it."

"Well, I will try," said Pen.

"And I'll go out to dinner," said Warrington, and left Mr. Pen in a brown study.

When Warrington came home that night at a very late hour, the verses were done. "There they are," said Pen. "I've screwed 'em out at last. I think they'll do."

"I think they will," said Warrington, after reading them.

## THE CHURCH PORCH.

a figure of the end of months of the careful and the

Although I enter not,
Yet round about the spot
Sometimes I hover,
And at the sacred gate
With longing eyes I wait,
Expectant of her.

The Minster bell tolls out
Above the city's rout
And noise and humming;
They've stopped the chiming bell,
I hear the organ's swell—
She's coming, she's coming!

My lady comes at last,
Timid and stepping fast,
And hastening hither,
With modest eyes downcast.
She comes—she's here—she's past,
May Heaven go with her!

Kneel undisturbed, fair saint,
Pour out your praise or plaint
Meekly and duly.
I will not enter there,
To sully your pure prayer
With thoughts unruly.

But suffer me to pace
Round the forbidden place,
Lingering a minute,
Like outcast spirits, who wait,
And see through Heaven's gate
Angels within it.

"Have you got any more, young fellow?" asked Warrington. "We must make them give you a couple of guineas a page; and if the verses are liked, why, you'll get an *entrée* into Bacon's magazines, and may turn a decent penny."

Pen examined his portfolio and found another ballad which he thought might figure with advantage in the "Spring Annual," and consigning these two precious documents to Warrington, the pair walked from the Temple to the famous haunt of the Muses and their masters, Paternoster Row. Bacon's shop was an ancient low-browed building, with a few of the books published by the firm displayed in the windows, under a bust of my Lord of Verulam, and the name of Mr. Bacon in brass on the private door. Exactly opposite to Bacon's house was that of Mr. Bungay, which was newly painted and elaborately decorated in the style of the seventeenth century, so that you might have fancied stately Mr. Evelyn passing over the threshold, or curious Mr. Pepys examining the books in the window.

Warrington went into the shop of Mr. Bacon, but Pen stayed without. It was agreed that his ambassador should act for him entirely; and the young fellow paced up and down the street in a very nervous condition until he should learn the result of the negotiation. Many a poor devil before him has trodden those flags, with similar cares and anxieties at his heels, his bread and his fame dependent upon the sentence of his magnanimous patrons of the Row. Pen looked at all the windows of all the shops, and the strange variety of literature which they exhibit. In this were displayed black-letter volumes and books in the clear pale types of Aldus and Elzevir; in the next, you might see the "Penny Horrific Register;" "the "Halfpenny Annals of Crime," and "History of the most celebrated Murderers of all Countries," "The Raff's Magazine," "The Larky Swell," and other publications of the penny press; whilst at the next window, portraits of ill-favoured individuals, with facsimiles of the venerated signatures of the Reverend Grimes Wapshot, the Reverend Elias Howle, and the works written and the sermons preached by them, showed the British Dissenter where he could find mental pabulum. Hard by would be a little casement hung with emblems with medals and rosaries, with little paltry prints of saints gilt and painted, and books of controversial theology, by which the faithful of the Roman opinion might learn a short way to deal with Protestants, at a penny a piece, or nine-pence the dozen for distribution; whilst in the very next window you might see "Come out of Rome," lausermon preached at the opening of the Shepherd's Bush College, by John Thomas, Lord Bishop of Ealing as Scarce an opinion but has its expositor and its place of exhibition in this peaceful old Paternoster Row, under the toll of the bells of Saint Pauling and the state of the bells of Saint Pauling and the state of the state of the state of the saint Pauling and the state of the saint Pauling and the saint

Pen løoked in at all the windows and shops, as a gentleman who is going to have an interview with the dentist examines the books on the waiting-room table. He remembered them afterwards. It seemed to him that Warrington would never come out; and indeed the latter was engaged for some time in pleading his friend's cause.

Pen's natural conceit would have swollen immensely if he could but have heard the report which Warrington gave of him. It happened that Mr. Bacon himself had obcasion to descend to Mr. Hack's room whilst Warrington was talking there, and Warrington, knowing Bacon's weaknesses, acted upon them with great adroitness in his friend's behalf.... In the first place he put on his hat to speak to Badon; and addressed him from the table, on which he seated himself. Bacon liked to be treated with rudeness by a gentleman, and used to pass it on to his inferiors, as boys pass the mark "What! not know Mr. Pendennis, Mr. Bacon?" Warrington said. "You can't live much in the world, or you would know him. A man of property in the West, of one of the most ancient families in England, related to half the nobility in the empire the's cousin to Lord Pontypobl the was one of the most distinguished men at Oxbridgen the dines at Gaunt House every week? The mean of an assection of their "Law bless me, you don't say so, sir. Well-really-Law bless me now," said: Mr. Bacon har seemed ont in sellinisor:

"I have just-been showing Mr. Hack some of his verses, which he sat applast night, at my request, to write p and Hack talks about giving him a copy of the book—the what-you-call-em."

"Law bless me now, does he? The what-d'you call-'em. Indeed!"

"The 'Spring Annual' is its name, — as payment for these verses. You don't suppose that such a man as Mr. Arthur Pendennis gives up a dinner at Gaunt House for nothing? You know, as well as anybody, that the men of fashion want to be paid."

"That they do, Mr. Warrington, sir," said the publisher.

new mah, sir." He's a star; he'll make a name, sin. He's a

"They ve said that of so many of those young swells, Mr. Warrington," the publisher interposed with a sigh. "There was Lord Viscount Dodo, new I gave his Lordship a good bit of money for his poems, and only sold eighty copies.

Mr. Popjoy's "Hadgincourt,' sir, fell dead."

"Well, then, I'll take my man over to Bangay," Warrington said and rose from the table. This threat was too much for Mr. Bacon, who was instantly ready to accede to any reasonable proposal of Mr. Warrington's, and finally asked his manager what those proposals were. When he heard that the negotiation only related as yet to a couple of ballads, which Mr. Warrington offered for the "Spring Annual," Mr. Bacon said, "Law bless you give him a cheque directly;" and with this paper Warrington went out to his friend, and placed it, grinning, in Pen's hands. Pen was as elated as if somebody had left him a fortune. He offered Warrington a dinner at Richmond instantly: "What should be go and buy for Laura and his mother? He must buy something for them."

"They'll like the book better than anything else," said Warrington, "with the young one's mame too the verses, printed among the swells."

"Thank God! thank God!" cried Arthur; "I needn't be a charge upon the old mother. I can pay off Laura now. I can get my own living "I can make my own way."

"I can marry the grand vizier's daughter; I can purchase a house in Belgrave Square; I can build a fine castle in the air," said Warrington, pleased with the other's exultation. "Well, you may get bread and cheese, Pen; and I own it tastes well, the bread which you earn yourself."

They had a magnum of claret at dinner at the club that day, at Pen's charges. It was long since he had indulged in such a luxury, but Warrington would not balk him; and they drank together to the health of the "Spring Annual."

It never rains but it pours, according to the proverb; so very speedily another chance occurred, by which Mr. Pen was to be helped in his scheme of making a livelihood. Warrington one day threw him a letter across the table, which was brought by a printer's boy—"from Captain Shandon, sir," the little emissary said; and then went and fell asleep on his accustomed bench in the passage. He paid many a subsequent visit there, and brought many a message to Pen.

"F. P., Tuesday Morning."

"My DEAR SIR,—Bungay will be here to day about the Pall Mall Gazette. You would be the very man to help us with a genuine West End article,—you understand—dashing trenchant, and d——aristocratic. Lady Hipshaw will write; but she's not much, you know. And we've two lords; but the less they do the better. We must have you. We'll give you your own terms, and we'll make a hit with the Gazette.

"Shall B. come and see you, or can you look in upon me here?—Ever yours,

"Some more opposition," Warrington said, when Pen had read the note. "Bungay and Bacon are at daggers' drawn; each married the sister of the other, and they were for some time the closest friends and partners. Hack says it was Mrs. Bungay who caused all the mischief between the two; whereas Shandon, who reads for Bungay a good deal, says Mrs. Bacon did the business; but I don't know which is right, Peachum or Lockit. But since they have separated, it is a furious war between the two publishers; and no sooner does one bring out a book of travels or poems, a magazine or periodical, quarterly, or monthly, or weekly, or annual, but the rival is in the field with something similar. I have heard poor Shandon tell with great glee how he made Bungay give a grand dinner at Blackwall to all his writers, by saying that Bacon had invited his corps to an entertain-

ment at Greenwich. When Bungay engaged your celebrated friend Mr. Wagg to edit the Londoner, Bacon straightway rushed off and secured Mr. Grindle to give his name to the Westminster Magazine. When Bacon brought out his comic Irish novel of 'Barney Brallaghan,' off went Bungay to Dublin, and produced his rollicking Hibernian story of 'Looney MacTwolter' When Dector Hicks brought out his 'Wanderings in Mesopotamia' under Bacon's auspices, Bungay produced Professor Sandianan's Researches in Zahara; and Bungay is publishing his Pall Mall Gazette as a counterpoise Bungay is publishing his Pall Mall Gazette as a counterpoise Gazette. There may be a place for you in it, Pen, my boy We will go and see Shandon. We are sure to find him at home."

"Where does he live?" asked Pen.

"In the Fleet Prison," Warrington said. "And very much at home he is there; too. He is the king of the place."

Pen had never seen this scene of London life, and walked with no small interest in at the grim gate of that dismal edifice. They went through the antercom, where the officers and janitors of the place were seated, and passing in at the wicket, entered the prison. The noise and the crowd, the life and the shouting, the shabby bustle of the place, struck and excited Pen. People moved about ceaselessly and restless, like caged animals in a menagerie. Men were playing at fives; others pacing and tramping-this one in colloquy with his lawyer in dingy black—that one walking sadly. with his wife by his side, and a child on his arm. Some were arrayed in tattered dressing-gowns, and had a look of rakish fashion. Everybody seemed to be busy, humming, and on the move. Pen felt as if he choked in the place. and ast if the door: being/locked upon him they never would let him out

They went through a court up a stone staircase, and through passages full of people, and noise, and cross lights, and black doors clapping and banging—Pen feeling as one does in a feverish morning dream. At last the same little runner who had brought Shandon's note, and had followed them down Fleet Street munching apples, and who showed

the way to the two gentlemen through the prison, said, "This is the Captain's door," and Mr. Shandon's voice from within bade them enter.

The room, though bare, was not uncheerful. The sun was shining in at the window-near which sat a lady at work, who had been gay and beautiful once, but in whose faded face kindness and tenderness still beamed. Through all his errors and reckless mishaps and misfortunes, this faithful creature adored her kusband, and thought him the best and eleverest, as indeed he was one of the kindest of men. Nothing ever seemed to disturb the sweetness of his temper-not debts, hot duns, not misery, not the bottle: not his wife's unhappy position or his children's ruined chances. He was perfectly fond of wife and children after his fashion; he always had the kindest words and smiles for them, and ruined them with the utmost sweetness of temper. He never could refuse himself or any man any enjoyment which his money could purchase; he would share his last guinea with Pack and Tom, and we may be sure he had a score of such retainers. He would sign his name at the back of any man's bill, and never pay any debt of his own. He would write on any side, and attack homself or another man with equal indifference. He was one of the wittlest; the most amiable, and the most incominible of Irishmen Nobody could help liking Charley Shandon who saw him ence, and those whom he ruined could scarcely be largry with him. of paper and even and four training artifications and the

When Pen and Warrington arrived, the Captain (he had been in an Irish militial regiment once, and the title remained with him) was sitting on his bed in a torn diessing gown, with a desk on his knees, at which he was scribbling as fast as his rapid pen could write. Slip after slip of paper fell off the desk wet on to the ground. A picture of his children was hung up over his bed, and the youngest of them was pattering about the room.

Opposite the Captain sat. Mn. Bungay, a portly man of stolid countenance, with whom the little child had been trying a conversation.

"Papa's a very clever man," said she; "mamma says so."
"Oh, very," said Mx. Bungay.

And potre a very rich man, Mr. Bundy," cried the child. who coguld hardly speak plain.

# Maryarosaid mamma; from her work.

""Oh, never mind?" Bungay roared out with a great laugh; "no harm in saying I'm with the the I am pretty well off, any little dear 25 w yelvuses a mai his sell "

"If you're rich why don't you take papa out of piz'n?" id by a vious dissout, abtidustinbasis

1

ı t

1

S

ł

f

3

ŧ

5

ŗ

;

Maining at this began to wipe her eves with the work on which she was employed. III The poor lady had hung curtains up in the room, had brought the children's picture and placed italiere, and had made one or two attempts to ornament it.) Mamma began to ory Mr. Bungay turned red, and looked fiencely outcoothis bloodshot little eyes; Shandon's pen went con vand Pen and Warrington arrived with their knock.

a Captain Chandon Hooked up from his work work would im a Warrington P. he said. And I'm speak to you in a minute. Please sit down, gentlemen, if you can find places," and squay twent the pew again which are with the terms

Warrington pulled forward an old portmanteau the only available seatheand satudown on it, with a bow to Mrs. Shandon, and a and to Burgay; the child came and looked at Then solombly; and in a couple of minutes the swift scribbling reased, and Shandon, turning the desk over on the bed, stooped and picked up the papers. It is in the second "" Inthinkethis wide do," said be. " "It's the prospectus for the Pall Mail of contre" was call and a solo on h

"And here's the money for it "Mr. Bungay said, laying down a five-pound in our in "I'm as good as my word. I am. see and on such skyly locking up". visqu lyisq fillowss I nearly Is

Middle that's more than some of us can say, o said Shandon, and he caperly dispred the note into his pocket.

the characters then went on to character with much can a on and the tree the tree that is a contract of the contract of th

to establing order sands to another the girl field to seem and to remidded of LUDGATE HILLS to the work on

Our imprisoned Captain announced it smalt and emphatic danguage, in his prospectus, that the time had come at las

when it was necessary for the gentlemen of England to band together in defence of their common rights and their glorious order, menaced on all sides by foreign revolutions, by intestine radicalism, by the artful calumnies of mill-owners and cotton-lords, and the stupid hostility of the masses whom they gulled and led. "The ancient monarchy was insulted," the Captain said, "by a ferocious republican rabble. The Church was deserted by envious dissent, and undermined by stealthy infidelity. The good institutions, which had made our country glorious, and the name of English Gentleman the proudest in the world, were left without defence, and exposed to assault and contumely from men to whom no sanctuary was sacred, for they believed in nothing holy; no history venerable, for they were too ignorant to have heard of the past; and no law was binding which they were strong enough to break, when their leaders gave the signal for plunder. It was because the kings of France mistrusted their gentlemen," Mr. Shandon remarked, "that the monarchy of Saint Louis went down; it was because the people of England still believed in their gentlemen, that this country encountered and overcame the greatest enemy a nation ever met; it was because we were headed by gentlemen that the Eagles retreated before us from the Douro to the Garonne: it was a gentleman who broke the line at Trafalgar, and swept the plain of Waterloo,"

Bungay nodded his head in a knowing manner, and winked his eyes when the Captain came to the Waterloo

passage; and Warrington burst out laughing.

"You see how our venerable friend Bungay is affected," Shandon said, slyly looking up from his papers—"that's your true sort of test. I have used the Duke of Wellington and the battle of Waterloo a hundred times; and I never knew the Duke to fail."

The Captain then went on to confess, with much candour, that up to the present time the gentlemen of England, confident of their right, and careless of those who questioned it, had left the political interest of their order, as they did the management of their estates, or the settlement of their legal affairs, to persons affected to each peculiar service, and had permitted their interests to be represented in the press

by professional proctors and advocates. That time Shandon professed to consider was now gone by; the gentlemen of England must be their own champions. The declared enemies of their order were brave, strong numerous, and uncompromising. They must meet their foes in the field; they must not be belied and misrepresented by hireling advocates; they must not have Grub Street publishing: Gazettes from Whitehall. "That's a dig at Bacon's people," Mr. Bungay," said Shandon, turning round to the publisher.

Bungay clapped his stick on the floor. "Hang him, pitch into him, Capting," he said with exultation; and turning to Warrington, wagged his dull head more vehemently than ever, and said, "For a slashing article, sir, there's nobody

like the Capting-no-obody fike him."

Ł

ß

5-

d

:5

ıe

Ħ

Ľ

d

e-

m

æ

Γŧ

自然の日で和

ť١

١

r

,

ì

1

The prospectus writer went on to say that some gentlemen, whose names were, for obvious reasons inot brought before the public (at which Mr. Warrington began to laugh again). had determined to bring forward a journal, of which the principles were so and so. "These men are proud of their order, and anxious to uphold it," cried out Captain Shandon, flourishing his paper with a grin. "They are loval to their sovereign, by faithful conviction and ancestral allegiance; they love their Church, where they would have their children worship, and for which their forefathers bled; they love their country, and would keep it what the gentlemen of England-yes, the gentlemen of England (we'll have that in large caps., Bungay, my boy) have made it—the greatest and freest in the world; and as the names of some of them are appended to the deed which secured our liberties at Runnymede----" 100 000

"What's that?" asked Mr. Bungay.

"An ancestor of mine sealed it with his sword-hilt," Pen

said with great gravity.

"It's the Habeas Corpus, Mr. Bungay," Warrington said, on which the publisher answered, "All right, I dare say," and yawned, though he said, "Go on, Capting."

"-at Runnymede, they are ready to defend that freedom to-day with sword and pen, and now, as then, to rally round

the old laws and liberties of England."

"Brayvo!" cried Warrington. The little child stoo

wordering; the lady was working silently, and looking with fond admiration. "Come here, little Mary," said Warrington, and patted the child's fair, curls with his large hand. But, she shrank back from his rough caress, and preferred to go and take refuge at Pen's knee, and play with his fine watch chain! And Ben was very much pleased that she came to him; for he was very soft-hearted and simple, though he concealed his gentleness under a shy land, pompaus demoanour. So, she islandbered appron, his day, whist, here father continued to read his programmes and a looking the continued to read his programmes.

"You were laughing;" the Captain said to Warrington, "about the obvious reasons; which I mentioned Now. I'll show ye what they are, we tunkelieving heathen. 'We have said," he went on, "It that we cannot give the names of the parties engaged in this undertaking, and that there were obvious reasons for that concealment. We number influent tial friends in both Houses of the Senaterland, have secured; allies in every diplomatic circle in European Our sources of intelligence are such as cannot; by any possibility, be made public and indeed such as no other London or European journal could by any thance acquire. But this we are free! to say, that the very carliest information idonnected with the movement of English and Continental politics will be found ONLY in the columns of the Path Mall Gratete. The Statesman and the Capitalist, the Country Gentleman and the Divine, will be amongst our readers, because our writers are: amongst; them. We address voit reclives, to the higher circles of society: we care not to disown it to the Rath Man Gazette: is written; by gentlemen for gentlemen; its conductors speak to the classes in which they live and were born. The fieldpreacher has his journal, the radical freethinker has his journal, why should the gentlement of England the tunrepresented in the Press?'" latik bertagen dijw "

Mr. Shandon then went for mithunuch modesty to descant upon the literary and fashionable departments of the Pallo Mall Gazette, which were to be conducted by gentlemen for acknowledged reputation; or mentandus at the Utiversities (at which Mr. Pendemis could scargely help laughing and blushing), known at the Clubs and cof the Society which they described to He pointed out delicately to advertisers that

there would be no such medium as the Pall Mall Gazette for giving publicity to their sales; and he elequently called upon the nobility of England, the baronetage of England; the revered elegy of England, the bar of England, the matrons, the daughters, the homes and hearths of England, to rally ritund the dear old dause; and Bungay at the conclusion of the reading woke up from a second snooze in which he had indulged himself, and again said it was all right.

The reading of the prospectus concluded, the gentlemen opresent entered into some details regarding the political and hiterary management of the paper, and Mrs Bungay sate by thistening and modeling his head, as if he understood what was -the subject of their voonversation cland approved of their opinions. Bungay's opinions, in truth, were pretty simple. He thought the Captain tould write the best smashing racticle in England ... He wanted the opposition house of Bacon sphashed, and it was this copinion that the Captain could do that business. If the Captain had written a letter of Junius for a sheet of paper, for copied a part of the Church Catechism, Mr. Bungay would have been perfectly contented, and have considered that the lasticle was a smashing auticle. And the pocketed the papers with the greatest satisfaction; and he not only paid for the manuscript, as we have seen, but he called little Mary to him, and gave her a -pennylasche went awayi him

The reading of the manuscript over, the party engaged in general conversation, Shandon leading with a jaunity fashion-lable air in compliment of the two guests who sate with him, and who, by their appearance and manner, he presumed to be persons of the badulmande. He knew wery fittle indeed coffitne great world, but be thad seen it, and made the most of what he had seen. He spoke of the characters of the day, land ligheat personales for the fashion, with easy familiarity and jocillar allusions, as if it was his habit to five lamongst them. He told uneddotes of their private life, and of conversations he had bad, and entertainments at which he had been present, and at which such and such arthing covered. Pen was always delighted who great of the land. Mrs. Shandon was always delighted who

her husband told these tales, and believed in them fondly every one. She did not want to mingle in the fashionable world herself—she was not clever enough; but the great Society was the very place for her Charles; he shone in it; he was respected in it. Indeed, Shandon had once been asked to dinner by the Earl of X.; his wife treasured the invitation-card in her workbox at that very day.

Mr. Bungay presently had enough of this talk, and got up to take leave, whereupon Warrington and Pen rose to depart with the publisher, though the latter would have liked to stay to make a further acquaintance with this family, who interested him and touched him. He said something about hoping for permission to repeat his visit, upon which Shandon, with a rueful grin, said he was always to be found at home, and should be delighted to see Mr. Pennington.

"I'll see you to my park-gate, gentlemen," said Captain Shandon, seizing his hat in spite of a deprecatory look and a faint cry of "Charles" from Mrs. Shandon. And the Captain, in shabby slippers, shuffled out before his guests, leading the way through the dismal passages of the prison. His hand was already fiddling with his waistcoat pocket, where Bungay's five-pound note was, as he took leave of the three gentlemen at the wicket; one of them, Mr. Arthur Pendennis, being greatly relieved when he was out of the horrid place, and again freely treading the flags of Farring-don Street.

Mrs. Shandon sadly went on with her work at the window looking in to the court, She saw Shandon with a couple of men at his heels run rapidly in the direction of the prison tavern. She had hoped to have had him to dinner herself that day: there was a piece of meat; and some salad in a basin, on the ledge outside of the window of their room, which she had expected that she and little Mary were to share with the child's father. But there was no chance of that now. He would be in that tavern until the hours for closing it; then he would go and play at cards of drink in some other man's room; and come back silent, with glazed eyes, reeling a little in his walk, that his wife might nurse im. Oh, what varieties of pain do we not make our women offer!

So Mrs. Shandon went to the cupboard, and, in lieu of a dinner, made herself some tea. And in those varieties of pain of which we spoke anon, what a part of confidante has that poor teapor played ever since the kindly plant was introduced among us! What myriads of women have cried over it, to be sure!" What sick beds it has smoked by! What fevered lips have received refreshment from out of it! Nature meant very gently by women when she made that teaplant; and with a little thought what a series of pictures and groups the fancy may conjure up and assemble round the teapot and cup. Melissa and Sacharissa are talking love secrets over it. Poor Polly has it and her lover's letters upon the table !/ his letters who was her lover yesterday, and when it was with pleasure, not despair, she wept over them. Mary comes tripping noiselessly into her mother's bedroom, bearing a cup of the consoler to the widow who will take no other food. Ruth is busy concocting it for her husband, who is coming home from the harvest-field—one could fill a page with hints for such pictures. 5 Finally, Mrs. Shandon and little Mary sit down and drink their tea together, while the Captain goes out and takes his pleasure. She cares for nothing else but that, when her husband is away.

;

)

t

0

0

ıt

3-

at

in

а

p-

s,

n.

t,

ıe

ır

e

7

f

A gentleman with whom we are already slightly acquainted, Mr. Jack Finucane, a townsman of Captain Shandon's, found the Captain's wife and little Mary (for whom Jack always brought a sweetmeat in his pocket) over this meal. thought Shandon the greatest of created geniuses-had had one or two helps from the good-natured prodigal, who had always a kind word and sometimes a guinea for any friend in need and never missed a day in seeing his patron. He was ready to run Shandon's errands and transact his money business with publishers and newspaper editors, duns, creditors, holders of Shandon's acceptances, gentlemen disposed to speculate in those securities, and to transact the thousand little affairs of an embarrassed Irish gentleman. I never knew an embarrassed Irish gentleman yet, but he had an aide-de-camp of his own nation, likewise in circumstances of pecuniary discomfort: That aide-de-camp has subordinates of his own, who again may have other insolvent dependants. All through his life our Captain marched at the head of

ragged, staff, who sharddo in the rough of fortunes of the

"He won't have that five pound note very long. I bet guinea," Mr. Bungay said, of the Captain, as he and his two companions walked away from the prison, and the publish judged rightly, for when Miss. Shandon came to empty he husband's pockets, she found but, a couple of shillings at a few halfpence out of the morning a remitance. Shands had given a pound to one follower in had sent a legion mutte and potates and beer to an acquaintence in the poor side the prison; had paid an outstanding bill at the taxon when had changed his five pound note; had had a dinner wittwo friends there or whom the last study italicrowns cards afterwards; so that the night, left, him as paor as: the morning had found him.

The publisher, and, the two gentlement had a had some talk together after quitting. Shandon, and Warrington reite ated to Bungay, what he had said to his fival Bacon namely, that Pent was a high fellown of great genius, are what, was more, well with the great world, and related to ""end" of the pearage. Bungay, replied that he ishould happy to have dealings, with Mri Pendennis, and hoped have the pleasure of seeing, both gents to cut mutton within before long; and so, with mutual epoliteness and presenting, they parted to your and so.

<sup>&</sup>quot;It is hard to see such a man see Shandon." Peut sai musing, and talking that night over the sight which he he witnessed, "of accomplishments so multifatious, and of such an undoubted talent and humour, [and immate of [anjail] is half, his time, and a bookseller's hanger on when bout a prison."

<sup>&</sup>quot;I am a hopkseller's, hanger or in your are geing to at your paces at a hack," Warrington said with a laught. "M are all hacks upon some toad or other. In would rather a myself than Paley our neighbour in I chambers who has much, enjoyment of his highest mole. Addeuced deal undescreed compassion has been thrown away upon who you call your bookseller's drudge." And the way upon who who solitary pipes and also make a cynic of you." Professionals.

said. "You are a Diogenes by a beer-barrel, Warrington. No man shall tell me that a man of genius, as Shandon is, ought to be driven by such a vulgar slave-driver as yonder Mr. Bungay, whom we have just left, who fattens on the profits of the other's brains, and enriches himself out of his journeyman's labour. It makes me indignant to see a gentleman the serf of such a creature as that—of a man who can't speak the language that he lives by, who is not fit to black Shandon's boots."

1

1

Œ

1

ŧ

É

3

1

ŧ.

"So you have begun already to gird at the publishers, and to take your side amongst our order. Bravo, Pen, my boy?" Warrington answered, laughing still. "What have you got to say against Bungay's relations with Shandon? Was it the publisher, think you, who sent the author to prison? Is it Bungay who is tippling away the five-pound note which we saw just now, or Shandon?"

"Misfortune drives a man into bad company," Pen said.
"It is easy to ory Fiel! against a poor fellow who has no society but such as he finds in a prison, and no resource except forgetfulness and the bottle. We must deal kindly with the eccentricities of genius, and remember that the very ardour and enthusiasm of temperament which makes the author delightful often leads the man astray."

"A field estick about men of genius," Warrington cried out, who was a very severe moralist upon some points, though possibly a very back practitioner. "I deny that there are so many geniuses as people who whimper about the fate of men of letters assert there are: There are thousands of clever fellows in the world who could, if they would, turn verses, write articles, read books, and deliver a judgment upon them; the talk of professional critics and writers is not a whit more brilliant, or profound, or amusing, than that of any other society of educated people. If a lawyer, or a soldier, or a parson, outruns his income, and does not pay his bills, he must go to jail and an author must go too. If awanthor fuddles himself, I don't know why he should be lett off a headache the next morning; if he orders a coat from the tailor's, why he shouldn't pay for it."

"I would give him more money to buy costs," said Pen, smiling. "I suppose I should like to belong to a well-

dressed profession. I protest against that wretch of a middleman whom I see between Genius and his great landlord, the Public, and who stops more than balf of the

labourer's earnings and fame."

"I am a prose labourer," Warrington said: "you, my boy, are a poet in a small way, and so, I suppose, consider you are authorized to be flighty. What is it you want? Do you want a body of capitalists that shall be forced to purchase the works of all authors who may present themselves manuscript in hand? Everybody who writes his epic, every driveller who can or can't spell, and produces his novel or his tragedy—are they all to come and find a bag of sovereigns in exchange for their worthless reams of paper? Who is to settle what is good or bad, saleable or otherwise? Will you give the buyer leave, in fine, to purchase or not? Why, sir, when Johnson sate behind the screen at Saint John's Gate, and took his dinner apart, because he was too shabby and poor to join the literary bigwigs who were regaling themselves round Mr. Cave's best table-cloth, the tradesman was doing him no wrong. You couldn't force the publisher to recognize the man of genius in the voung man who presented himself before him, ragged, gaunt, and hungry. Rags are not a proof of genius; whereas capital is absolute, as times go, and is perforce the bargain-master. It has a right to deal with the literary inventor, as with any other. If I produce a novelty in the book trade, I must do the best I can with it is but I can no more force Mr. Murray to purchase my book of travels or sermons than I can compel Mr. Tattersall to give me a hundred guineas for my horse. I may have my own ideas of the value of my Pegasus, and think him the most wonderful of animals; but the dealer has a right to his opinion, too, and may want a lady's horse, or a cob for a heavy timid rider, or a sound hack for the road, and my beast won't suit him."

"You deal in metaphors, Warrington," Pen said; "but you rightly say that you are very prosaic. Poor Shandon! There is something about the kindness of that man, and the gentleness of that sweet creature of a wife, which touches me profoundly. I like him, I am afraid, better than a better

The programme of the Control

man,"

"And so do I," Warrington said. "Let us give him the benefit of our sympathy, and the pity that is due to his weakness; though I fear that sort of kindness would be resented as contempt by a more highminded man. You see he takes his consolation along with his misfortune, and one generates the other, or balances it, as is the way of the world. He is a prisoner, but he is not unhappy."

"His genius sings within his prison bars," Pen said.

"Yes," Warrington said bitterly; "Shandon accommodates himself to a cage pretty well. He ought to be wretched, but he has Jack and Tom to drink with, and that consoles him; he might have a high place, but, as he can't, why, he can drink with Tom and Jack; he might be providing for his wifeland children, but Thomas and John have got a bottle of brandy which they want him to taste? he might pay poor Snip; the tailor, the twenty pounds which the poor devil wants for his landlord, but John and Thomas lay their hands upon his pursessand so he drinks whilst his tradesman goes to jail and his family to ruin. Let us pity the misfortunes of genus, and conspire against the publishing tyrants who oppress men of letters."

"What! are you going to have another glass of brandyand-water?" Pen said, with a humorous look. It was at the Back Kitchen that the above philosophical conversation took place between the two young men.

Warrington began to laugh as usual. "Video meliora proboque. I mean, bring it me hot, with sugar, John," he said to the waiter.

"I would have some more, too, only I don't want it," said Pen. "It does not seem to me, Warrington, that we are much better than our neighbours." And Warrington's last glass having been dispatched, the pair returned to their chambers.

They found a couple of notes in the letter-box, on their return, which had been sent by their acquaintance of the morning, Mr. Bungay. That hospitable gentleman presented his compliments to each of the gentlemen, and requested the pleasure of their company at dinner on an early day, to meet a few literary friends.

"We shall have a grand spread," said Warrington. "We shall meet all Bungay's corps."

"All except poor Shandon," said Pen, nodding a goodnight to his friend, and he went into his own little room. The events and acquaintances of the day had excited him a good deal, and he lay for some time awake thinking over them, as Warrington's vigorous and regular snore from the neighbouring apartment pronounced that that gentleman was engaged in deep slumber.

Is it true, thought Pendennis, lying on his bed, and gazing at a bright moon without, that lighted up a corner of his dressing table, and the frame of a little sketch of Fairoaks drawn by Laura that hing over his drawers—is it true that I am going to earn my bread at last, and with my pen? that I shall impoverish the dear mother ho longer, and that I may gain a name and reputation in the world, perhaps? These are welcome if they come, thought the young visionary, laughing and blushing to himself, though along and in the night, as he thought how dearly he would relish honour and fame if they could be his. If Fortune favours me, I laud her; if she frowns, I resign her. I pray Heaven I may be honest if I fail, or if I succeed. I pray Heaven I may tell the truth as far as I know it that I mayn't swerve from it through flattery, or interest, or personal erimity, or party prejudice. Dearest old mother, what a pride will you have if I can do anything worthy of our name I and you Laura. you won't scorn me as the worthless idler and spendthrift, when you see that I-when I have achieved a bshall what an Alnaschar I am because I have made five pounds by my poems, and am engaged to write half a dozen articles for a newspaper. He went on with these musings more happy and hopeful, and in a humbler frame of minds than he had felt to be for many a dans. He thought over the errors and idleness, the passions, extravagances, disappointments of his wayward youth. He got up from the bed, threw open the window, and looked out into the night; and then, by some impulse, which we hope was a good one the went up and kissed the picture of Fairoaks, and flinging himself down on his knees by the bed, remained for some time in that posture of hope and submission. When he rose, it was with streaming eyes. He had found himself repeating, mechanically, some little words which he had been accustomed to repeat as a child at his mother's side, after the saying of which she would softly take him to his bed and close the curtains round him, husbing him with a benediction.

The next day, Mr. Pidgeon, their attendant, brought in a large brown paper parcel directed to G. Warrington, Esq., with Mr. Trotter's compliments, and a note which Warring-

ton read. The same in the same readers were

"Pen, you beggar!" roared Warrington to Pen, who was in his own room:
"Hallo!" suring out Pen.

"Come here; you're wanted," cried the other, and Pen came out. "What is it?" said he.

"Catch!" cried Warrington, and flung the parcel at Pen's head, who would have been knocked down had he not

caught it. as long tomor a se

"It's books for review for the Pall Mall Gasette. Pitch into 'eni," Warrington said. As for Pen, he never had been so delighted in his life. His hand trembled as he cut the string of the packet, and beheld within a smart set of new neat calico-bound books--travels, and novels, and poems.

"Sport the oak, Pidgeon," said he. "I'm not at home to anybody to-day." And he flung into his easy-chair, and hardly gave himself time to drink his tea, so eager was he to

begin to read and to review. on the first death systemper perfect that assume a similar action of The translation of the grown that the grown that the contract of the con

## CHAPTER XXXIV

in which the History Still Hovers About Fleet Street.

CAPITAIN SHANDON, urged on by his wife; who seldom meddled in business matters, had stipulated that John Finucane, Esquire, of the Upper Temple, should be appointed sub-editor of the forthcoming Pall Mall Gazette, and this post was accordingly confessed upon Mr. Finucane by the spirited proprietor of the Journal. Indeed he deserved any kindness at the hands of Shandon, so fondly attached was he, as we have said, to the Captain and his family, and so eager to do him a service. It was in Finucane's chambers that Shandon used in former days to hide when danger was near and bailiffs abroad; until at length his hiding-place was known, and the sheriff's officers came as regularly to wait for the Captain on Finucane's staircase as at his own door. It was to Finucane's chambers that poor Mrs. Shandon came often and often to explain her troubles and griefs, and devise means of rescue for her adored Captain. Many a meal did Finucane furnish for her and the child there. It was an honour to his little rooms to be visited by such a lady; and as she went down the staircase, with her veil over her face. Fin would lean over the balustrade looking after her, to see that no Temple Lovelace assailed her upon the road, perhaps hoping that some rogue might be induced to waylay her, so that he, Fin, might have the pleasure of rushing to her rescue, and breaking the rascal's bones. It was a sincere pleasure to Mrs. Shandon when the arrangements were made by which her kind honest champion was appointed her husband's aide-de-camp in the newspaper. a night of the

He would have sate with Mrs. Shandon as late as the prison hours permitted—and had indeed many a time witnessed the putting to bed of little Mary, who occupied a crib in the room, and to whose evening prayers that God might bless papa, Finucane, although of the Romish faith himself, had said Amen with a great deal of sympathy—but he had an appointment with Mr. Bungay regarding the affairs of the paper, which they were to discuss over a quiet dinner. he went away at six o'clock from Mrs. Shandon; but made his accustomed appearance at the Fleet Prison next morning. having arrayed himself in his best clothes and ornaments. which, though cheap as to cost, were very brilliant as to colour and appearance, and having in his pocket four pounds two shillings, being the amount of his week's salary at the Daily Journal, minus two shillings expended by him in the purchase of a pair of gloves on his way to the prison.

He had cut his mutton with Mr. Bungay, as the latter gentleman phrased it, and Mr. Trotter, Bungay's reader and literary man of business, at Dick's Coffee-House on the previous day, and entered at large into his views respecting

conduct of the Pall Mall Gazette. In a masterly ier he had pointed out what should be the sub-editorial gements of the paper—what should be the type for the us articles; who should report the markets, who the and ring, who the Church intelligence, and who the onable chit-chat. He was acquainted with gentlemen zed in cultivating these various departments of know-, and in communicating them afterwards to the public ie. Jack Finucane was as Shandon had said of him, and, proudly owned himself to be, one of the best subrs of a paper in London. He knew the weekly earnings very man connected with the Press, and was up to a sand dodges, or ingenious economic contrivances, by h money could be saved to spirited capitalists who were to set up a paper. He at once dazzled and mystified Bungay, who was slow of comprehension, by the rapidity e calculations which he exhibited on paper, as they sat ie box. And Bungay afterwards owned to his subiate, Mr. Trotter, that that Irishman seemed a clever

id now, having succeeded in making this impression Mr. Bungay, the faithful fellow worked round to the : which he had very near at heart—namely, the liberafrom prison of his admired friend and chief. Captain don. He knew to a shilling the amount of the ders which were against the Captain at the porter's lodge e Fleet; and, indeed, professed to know all his debts, gh this was impossible, for no man in England, certainly the Captain himself; was acquainted with them. He ed out what Shandon's engagements already were, and much better he would work if removed from confine-: (though this Mr. Bungay denied, for "when the ain's locked up," he said, "we are sure to find him at ; whereas, when he's free, you can never catch hold of '); finally, he so worked on Mr. Bungay's feelings, by ribing Mrs. Shandon pining away in the prison, and the sickening there, that the publisher was induced to prothat, if Mrs. Shandon would come to him in the mornhe would see what could be done. And the colloquy g at this time with the second round of brandy-andwater—although Finucane, who had four guineas in his pock would have discharged the tavern reckoning with delight Bungay said, "No, sir; this is my affair, sir, if you pleas James, take the bill, and eighteenpence for yourself," and handed over the necessary funds to the waiter. Thus it we that Finucane, who went to bed at the Temple after t dinner at Dick's, found himself actually with his week's sala intact upon Saturday morning,

He gave Mrs. Shandon a wink so knowing and joyful, the that kind creature knew some good news was in store for he and hastened to get her bonnet, and shawl, when Fin asked if he might have the honour of taking her a walk and given her a little fresh air. And little Mary jumped for joy at the idea of this holiday, for Finucane never neglected to give her a toy, or to take her to a show, and brought newspape orders in his pocket for all sorts of London diversions amuse the child. Indeed, he loved them with all his hear and would cheerfully have dashed out his rambling brains do them, or his adored Captain, a service.

"May I go, Charley? or shall I stay with you, for you? poorly, dear, this morning? He's got at headache, M Finucane. He suffers from headaches, and I persuaded hi to stay in bed," Mrs. Shandon said.

"Go along with you, and Polly. Jack, take care of 'er Hand menover the Burton's "Anatomy,' and leave men my abominable devices," Shandon said, with perfect goo humour. He was writing, and not uncommonly took he Greek and Latin quotations (of which he knew the use as public writer) from that wonderful repeatory of learning.

So Fin gave his arm to Mrs. Shandon, and Mary wer skipping down the passages of the prison, and through the gate into the free air. From Fleet Street to Raternost Row is not very far. As the three reached Mr. Bungay shop, Mrs. Bungay was also entering at the private doe holding in her hand a paper parcel and a manuscript volum bound in red, and, indeed, containing an account of he transactions with the butcher in the neighbouring marke Mrs. Bungay was in a gorgeous shot-silk dress, which flame with red and purple; she wore a yellow shawl, and had reflowers inside her bonnet, and a brilliant light-blue pages.

æ he: ai þ: ۳ FC FC :( L to dis a ţ R to the est dd

Mrs, Shandon was in an old black-watered silk; her bonnet had never seen very brilliant days of prosperity any more than its owner. But she could not help looking like a lady whatever her attire was. The two women curtsied to each other, each according to her fashion.

"I hope you're pretty well, Mum?" said Mrs. Bungay.

"It's a very fine day," said Mrs. Shandon.

"Won't you step in, Mum?" said Mrs. Bungay, looking so hard at the child as almost to frighten her.

"I—I came about business with Mr. Bungay—I—I hope

he's pretty well?" said timid Mrs. Shandon.

"If you go to see him in the counting-house, couldn't you—couldn't you leave your little gurl with me?" said Mrs. Bungay in a deep voice, and with a tragic look, as she held out one finger towards the child.

"I want to stay with mamma," cried little Mary, burying

her face in her mother's dress.

"Go, with this lady, Mary, my dear," said the mother.

"I'll show you some pretty pictures," said Mrs. Bungay with the voice of an ogress, "and some nice things besides. Look here," mand opening her brown-paper parcel, Mrs. Bungay displayed some choice sweet biscuits, such as her Bungay loved after his wine. Little Mary followed after this attraction, the whole party entering at the private entrance, from which a side door led into Mr. Bungay's commercial apartments. Here, however, as the child was about to part from her mother, her courage again failed her, and again she ran to the maternal petticoat; upon which the kind and gentle Mrs. Shandon, seeing the look of disappointment in Mrs. Bungay's face, good-naturedly said, "If you will let me, I will come up too, and sit for a few minutes," and so the three females ascended the stairs together. A second biscuit charmed little Mary into perfect confidence, and in a minute or two she prattled away without the least restraint.

Faithful Finucane meanwhile found Mr. Bungay in a severer mood than he had been on the night previous, when two-thirds of a bottle of port, and two large glasses of brandy-and-water, had warmed his soul into enthusiasm, and made him generous in his promises towards Captain Shandon-His impetuous wife had rebuked him on his return home

a

She had ordered that he should give no relief to the Captain; he was a good-for-nothing fellow, whom no money would help. She disapproved of the plan of the Pall Mall Gazette, and expected that Bungay would only lose his morey in it, as they were losing over the way (she always datted her brother's establishment over the way") by the Whitehall Journal. Let Shandon stop in prison and do his work; it was the best place for him. In vain Finucane pleaded and promised and implored, for his friend Bungay had had an hour's lecture in the morning, and was inexorable.

3

But what honest Jack failed to do below stairs in the counting-house; the pretty faces and manners of the mother and child were effecting in the drawing room, where they were melting the fierce but really soft Mrs. Bungay. There was an artless sweetness in Mrs. Shandon's voice and a winning frankness of manner, which made most people fond of her, and pity her; and taking courage by the rugged kindness with which her hostess veceived her, the Captain's lady told her story, and described her husband's goodness and virtues, and her child's failing health (sheewas obliged to part with two of them; she said, and send them to school, for she could not have them in that horrid place)-that Mrs. Bungay, though as grim as Lady Macbeth, melted under the influence of the simple tale, and said she would go down and speak to Bungay. Now in this household to speak was to command with Mrs. Bungay; and with Bungay; to hear was tolobey, one half horizon a change that mention the mention

It was just when poor Finucane was in despair about his negotiation, that the majestic Mrs. Bungay descended upon her spouse; politely requested Mr. Finucane to step up to his friends in her drawing room, while she held a few minutes' conversation/with Mr. B.; and when the pair were alone; the publisher's better-half informed min of her intentions towards the Captain's lady.

"What's an the wind now, my dear?" Meecenas asked, surprised at his wife's altered tone. "You wouldn't hear of my doing anything for the Captain this morning. I wonder what has been a changing of you."

"The Capting is an Irishman," Mrs. Burigay replied; "and those Irish I have always said I couldn't abide. But

his wife is a lady, as any one can seep and a good woman, and a clergyman's daughter, and a West of England woman, B, which I am myself, by my mother's side of And, O Marmadeke, didn't you remark her little gurl?" And the little gurl?" And the little gurl?"

"And didn't you see how like she was to our angel, Bessy, Mr. B. ?"—and Mrs. Bengay's thoughts flew back to a period eighteen years back, when Bachn and Bungay had just set up in business as small booksellers in a country town, and when she liad had a child, named Bessy, something like the little. Mary who had just moved her compassion.

"Well, well, my dear," Mr. Burgay said, seeing the little eyes of his wife begin to twinkle and grow red, "the Captain lain'te in for much. There's only a hundred and thirty pound against him. Half the money will take him out of the Fleet, Finucaue says, and well pay him half salaries till he has made the account square. When the little 'un said, 'Why don't you take Par out of piz'n?' I did feel it, Flora—upon my honour I did, now," And the upshot of this conversation was, 'that Mr. and Mrs. Bungay both ascended to the drawing-room, and Mrs. Bungay made a heavy and clumsy speech, in which he announced to Mrs. Shandan that, hearing sixy-five pounds would set her husband free, he was ready to ladvance that sum of money, deducting its from the Captain's salary, and that he would give the creditors regarding her husband's liberation.

Mr. Finutane had had for a dorightime. [199] Bedad, Burgay, you're a trump!!! mared out: Finylin and dwerpowering brogue and emotion! . "Give usuyour list; fellighous and won't we send the Pall Mall Gasette up to the thousand a week; that's all!" and he jumped about the room, and tossed upulittle Mary with a hundred frantic antics.

Shandon, Ilm sude it's quite at lyour service, house driven up, and in which this lidy took the air considerably; and the two fladies; with liftle Mary, between them. (whose tiny hand Macenas's wife loop fixed in her areatigrast), with

delighted Mr. Finucane on the back seat, drove away from Paternoster Row, as the owner of the vehicle threw triumph-

ant glances at the opposite windows at Bacon's.

"It won't do the Captain any good," thought Bungay, going back to his desk and accounts, "but Mrs. B. becomes reg'lar upset when she thinks about her misfortune. The child would have been of age yesterday, if she'd lived. Flora told me so;" and he wondered how women did remember things, and a subject the season of the

We are happy to say that Mrs. Shandon sped with very good success upon her errand. She who had had to mollify creditors when she had no money at all, and only tears and entreaties wherewith to soothe them, found no difficulty in making them relent by means of a bribe of ten shillings in the pound; and the next Sunday was the last, for some time at least, which the Captain spent in prison. CHAPTER XXXV.

the real A DINNER IN THE ROW. Upon the appointed day our two friends made their appearance at Mr. Bungay's door in Paternoster Row-not the public entrance through which booksellers' boys issued with their sacks full of Bungay's volumes, and around which timid aspirants lingered with their vivigin manuscripts ready for sale to Sultan Bungay, but at the private door of the house, whence the splendid Mrs. Bungay would come forth to step into her chaise and take her drive, settling herself on the cushions, and casting looks of defiance at Mrs. Bacon's opposite windows—at Mrs. Bacon, who was as yet a chaiseless woman, a said they have all to the large that and a problem

On such occasions, when very much wroth at her sister-inlaw's splendour, Mrs. Bacon would fling up the sash of her drawing-room window, and look out with her four children at the chaise, as much as to say, "Look at these four darlings, Flora Bungay! This is why I can't drive in my carriage; you would give a coach and four to have the same eason." And it was with these arrows out of her quiver that Emma Bacon shot Flora Bungay as she sate in her chariot envious and childless.

As Pen and Warrington came to Bungay's door, a carriage and a cab drove up to Bacon's. Old Dr. Slocum descended heavily from the first: the Doctor's equipage was as ponderous as his style but both had a fine sonorous effect upon the publishers in the Row. A couple of dazzling white waistcoats stepped out of the cab.

Warrington laughed. "You see Bacon has his dinnerparty too. That is Doctor Slocum, author of 'Memoirs of the Poisoners.' You would hardly have recognized our friend Hoolan in that gallant white waistcoat. Doolan is one of Bungay's men, and, faith, here he comes." Indeed Messrs. Hoolan and Doolan had come from the Strand in the same cab, tossing up by the way which should pay the shilling; and Mr. D. stepped from the other side of the way, arrayed in black, with a large pair of white gloves which were spread out on his hands, and which the owner could not help regarding with pleasure.

The house porter in an evening coat, and gentlemen with gloves as large as Doolan's, but of the famous Berlin web, were in the passage of Mr. Bungay's house to receive the guests' hats and coats, and bawl their names up the stair. Some of the latter had arrived when the three new visitors made their appearance; but there was only Mrs. Bungay, in red satin and a turban, to represent her own charming sex. She made curtsies to each new-comer as he entered the drawing-room, but her mind was evidently preoccupied by extraneous thoughts. The fact is, Mrs. Bacon's dinner-party was disturbing her; and as soon as she had received each individual of her own company, Flora Bungay flew back to the embrasure of the window, whence she could rake the carriages of Emma Bacon's friends as they came rattling up the Row. The sight of Dr. Slocum's large carriage, with the gaunt job-horses, crushed Flora: none but hack-cabs had driven up to her own door on that day.

They were all literary gentlemen, though unknown as yet to Pen. There was Mr. Bole, the real editor of the magazine. of which Mr. Wagg was the nominal chief; Mr. Trot' who, from having broken out on the world as a poet

tragic and suicidal cast, had now subsided into one of Mr. Bungay's back shops as reader for that gentleman; and Captain Sumph, an ex-beau still about town, and related in some indistinct manner to Literature and the Peerage. 5 He was said to have written a book once, to have been a friend of Lord Byron to be related to Lord Sumphington in fact. anecdotes of Byron formed his staple, and he seldom spoke but with the name of that poet or some of his contemporaries in his mouth, as thus: "I remember poor Stielley at school being sent up for good for a copy of verses every line of which I wrote, by Jove more I recollect when I was at Missolorighi with Byron, offering to bet Gambar and so forth. I This gentleman, Pen remarked; was distened to with great attention by Mrs. Bungay; his anecdotes of the aristocracy, of which he was a middle aged member, delighted the publisher's lady, and he was almost a greater man than the great Mr. Wagg himself in ther leves." Had he but come in his own carriage, Mrs. Bungay would have made her Bungay purchase any given volume from his pent of quality. Mr. Bungay went about to his guests as they arrived, and did the honours of his house with much cordiality. 36 % How are you sir P! Pine day, sir.! Glado to see you year, sir. Flora, my love, let me ave the honour of introducing Mr. Warrington to you. Mr. Warrington, Mrs. Burigay; Mr. Pendennis, Mrs. Bungay. Hope you've brought good appetites with you, gentlement You. Doolan I know ave, for you've always ad a deuce of a twist." Of his and obne of h "Lor, Bungay!" said Mrs. Bungay.

"Faith, a man must be hard to please, Bungay, who can't eat a good dinner in this house," Doolan said, and the winked and stroked his lean chops with his large gloves, and made appeals of friendship to Mrs. Bungay, which that honest woman refused with scorn from the timid man "She couldn't abide that Doolan," she said in confidence to her friends. Indeed, all his flatteries failed to win her.

As they talked, Mrs. Bungay surveying mankind from her window, a magnificent vision of an enormous grey cab-horse appeared, and neared rapidly. A pair of white reins, held by mall white gloves, were visible behind it; a face, pale, but they decorated with a chin-tuft, the head of an exiguous

groom bobbing over the cab-head—these bright things were revealed to the delighted Mrs. Bungay. "The Honourable Percy Popjoy's quite punctual, I declare," she said, and sailed to the door to be in waiting at the nobleman's arrival.

"It's Percy Popjoy," said Pen, looking out of the window, and seeing an individual in extremely lacquered boots descend from the swinging cabo, and, in fact, it was that young nobleman—Lord Palconet's eldest son, as we all very well know, who was come to dine with the publisher—his publisher of the Row.

"He was my fag at Eton," Warrington said. "Lought to have licked him a little more." He and Pen had had some bouts at the Oxbridge Union debates, in which Pen had had very much the better of Percy; who presently appeared; with his hat under his arm; and a look of indescribable good humour and fatuity in his round dimpled face, upon which Nature had burst out with a chin-tuft, but rexhausted with the effort, had left the rest of the countenance bare of hair.

The temporary groom of the chambers bawled out, "The Honoutable Percy Popioy," much to that gentleman's discomposure at hearing his titles announced.

"What did the man want to take away my hat for, Bungap?" he asked of the publisher. I "Can't do without my hat—want it to make my bow to Mrs. Bungay. How well you look, Mrs. Bungay, to day. Haven't seen your carriage in the Park—why haven't you been there it I missed you; indeed I did." I give make he shared and most one.

"Yho afraid you're a sad quiz," said Mrs. Bungay. It is a "Quizilia Never made at joke in my—hallo! who's here? Hown dive, do,! Pendennis? How dive, do,! Marrington? These are old friends of mine, Mrs. Bungay. I say, how the doose did you come here?" he asked of the two young men, turning his lacquered heels upon Mrs. Bungay, who respected her husband's two young guests now that she found they were intimate with a lord's son, bung doorse sain made and

"What! do then know him?" she asked rapidly of Mr. B.
"High fellers, I tell you—the young one related to all
the nobility," said the publisher; and both ran forward,
smiling and bowing, to greet almost as great personages
as the young lord—no less characters, indeed, than the

great Mr. Wenham and the great Mr. Wagg, who were now announced.

Mr. Wenham entered, wearing the usual demure look and stealthy smile with which he commonly surveyed the tips of his neat little shining boots, and which he but seldom brought to bear upon the person who addressed him. Wagg's white waistcoat spread out on the contrary, with profuse brilliancy; his burly red face shone resplendent over it, lighted up with the thoughts of good jokes and a good dinner. He liked to make his entrée into a drawing-room with a laugh, and when he went away at night, to leave a joke exploding behind him. No personal calamities or distresses (of which that huthorist had his share in common with the unjocular part of mankind) could altogether keep his humour down. Whatever his griefs might be, the thought of a dinner rallied his great soul; and when he saw a lord, he saluted him with a pun

Wenham went up, then, with a smug smile and whisper, to Mrs. Bungay, and looked at her from under his eyes, and showed her the tips of his shoes. Wagg said she looked charming, and pushed on straight at the young nobleman, whom he called Pop; and to whom he instantly related a funny story, seasoned with what the French call gros sel. He was delighted to see Pen, too, and shook hands with him, and slapped him on the back cordially, for he was full of spirits and good-humour. And he talked in a loud voice about their last place and occasion of meeting at Baymouth; and asked how their friends of Clavering Park were, and whether Sir Francis was not coming to London for the season, and whether Pen had been to see Lady Rockminster, who had arrived—fine old lady, Lady Rockminster! These remarks Wagg made not for Pen's ear so much as for the edification of the company, whom he was glad to inform that he paid visits to gentlemen's country seats, and was on intimate terms with the nobility, a second of the

Wenham also shook hands with our young friend; all: of which scenes Mrs. Bungay remarked with respectful pleasure, and communicated her ideas to Bungay, afterwards, regarding the importance of Mr. Pendennis—ideas by which Pen product much more than he was aware.

'en, who had read, and rather admired some of her works

(and expected to find in Miss Bunion a person somewhat resembling her own description of herself in the "Passion Flowers," in which she stated that her youth resembled—,

i

ıt

æ

y: tb

to

ea.

m. ist

d)

e£s

nd

er.

nd edl

un.

a

Ŧе

m, of

ce 1;

ď

ie [-

!

r

3

1

"A violet, shrinking meanly
When blows the March wind keenly;
A timid fawn, on wild-wood lawn,
Where oak-boughs rustle greenly,"—

and that her maturer beauty was something very different, certainly, to the artless loveliness of her prime, but still exceedingly captivating and striking), beheld, rather to his surprise and amusement, a large and bony woman in a crumpled satin dress, who came creaking into the room with a step as heavy as a grenadier's. Wagg instantly noted the straw which she brought in at the rumpled skirt of her dress, and would have stooped to pick it up; but Miss Bunion disarmed all criticism by observing this ornament herself, and, putting her own large foot upon it, so as to separate it from her robe, she stooped and picked up the straw, saying to Mrs. Bungay, that she was very sorry to be a little late. but that the omnibus was very slow, and what a comfort it was to get a ride all the way from Brompton for sixpence. Nobody laughed at the poetess's speech, it was uttered so simply. Indeed, the worthy woman had not the least notion of being ashamed of an action incidental upon her poverty.

"Is that 'Passion Flowers'?" Pen said to Wenham, by whom he was standing. "Why, her picture in the volume represents her as a yery well-looking young woman."

"You know passion flowers, like all others, will run to seed," Wenham said. "Miss Bunion's portrait was probably painted some years ago."

"Well, I like her for not being ashamed of her poverty."
"So do I," said Mr. Wenham, who would have starved rather than have come to dinner in an omnibus; "but I don't think that she need flourish the straw about, do you, Mr. Pendennis? My dear Miss Bunion, how do you do? I was in a great lady's drawing-room this morning, and everybody was charmed with your new volume. Those lines on the christening of Lady Fanny Fantail brought tears into the

r

t

a

v

c

H

C V

Late A Late

Duchess's eyes. I said that I thought I should have the pleasure of meeting you to-day, and she begged me to thank

Ю

13

you, and say how greatly she was pleased."

This history, told in a bland, smiling manner, of a Duchess whom Wenham had met that very morning, too, quite put poor Wagg's dowager and baronet out of court, and placed Wenham beyond Wagg as a man of fashion. Wenham kept this inestimable advantage, and having the conversation to himself, ran on with a number of anecdotes regarding the aristocracy. He tried to bring Mr. Popjoy into the conversation, by making appeals to him, and saying, "I was telling your father this morning," or, "I think you were present at W- House the other night when the Duke said so and so;" but Mr. Popjoy would not gratify him by joining in the talk, preferring to fall back into the window recess with Mrs. Bungay, and watch the cabs that drove up to the opposite door. At least, if he would not talk, the hostess hoped that those odious Bacons would see how she had secured the noble Percy Popioy for her party.

And now the bell of St. Paul's tolled half an hour later than that for which Mr. Bungay had invited his party, and it was complete with the exception of two guests, who at last made their appearance, and in whom Pen was pleased to recognize

Captain and Mrs. Shandon.

When these two had made their greetings to the master and mistress of the house, and exchanged nods of more or less recognition with most of the people present, Pen and Warrington went up and shook hands very warmly with Mrs. Shandon, who, perhaps, was affected to meet them, and think where it was she had seen them but a few days before. Shandon was brushed up, and looked pretty smart, in a red velvet waistcoat, and a frill, into which his wife had stuck her best brooch. In spite of Mrs. Bungay's kindness, perhaps in consequence of it, Mrs. Shandon felt great terror and timidity in approaching her; indeed, she was more awful than ever in her red satin and bird of paradise, and it was not until she had asked in her great voice about the dear little gurl, that the latter was somewhat encouraged, and ventured to speak.

"Nice-looking woman," Popjoy whispered to Warrington.

"Do introduce me to Captain Shandon, Warrington. I'm told he's a tremendous elever fellow; and, dammy, I adore intellect, by Jove I do!" This was the truth: Heaven had not endowed young Mr. Popjoy with much intellect of his own, but had given him a generous faculty for admiring if not for appreciating, the intellect of others. "And introduce me to Miss Bunion. I'm told she's very clever too. She's rum to look at, certainly; but that don't matter. Dammy, I consider myself a literary man, and I wish to know all the clever fellows." So Mr. Popiov and Mr. Shandon had the pleasure of becoming acquainted with one another. And now the doors of the adjoining dining-room being flung open, the party entered and took their seats at table. Pen found himself next to Miss Bunion on one side, and to Mr. Wagg the truth is Wagg fled alarmed from the vacant place by the poetess, and Pen was compelled to take it.

The gifted being did not talk much during dinner, but! Pen remarked that she ate with a vast appetite, and never refused any of the applies of wine which were offered to her by the butler. Indeed, Miss Bunion having considered Mr. Pendennis; for a minute, who gave himself rather grand airs, and who was attired in an extremely fashionable style, with his very best chains, shirt-studs, and cambric fronts he was set down, and not without reason, as a prig by the poetess, who thought it was much betten to attend to her dinner, than to take any notice of him. She told him as much in afterdays with her usual candour. "If took you for one of the little Mayfair dandies," she said to Pen. "You looked as solemn as a little tindentaken, and as I disliked, beyond measure, the odious creature who was on the other side of the, I inthought it was best to eat, my dinner and hold my torgue."

"And you did both wery well, my dear Miss Bunion," Pensaid with a blogh. I within his very men and "part of the

"Well, so I do; but I intend to talk to you the next times a great deal, for you lane, neither so solemn, nor so pert as you look!" a night aloud more pert as you look!" a night aloud more pert as you look!"

MAh, Miss Bunion, how I pine for that next time? to come," Pen said, with an air of comical gallantry. But we must return to the day and the dinner at Paternoster Rom:

The repast was of the richest description—"What I call

of the florid Gothic style," Wagg whispered to Pen, who sate beside the humorist, in his side-wing voice. The men in creaking shoes and Berlin gloves were numerous and solemn, carrying on rapid conversations behind the guests, as they moved to and fro with the dishes. Doolan called out "Waither" to one of them, and blushed when he thought of his blunder. Mrs. Bungay's own footboy was lost amidst those large and black-coated attendants.

"Look at that very bow-windowed man," Wagg said. "He's an undertaker in Amen Corner, and attends funerals and dinners. Cold meat and hot, don't you perceive? He's the sham butler here; and I observe, my dear Mr. Pendennis, as you will through life, that wherever there is a sham butler at a London dinner, there is sham wine—this sherry is filthy. Bungay, my boy, where did you get this delicious brown sherry?"

Sileily i

"I'm glad you like it, Mr. Wagg; glass with you," said the publisher. "It's some I got from Alderman Benning's store, and gave a good figure for it, I can tell you. Mr. Pendennis, will you join us? Your ealth, gentlemen."

"The old rogue, where does he expect to go to? It came from the public-house," Wagg said. "It requires two men to carry off that sherry, it so uncommonly strong. I wish I had a bottle of old Steyne's wine here, Pendennis; your uncle and I have had many a one. He sends it about to people where he is in the habit of dining. I remember at poor Rawdon Crawley's, Sir Pitt Crawley's brother—he was Governor of Coventry Island—Steyne's chef always came in the morning, and the butler arrived with the champagne from Gaunt House, in the ice-pails ready."

"How good this is!" said Popjoy good naturedly. "You

must have a cordon bleu in your kitchen."

"Oh, yes," Mrs. Bungay said, thinking he spoke of a jack-chain very likely.

I mean a French chef, said the polite guest.

"Oh, yes, your lordship," again said the lady.

"Does your artist say he's a Frenchman, Mrs. B.?" called out Wagg.

"Well, Prosure Hodon't know," answered the publisher's

"Because, if he does, he's a quizzin' yer," cried Mr. Wagg; but nobody saw the pun, which disconcerted somewhat the bashful punster. "The dinner is from Griggs' in St. Paul's Churchyard; so is Bacon's," he whispered Pen. "Bungay writes to give half a crown a head more than Bacon; so does Bacon. They would poison each other's ices if they could get near them; and as for the made dishes—they are poison. This—hum—ha—this Brimborion à la Sévigné is delicious, Mrs. B., he said, helping himself to a dish which the undertaker handed to him.

"Well, I'm glad you like it," Mrs. Bungay answered, blushing, and not knowing whether the name of the dish was actually that which Wagg gave to it, but dimly conscious that that individual was quizzing her. Accordingly she hated Mr. Wagg with female ardour; and would have deposed him from his command over Mr. Bungay's periodical, but that his name was great in the trade, and his reputation in the land considerable.

By the displacement of persons, Warrington had found himself on the right hand of Mrs. Shandon, who sate in plain black silk and faded ornaments by the side of the florid publisher. The sad smile of the lady moved his rough heart to pity. Nobody seemed to interest himself about her. sate looking at her husband, who himself seemed rather abashed in the presence of some of the company. Wenham and Wagg both knew him and his circumstances. He had worked with the latter, and was immeasurably his superior in wit, genius, and acquirements; but Wagg's star was brilliant in the world, and poor Shandon was unknown there. He could not speak before the noisy talk of the coarser and more successful man, but drank his wine in silence, and as much of it as the people would give him. He was under surveillance. Bungay had warned the undertaker not to fill the Captain's glass too often or too full. It was a melancholy precaution that, and the more melancholy that it was necessarv. Mrs. Shandon, too, cast alarmed glances across the table to see that her husband did not exceed.

Abashed by the failure of his first pun, for he was impudent and easily disconcerted, Wagg kept his conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner, and conversation pretty much to Pen during the rest of dinner to Pen during the Pen during the rest of dinner to Pen during the Pen dur

course chiefly spoke about their neighbours. "This is one of Bungay's grand field-days," he said. "We are all Bungavians here.—Did you read Popjoy's novel? It was an old magazine story written by poor Buzzard years ago, and forgotten here until Mr. Trotter (that is Trotter with the large shirt-collar) fished it out, and bethought him that it was applicable to the late elopement; so Bob wrote a few chapters aproper—Popjoy permitted the use of his name, and I dare say supplied a page berte and there and Desperation, or the Fugitive Duchess' made its appearance. The great fun is to examine Popjoy about his own work, of which he doesn't know a word.—I say, Popjoy, what a capital passage that is in Volume Three, where the Cardinal in disguise, after being converted by the Rishop of London, proposes marriage to the Duchess's daughter."

1. "Glad you like it," Poppy answered; "fit's a favourite bit of my own." he are the standard with the fit is a sum of the standard fit.

"There's no such thing in the whole book," whispered Wagg to Pen. "Invented it myself. Gad it wouldn't be a bad plot for a High-Church novel."

"I remember poor Byron, Hobbouse, Trelawney, and myself dining with Cardinal Mezzodaldo, at Rome," Captain Sumph began, "and we had some Orvieto wine for dinner, which Byron liked very much. And I remember bow the Cardinal regretted that he was a single man. We went to Civital Vecchia two days afterwards, where Byron's yacht was and, by Jove, the Cardinal died within three weeks; and Byron was very sorry, for he rather liked him."

"A devilish interesting story, Sumph, sindeed," Wagg said.
"You should problish some of those stories, Captain Sumph, you really should. Such a volume should make our friend Bungay's fortune," Shandon said.

"Why don't you ask Sumph to publish em in your new paper—the what dlye-dall em—hay; Shandon?" bawled out Wage.

"Why, desit you ask him to publish tem in your old

magazine, the Thingumbob?" Shandon replied.

"Is there going to be a new paper?" asked Wehham, who ew perfectly well, but was ashamed of his connection be the press.

n"Bungay going to bring out a paper?" cried Popjoy, who, in the contrary, was proud of his literary reputation and acquaintances. "You must employ me. Mrs. Bungay, use your influence with him, and make him employ me. Prose or verse—what shall it be? Novels, poems, travels, or leading articles, begad. Anything or everything—only let Bungay pay me, and I'm ready—I am now, my dear Mrs. Bungay, begad now."

"It's to be called the Small Beer Chronicle," growled Wagg, "and little Popjoy is to be engaged for the infantine

department."

it It is to be called the *Pall Mall Gazette*, sir, and we shall be very happy to have you with us," Shandon said.

"Pall Mall Gazette-why Pall Mall Gazette?" asked

Wagg.

"Because the editor was born at Dublin, the sub-editor at Cork, because the proprietor lives in Paternoster Row, and the paper is published in Catherine Street, Strand. Won't that reason suffice you, Wagg?" Shandon said; he was getting rather angry. "Everything must have a name. My dog. Ponto has got a name. You've got a name, and a name which you deserve, more or less, bedad. Why d'ye grudge the name to our paper h"

"By any other name it would smell as sweet," said Wagg.
"I'll have ye remember its name's not what d'ye call em.

"I'll have ye remember its name's not what-d'ye-call-em, Mr. Wagg," said Shandon. "You know its name well enough, and—and you know mine."

"And I know your address, too," said Wagg; but this was spoken in an undertone, and the good-natured Irishman was appeared almost in an instant after his ebullition of spleen, and asked Wagg to drink wine with him in a friendly voice.

When the ladies retired from the table, the talk grew louder still; and presently Wenham, in a countly speech, proposed that everybody should drink to the health of the new journal, eulogizing highly the talents, wit, and learning of its editor, Captain. Shandom. It was his maximi never to less the support of a newspaper man, and in the course of that evening he went round and saluted every literary gentleman present with a privy compliment specially addressed to him—informing this one how great an impression had been made in

Downing Street by his last article, and telling that one how profoundly his good friend, the Duke of So and So, had

been struck by the ability of the late numbers.

The evening came to a close, and in spite of all the precautions to the contrary poor Shandon reeled in his walk, and went home to his new lodgings, with his faithful wife by his side, and the cabman on his box jeering at him. Wenham had a chariot of his own, which he put at Popjoy's service; and the timid Miss Bunion, seeing Mr. Wagg, who was her neighbour, about to depart, insisted upon a seat in his carriage, much to that gentleman's discomfiture.

Pen and Warrington walked home together in the moonlight. "And now," Warrington said, "that you have seen the men of letters, tell me, was I far wrong in saying that there are thousands of people in this town, who don't write books, who are, to the full, as clever and intellectual as

and the second state

people who do?"

Pen was forced to confess that the literary personages with whom he had become acquainted had not said much, in the course of the night's conversation, that was worthy to be remembered or quoted. In fact, not one word about literature had been said during the whole course of the night: and it may be whispered to those uninitiated people who are anxious to know the habits and make the acquaintance of men of letters, that there are no race of people who talk about books, or perhaps who read books, so little as literary men.

### CHAPTER XXXVI

## THE "PALL MALL GAZETTE."

Considerable success at first attended the new journal. It was generally stated that an influential political party supported the paper, and great names were cited amongst the contributors to its columns. Was there any foundation for these rumours? We are not at liberty to say whether they were well or ill founded; but this much we may divulge, that an article upon foreign policy, which was generally attributed to a noble Lord whose connection with the

Foreign Office is very well known, was in reality composed by Captain Shandon, in the parlour of the Bear and Staff public-house near Whitehall Stairs, whither the printer's boy had tracked him, and where a literary ally of his, Mr. Bludyer, had a temporary residence; and that a series of papers on finance questions, which were universally supposed to be written by a great statesman of the House of Commons, were in reality composed by Mr. George Wartington, of the Upper Temple.

That there may have been some dealings between the Pall Mall Gazette and this influential party is very possible. Percy Popicy (whose father, Lord Falconet, was a member of the party) might be seen not unfrequently ascending the stairs to Warrington's chambers; and some information appeared in the paper which gave it a character, and could only be got from very peculian sources. Several poems, well in thought, but loud and vigorous in expression, appeared in the Pall Mall Gazette, with the signature of "P. P."; and it must be owned that his novel was praised in the new journal in a very outrageous manner.

In the political department of the paper Mr. Pen did not take any share, but he was a most active literary contributor. The Pall Mall Guzette had its offices, as we have heard, in Catherine Street in the Strand, and hither Pen often came with his manuscripts in his pocket, and with a great deal of bustle and pleasure, such as a man feels at the outset of his literary career, when to see himself in print is still a novel sensation, and he yet pleases himself to think that his writings are creating some noise in the world.

Here it was that Mr. Jack Finuciane, the sub-editor, compiled with paste and scissors the journal of which he was supervisor. With an eagle eye he scanned all the paragraphs of all the newspapers which had anything to do with the world of fashion over which he possided. He didn't let a death of a dinner-party of the aristocracy pass without having the event recorded in the columns of his journal, and from the most recordite provincial prints, and distant Scotch and Irish newspapers, he fished out astonishing paragraphs and intelligence regarding the upper classes of society. It was a grand may, a touching sight, for a philosopher to see Jack

压

**a**=

Ż.

×

£

27

-

÷

ĭ

\*

13

į

田田山田

Finucane, Esquire, with a plate of meat from the cook-shop, and a glass of porter from the public-house, for his meal, recounting the feasts of the great, as if he had been present at them; and in tattered trousers and dingy shirt-sleeves, cheerfully describing and arranging the most brilliant fêtes of the world of fashion. The incongruity of Finucane's avocation, and his manners and appearance, amused his new friend Pen. Since he left his own native village, where his rank probably was not very lofty, Jack had seldom seen any society but such as used the parlour of the taverns which he frequented; whereas, from his writing, you would have supposed that he dined with ambassadors, and that his common lounge was the bow-window of White's. Errors of description, it is true, occasionally slipped from his pen; but the Ballinafad Sentinel, of which he was own correspondent, suffered by these, not the Pall Mall Gazette, in which Jack was not permitted to write much, his London chiefs thinking that the scissors and the paste were better wielded by him than the pen.

Pen took a great deal of pains with the writing of his reviews, and having a pretty fair share of desultory reading. acquired in the early years of his life, an eager fancy, and a keen sense of fun, his articles pleased his chief and the public, and he was proud to think that he deserved the money which he earned. We may be sure that the Pall Mall Gazette was taken in regularly at Fairoaks, and read with delight by the two ladies there. It was received at Clavering Park, too, where we know there was a young lady of great literary tastes; and old Doctor Portman himself, to E whom the widow sent her paper after she had got her son's articles by heart, signified his approval of Pen's productions, saying that the lad had spirit, taste, and fancy, and wrote, if not like a scholar, at any rate like a gentleman.

And what was the astonishment and delight of our friend Major Pendennis, on walking into one of his clubs, the Regent, where Wenham. Lord Falconet, and some other gentlemen of good reputation and fashion were assembled. to hear them one day talking over a number of the Pall Mall Gazette, and of an article which appeared in its columns, making some bitter fun of a book recently pub-

qo. eal, seni ves. 25 O avo nevi e bil ı anı :h he have t his him

his ling. ane the the Pall ead lat

ady to n's ns , ii

 $\mathbf{nd}$ he er 1, 0 5

lished by the wife of a celebrated member of the opposition. party. The book in question was a Book of Travels in Spain and Italy, by the Countess of Muffborough, in which it was difficult to say which was the most wonderful, the French or the English, in which languages her ladyship wrote indifferently, and upon the blunders of which the critic pounced with delighted mischief. The critic was no other than Pen. He jumped and danced round about his subject with the greatest jocularity and high spirits; he showed up the noble lady's faults with admirable mock gravity and decorum. There was not a word in the article which was not polite and gentlemanlike; and the unfortunate subject of the criticism was scarified and laughed at ; but during the operation. Wenham's bilious countenance was dent puckered up with malign pleasure as he read the critique: Jack lady Muffborough had not asked him to her parties during iking the last year. Lord Falconet giggled and laughed with all his heart: Lord Muffborough and he had been rivals ever since they began life. And these complimented Major Pendennis, who until now had scarcely paid any attention to some hints which his Fairoaks correspondence threw out of "dear Arthur's constant and severe literary occupations, which I fear may undermine the poor boy's health," and had thought any notice of Mr. Pen and his newspaper connections quite

But when the oracular Wenham praised the boy's production; when Lord Falconet, who had had the news from Percy Popiov, approved of the genius of young Pen; when the great Lord Steyne himself, to whom the Major referred the article, laughed and sniggered over it, swore it was capital, and that the Muffborough would writhe under it like whale under a harpoon, the Major, as in duty bound, began to admire his nephew very much; said, "By gad, the young rascal had some stuff in him, and would do something; he had always said he would do something;" and with a hand quite tremulous with pleasure, the old gentleman sate down to write to the widow at Fairoaks all that the great folks had said in praise of Pen. And he wrote to the young rascal, too, asking when he would come and eat a chop with his old uncle; and saying that he was commissioned to take him

below his dignity as a Major and a gentleman.

dinner at Gaunt House, for Lord Steyne liked anybody who could entertain him, whether by his folly, wit, or by his dullness, by his oddity, affectation, good spirits, or any other quality. Pen flung his letter across the table to Warrington. Perhaps he was disappointed that the other did not seem to be much affected by itt

The courage of young critics is prodigious; they clamber up to the judgment seat, and, with scarce a hesitation, give their opinion upon) works the most intricate or profounds Had Macaulay's History or Herschel's Astronomy been mutbefore Pen at this period, he would have looked through the volumes, meditated his opinion over a citar, and signified his august approval of either author, as if the critic had been their born superior and indulgent master and patron. By the help of the "Blographie Universelle" or the British Museum, he would be able to take a rapid resume of a historical period, and allude to names, dates, and facts in such a masterly, leasy way, as to astonish his mamma at home, who wondered where her boy could have acquired such a prodigious store of reading, and himself too, when he came to read over his articles two or three months after they had been composed, and when he had forgotten the subject. and the books which he had consulted. At that period of his life Mr. Pen owns that he would not have hesitated, at twenty-four hours motice, to coass an opinion bundon the greatest scholars or to give a judgment upon the Encyclopeedia. Luckly he had Warrington to laugh at him and to keep down his importmence by a constant and wholesome ridicule, or he might have become conceited beyond all sufferance; for Shandon liked the dash and slippancy of his young aide de-camp, and was, indeed, better pleased with Pen's light and brilliant flashes, than with the heavier metal which his elder coadjutor brought to bear mine and

But though he night justly be blamed on the score of impertmence and a certain prematurity of judgment. Mr. Pen was a perfectly honest critic; a great deal too candid for Mr. Bungay's purposes, indeed, who grunibled sadly at his impartiality. Pen and his chief, the Captain, had a displace upon this subjectione day. "In the name of common sense, Mr. Pendennis," Chandon asked, if what have you been

doing repraising one of Mr. Bacon's books? Bungay has been with me in a fury this morning, at seeing a laudatory article upon one of the works of the odious firm over the way."

Fen's eyes opened wide with astonishment. "Do you mean to say," he asked, "that we are to praise no books that Bacon publishes nor that, if the books are good, we are to say, they are bad it."

"My good young friend, for what do you suppose a benewilent publisher undertakes a critical journal—to benefit his rival?" Shandon inquired.

"To benefit himself tertainly, but to tall the truth too," Rea said—"ruat seetum, to tell the truth."

"And my prespectus," said Shandon, with an laugh and a sneer 1" do you consider that was a work of mathematical accuracy of statement?"

"Pardon met that is not the question," Pen said; "and I don't think you very much care th argue it. I had some qualins of conscience about that same prospectus, and debated the matter with my friend Wastington: We agreed, however," Pen said laughing, "that because the prospectus was rather declamatory and poetical, and the giant was painted upon the showboard rather larger than the original who was inside the caravan, we need not be too scrupilous about this trifling inaneuracy, but might do our part of the show, without loss of dbaracter or remorse of conscience. We are the fiddlers, and play our tunes only; you are the shownan."

"And leader of the yan," said Shandon "Well, I am glad that your conscience gave you leave to play for us."

"Yes, but," said Pen, with a fine sense of the dignity of his position, "we are all party men in England, and I will stick to my party like a Briton. I will be as good natured as you like to our own side—the is a fool who quarrels with his own nest, and I will hit the enemy as hard as you like—but with fair play, Captain, if you please. One can't tell all the truth, I suppose; but one can tell nothing but the truth; and I would rather starve, by Jove, and here can another penny by my pen" (this redoubted instrument had now been in use for some is weeks, and Pen spoke of it with

enthusiasm and respect), "than strike an opponent an unfair blow, or, if called upon to place him, rank him below his honest desert."

"Well, Mr. Pendennis, when we want Bacon smashed we must get some other hammer to do it," Shandon said, with fatal good-nature; and very likely thought within himself, "A few years hence perhaps the young gentleman won't be so squeamish." The veteran Condottiere himself was no longer so scrupulous. He had fought and killed on so many a side for many a year past, that remorse had long left him. "Gad," said he, "you've a tender conscience, Mr. Pendennis. It's the luxury of all novices, and I may have had one once myself; but that sort of bloom wears off with the rubbing of the world, and I'm not going to the trouble myself of putting on an artificial complexion, like our pious friend Wenham, or our model of virtue, Wagg."

"I don't know whether some people's hypocrisy is not better. Captain, than others' cynicism."

"It's more profitable, at any rate," said the Captain, biting his nails. "That Wenham is as dull a quack as ever quacked; and you see the carriage in which he drove to dinner. Faith, it'll be a long time before Mrs. Shandon will take a drive in her own chariot. God help her, poor thing!" And Pen went away from his chief, after their little dispute and colloquy, pointing his own moral to the Captain's tale, and thinking to himself, "Behold this man, stored with genius, wit, learning, and a hundred good natural gifts—see how he has wrecked them, by paltering with his honesty, and forgetting to respect himself. Wilt thou remember thyself, O Pen? Thou art conceited enough! Wilt thou sell thy honour for a bottle? No, by Heaven's grace, we will be honest whatever befalls, and our mouths shall only speak the truth when they open."

A punishment, or at least a trial, was in store for Mr. Pen. In the very next number of the Pall Mall Gazette, Warrington read out, with roars of laughter, an article which by no means amused Arthur Pendennis, who was himself at work with a criticism for the next week's number of the same journal, and in which the "Spring Annual" was ferociously maltreated by some unknown writer. The person of all

st cruelly mauled was Pen himself. His verses had not eared with his own name in the "Spring Annual," but ler an assumed signature. As he had refused to review book, Shandon had handed it over to Mr. Bludyer, with ctions to that author to dispose of it. And he had done effectually. Mr. Bludyer, who was a man of very conrable talent, and of a race which, I believe, is quite nct in the press of our time, had a certain notoriety in his fession and reputation for savage humour. He smashed trampled down the poor spring flowers with no more cry than a bull would have on a parterre; and having up the volume to his heart's content, went and sold it at ookstall, and purchased a pint of brandy with the proceeds he volume.

# CHAPTER XXXVII.

### WHERE PEN APPEARS IN TOWN AND COUNTRY.

r us be allowed to pass over a few months of the history Mr. Arthur Pendennis's lifetime, during the which many nts may have occurred which were more interesting and iting to himself than they would be likely to prove to the ler of his present memoirs. We left him, in the last pter, regularly entered upon his business as a professional ter, or literary hack, as Mr. Warrington chooses to style iself and his friend; and we know how the life of any k, legal or literary, in a curacy, or in a marching regiment, at a merchant's desk is full of routine, and tedious of cription. One day's labour resembles another much too selv. A literary man has often to work for his bread inst time, or against his will, or in spite of his health, or his indolence or of his repugnance to the subject on ich he is called to exert himself, just like any other daily er. When you want to make money by Pegasus (as he st, perhaps, who has no other saleable property), farewell try and aerial flights; Pegasus only rises now like Mr. en's balloon, at periods advertised beforehand, and when spectators' money has been paid. Pegasus trots in ness, over the stony pavement, and pulls a cart or a cab behind him. Often Pegasus does his work with panting sides and trembling knees, and not seldom gets a cut of the

whip from his driver: 1 to 12. A company to the mean to only to

Do not let us, however, be too prodigal of our play upon Pegasus. There is no reason why this aminal should be exempt from labour, or illness, or decay, any more than any of the other creatures of God's world. If he gets the whip, Pegasus very often deserves it, and I for one am quite ready to protest with my friend, George Warrington, against the doctrine which some poetical sympathizers are inclined to put forward—namely, that men of letters, and what is valled genius, are to be exempt from the prose daties of this daily, bread-wanting, tax-paying life, and are not to be made to work and pay like their neighbours.

Well, then, the Pall Mall Gazette being duly established. and Arthur Pendennis's merits recognized as a flippant, witty, and amusing critic, he worked away hard every week. preparing reviews of such works as came into his department, and writing his reviews with flippancy certainly, but with honesty, and to the best of his power. It might be that a historian of threescore who had spent a quarter of a century in composing a work of which our young gentleman disposed in the course of a couple of days' reading at the British Museum, was not altogether fairly treated by such a facile critic; or that a poet, who had been elaborating sublime sonnets and odes until he thought them fit for the public and for fame, was annoyed by two or three dezen pert lines in Mr. Pen's review, in which the poet's claims were settled by the critic as if the latter were my lord on the bench and the author a miserable little suitor trembling before him The actors at the theatres complained of him woefully too and very likely he was too hard upon them. But there was not much harm done after all. It is different now, as we know; but there were so few great historians, or great poets. or great actors, in Pen's time that scarce any at all came up for judgment before his pritical desk. Those who got a little whipping, got what in the main was good for them. Not that the judge was any better or wiser than the persons whom he sentenced, or indeed ever fancied himself so in Penthadia strong sense of humour and justice, and had not therefore an overweening respect for his own works. Besides, he had his friend Warrington at his elbow—a terrible critic of the young man was disposed to be conceited, and more savage over Pen than ever he was to those whom he tried at his literary assize!

By these critical labours, and by occasional contributions to leading articles of the journal, when, without wounding his paper; this eminent publicist could conscientiously speak his mind, Mr. Arthur Pendennis gained the sum of four pounds four shillings weekly, and with no small pains and labour. Likewise he furnished Magazines and Reviews with articles of his composition, and is believed to have been (though on this score he never chooses to speak) London correspondent of the Chatteris Champion, which at that time contained some very brilliant and eloquent letters from the metropolis. By these labours the fortunate youth was enabled to earn a sum very nearly equal to four hundred pounds a year t and on the second Christmas after his arrival in London, he actually brought a hundred bounds to his mother, as a dividend upon the debt which he owed to Laura. That Mrs. Pendemnis read every word of her son's works, and considered him to be the profoundest thinker and most elegant writer of the day; that she thought his retribution of the hundred pounds an act of angelic virtue; that she feared he was ruining his health by his labours, and was delighted when he told her of the society which he met, and of the great men of letters and fashion whom he saw. will be imagined by all readers who have seen son-worship amongst mothers, and that charming simplicity of love with which women in the country watch the career of their darlings in London of If John has held such and such a brief; if Tom has been invited to such and such a ball 4 or George has men this or that great and famous man at dinner—what a delight there is in the hearts of mothers and sisters late home in Somersetsbire in How young Hopeful's letters are read and remembered! What a theme for village talk they give, and friendly congratulation! In the second winter. Pen came for a very brief space, and cheered the widow's heart, and lightened up the lonely house at Fairbaks. Helen had her son all to herself. Laura was away on a visi to old Lady Rockminster; the folks of Clavering Park were absent; the very few old friends of the house, Doctor Portman at their head, called upon Mr. Pen, and treated him with marked respect. Between mother and son it was all fondness, confidence, and affection. It was the happiest fortnight of the widow's whole life—perhaps in the lives of both of them. The holiday was gone only too quickly. and Pen was back in the busy world, and the gentle widow alone again. She sent Arthur's money to Laura; I don't know why this young lady took the opportunity of leaving home when Pen was coming thither, or whether he was the more piqued or relieved by her absence.

He was by this time, by his own merits and his uncle's introductions, pretty well introduced into London, and known both in literary and polite circles. Amongst the former his fashionable reputation stood him in no little stead: he was considered to be a gentleman of good present means and better expectations, who wrote for his pleasure, than which there cannot be a greater recommendation to a young literary aspirant. Bacon, Bungay, and Co., were proud to accept his articles; Mr. Wenham asked him to dinner; Mr. Wagg looked upon him with a favourable eye and they reported how they met him at the houses of persons of fashion, amongst whom he was pretty welcome, as they did not trouble themselves about his means, present or future, as his appearance and address were good, and as he had got a character for being a clever fellow. Finally, he was asked to one house because he was seen at another house. And thus no small varieties of London life were presented to the young man. He was made familiar with all sorts of people from Paternoster Row to Pimlico, and was as much at home at Mayfair dining-tables as at those tavern boards where some of his companions of the pen were accustomed to assemble.

Full of high spirits and curiosity, easily adapting himself to all whom he met, the young fellow pleased himself in this strange variety and jumble of men, and made himself welcome, or at ease at least, wherever he went. He would breakfast, for instance, at Mr. Plover's of a morning, in ompany with a peer, a bishop, a parliamentary orator

two blue ladies of fashion, a popular preacher, the author of the last new novel, and the very latest lion imported from Egypt or from America; and would quit this distinguished society for the back room at the newspaper office, where pens and ink and the wet proof-sheets were awaiting him. Here would be Finucane, the sub-editor, with the last news from the Row; and Shandon would come in presently, and giving a nod to Pen, would begin scribbling his leading article at the other end of the table. flanked by the pint of sherry, which, when the attendant boy beheld him, was always silently brought for the Captain; or Mr. Bludyer's roaring voice would be heard in the front room, where that truculent critic would impound the books on the counter in spite of the timid remonstrances of Mr. Midge, the publisher, and after looking through the volumes would sell them at his accustomed bookstall, and having drunken and dined upon the produce of the sale in a tavern box, would call for ink and paper, and proceed to "smash" the author of his dinner and the novel. Towards evening Mr. Pen would stroll in the direction of his club, and take up Warrington there for a constitutional walk. This exercise freed the lungs, and gave an appetite for dinner, after which Pen had the privilege to make his bow at some very pleasant houses which were opened to him-or the town before him for amusement. There was the Opera; or the Eagle Tavern ; or a ball to go to in Mayfair; or a quiet night with a cigar and a book and a long talk with Warrington; or a wonderful new song at the Back Kitchen. At this time of his life Mr. Pen beheld all sorts of places and men, and very likely did not know how much he enjoyed himself until long after, when balls gave him no pleasure, neither did farces make him laugh, nor did the tavern joke produce the least excitement in him nor did the loveliest dancer that ever showed her ankles cause him to stir from his chair after dinner. At his present mature age all these pleasures are over; and the times have passed away too. It is but a very few years since-but the time is gone, and most of the men. Bludyer will no more bully authors or chest landlords of their score. Shandon, the learned and thriftless, the witty and unwise, sleeps his last sleep. They burie honest Doolan; the other day y never will he oringe or flatter, enever pull-long-how or empty whisky-noggin, any more.

The London season was now blooming in its full rigout, and the fashionable newspapers abounded with information regarding the grand banquets frouts, and balls which were salivening the polite world. Our gracious Sovereign was holding levees and drawing-rooms at St. James's; the bow-windows of the clubs were growded with the heads of respectable red-faced newspaper-reading gentlemen is along the Serpentine trailed thousands of carriages; squadrons of dandy horsemen trampled over Rotten Rowi-everybody was in town, in a word; and of course Major Arthur Pendennis, who was somebody, was not absent; to the second of the course of dandy horsemen trampled over Rotten Rowi-everybody was in town, in a word; and of course Major Arthur Pendennis, who was somebody, was not absent;

With his head tied up an a smart bandaha handkerchief, and his meagre carcass enveloped in a brilliant. Thirkish dressing gown, the worthy gentleman sate on a chrisin morning by his fireside, letting his feet gently simmer in a bath, whilst he took his early cup of tea, and pertised his Morning Rast. He could not have fated the day without his two hours toilet, without his early cup of tea, without his Marning Rast. I suppose mobody in the world except Morgan, not even Morgan's master himself, knew how feeble and ancient the Major was growing, and what numberless little comforts he required.

If men sheer, as our habit is, at the attifices of an old beauty—at her paint, perfumes, ringlets; at those immunerable, and to us unknown, stratagems with which she is said to remedy the ravages of time and reconstruct the charms whereof years, have bereft hereothe ladies, it is to be presumed, are not on their side altogether ignorant that men are wan as well as they, and that the toilets of old bucks are to the full as elaborate as their own. How is it that old Blushington keeps that constant little rose-tint on his cheeks; and where does old Blondel get the preparation which makes his silver hair pass for golden? Have you ever seen Lord Hotspur get off his horse when he thinks nobody is looking? Taken out off his stirrups, his shiny pots can hardly tottef up the steps of Hotspur House. He a dashing young nobleman still as you see the back of him

in Rotten Row; when you behold him on foot, what an old, old fellow! Did you ever form to yourself any idea of Dick Lacy (Dick has been Dick these sixty years) in a natural state, and without his stays? All these men are objects whom the observer of human life and manners may contemplate with as much profit as the mustuelderly Belgravian Venus or inveterate Mayfair Jezebel Admold reprobate daddy-longless who has never said his prayers: (except perhaps firl public) these fifty years ; an told budk; who still chings to as many of the habits of youth as his feeble grasp of health can hold by who has given up the bottle, but sits with young fellows over it, and talk naughty stories upon toast and water who has given up beauty, but still talks about it as wickedly as the youngest roud in company -such an old fellow I say, if any parson in Piphlico or St. Tames's were to order the beadles to bring him into the middle sisle, and there set him in amarinchait, and make at text of him, and breath about him and the congregation. could be turned to a wholesome use for once in his dife, and might be surprised to find that some good thoughts came out of him. But we are wandering from our text, the honest Major, who sits all this while with his feet cooling in the bath. Morgan takes them but of that place of purification; and dries them daintily, and proceeds to set the old gentler maniton histilegs, with waistband and wigu starched chavat; and spotless boots and gloves, make this sollow is the spotless boots and gloves, make this sollows in the spotless

It was during these hours of the toilet that Morgan and his employer had their confidential donversations; for they did not meet much at other times of the day—the Major abhoring the society of his own chairs and tables in his lodgings, and Morgan, his master's toilet over and letters delivered, had his mast very much on his own hands.

٤

5

1

This spare time the lactive and well-mannered gentleman bestowed among the valets and buttlers of the nobility, his acquaintance; and Morgan Pendennis, as he was styled—for by such compound names gentlemen's gentlemen are called in their private direles—was a frequent and welcome guest at some of the very highest tables in this town. He was a member of two influential clubs in Mayfair and Plimlico; and he was thus enabled to know the whole gassip of the town.

and entertain his master very agreeably during the two hours' toilet conversation. He knew a hundred tales and legends regarding persons of the very highest ton, whose valets canvass their august secrets, just, my dear madam, as our own parlour-maids and dependants in the kitchen discuss our characters, our stinginess and generosity, our pecuniary means or embarrassments, and our little domestic or connubial tiffs and quarrels. If I leave this manuscript open on my table. I have not the slightest doubt Betty will read it, and they will talk it over in the lower regions to-night; and to-morrow she will bring in my breakfast with a face of such entire imperturbable innocence, that no mortal could suppose her guilty of playing the spy. If you and the Captain have high words upon any subject, which is just possible, the circumstances of the quarrel and the characters of both of you, will be discussed with impartial elequence over the kitchen tea-table; and if Mrs. Smith's maid should by chance be taking a dish of tea with yours, her presence will not undoubtedly act as a restraint upon the discussion in question, her opinion will be given with candour, and the next day her mistress will probably know that Captain and Mrs. Jones have been aquarrelling as usual. Nothing is secret. Take it as a rule that John knows everything. And as in our humble world, so in the greatest. A duke is no more a hero to his valet dechambre than you or I; and his Grace's Man at his club, in company doubtless with other Men of equal social rank, talks over his master's character and affairs with the ingenuous truthfulness which befits gentlemen who are met together in Who is a niggard, and screws up his moneyboxes; who is in the hands of the money-lenders, and is putting his noble name on the back of bills of exchange; who is intimate with whose wife; who wants whom to marry her daughter, and which he won't, no, not at any price all these facts gentlemen's confidential gentlemen discuss confidentially, and are known and examined by every person who has any claim to rank in genteel society. In a word, if old Pendennis himself was said to know everything, and was at nice admirably scandalous and delightfully discreet, it is but istice to Morgan to say that a great deal of his master's formation was supplied to that worthy man by his valet,

who went out and foraged knowledge for him. Indeed, what more effectual plan is there to get a knowledge of London society, than to begin at the foundation—that is, at the kitchen-floor?

So Mr. Morgan and his employer conversed as the latter's toilet proceeded. There had been a Drawing-room on the day previous, and the Major read among the presentations that of Lady Clavering by Lady Rockminster, and of Miss Amory by been mother, Lady Clavering; and in a further part of the paper their dresses were described, with a precision and in a jargon which will puzzle and amuse the antiquary of future generations. The sight of these names carried Pendennis back to the country. "How long have the Claverings been in Loudon?" he asked; "pray, Morgan, have you seen any of their people?"

"Sir Francis have sent away his foring man, sir," Mr. Morgan replied, "and have took a friend of mine as own man, sir. Indeed, he applied on my reckmendation. You may recklect Towler, sir—tall, red aired man—but dyes his lair. Was groom of the chambers in Lord Levant's famly till his Lordship broke hup. It's a fall for Towler, sir; but pore men can't be particklar," said the valet, with a pathetic

voice.

)

ì

"Devilish hard on Towler, by gad!" said the Major, amused,

"and not pleasant for Lord Levant-he, he!"

"Always knew it was coming, sir. I spoke to you of it Michaelmas was four years—when her Ladyship put the diamonds in pawn. It was Towler, sir, took 'em in two cabs to Dobree's—and a good deal of the plate went the same way. Don't you remember seeing of it at Blackwall, with the Levant larms and coronick, and Lord Levant settn oppsit to it at the Marquis of Steyne's dinner? Beg your pardon—did I cut you, sir?"

Morgan was now operating upon the Major's chin: he continued the theme while strapping the skilful razor. "They've took a house in Grosvenor Place, and are coming out strong, sir. Her Ladyship's going to give three parties, besides a dinner a week, sir. Her fortune won't stand it.

can't stand it."

"Gad, she had a devilish good cook when I was at Fair-

oaks," the Major said, with very little compassion for the widow Amory's fortune.

"Marobblan was his name, sir—Marobblan's gone away, sir," Morgan said; and the Major, this time with hearty sym-

pathy, said "he was devilish sorry to lose him."

"There's been a tremenjuous row about that Mosseer Marobblan," Morgan continued in "At a ball at Baymouth, sir bless his impadence—he challenged Mr. Harthur to fight a jewel, sir; which Mr. Harthur was very mear knocking him down and pitchin' him out a winder—and serve him right; but Chevalier Strong, sir, cause up and stopped the shindy—I beg pardon, the holtercation, sir. Them French cooks has as much pride and hinsolence as if they was real gestlemen."

"Libeard something of that quartel baliful Major; from Mirobolant was not turned off for that?" Alabam with the con-

him, and be aved most handsome, was hitshed hup it was about Miss Hamory, sir, that he are his dismissial. Those French fellers, they fancy everybody is in love with em; and he climbed up the large grape vine to her winder, sir, and was a trying to get in, when he was caught is in and Mis Strong came out, said they got the garden engine and played on him, and there was no end of a row, sir."

Confound his impudence! You don't mean to say Miss Amory encouraged him?" scried the Majors amazed late a peculiar expression in Mr. Morgan's countenance.

ŝ

r

Morgan destand his imperturbable demeanous. "Kindy nothing about it, sir." Servants don't know them kind of things the least. Most probbly there was nothing in it—so many hies is told about families. Marobblan went away, bag and baggage, saucepahs, and pianna, and all—the feller add pianna, and wrote potry in French and the took a lodging at Clavering, and he hankered about the primises, and it was said that Madame Fribsby, the milliner brought letters to Miss Hamory, though I don't believe a word about it; mor that he tried to pison hisself with chargoal, which it was all a humbug betwigst him and Madame Fribsby, and he was nearly shot by the keeper in the park!"

In the course of that very day, it chanced that the Major

d stationed himself in the great window of Bays's Club in James's Street, at the hour in the afternoon when you e a half-score of respectable old bucks similarly recreating emselves (Bays's is rather an old-fashioned place of resort w, and many of its members more than middle-aged; but the time of the Prince Regent, these old fellows occupied e same window, and were some of the very greatest dandies this empire)—Major Pendennis was looking from the great ndow, and spied his nephew Arthur walking down the reet in company with his friend Mr. Popjoy.

"Look!" said Popjoy to Pen, as they passed; "did you er pass Bays's at four o'clock without seeing that collection old fogeys? It's a regular museum. They ought to be

st in wax, and set up at Madame Tussaud's....."

"In a chamber of old horrors by themselves," Pen said,

ughing.

"In the chamber of horrors! Gad, dooced good!" Popied. "They are old rogues, most of em, and no mistake. here's old Blondel; there's my uncle Colchicum, the most infounded old sinner in Europe; there's—hallo! there's mebody rapping the window, and nodding at us."

"It's my uncle, the Major," said Pen. "Is he an old

nner too?" Terrible geer

"Notorious old rogue," Pop said, wagging his head. Notowious old wogue," he pronounced the words, thereby ndering them much more emphatic.) "He's beckoning u in; he wants to speak to you."

"Come in too," Pen said.

"Can't," replied the other. "Cut Uncle Col two years 30, about Mademoiselle Frangipane—Ta, ta," and the young nner took leave of Pen, and the club of the elder criminals, id sauntered into Blacquière's, an adjacent establishment equented by reprobates of his own age.

Colchicum, Blondel, and the senior bucks had just been inversing about the Clavering family, whose appearance London had formed the subject of Major Pendennis's orning conversation with his valet. Mr. Blondel's house as next to that of Sir Francis Clavering, in Grosvenor Place. iving very good dinners himself, he had remarked some tivity in his neighbour's kitchen. Sir Francis, indeed, had

a new thef, who had come in more than once and dressed Mr. Blondel's dinner for him—that gentleman having only a remarkably expert female artist permanently engaged in his establishment, and employing such theft of note as happened to be free on the occasion of his grand banquets. "They go to a devilish expense, and see devilish bad company as yet, I hear," Mr. Blondel said; "they soom the streets, by gad, to get people to dine with em. Champignon says it breaks his heart to serve up a dinner to their society. What a shame it is that those low people should have money at all!" cried Mr. Blondel, whose grandfather had been a reputable leather-breeches maker, and whose father had lent money to the Princes.

"I wish I had fallen in with the widow myself," sighed Lord Colchicum, "and not been laid up with that confounded gout at Leghorn. I would have married the woman myself. I'm told she has six hundred thousand pounds in the Threes."

ĸ

Major Pendennis said. "I knew her family in India," Major Pendennis said. "I knew her family in India; her father was an enormously nich old indigo-planter—know all about her. Clayering has the next estate to ours in the country. Ha! there's my nephew walking with—"?

"With mine—the infernal young scamp!" said Lord Colchicum, glowering at Popjoy out of his heavy eyebrows; and he turned away from the window as Major Pendennis tapped upon it.

The Major was in high good-humour. The sum was bright, the air brisk and invigorating. He had determined upon a visit to Lady Clavering on that day, and bethought him that Arthur would be a good companion for the walk across the Green Park to her Ladyship's doon. Master Pen was not displeased to accompany his illustrious relative, who pointed out a dozen great man in their brief transit through St. James's Street, and got bows from a Duke at a crossing, a Bishop on a cob, and a Cabinet Minister with an umbrella. The Duke gave the elder Pendennis a finger of a pipecklyed glove to shake, which the Major embraced with great veneration; and all Pen's blood tingled as he found himself in ctual communication, as it were, with this famous man (for len had possession of the Major's left arm, while that gentle-

ther wing was engaged with his Grace's right), and he all Grey Friars School, all Oxbridge University, all ster Row and the Temple, and Laura and his mother saks, could be standing on each side of the street, to meeting between him and his uncle and the most duke in Christendows to comment the control of the wado. Pendennis? Infine day! were his Grace's rele words, and with a nod of his august head he passed a blue frock-coat and spotless white duck trousers, in stock, with a shining buckle behind. Pendennis, whose likeness to his Grace has been d. began to imitate him unconsciously after they had speaking with curt sentences, after the manner of the ran. We have all of us no doubt met with more ne military officer who has so imitated the mariner of in Great Captain of the Age; and has, perhaps, I his own natural character and disposition, because advendowed him with an aguiline hose. In like have we not seen many another man pride himself ing a tall forehead and a supposed likeness to Mr. g? many another go through life swelling with selfrition on account of an imagined resemblance (we say ned," because that anybody should be really like that eautiful and perfect of men is impossible) to the great ered George IV.P many third parties, who wore low e their dresses because they fancied that Lord Byron mselves were similar in appearance? and has not the losed but lately upon poor Tom Bickerstaff, who, no more imagination than Mr. Joseph Hume, looked class, and fancied himself like Shakespeare, shaved his d so as further to resemble the immortal bard, wrote es incessantly, and died perfectly crazy - actually d of his forehead? These or similar freaks of vanity boole who have frequented the world must have seen experience. Pen laughed in his roguish sleeve at nner in which his uncle began to imitate the great om whom they had just parted; but Mr. Pen was as his own way, perhaps, as the elder gentleman, and , with a very consequential air of his own, by the side II To the or

"Yes, my dear boy," said the old bachelor, as they sauntered through the Green Park, where many poor children were disporting happily, and errand boys were playing at toss halfpenny, and black sheep were grazing in the sunshine, and an actor was learning his part on a bench, and nursery-maids and their charges sauntered here and there, and several couples were walking in a leisurely manner-"yes, depend on it, my boy-for a poor man, there is nothing like having good acquaintances. Who were those men with whom you saw me in the bow-window at Bays's? Two were Peers of the realm. Hobandnob will be a Peer, as soon as his granduncle dies, and he has had his third seizure; and of the other four not one has less than his seven thousand a year. Did you see that dark-blue brougham, with that tremendous stepping horse, waiting at the door of the club? You'll know it again. It is Sir Hugh Trumpington's. He was never known to walk in his life; never appears in the streets on foot never; and if he is going two doors off, to see his mother, the old dowager (to whom I shall certainly introduce you for she receives some of the best company in London), gad, sir, he mounts his horse at No. 23, and dismounts again at No. 25A. He is now upstairs, at Bays's, playing piquet with Count Punter: he is the second-best player in England—as well he may be; for he plays every day of his life, except Sundays (for Sir Hugh is an uncommonly religious man), from half-past three till half-past seven, when he dresses for dinner."

"A very pious manner of spending his time," Pen said, laughing, and thinking that his uncle was falling into the

twaddling state.

"Gad, sir, that is not the question. A man of his estate may employ his time as he chooses. When you are a baronet, a county member, with ten thousand acres of the best land in Cheshire, and such a place as Trumpington (though he never goes there), you may do as you like."

"And so that was his brougham, sir, was it?" the nephew

said, with almost a sneer.

"His brougham—oh, ay, yes;—and that brings me back to by point—revenons à nos moutons. Yes, begad! revenons à so moutons. Well, that brougham is mine if I choose, be-

four and seven. Just as much mine as if I jobbed it Tilbury's, begad, for thirty pound a month. Sir Hugh best-natured fellow in the world; and if it hadn't been e an afternoon as it is, you and I would have been in rougham at this very minute, on our way to Grosvenor

That is the benefit of knowing rich men. I dine othing, sir; I go into the country, and I'm mounted thing Other fellows keep hounds and gamekeepers e. Sic vos non vobis, as we used to say at Grey Friars,

I'm of the opinion of my old friend Leech, of the fourth; and a devilish good shrewd fellow he was, as Scotchmen are. Gad, sir, Leech used to say he was so that he couldn't afford to know a poor man." ou don't act up to your principles, uncle," Pen said

naturedly.

ip to my principles: how, sir?" the Major asked, rather

ou would have cut me in St. James's Street, sir," Pen "were your practice not more benevolent than your v. you who live with dukes and magnates of the land, could take no notice of a poor devil like me." By which h we may see that Mr. Pen was getting on in the world,

ould flatter as well as laugh in his sleeve.

jor Pendennis was appeased instantly, and very much ed. He tapped affectionately his nephew's arm on was leaning, and said, "You, sir, you are my flesh lood! "Hang it, sir, I've been very proud of you and ond of you, but for your confounded follies and extravas-and wild oats, sir, which I hope you've sown. Yes, l! I hope you've sown 'em; I hope you've sown 'em, 1! My object, Arthur, is to make a man of you-to see rell placed in the world, as becomes one of your name ny own, sir: You have got yourself a little reputation our literary talents, which I am very far from underig, though in my time, begad, poetry and genius and ort of thing were devilish disreputable. There was poor i, for instance, who ruined himself, and contracted the habits by living with poets and newspaper-writers, and e of that kind. But the times are changed now; there's upon literature—clever fellows get into the best houses in town, begad! Tempora mutantur, sir, and, by Jove,

suppose whatever is is right, as Shakespeare says."

Pen did not think fit to tell his uncle who was the author who had made use of that remarkable phrase; and he descending from the Green Park, the pair made their we into Grosvenor Place, and to the door of the mansion occ pied there by Sir Francis and Lady Clayeting is and home The dining room shutters of this handsome mansion we freshly gilded; the knockers shone gorgeous upon the newl painted door; the balcony before the drawing room blooms with a portable garden of the most beautiful plants, and we flowers, white, and pink, and scarlet; the windows of the upper room (the sacred chamben and dressing mom of n lady, doubtless), and even a pretty little casement of the third story, which keen-sighted Mr. Pen presumed to below to the virgin bedroom of Miss Blanche Amony, were similar adorned with floral ornaments, and the whole exterior face the house presented the most brilliant aspect which fresh no paint, shining plate-glass, newly cleaned bricks, and spotle mortar, could affer to the beholder diversit od where were

"How Strong must have rejoiced in norganizing sall the splendour," thought Renor afte recognized then Grevalie genius in the magnificence before himowas reacht bluob

"Lady Clavering is going out for her drive," the Maj said, "We shall only have to leave our pasteboards. Arthu He used the word "pasteboards," having heard it from sor of the ingenious youth of the nobility about town and as modern phrase suited to Pen's tender years. Indeed, as t two gentlemen reached the door, a landau drove up, a ms nificent yellow carriage, lined with brecade or satir of a fai cream-colour, drawn by wonderful grey biorses, with flami ribbons, and harness blazing all over with orests; no le than three of these heraldic emblems surmounted the coats arms on the panels, and these shields contained a prodigio number of quarterings, betokening the antiquity and sole dour of the houses of Clavening and Snelly A coachman a tight silver wig surmounted the magnificent hammer clo (whereomythe same arms were worked in bullion), and en trolled the prancing greys -a young man still, but of a solen countenance, with a laced waistcoat and buckles in his sho —little buckles, unlike those which John and Jeames, the footmen, wear, and which we know are large, and spread

elegantly over the foot.

11. 日日日日日

ĸ

ir.

1e

h.

er.

jo r.

nc

1

ìċ

S

ĺ

S

1

One of the leaves of the hall door was opened, and Johnone of the largest of his race-was leaning against the doorpillar, with his ambrosial hair powdered, his legs crossed, beautiful, silk-stockinged; in his hand his cane, gold-headed, dolicheshion. Teames was invisible, but near at hand, waiting in the hall with the gentleman who does not wear livery, and ready to fling down the roll of hair-cloth over which her Ladyship was to step to her carriage. These things and ment the which to itell of demands time, are seen in the glance of a practised eye; and, in fact, the Major and Pen had scarcely crossed the street, when the second battant of the door flew open, the horse-hair carpet tumbled down the door-steps to those of the carriage. John was opening it on one side of the emblazoned door, and Jeames on the other, and two ladies, attired in the highest style of fashion, and accompanied by a third, who carried a Bienheim spaniel, veloing in a light-blue ribbon, came forth to ascend the The property of the second of the second carriage.

Miss Amory was the first to enter, which she did with aërial lightness, and took the place which she liked best. Lady Clavering next followed; but her Ladyship was more mature of age and heavy of foot, and one of those feet, attired in a green satin boot, with some part of a stocking, which was very fine, whatever the ankle might be which it encircled, might be seen swaying on the carriage step, as her Ladyship leaned for support on the arm of the unbending Jeames, by the enraptured observer of female beauty who happened to be passing at the time of this imposing ceremonial.

The Pendennises senior and junior beheld those charms as they came up to the door—the Major looking grave and countly, and Pen somewhat abashed at the carriage and its owners; for he thought of sundry little passages at Clavering, which made his heart beat rather quick

At that moment Lady Clavering, looking round, saw the pair—she was on the first carriage-step, and would have been in the vehicle in another second; but she gave a start back wards (which caused some of the powder to fly from the han

of ambrosial Jeames), and crying out, "Lor', if it isn't Arthur Pendennis and the old Major!" jumped back to terra firma directly, and holding out two fat hands, encased in tight orange-coloured gloves, the good-natured woman warmly

greeted the Major and his nephew.

"Come in, both of you. Why haven't you been before?—Get out, Blanche, and come and see your old friends—Oh, I'm so glad to see you. We've been waitin' and waitin' for you ever so long. Come in, luncheon ain't gone down," cried out this hospitable lady, squeezing Pen's hand in both hers (she had dropped the Major's after a brief wrench of recognition); and Blanche, casting up her eyes towards the chimneys, descended from the carriage presently, with a timid, blushing, appealing look, and gave a little hand to Major Pendennis.

The companion with the spaniel looked about irresolute, and doubting whether she should not take Fido his airing; but she too turned right about face and entered the house, after Lady Clavering, her daughter, and the two gentlemen. And the carriage, with the prancing greys, was left unoccu-

pied, save by the coachman in the silver wig.

## CHAPTER XXXVIII.

## IN WHICH THE SYLPH REAPPEARS.

BETTER folks than Morgan, the valet, were not so well instructed as that gentleman regarding the amount of Lady Clavering's riches, and the legend in London, upon her Ladyship's arrival in the polite metropolis, was, that her fortune was enormous. Indigo factories, opium clippers, banks overflowing with rupees, diamonds and jewels of native princes, and vast sums of interest paid by them for loans contracted by themselves or their predecessors to Lady Clavering's father, were mentioned as sources of her wealth. Her account at her London banker's was positively known,

d the sum embraced so many ciphers as to create as many sof admiration in the wondering hearer. It was a known that an envoy from an Indian Prince, a Colonel Alta-

T

a

ıŧ

y

: ?

j

;

h

УŁ

e

a

mont, the Nawaub of Lucknow's prime favourite, an extraordinary man, who had, it was said, embraced Mahometanism, and undergone a thousand wild and perilous adventures, was at present in this country, trying to negotiate with the Begum Clavering the sale of the Nawaub's celebrated nosering diamond, "the light of the Dewan."

Under the title of the Begum, Lady Clavering's fame began to spread in London before she herself descended upon the capital. And as it has been the boast of Delolme, and Blackstone, and all panegyrists of the British Constitution, that we admit into our aristocracy merit of every kind, and that the lowliest-born man, if he but deserve it, may wear the robes of a peer, and sit/alongside of a Cavendish or a Stanley; so it ought to be the boast of our good society, that, haughty though it be, naturally jealous of its privileges, and careful who shall be admitted into its circle, yet, if an individual be but rich enough, all barriers are instantly removed, and he or she is welcomed, as from his wealth he merits to be. This fact shows our British independence and honest feeling—our higher orders are not such mere haughty aristocrats as the ignorant represent them: on the contrary, if a man have money, they will hold out their hands to him, eat his dinners, dance at his balls, marry his daughters, or give their own lovely girls to his sons, as affably as your commonest returier would do. I will be in an other of the man

As he had superintended the arrangements of the country mansion, our friend, the Chevalier Strong, gave the benefit of his taste and advice to the fashionable London upholsterers who prepared the town house for the reception of the Clavering family. In the decoration of this elegant abode, honest Strong's soul rejoiced as much as if he had been himself its proprietor. He hung and re-hung the pictures, he studied the positions of sofas, he had interviews with wine merchants and purveyors who were to supply the new establishment; and at the same time the Baronet's factotum and confidential friend took the opportunity of furnishing his own chambers, and stocking his snug little cellar; his friends complimented him upon the neatness of the former; and the select guests who came in to share Strong's cuttet now found a bottle of excellent claret to

accompany the meal. The Chevalidr was now, as he said "in clover:" he had a very comfortable set, of rooms in Shepherd's Inn. He was waited on by a former Spanish Legionary and comrade of his whom he had left at a breach of a Spanish fort, and found at a crossing in Tottenham Court Road, and whom he had elevated to the mank o body-servant to himself and too the chum who, at present shared his lodgings. This was no other than the favourite of the Nawaub of Lucknow, the valiant Colonel Altamont.

No man was less durious, or, at any rate, more discreet than Ned Strong, and he did not care to inquire into the mysterious connection which, very soon after their first meeting at Baymouth, was established between Sir Francis Clavering and the envoy of the Nawaub. The latter knew some secret regarding the former which put Clavering into his power, somehow, and Strong, who knew that his patron's early life had been rather irregular, and that his career with his regiment in India had not been brilliant, supposed that the Colonet, who swore he knew Clavering well at Calcutta had some hold upon Sir Francis to which the latter was forced to yield. In truth, Strong had long understood Sir Francis Clavering's character, as that of a man utterly weak in purpose, insprinciple, and intellect, a moral and physical triffer and poltroon.

With poor Clavering his Excellency had had one of two interviews after their Baymouth meeting, the nature of which conversations the Baronet did hot confide ito Strong, although he sent letters to Altamont by that gentleman, who was his ambassador in all sorts of affairs. On one of these occasions the Nawaub's envoy must have been in an exceeding ill-humour, for he clushed Clavering's letter in his hand, and said with his own particular manner and emphasis,—

"A hundred be hanged. I'll have no more letters nor no more shilly shally. Tell Clawering I'll have a thousand, or by Jove I'll split, and burst him all to atoms. Let him give me a thousand, and I'll go abroad; and I give you my bonou as a gentleman, I'll not ask him for no more for a year. Give him that message from me, Strong, my boy; and tell him if the money ain't here next Friday at twelve o'clock, as ure as my name's what it is. I'll have a paragraph in the

newspaper::on: Saturday, and 'next week:::Ill blow-up the whole boncern." if it is considered, and ordered week::Ill blow-up the

Strong carried back these words to his principal, on whom their effect was such that actually, longthe day and hour appointed, the Chevalier made his appearance once more at Altamont's hotel at Baymouth, with the sum of money required. Altamont was a gentleman, he said, and behaved as such; he paid his bill at the innyland the Baymouth paper announced his departure on a foreign tour. A Strong saw him embarks at Dover. A It must be dorgery at the very least, he thought, that has put Clavering into this fellows power, and the Colonel has got the bill,"

Before the year was dut, however, this happy country saw the Colonel once more upon its shores. A confounded run on the red had finished him, he said, at Baden Baden—no gentleman could stand against a colour coming up fourteen times. He had been obliged to draw upon Sir Francis Clavering for means of returning home; and Clavering, though pressed for money (for he had election expenses) had set up his establishment in the country, and was engaged in furnishing his London house), yet found means to accept Colonel Altamont's bilk though evidently very much against his willy for in Strong's hearing. Sir Francis wished to heaven with many curses, that the Colonel could have been locked up the a debtor's jail in Germany for life, so that he might never be troubled again.

These sums for the Colonel Sir Francis was obliged to raise without the knowledge of his wife; for though perfectly liberal, nay, simptuous in her expenditure, the good lady had inherited a tolerable aptitude for business along with the large fortune of her father, Snell, and gave to her husband only such at handsonic allowance as she thought befitted a gentleman of his rank. Now and again she would give him a present, or pay an outstanding gambling debt; but she always exacted a pretty accurate account of the money so required; and respecting the subsidies to the Colonel, Clavering fairly told Strong that he wouldn't speak to his wife.

Part of Mr. Strong's business in life was to procure this money and other sums for his patron. And in the

Chevalier's apartments, in Shepherd's Inn. many negotiations took place between gentlemen of the moneyed world and Sir Francis Clavering; and many valuable bank-notes and pieces of stamped, paper were passed between them. When a man has been in the habit of getting in debt from his early youth, and of exchanging his promises to pay at twelve months against present sums of money, it would seem as if no piece of good fortune ever permanently benefited him: a little while after the advent of prosperity, the moneylender is pretty certain to be line the house again, and the bills with the old signature in the market Glavering found it more convenient to see these gentry at Strong's lodgings than at his own; and such was the Chevalier's friendship for the Baronet, that although he did not possess a shilling of his own, his name might be seen as the drawer of almost all the bills of exchange which Sir Francis Clayering accepted. Having drawn Clavering's bills, he got them discounted "in the City." When they became due he parleyed with the bill-holders, and gave them instalments of their debt, or got time in exchange for fresh acceptances. Regularly or irregularly, gentlemen must live somehow; and as we read how, the other day, at Comorn, the troops forming that garrison were gay and lively, acted plays, danced at balls, and consumed their rations, though menaced with an assault from the enemy without the walls, and with a gallows if the Austrians were successful, so there are hundreds of gallant spirits in this town, walking about in good spirits, dining every day in tolerable gaiety and plenty, and going to sleep comfortably, with a bailiff always more or less near, and a rope of debt round their necks—the which trifling inconveniences Ned Strong, the old soldier, bore very easily.

But we shall have another opportunity of making acquaintance with these and some other interesting inhabitants of Shepherd's Inn, and in the meanwhile are keeping Lady Clavering and her friends too long waiting on the door-steps of Grosyenor Place. Hereing and

0

First they went into the gorgeous dining room-fitted up. 'dy Clavering couldn't for goodness gracious tell why, in middle aged style, "unless," said her good-natured Ladvp, laughing, "because me and Clavering are middle-aged ople"-and here they were offered the copious remains the luncheon of which Lady Clavering and Blanche had t partaken. When nobody was near, our little Sylphideo scarcely ate at dinner more than the six grains of rice of nina, the friend of the Ghouls in the Arabian Nights-was st active with her knife and fork, and consumed a very istantial portion of mutton cutlets: in which piece of pocrisy it is believed she resembled other young ladies of nion. Pen and his uncle declined the refection; but they nired the dining-room with fitting compliments, and proanced it "very chaste,"—that being the proper phrase. ere were, indeed, high-backed Dutch chairs of the enteenth century; there was a sculptured carved buffet the sixteenth; there was a sideboard robbed out of the ved work of a church in the Low Countries, and a large iss cathedral lamp over the round oak table; there were I family portraits from Wardour Street, and tapestry from ince, bits of armour, double-handed swords and battle-axes de of carton-pierre, looking glasses, statuettes of saints, and esden china-nothing, in a word, could be chaster. Beid the dining room was the library, fitted with busts and oks all of a size, and wonderful easy-chairs, and solemn inzes in the severe classic style. Here it was that, guarded double doors. Sir Francis smoked cigars, and read Bell's & in London, and went to sleep ther dinner, when he was smoking over the billiard-table at his clubs, or punting at gambling-houses in St. James's.

But what could equal the chaste splendour of the drawingmis? The carpets were so magnificently fluffy that your
t made no more noise on them than your shadow! on
ir white ground bloomed roses and tulips as big as
ming pans. About the room were high chairs and low
urs, bandy-legged chairs, chairs so attenuated that it was
onder any but a sylph could sit upon them, marqueterie
les covered with marvellous gimeracks, china ornaments
all ages and countries, bronzes, gilt daggers, Books of
auty, yataghans, Turkish papooshes, and boxes of Parisian
nbons. Wherever you sate down there were Dresden
pherds and shepherdesses convenient at your elbow
re were, moreover, light-blue poodles and ducks and

cocks and hens in porcelain; there were mymphs of Boucher, and shepherdesses by Greuzen very chaste indeed there were muslin curtains and brogade cortains wilt car with parroquets and love birds, two squealing cockatoos, ear out-squealing and out-chattering the other : a clock singi tunes on a console table, and another booming the hours li Great Tom, on the mantelpiece; there was girls a wor everything that comfort could desire and the most clear taste devise. A London drawing room fitted up witho regard to expense is surely one of the noblest and inc curious sights, of the present day, The Romans of all Lower Empire, the dear Marchionesses and Countesses Louis XV could searcely have had a finer taste other our modern folks exhibit sand everybody (who saw Lac Clavering's reception rooms was forded to confess that the were most elegant and that the prettiest dooms in Longi Lady Harley Ouin's Lady Hanway Wardour's for Mi Hodge Podgson's own by the great Railroad, Greats', wil were not fitted up with a more consummate "chastity." Poor Lady Clayering, meanwhile knew little regarding these things, and thad that is add want of respect for the splendours around her. [Lighly know, they cost a precio deal of money. Major, I she said to her guest, "and that don't advise you to try one of them gossamer gilt chairs. came down non one the night we gave our second dinne party, Why didn't you come and see us before how We have asked you to it." Some US ni seemed guilding a Wou would have liked to see mammatibreak a pha wouldn't wou. Mrt Pendennis 3. dean Blanche said, with sneer. She was angry because Ren size talking and laughin with mamma—because mamma had made a number of blunders in describing the house for a bundred other go airs, bondyd god choirs, chairs so atterenaed the senosarra "I should like to have been by to give Lady Clavering n arm if she had need of it." Pen answered with a bow and all ages and countries, bearies, witt daggers, Hachfauld "Quel preux Chevalier /" cried the Sylphide, tossing a Hittle head, with web one not reverely which

"I have a fellow-feeling with those who fall, restember a said." I suffered myself very much from doings so once

"And you went home to Laura to console you," said Miss Amory: Pen winced: He did not like the remembrance of the consolation which Laura had given to him, nor was he very well pleased to find that his rebuff in that quarter was known to the world. So as he had nothing to say in reply, he began to be immensely interested in the furniture round about him, and to praise Lady Clavering's taste with all his might.

Met! don't praise he! said honest Lady Clavering; "it's all the upholsterer's doings, and Captain Strong's. They did it all while we was at the Park. And and Lady Rockminster has been here, and says the salongs are very well," said Lady Clavering, with an air and tone of great deference.

"My dousin Laura has been staying with her," Pen said.
"It's not the dowager; it is the Lady Rockminster."

"Indeed!" cried Major Pendennis, when he heard this great name of fashion "If you have her Ladyship's approval, Lady Clavering, you cannot be far wrong. No, ho, you cannot be far wrong. Lady Rockminster, I should say, Arthur, is the very centre of the circle of fashion and taste. The rooms are beautiful indeed 12 and the Major's voice hushed as he spoke of this great lady, and he looked round and sufveyed the apartments awfully and respectfully, as if he had been at church the contract of the circle of the contract of the circle of the contract of the contract of the circle of the ci

"Yes, Lady Rockminster, has took us up," said Lady Claveting.

Taken us up, mamma," cried Blanche, in a shrill voice.

Well, taken us up, then, "said my lady; "it's very kind of her, and I dare say we shall like it when we git used to it, only at first one don't fancy being took—well, taken up, at alk. She is going to give our balls for us, and wants to invite all our diners. But I won't stand that. I will have my old friends, and I won't let her send all the cards out, and sit mum at the head of my own table. You must come to me, Arthur and Major—come, let me see, on the 14th.—It ain't one of our grand dinners, Blanche," she said, looking round at her daughter, who bit her lips and frowned very savagely for a sylphide.

The Major, with a smile and a bow, said he would much

rather come to a quiet meeting than to a grand dinner. He had had enough of those large entertainments, and preferred

the simplicity of the home circle.

"I always think a dinner's the best the second day," said Lady Glavering, thinking to mend her first speech. "On the 14th we'll be quite a snug little party;" at which second blunder, Miss Blanche clasped her hands in despair, and said, "O mamma, vous êtes incorrigible." Major Pendennis vowed that he liked snug dinners of all things in the world, and confounded her Ladyship's impudence for daring to ask such a man as him to a second day's dinner. But he was a man of an economical turn of mind, and bethinking himself that he could throw over these people if anything better should offer, he accepted with the blandest air. As for Pen, he was not a diner-out of thirty years' standing as yet, and the idea of a fine feast in a fine house was still perfectly welcome to him.

"What was that pretty little quarrel which engaged itself between your worship and Miss Amory?" the Major asked of Pen, as they walked away together. "I thought you used

to be au mieux in that quarter."

"Used to be," answered Pen, with a dandified air, "is a vague phrase regarding a woman. Was and is are two very different terms, sir, as regards women's hearts especially."

"Egad, they change as we do," cried the elder. "When we took the Cape of Good Hope, I recollect there was a lady who talked of poisoning herself for your humble servant; and, begad, in three months, she ran away from her husband with somebody else. Don't get yourself entangled with that Miss Amory. She is forward, affected, and underbred; and her character is somewhat—never mind what. But don't think of her: ten thousand pound won't do for you. What, my good fellow, is ten thousand pound? I would scarcely pay that girl's milliner's bill with the interest of the money."

"You seem to be a connoisseur in millinery, uncle," Pen

said.

"I was, sir, I was," replied the senior; "and the old warhorse, you know, never hears the sound of a trumpet, but he begins to he, he!—you understand,"—and he gave a killing though somewhat superannuated leer and bow to a carriage

that passed them and entered the Park.

"Lady Catherine Martingale's carriage," he said; "mons'ous fine girls the daughters, though, gad, I remember their mother a thousand times handsomer. No, Arthur, my dear fellow, with your person and expectations, you ought to make a good coup in marriage some day or other; and though I wouldn't have this repeated at Fairoaks, you rogue, ha! ha! a reputation for a little wickedness, and for being an homme dangeroux, don't hurt a young fellow with the women. They like it, sir; they hate a milksop . . . young men must be young men, you know. But for marriage," continued the veteran moralist, "that is a very different matter. Marry a woman with money. I've told you before it is as easy to get a rich wife as a poor one; and a doosed deal more comfortable to sit down to a well-cooked dinner, with your little entrées nicely served, than to have nothing but a damned cold leg of mutton between you and your wife. We shall have a good dinner on the 14th, when we dine with Sir Francis Clavering: stick to that, my boy, in your relations with the family. Cultivate 'em, but keep 'em for dining. No more of your youthful follies and nonsense about love in a cottage."

"'It must be a cottage with a double coach-house, a cottage of gentility; sir," said Pen, quoting the hackneyed ballad of the "Devil's Walk." But his uncle did not know that poem (though, perhaps; he might be leading Pen upon the very promenade in question), and went on with his philosophical remarks, very much pleased with the aptness of the pupil to whom he addressed them. Indeed, Arthur Pendennis was a clever fellow, who took his colour very readily from his neighbour, and found the adaptation only too easy.

Warrington, the grumbler, growled out that Pen was becoming such a puppy that soon there would be no bearing him. But the truth is, the young man's success and dashing manners pleased his elder companion. He liked to see Pen gay and spirited, and brimful of health, and life, and hope; as a man who has long since left off being amused with clown and harlequin, still gets a pleasure in watching a child at a pantomime. Mn Pen's former sulkiness disappeared with

his better fortune; and he bloomed as the sun began to shine upon him.

## CHAPTER XXXIX.

IN WHICH COLONEL AUTAMONT APPEARS AND DISAPPEARS.

On the day appointed, Major Pendennis, who had formed no better engagement, and Arthur, who desired none, arrived together to dine with Sir Francis Clavering. The only tenants of the drawing-room when Pen and his uncle reached it were Sir Francis and his wife, and our friend Captain Strong, whom Arthur was very glad to see, though the Major looked very sulkily at Strong, being by no means well pleased to sit down to dinner with Clavering's d- house-steward, as he irreverently called Strong. But Mr. Welbore Welbore, Clavering's country neighbour and brother member of Parliament, speedily arriving. Pendennis, the elder was somewhat appeared; for Welbore, though perfectly dull, and taking no more part in the conversation at dinner than the footman behind his chair, was a respectable gountry gentleman of ancient family and seven thousand a year, and the Major felt always at ease in such society. To these were added other persons of note—the Dowager Lady Rockminster, who had her reasons for being well with the Clavering family and the Lady Agnes Foker, with her son, Mr. Harry, our old acquaintance. Mr. Pynsent could not come, his parliamentary duties keeping him at the House—duties which sate upon the two other senators very lightly. Miss Blanche Amory was the last of the company who made her appearance. She was dressed in a killing white silk dress, which displayed her pearly shoulders to the utmost advantage. Foker whispered to Pen, who regarded her with eyes of evident admiration, that he considered her "a stunner." She chose to be new gracious to Arthur upon this day, and held out her hand most cordially, and talked about dear Fairoaks, and asked for dear Laura and his mother, and said she was longing to so back to the country, and in fact was entirely simple, affec ionate; and artlessary of career at a real fills and art for

Harry Foker thought he had never seen anybody so ami-

able and delightful. Not accustomed much to the society of ladies; and ordinarily being damb in their presence, he found that he could speak before Miss Amory; and became uncommonly lively and talkative, even before the dinner was announced and the party descended to the lower rooms. He would have longed to give his arm to the fair Blanche, and conduct her downs the broad carpeted stair in but she fell to the lot of Pen upon this occasion, Mr. Foker being appointed to escert Mrs. Welbore Welbore, in consequence of his superior rank last an earl's grandson.

But though he was separated from the object of his desire during the passage downstairs, the delighted Foker found himself by Miss Amory's side at the dimner table, and flattered himself that he had managived very well in securing that happy place. It may be that the move was not his, but that it was made by another person. Blanche had thus the two young men, one on each side of her and each tried to render himselfigaliant and agreeable.

Folker's maintay from her place, surveying her darling boy, was surprised at his vivacity. Harry talked constantly to his fair neighbour about the topics of the day.

"Seerl Taglioni in the Sylphide Miss Amory? Bring me that somerane of volide again, if you please? (this was addressed to the attendant near him), "very good i ear't think where the somerame come from what becomes of the legs of the fowls, I wander? She's dipping with Sylphide, ain't she?" and he began very kindly to hum the pretty air which pervades that prettiest of all ballets, now faded into the past with that most beautiful and gracious of all dancers. Will the young folks even see anything so charming, anything so classic, anything like Taglioni it.

"Miss Amory is a sylph herself;" said Mr. Pen.

"What a delightful tenor voice you have, Mr. Foker!" said the young lady: "I am sure you have been well taught. I sing a little myself!" I should like to sing with you."

Personement betred that words very similar had been addressed to himself by the young lady, and that she had liked to sing with him in former days. And sneering within himself, he wondered with how many other gentlemen she had sung duets since his time? But he did not think fit to put

this awkward question aloud, and only said, with the very tenderest air which he could assume, "I should like to hear you sing again, Miss Blanche. I never heard a voice I liked so well as yours. I think."

"I thought you liked Laura's," said Miss Blanche.

"Laura's is a contralto; and that voice is very often out, you know," Pen said bitterly. "I have heard a great deal of music in London," he continued. "I'm tired of those professional people; they sing too loud, or I have grown too old or too blase. One grows old very soon in London. Miss Amory. And like all old fellows, I only care for the songs I heard in my youth." 

"I like English music best. I don't care for foreign songs much.—Get me some saddle of mutton," said Mr. Foker.

"I adore English ballads of all things," said Miss Amory. "Sing me one of the old songs after dinner, will you?"

said Pen, with an imploring voice, who was a support

"Shall I sing you an English song after dinner?" asked the Sylphide, turning to Mr. Foken. "I will, if you will promise to come up soon," and she gave him a perfect broadalicator da especifichia qu

side of her eyes.

"I'll come up after dinner, fast enough," he said simply. "I don't care about much wine afterwards—I take my whack at dinner-I mean my share, you know; and when I have had as much as I want. I toddle up to tea. I'm a domestic character, Miss Amory—my habits are simple—and when I'm pleased I'm generally in a good-humour, ain't I, Pen?—That jelly, if you please; not that one, the other with the cherries inside. How the doose do they get those cherries inside the jellies?" In this way the artless youth prattled on, and Miss Amory listened to him with inexhaustible good-humour. When the ladies took their departure for the upper regions, Blanche made the two young men promise faithfully to quit the table soon, and departed with kind glances to each. She dropped her gloves on Foker's side of the table, and her handkerchief on Pen's. Each had some little attention paid to him. Her politeness to Mr. Foker was perhaps a little nore encouraging than her kindness to Arthur; but the enevolent little creature did her best to make both the entlemen happy. Foker caught her last glance as she rushed out of the door; that bright look passed over Mr. Strong's broad white waistcoat, and shot straight at Harry Foker's. The door closed on the charmer. He sate down with a sigh, and swallowed a bumper of claret.

As the dinner at which Pen and his uncle took their places was not one of our grand parties, it had been served at a considerably earlier hour than those ceremonial banquets of the London season, which custom has ordained shall scarcely take place before nine o'clock; and the company being small, and Miss Blanche anxious to betake herself to her piano in the drawing-room, giving constant hints to her mother to retreat, Lady Clavering made that signal very speedily, so that it was quite daylight yet when the ladies reached the upper apartments, from the flower-embroidered balconies of which they could command a view of the two Parks—of the poor couples and children still sauntering in the one, and of the equipages of ladies and the horses of dandies passing through the arch of the other. The sun, in a word, had not set behind the elms of Kensington Gardens, and was still gilding the statue erected by the ladies of England in honour of his Grace the Duke of Wellington, when Lady Clavering and her female friends left the gentlemen drinking wine.

The windows of the dining-room were opened to let in the fresh air, and afforded to the passers-by in the street a pleasant or, perhaps, tantalizing view of six gentlemen in white waistcoats, with a quantity of decanters and a variety of fruits before them. Little boys, as they passed and jumped up at the area railings, and took a peep, said to one another, "Mi hi, Jim, shouldn't you like to be there, and have a cut of that there pine-apple?" The horses and carriages of the nobility and gentry passed by, conveying them to Belgravian toilets; the policeman, with clamping feet, patrolled up and down before the mansion; the shades of evening began to fall; the gas-man came and lighted the lamps before Sir Francis's door; the butler entered the dining-room, and illuminated the antique Gothic chandelier over the antique carved oak dining-table—so that from outside the house you looked inwards upon a night scene of feasting and wax candles; and from within you beheld a vision of a calm summer evening.

and the wall of St. James's Park, and the sky above in which a star or two was just beginning to twinkle.

Jeames, with folded legs, learning against the door pillar of his master's abode, looked forth musibally upon the latter tranquil sight; whilst a spectator, clinging to the railings, examined the former scene. Policeman X; passing, gave his attention to neither, but fixed it upon the individual holding by the railings, and gazing into Sir Francis Clavering's diring room, where Strong was laughing and talking away making the conversation for the party.

È

п

The man at the railings was very gorgeously attired with chains, jewellery, and maistocats, which the illumination from the house lighted up to great advantage. His boots were shiny; he had brass buttons to his coat, and large white wristbands over his knuckles; and indeed looked so grand, that X imagined he beheld a Member of Parhament, or a person of consideration before him. Whatever his rank, however, the M.P., or person of consideration, was considerably excited by wine; for he hirched and recled somewhat in his gait, and his hat was cocked over his wild and bloodshot eyes in a manner which no sober but ever coald assume His copious black hair was evidently surreptitious, and his whiskers of the Tyrian pumple.

As Strong's laughter, following after one of his own gros mots, came ringing out of window, this gentleman without laughed and sniggered in the queerest way likewise, and lie slapped his thigh and winked at Jeames pensive in the portico, as much as to say, "Plush my boy, isn't that a good story?"

Jeames's attention had been gradually drawn from the moon in the heavens to this sublunary scene, and he was puzzled and alarmed by the appearance of the man in shiny boots, "A holtercation," he remarked, afterwards, in the servants' hall—"a holtercation with a feller in the streets is never no good; and indeed, he was not hired for any such purpose," So, having surveyed the man for some time, who went on laughing, recling, nodding his head with tipsy knowngness, Jeames looked out of the portion, and softly called "Pleaceman," and beckoned to that officer.

X marched up resolute, with one Betlin glove stuck in his

belt side, and Jeames simply pointed with his index finger to the individual who was laughing against the railings. Not one single word more than "Pleaceman" did he say, but stood there in the calm summer evening, pointing calmly—a grand sight.

X advanced to the individual and said, "Now, sir, will you

have the kindness to move bon?"

The individual, who was in perfect good-humour, did not appear to hear one word which Policeman X uttered, but nodded and waggled his grinning head at Strong, until his hat almost fell from his head over the area railings.

"Now, sir, move on, do you hear?" cries X, in a much more peremptory tone, and he touched the stranger gently with one of the fingers enclosed in the gauntlets of the Berlin

ch

· o

ite:

ıgs h:

ir.

1115

ke

wi

frog

wer

**vhit** 

and

or

ho

abl

ı

sh

1 m

h

276

100

h

90

X

h

a

a coma nte He of the many rings instantly started, or rather staggered back, into what is called an attitude of self-defence, and in that position began the operation which is entitled "squaring," at Policeman X, and showed himself brave and warlike if unsteady. "Hallo, keep your hands off a geritleman," he said, with an each which need not be repeated.

"Move on out of this!" said X, "and don't be a-blocking

up the pavement, staring into gentlemen's dining-rooms."

"Not stare-hou ho,-not stare-that is a good one," replied the other, with a satiric laugh and sneer. prevent me from staring, looking at my friends, if I like? Not you, old highlows."

"Friends! I dessay. "Move on," answered X.

"If you touch me, I'll pitch into you, I will," roared the other. "I tell you I know em all. That's Sir Francis Clavering, Baronet, M.P.-I know him, and he knows meand that's Strong, and that's the young chap that made the row at the ball. I say, Strong Strong!"

"It's that da Altamont," cried Sir Francis within, with a start and a guilty look; and Strong also, with a look of annoyance, got up from the table and ran out to the in-

truder.

A gentleman in a white waistcoat running out from a dining room bare-headed, a policeman, and an individual decently attired, engaged in almost fisticulis on the pavement. were enough to make a crowd, even in that quiet neighbour-hood, at half-past eight o'clock in the evening, and a small mob began to assemble before Sir Francis Clavering's door. "For God's sake, come in," Strong said, seizing his acquaint-ance's arm. "Send for a cab, James, if you please," he added in an under voice to that domestic; and carrying the excited gentleman out of the street, the outer door was closed

upon him, and the small crowd began to move away.

Mr. Strong had intended to convey the stranger into Sir Francis's private sitting-room, where the hats of the male guests were awaiting them, and having there soothed his friend by bland conversation, to have carried him off as soon as the cab arrived. But the new-comer was in a great state of wrath at the indignity which had been put upon him; and when Strong would have led him into the second door, said in a tipsy voice, "That ain't the door—that's the diningroom door—where the drink's going on—and I'll go and have some, by Jove; I'll go and have some." At this audacity the butler stood aghast in the hall, and placed himself before the door; but it opened behind him, and the master of the house made his appearance, with anxious looks.

"I will have some—by —— I will," the intruder was roaring out, as Sir Francis came forward. "Hallo! Clavering, I say I'm come to have some wine with you; hay! old boy—hay, old corkscrew? Get us a bottle of the yellow seal, you old thief—the very best—a hundred rupees a dozen, and no

mistake."

The host reflected a moment over his company. There is only Welbore, Pendennis, and those two lads, he thought; and with a forced laugh and piteous look, he said, "Well, Altamont, come in. I am very glad to see you, I'm sure."

Colonel Altamont—for the intelligent reader has doubtless long ere this discovered in the stranger His Excellency the Ambassador of the Nawaub of Lucknow—reeled into the dining-room, with a triumphant look towards Jeames, the footman, which seemed to say, "There, sir, what do you think of that? Now, am I a gentleman or no?" and sank down into the first vacant chair. Sir Francis Clavering timidly stammered out the Colonel's name to his guest Mr. Welbore Velbore, and His Excellency began drinking wine forthwith

azing round upon the company, now with the most erful frowns, and anon with the blandest smiles, and pped remarks encomiastic of the drink which he was ing.

ery singular man. Has resided long in a native court dia," Strong said, with great gravity, the Chevalier's ice of mind never deserting him. "In those Indian they get very singular habits."

ery," said Major Pendennis dryly, and wondering what dness' name was the company into which he had got.

Foker was pleased with the new-comer. vho would sing the Malay song at the Back Kitchen," ispered to Pen. "Try this pine, sir," he then said to el Altamont; "it's uncommonly fine."

ines — I've seen 'emifeed pigs on pines," said the

Il the Nawaub of Lucknow's pigs are fed on pines," whispered to Major Pendennis. The most wingst h, of course," the Major answered. Sir Francis Claveris, in the meanwhile, endeavouring to make an excuse brother guest for the new-comer's condition, and mutsomething regarding Altamont, that he was an extrary character, very eccentric, very-had Indian habitsunderstand the rules of English society; to which old re: a shrewd old gentleman, who drank his wine with

egularity, said, "That seemed pretty clear." in the Colonel seeing Pen's honest face, regarded it for le with "as" much steadiness as became his condition, id, "I know you too, young fellow. I remember you outh ball, by Jingo. Wanted to fight the Frenchman. imber you;" and he laughed, and he squared with his nd seemed hugely amused in the drunken depths of ind, as these recollections passed, or rather reeled, it: bai doidh aigir a bior agair aile - a fi

r. Pendennis, you remember Colonel Akamont at Bay-?" Strong said; upon which Pen, bowing rather stiffly, 'He had the pleasure of remembering that circumperfectly;" a figure for an example and a second of the hat's his name?" cried the Colonel. Strong named

14 . The 12 A 1

endennis again.

"Pendennis!-Pendennis be hanged!" Altamont roared as out to the surprise of every one, and thumping with his fist my on the table.

"My name is also Pendennis, sir," said the Major, whose dignity was exceedingly mortified by the evening's eventsthat be. Major Pendennis, should have been asked to such a party, and that a drunken man should have been introduced "My name is Pendennis, and I will be obliged to you id not to curse it too loudly."

i

n

The tipsy man turned round to look at him, and as he Die looked, it appeared as if Colonel Altsmont suddenly grew sober. He put his hand across his somehead and in doing so low displaced somewhat the black wig which ho wore, and his little eyes stared fiercely at the Major, who, in his turn, like a iss resolute old warrior as he was looked at his opponent very lir. keenly and steadily. At the end of the mutual inspection, Altamont began to button up his brass-buttoned coat and rising up from his chain studdenly, and to the company's astonishment receled towards, the door and issued from it followed by Strong : all that the latter heard him utter was 

There had not passed above a quarter of an houn from his strange appearance to his equally sudden departure. The two woung men and the Baronet's other guest wondered at the scene, and could find no explanation for it. Clavering seemed exceedingly pale and agitated, and turned with looks of almost ternor towards Major Pendennis. The latter had been eveing his bast keenly for a moment or two. " Do you know him?" asked Sir Francis of the Major.

"I am sure I have seen the fellow," the Major replied, looking as if he, too, was buzzled of Yes, I have it in He was a desenter from the Horse Artillery, who got into the Nawaub's service. I remember his face quite well."

"Oh!" said Clavering, with a sigh which indicated immense relief of mind, and the Major looked at him with a twinkle of his sharp old eyes. The cab which Strong had desired to be called drove away with the Chevalier and Colonel Altamont. Coffee was brought to the remaining gentlemen, and they went apptains to the ladies in the drawing-room. Foker declaring confidentially to Pen that "this is the rummest go he ever saw," which decision Pen said, ughing, "showed great discrimination on Mr. Foker's ut."

Then, according to her promise, Miss Amory made music r the young men. Foker was emraptured with her performice, and kindly joined in the airs, which she sang, when he ppened to be acquainted with them. Pen affected to talk ide with others of the party, but Blanche brought him tickly to the piamo by singing some of his lown words, those nich we have given in a previous chapter, indeed, and hich the Sylphide had herself, she said set to music. m't know whether the air was berse or how much of it was ranged for her by Signor Ewankidillo, from whom she took ssons; but good or bad joriginal or otherwise, it delighted Ir. Peny who remained by her side and turned the leaves ow for ther most assiduously..... "Gad behow I wish I could rite verses like you. Pen," Foker sighed afterwards to his ompanion. "If I could do 'em, wouldn't I, that's all! But never was a dab at writing, you see, and I'm sorry Liwas so le when I was at school if they bear it don't war gen at be No mention was made before the ladies of the curious tle scene which had been transacted below stairs a although ished should join her in a duct. But changing to look up

tle scene which had been trainsacted below stairs gratthough an was just on the point; of describing it to Miss Amory hen that young lady inquired for Captain Strong, who she ished should join her in a duet. But chancing to look up wards Sir Francis Clayering, Arthur saw: a peculiar expression of alarm in the Baronet's ordinarily vacuous face, and screetly held his tongue. It was rather a duri evening elbore ment to sheep, as he always did at anusic and after mer; not did Major Pendennis emertain the ladies with mious ameedotes and emulies little scandalous stories, as his dut was, but safe silent for the quost part, and appeared to listening to the music, and watching the fair young permer.

The hour of departure having arrived, the Major rose, gretting that so delightful an evening should have passed vay so quickly, and addressed a particularly fine compliment. Miss Amory upon her splendid talents as a singer. "Your rughter, Lady Clauering," he said to that lady, "is a perfect ghtingale. 2 perfect nightingale, begad! I have scarcely

ever heard anything equal to her, and her pronunciation of every language-begad, of every language-seems to me to be perfect; and the best houses in London must open before a young lady who has such talents, and, allow an old fellow to say, Miss Amory, such a face."

žο

0

zis.

ec

Ю

eı

יבו

æ€

n

n

bis

vi:

ot

at

'nс

in

he

bk

ŀο

vе

os

E

n.

1. 12 St. 13

Blanche was as much astonished by these compliments as Pen was, to whom his uncle, a little time since, had been speaking in very disparaging terms of the Sylph. The Major and the two young men walked home together, after Mr. Foker had placed his mother in her carriage, and procured a light for an enormous cigar. nc

The young gentleman's company or his tobacco did not appear to be agreeable to Major Pendennis, who eved him askance several times, and with a look which plainly indicated that he wished Mr. Foker would take his leave. But Foker hung on resolutely to the uncle and nephew, even until they came to the former's door in Bury Street, where the Major wished the lads good-night.

"And I say, Pen," he said in a confidential whisper, calling his nephew back, "mind you make a point of calling in Grosvenor Place to morrow. They've been uncommonly civil-mons'ously civil and kind."

Pen promised, and wondered; and the Major's door having been closed upon him by Morgan, Foker took Pen's arm, and walked with him for some time silently puffing his cigar. At last, when they had reached Charing Cross on Arthur's way home to the Temple, Harry Foker relieved himself, and broke out with that eulogium upon poetry, and those regrets regarding a misspent youth, which have just been mentioned. And all the way along the Strand, and up to the door of Pen's very staircase, in Lamb Court, Temple, young Harry Foker did not cease to speak about singing and Blanche Amory. The state of the s

## CHAPTER XL.

RELATES TO MR. HARRY FOKER'S AFFAIRS,

Since that fatal but delightful night in Grosvenor Place. Mr. Harry Foker's heart had been in such a state of agitafora

w t

SF

æ

21 V-

et a

ni hii ita

ok:

t;

Ü.

7.

tion as you would hardly have thought so great a philosopher e n could endure. When we remember what good advice he had given to Pen in former days; how an early wisdom and knowledge of the world had manifested itself in the gifted youth; how a constant course of self-indulgence, such as becomes a gentleman of his means and expectations, ought by right to have increased his cynicism, and made him, with every succeeding day of his life, care less and less for every individual in the world, with the single exception of Mr. Harry Foker, one may wonder that he should fall into the mishap to which most of us are subject once or twice in our lives, and disquiet his great mind about a woman. But Foker, though early wise, was still a man: He could no more escape the common lot than Achilles, or Ajax, or Lord Nelson, or Adam our first father; and now, his time being come, young Harry became a victim to Love, the All-conqueror.

When he went to the Back Kitchen that night after quitting Arthur Pendennis at his staircase door in Lamb Court, the gin-twist and devilled turkey had no charms for him; the okes of his companions fell flatly on his ear; and when Mr. Hodgen, the singer of the "Body Shatcher," had a new chant even more dreadful and humorous than that famous composition, Foker, although he appeared his friend, and said "Bravo, Hodgen," as common politeness and his position as one of the chiefs of the Back Kitchen bound him to do, yet never distinctly heard one word of the song, which, under its title of "The Cat in the Cupboard," Hodgen has since rendered so famous. Late and very tired, he slipped into his private apartments at home and sought the downy pillow; but his slumbers were disturbed by the fever of his soul, and the very instant that he woke from his agitated sleep, the image of Miss Amory presented itself to him, and said, "Here I am; I am your princess and beauty; you have discovered me, and shall care for nothing else hereafter."

Heavens, how stale and distasteful his former pursuits and friendships appeared to him! He had not been, up to the present time, much accustomed to the society of females of his own rank in life. When he spoke of such, he called them "modest women." That virtue, which let us hope they possessed, had not hitherto compensated to Mr. Foker for the absence of more lively qualities which most lof his own relatives did not enjoy, and which he found in Mesdemoiselles the ladies of the theatre. His mother, though good and tender, did not amuse her laove his cousins, the daughters of his maternal uncles the respectable Earl of Rosherville wearied him beyond measure. One was blue, and a geologist : one was a horsewoman, and smoked bigazs : one was expeedingly Low Church, and had the most heterodox views on religious matters nat least, so the other said, who was herself of the very Highest Church faction, and made the cupboard in her room into an oratory, and fasted on every Friday in the year. Their pateonal house of Doummington Fother could very seldom be goo to visit with swore he had rather go on the treadmil bhari stay there. He was not much beloved by the inhabitants. Lord Erith Lord Rosherville's heir, considered his cousin a low person, of deplorably vulgar habits and manners; while Foker, and with equalizeason, voted Erith a prig and a dullard, the nightoap bf the House of Commons, the Speaker's opprobrium, the dreatiest of phil anthropic spouters. Nor boild George Robert, Barl of Gravesend and Rosherville, ever forget that on one evening when he condesdended to play at billiards with his nephew. that young gentleman poked his Lordship in the side with his one; and said, "Well, old look, I've seen many a bad stroke in my life, but I mever saw such a bad one as that there." He played the game out with angelic sweetness of temperfor Harry was his guest as well as his nephew but he was nearly having a dit in the night; and he kept to his own rooms until young Harry quitted Drummington on his return to Oxbridge, where the interesting youth was finishing his education at the time when the occurrence took place. It was an awful blow to the wenerable early the circumstance was never alluded to in the family; the shunned Foker whenever he came to see them in London or in the country, and bould hardly be brought to gasp out al "How d'ye do?" to the young blasphemer. But he would not break his sister Agnes's heart, by banishing Harry from the family altogether; nor, indeed, could be afford to break with Mr. Bloker senior. between whom and his Lordship: there had been many private transactions, producing an exchange of bank cheques from

ı

Mr. Foker, and autographs from the earl himself, with the letters I O U written over his illustrious signature.

es

nci

7

le.

0

5

3

ĸ

7

o d

Besides the four daughters of Lord Gravesend whose various qualities have been enumerated in the former paragraph. his Lordship was blest with a fully girl, the Lady Aon Milton, who, from her earliest years and núrsery, had been destined to a peculiar position in life. It was ordained between her parents and her aunt, that when Mr. Harry Foker attained a proper age, Lady Ann should become his wife. The idea had been familiar to her mind when she yet wore pinafores, and when Harry, the dirtiest of little boys, used to come back with black eves from school to Drummington or to his father's house of Logwood, where Lady Anni lived much with her aunt. Both of the young people coincided with the arrangement proposed by the elders, without any protests or difficulty. It no more entered Lady Ann's mind to question the order of her father, than it would have entered Esther's to dispute the commands of Ahasuerus. The heir-apparent of the bouse of Foker was also obedient; for when the old gentleman said, "Harry, your uncle and I have agreed that when you're of a proper age, you'll marry Lady Ann. She won't have any momey, but she's good blood, and a good one to look at and I shall make you comfortable. If you refuse, you'll have your mother's jointure, and two hundred a year during my life," 1- Harry, who know that his sire, though a man of few words, was yet implicitly to be trusted. acquiesced at once in the parental decree, and said, "Well, sin if Ann's agreeable, I say ditto. She's not a bad-looking girl. \* seria esti de enferace

"And she has the best blood in England, sir—your mother's blood, your own blood, sir," said the Brewer.
"There's nothing like it, sir,"

want me, please ring the belt. Only there's no hurry, and I hope you'll give us a long day. I should like to have my

hope you'll give us a long day. It should like to have my king out before I marry."

"Nobody prevents you, do they?" And so very little more was said upon the subject, and Mr. Harry pursued those amusements in life which suited him best; and home up a

little picture of his cousin in his sitting-room, amidst the French prints, the favourite actresses and dancers, the racing and coaching works of art, which suited his taste and formed his gallery. It was an insignificant little picture, representing a simple round face with ringlets; and it made, as it must be confessed, a very poor figure by the side of Mademoiselle Petitot, dancing over a rainbow, or Mademoiselle Redowa, grinning in red boots and a lancer's cap.

Being engaged and disposed of, Lady Ann Milton did not go out so much in the world as her sisters, and often stayed at home in London at the parental house in Gaunt Square, when her mamma with the other ladies went abroad. They talked and they danced with one man after another, and the men came and went, and the stories about them were various. But there was only this one story about Ann—she was engaged to Harry Foker; she never was to think about anybody

else. It was not a very amusing story.

Well, the instant Foker awoke on the day after Lady Clavering's dinner, there was Blanche's image glaring upon him with its clear grey eyes and winning smile. There was her tune ringing in his ears, "Yet round about the spot, offtimes I hover, ofttimes I hover," which poor Foker began piteously to hum, as he sat up in his bed under the crimson silken coverlet. Opposite him was a French print of a Turkish lady and her Greek lover, surprised by a venerable Ottoman, the lady's husband; on the other wall was a French print of a gentleman and lady, riding and kissing each other at the full gallop. All round the chaste bedroom were more French prints, either portraits of gauzy nymphs of the Opera or lovely illustrations of the novels; or, mayhap, an English chef-d'œuvre or two, in which Miss Pinckney of T. R. E. O. would be represented in tight pantaloons in her favourite page part; or Miss Rougemont as Venus—their value enhanced by the signatures of these ladies. Maria Pinckney, or Frederica Rougemont, inscribed underneath the prints in an exquisite facsimile. Such were the pictures in which honest Harry delighted. He was no worse than many of his neighbours. He was an idle, jovial, kindly, fast man about town; and if his rooms were rather profusely decorated with works of French art. so that simple Lady Agnes, his mamma, on g the apartments where her darling sate enveloped in t clouds of Latakia, was often bewildered by the novelrich she beheld there, why, it must be remembered was richer than most young men, and could better to gratify his taste. tter from Miss Pinckney written in a very degage style ling and hardwriting, schawling freely over the fitigree and commencing by calling Mr. Harry her dear posterifolicy lay on his bed-table by his side, amidst sovereigns, cigar-cases panella bit of verbenal which Amony had given him and reminding him of the of the day when he was throwstand that dinner at the fland Castle, at Richmond, which he had promised;" for a private box at Miss Rougement's approaching a bundle of tickets for "Ben Budgeon's night the Lancashire Pippin, at Martin Faunce's the Threeid Hat; in St. Martin's Lahe'; where Conkey Sam he Nailor, and Deadman (the Wordestershire Nobbed); put on the gloves, and the lovers of the good old sport were invited to attend." these and sunday other rs of Mr. Foker's pursuits and pleasures lay on the whise side when he woke or to what so are the sent Thow faint all these pleasures seemed now! What care for Conkey Samy or the Wordestershire Nobber? or the French prints ogling him from all sides of the those regular stunning slap-up outland-outers? And ey! spelling bad, and valling him Hokel fokey conher impudence to The ideas of being sengaged vito a at the Elephant and Castle at Richmond with that man (who was seven and thirty vears old rif she was "filled his mind with dreary disgust now, instead of easure which he had only westerday expected to find resentertainmento autorial, santa in abandol mal e olm his fond mamma beheld her boy that morning she ed on the pallor of his cheek and the general gloom uspectiii "Why do you go min playing billispds at that USpratus?!' Lady Agnes askedt "My dearest dhild, pilliards will kill you. I'm sure they will "but & weed isn't the billiards," Harry said about ity, east that on it's the dreadful Back Kinchen," said the Lad Agnes. "I've often thought, d'you know, Harry, of writing, to the landlady, and begging that she would have the kind-ness to put only very little wine in the negus which you take, and see that you have your shawl on before you get into your brougham."

"Do, ma'am, Mrs. Cutts is a most kind motherly woman," (Harry said, "But it isn't the Back Kitchen, neither," he added, with a ghastly sigh, as more breaking.

As Lady Agnes never denied her son anything and fell into all his ways with the fondest acquiescence, she was rewarded by a perfect confidence on young Harry's part, who never thought to disguise from her a knowledge of the haunts which he frequented and on the contrary brought her home choice anecdotes from the clubs and billiardrooms, which the simple lady relished, if she did not understand. "My son goes to Spratt's," she would say to her confidential friends. "All the young men go to Spratt's after their balls. It is de rigueur, my dear; and they play billiards as they sused to play macao and hazard in Mr. Fox's time. Yes, my dear father often told me that they sate up always until nine o'clock the next morning with Mr. Fox at Brookes's, whom I remember at Drummington, when I was a little girl, in a buff waistcoat and black satin smallclothes. My brother Erith never played as at young man, nor sate up late -- he had no health for it; but my boy must do as everybody, does, you know. Yes i and then he often goes to a place called the Back Kitchen, frequented by all the wits and authors, you know whom one does not see in society, but whom it is a great privilege and pleasure for Harry to meet, and there he hears the questions of the day discussed; and my dear father often said that it was our duty to encourage literature, and he had hoped to see the late Dr. Johnson at Drummington, only Dr. Johnson died. Yes, and Mr. Sheridan came over and drank a great deal of wine-reverybody drank a great deal of wine in those days -and papa's wine-merchant's bill was ten times as much as Erith's is, who gets it as he wants it from Fortnum & Mason's, and doesn't keep any stock at all."

"That was an uncommon good dinner we had yesterday, ma'am," the artful Harry broke out. "Their clear soup's

Alt

et

·ly

B,

骭

ĽS

t,

ю

Œ

ır-

×

'n

y

r.

y

3

better than ours-Moufflet will put too much tarragon into everything. The supreme de volaille was very good-uncommon; and the sweets were better than Moufflet's sweets. Did you taste the plombiere, ma'am, and the maraschino ielly? Stunningly good that maraschino jelly!"

Lady Agnes expressed her agreement in these, as in almost all other sentiments of her son, who continued the artful conversation, saying, and add to a second of the second selection and the s

"Very handsome house that of the Claverings. Furniture, I should say, got up regardless of expense. Magnificent display of plate, ma'am." The lady assented to all these propositions.

"Very nice people the Claverings."

"H'm!" said Lady Agnes.
"I know what you mean. Lady C. ain't distangy exactly, but she is very good-natured."

"Oh, very!" mamma said, who was herself one of the most good-natured of women.

"And Sir Francis, he don't talk much before ladies; but after dinner he comes out uncommon strong, ma'am-a highly agreeable, well-informed man. When will you ask them to dinner? Look out for an early day, ma'am;" and looking into Lady Agnes's pocket-book, he chose a day only a fortnight hence (an age that fortnight seemed to the young gentleman), when the Claverings were to be invited to Grosvenor Street.

The obedient Lady Agnes wrote the required invitation. She was accustomed to do so without consulting her husband, who had his own society and habits, and who left his wife to see her own friends alone. Harry looked at the card; but there was an omission in the invitation which did not please him.

"You have not asked Miss What-d'ye-call-'um - Miss

Emery, Lady Clavering's daughter."
"Oh, that little creature!" Lady Agnes cried. "No, I

think not, Harry."

"We must ask Miss Amory," Foker said. "I-I want to ask Pendennis; and—and he's very sweet upon her. Don't you think she sings very well, ma'am?"

"I thought her rather forward, and didn't listen to he

singing. She only sang at you and Mr. Pendennis, it seemed to me. But I will ask her if you wish, Harry," and so Miss Amory's name was written on the card with her mother's.

Ŧ,

51

15.

I

·\

ŧ

ľ

σ

¥n

P

This piece of diplomacy being triumphantly executed, Harry embraced his fond parent with the utmost affection. and retired to his own apartments, where he stretched himself ion this ottoman and lay brooding silently, sighing for the day which was to bring the fair Miss Amory under his paternal roof; and devising a hundred wild schemes for I should say, got up reguld as of exposure, one bloods I On his return from making the grand tour Mr. Foker. junior, had brought with him a polyglot valet, who took the place of Stoopid, and condescended to wait at dinner, attired in shirt-fronts of worked muslin, with many gold studs and chains upon his master and the elders of the family. This man, who was of no particular country, and spoke all languages indifferently ill, made himself useful to Mr. Harry in a variety of ways—read all the partless youth's correspondence, knew his favourite haunts and the addresses of his acquaintance, and officiated at the private dinners which the young gentleman gave. As Harry lay upon his sofa after his interview with his mamma robed in a wonderful dressing gown and puffing his pipe in gloomy silence, Anatole, too. must have remarked that something affected his master's spirits, though he did not betray any ill-bred sympathy with Harry's agitation of mind. When Harry began to dress himself in his out-of-door morning costume. he was very hard indeed to please and particularly severe and snappish about his toilet. He tried, and cursed, pantaloons of many different stripes, checks, and colours; all the boots were willanously warnished; the shirts too, "loud" in pattern. He scented his linen and person with peculiar richness this day, and what must have been the valet's astonishment, when, after some blushing and hesitation on Harry's part/the young gentleman asked, "I say Anatole, when I engaged you, didn't you-hem-didn't you say that you could idress hem a dress hair ?" he will see have Theovalety said, "Yes, she could." have the many of the

<sup>&</sup>quot;Cherchy alors une paire de tongs et surly moi un pere,"
Mr. Foker said, in an easy manner; and the valet, wondering

whether his master was in love, or was going masquerading, went in search of the articles—first from the old butler who waited upon Mr. Foker, senior, on whose bald pate the tongs would have escarcely found a hundred hairs to selfe, and finally of the largy who had the charge of the meek auburn fronts of the Larly Agnes. And the tongs being got, Monsieur Anatole twisted his young master's locks until he had made Harry's head as curly as a negro's; after which the youth dressed himself with the aumost care and epiendour, and proceeded to sally out.

MAD what dime salt Dorder de drag, sind to be to Miss Pinckney's door sin? I the lattendand whispered as his master was going forth on how he was a mount to come make "Confound her!—Put the dimeer off—I can't go! Pside

Foker. "No, hangeit - Limitstigd! "Poyntz and Rougemont, and over so many more, lake coming on The drag far Pellium Comer ab six o'clock; Anatole," route about and many as a

The drag was not one of Mr. Foker's own equipages, but was hired from a divery, stable for fastive purposes. [Foker, however, put his own carriage into requisition that morning and for what purpose does the kind reader suppose? Why, to drive down to Lamb Court Temple, taking Grosvenor Place by the way (which lies in the exact direction of the Temple from Grosvenov Street, as everybody knows) where he just had the bleasure of peeping upwards at Miss Amory's pink window-curtains : having ladhieved which satisfactory feat, he drove off to Pen's bhambers! "Why did he want to see his deaf friend Pen so much by Why did he yearn and long after him? and did it seem necessary to Foker's very existence that he should see Pen that morning having parted with him in perfect health on the night previous am Pen had lived two years in London and Foker had not paid half a dozen visits to his chambers. What pent him thither now in such at hurry? The has need in a sit word in an it aid in it What? If any young ladies read this page, I have only to inform them that when the same mishap befalls them; which now had for more than twelve hours befallen Herry Foker people will grow interesting to them for whom they did not care sixpence on the day before; as on the other hand persons of whom they fancied themselves fond will be

found to have become insipid and disagreeable. Then your dearest Eliza or Maria of the other day, to whom you wrote letters and sent locks of hair yards long, will on a sudden be as indifferent to you as your stupidest relation; whilst, on the contrary, about his relations you will begin to feel such a warm interest! such a loving desire to imgratiate yourself with his mamma! such a liking for that dear kind old man his father! If He is in the habit of visiting at any house. what advances you will make in order to visit there too! If He has a married sister, you will like to spend long mornings with her. You will fatigue your servant by sending notes to her, for which there will be the most pressing occasion twice or thrice in a day. You will cry if your mamma objects to your going too often to see His family. The only one of them you will dislike, is perhaps his younger brother, who is at home for the holidays, and who will persist in staying in the room when you come to see your dear newfound friend, his darling second sister. Something like this will happen to you, young ladies—or, at any rate, let us hope it may. Yes you must go through the hot fits and the cold fits of that pretty fever. Your mothers, if they would acknowledge it, have passed through it before you were born, your dear papa being the object of the passion of course.who could it be but he? And as you suffer it, so will your brothers, in their way—and after their kind. More selfish than you more eager and headstrong than you, they will rush on their destiny when the doomed charmer makes her appearance. Or, if they don't, and you don't, Heaven help you! As the gambler said of his dice, to love and win is the best thing, to love and lose is the next best. You don't die of the complaint—or very few do. The generous wounded heart suffers and survives it. And he is not a man, or she a woman, who is not conquered by it, or who does not conquer it in his time.....Now, then, if you ask why Henry Foker, Esquire, was in such a burry to see Arthur Pendennis. and felt such a sudden value and esteem for him, there is no difficulty in saying it was because Pen had become really valuable in Mr. Foker's eyes because, if Pen was not the rose, he yet had been near that fragrant flower of love. Was not he in the habit of going to her house in London? Did he not live

near her in the country?—know all about the enchantress? What, I wonder, would Lady Ann Milton, Mr. Foker's cousin and *prêtendue*, have said, if her Ladyship had known all that was going on in the bosom of that funny little gentleman?

Alas! when Foker reached Lamb Court, leaving his carriage for the admiration of the little clerks who were lounging in the archway that leads thence into Flag Court, which leads into Upper Temple Lane, Warrington was in the chambers, but Pen was absent. Pen was gone to the printing office to see his proofs. "Would Foker have a pipe, and should the laundress go to the Cock and get him some beer?" Warrington asked, remarking with a pleased surprise the splendid toilet of this scented and shiny-booted young aristocrat. Foker had not the slightest wish for beer or tobacco; he had very important business. He rushed away to the Pall Mall Gazette office, still bent upon finding Pen. Pen had quitted that place. Foker wanted him that they might go together to call upon Lady Clavering. Foker went away disconsolate. and whiled away an hour or two vaguely at clubs; and when it was time to pay a visit, he thought it would be out decent and polite to drive to Grosvenor Place and leave a card upon Lady Clavering. He had not the courage to ask to see her when the door was opened; he only delivered two cards, with Mr. Henry Foker engraved upon them, to Jeames, in a speechless agony. Jeames received the tickets, bowing his powdered head. The varnished doors closed upon him. The beloved object was as far as ever from him, though so near. He thought he heard the tones of a piano and of a siren singing, coming from the drawing-room and sweeping over the balcony shrubbery of geraniums. He would have liked to stop and listen, but it might not be. "Drive to Tattersall's," he said to the groom, in a voice smothered with emotion, "and bring my pony round," he added, as the man drove rapidly away.

As good luck would have it, that splendid barouche of Lady Clavering's, which has been inadequately described in a former chapter, drove up to her Ladyship's door just as Foker mounted the pony which was in waiting for him. He bestrode the fiery animal, and dodged about the Arch of the Green Park, keeping the carriage well in view, until he saw

Lady Clavering enter, and with her—whose could be that angel form but the enchantress's, clad in a sort of gossamer, with a pink bonnet and a light-blue parasol—but Miss Amory?

The carriage took its fair owners to Madame Rigodon's cap and lace shop to Mrs. Wolsey's Berlin worsted shop. who knows to what other resents of female commerce? Then it went and took ices at Hunter's; for Lady Clavering was somewhat florid, in her tastes and amusements, and not only liked to go abroad in the most showy carriage in London, but that the public should see her in it too. And so, in a white bonnet with a yellow feather, she ate a large pink ice in the sunshine before Hunter's door till Foker on his pony, and the red jacket who accompanied him, were liker had not the all threat wish for tagingle of the had rose if Then at last she made her way into the Park, and the rapid Foker made his dash forward. What to do? Inst to get a nod of recognition from Miss, Amory, and her mother joto, cross them a half-dozen times in the drive; to watch and ogle them from the other side of the ditch where the horsemen assemble when the band plays in Kensington Gardens. What is the use of looking at a woman in a pink bonnet across a ditch?, What is the earthly good to be got out of a nod of the head? Strange that men will be contented with such pleasures, or, if not contented, at least that they will be squeeze in seeking them. Not one word, did Harry, he so fluent of conversation ordinarily, exchange with discharmer on that day. Mutely he beheld her return to ther carriage and drive away among rather ironical salutes from the young men in the Park. One said that the Indian widow was making the paternal rupees spin rapidly; another said, that she dught to have burned herself alive, and left the money to her daughter. This one asked who Clavering was? mand old Tom: Eales, who knew everybody, and never missed a day in the Park on his grey, cob, kindly, said that Clayering had come into an estate over head and heels in mortgage; that there were devilish augly stories about him when he was a young man; and that it was reported of him that he had a share in a gambling-house, and had certainly shown the white feather in his regiment. "He plays still; the is in a hell every night almost," Mr. Eales added.

"I should think so, since his marriage," said a wage

"He gives devilish good dinners," said Foker, striking up for the homour of his biostoof yesterday,

of I dare say, and I dare say he doesn't ask Eales," the wag said: "Hisay, Eales, do you dine at Clavering's at the Begum's Mi made to read th

"I dine there?" said, Mr. Eales, who would have dined with Beelzebub; if sure of azgood; cook, and when he came away; would have painted him host blacker than fate had made hims and the made hims.

"You might, you know, although you do abuse him so," continued the wag. "They say it's very pleasant. Clavering goes to sheep after dinner, the Begum gets tipsy with cherry brandy, and the young lady sings songs to the young gentlemen. "She sings well, don't she, Fo?" 1011 hims in the

"Slap-up," said Fo. "Intellined, what, Poyntz, she sings like a mermaid, you know, but that's not their name!"

"I never heard a mermaid sing," Mr. Poyntz, the wag, replied "Who ever heard a mermaid sing," Mr. Poyntz, the wag, replied "Who ever heard a mermaid like a leake, you are an old fellow indiryou?" I no way saw object you are an old fellow indiryou?" I nake a lark of me, hang it, Poyntz," said Foker, turning red, and with tears almost in his eyes; "you know what I mean: it's those what's his names—in Homer, you

know. I never said I was algood scholar." And the same "And nobody ever said it of you, my boy," Mr. Poyntz remarked; and Foker, striking spurs into his pony, cantered away down Rotten Row, his mind agitated with various emotions, ambitions, mortifications. He was sorry that he had not been good at his books in early life, that he might have cut out all those chaps who were about her, and who talked the languages, and wrote poetry, and painted pictures in her album and and that "What am I," thought little Folter, "compared to her? She's all soul she is and can write poetry or compose music as easy as I could drink a glass of beer, Beer and damme, that's all I'm fit for, is beer. I am a poor, agnorant little beggar, good for nothing but Foker's Entire. I misspent my youth, and used to get the chaps to do my exercises. And what's the consequences now? O Harry Foker, what a confounded little fool you have began!" As he made this dreary soliloquy he had cantered out of Rotten Row into the Park, and there was on the point of riding down a large old roomy family carriage of which he took no heed, when a cheery voice cried out, "Harry, Harry!" and looking up, the beheld his aun't, the Lady Rosherville, and two of her daughters, of whom the one who spoke was Harry's betrothed, the Lady Ann.

He started back with a pale, scared look, as a truth, about which he had not thought during the whole day, came across him. There was his fate—there, in the back seat of that carriage.

"What is the matter, Harry? why are you so pale? "You have been raking and smoking too much, you wicked boy," said Lady Ann.

Foker said, "How do, aunt?" "How do, Ann?" in a perturbed manner, muttered something about a pressing engagement—indeed he saw by the Park clock that he must have been keeping his party in the drag waiting for nearly an hour—and waved a good-bye. The little man and the little pony were out of sight in an instant—the great carriage rolled away. Nobody inside was very much interested about his coming or going—the Countess being occupied with her spaniel, the Lady Lucy's thoughts and eyes being turned upon a volume of sermons, and those of Lady Ann upon a new novel, which the sisters had just procured from the library.

# CHAPTER XLL

CARRIES THE READER BOTH TO RICHMOND AND GREENWICH.

Poor Foker found the dinner at Richmond to be the most dreary entertainment upon which ever mortal man wasted his guineas. "I wonder how the deuce I could ever have liked these people?" he thought in his own mind. "Why, I can see the crows feet under Rougemont's eyes, and the paint on her cheeks is laid on as thick as Clown's in a pantomime! The way in which that Pinckney talks slang a quite disgusting. I hate chaff in a woman. And old obthicum! that old Col, coming down here in his brougham,

with his coronet on it, and sitting bodkin between Mademoiselle Coralie and her mother! It's too bad. An English peer, and a horse-rider of Franconi's!—It won't do; by Iove, it won't do. I ain't proud; but it will not do!"

Jove, it won't do. I ain't proud; but it will not do 1"

"Twopence-halfpenny for your thoughts, Eokey!" cried out

Miss Rougemont, taking her cigar from her truly vermilion lips, as she beheld the young fellow lost in thought, seated at the head of his table, amidst melting ices, and out pineapples, and bottles full and empty, and cigar-ashes scattered on fruit, and the ruins of a dessert which had no pleasure for him.

"Does Foker ever think?" drawled out Mrs Poyntz.
"Foker, here is a considerable sum of morey offered by a fair capitalist at this end of the table for the present emanations of your valuable and acute intellect, old boy!"

"What the deuce is that Poyntz a talking about?" Miss Pinckney asked of her neighbour. "I hate him. He's a

The property of the Control

drawlin', sneerin' beast."

"What a droll of a little man is that little Fokare, my lor," Mademoiselle Coralie said, in her own language, and with the rich twang of that sunny Gascony in which her swarthy cheeks and bright black eyes had got their fire. "What a droll of a man! He does not look to have twenty years."

"I, "I, wish I were of his age," said the venerable Colchicum, with a sigh, as he inclined his purple face towards a large

goblet of claret.

"C'te jeunesse. Peuh! je m'en fiche," said Madame Brack, Coralie's mamma, taking a great pinch out of Lord Colchicum's delicate gold snuff-box. "Je n'aime que les hommes faits, moi. Comme milor. Coralie! n'est-ce pas que tu n'aimes que les hommes faits, ma bichette!"

My lord said, with a grin, "You flatter me, Madame

Brack."

"Taisez-veus, mamam juvous n'êtes qu'une bête," Coralie cried, with a shrug of her robust shoulders; upon which my lord said that she did not flatter at any rate, and pocketed his snuff-box, not desirous that Madame Brack's dubious fingers should plunge too frequently into his Mackabaw.

There is no need to give a prolonged detail of the ani-

mated conversation which ensued during the rest of the banquet; a conversation which would not much edify the reader. And it is scarcely necessary to say, that all ladies of the corps de danse are not like Miss Pinckney, any more than that all peers resemble that illustrious member of their order, the late lamented Viscount Colchicum. But there have been such in our memories who have loved the society of riotous youth better than the company of men of their own age and rank, and have given the young ones the precious benefit of their experience and example; and there have been very respectable men too who have not objected so much to the kind of entertainment as to the publicity of it. I am sure. for instance, that our friend Major Pendennis would have made no sort of objection to join a party of pleasure, provided that it were en petit comité, and that such men as my Lord Stevne and my Lord Colchicum were of the society. "Give the young men their pleasures," this worthy guardian said to Pen more than once. "I'm not one of your straftlaced moralists, but an old man of the world, begad; and I know that as long as it lasts, young men will be young men." And there were some young men to whom this estimable philosopher accorded about seventy years as the proper period for sowing their wild outs but they were men of fashion.

Mr. Foker drove his lovely guests home to Brompton in the drag that night; but he was quite thoughtful and gloomy during the whole of the little journey from Richmond, neither listening to the jokes of the friends behind him and on the box by his side nor enlivening them; as was his wont. by his own facetious sallies. And when the ladies whom he had conveyed alighted at the door of their house, and asked their accomplished coachman whether he would not step in and take something to drink, he declined with so melancholy an air, that they supposed that the Governor and he had had a difference, or that some calamity had befallen him. And he did not tell these people what the cause of his grief was, but left Mesdames Rougemont and Pinckney, unheeding the cries of the latter, who hung over her balcony like lezebel. and called out to him to ask, him to give another party soon and be he had near more in July of more well as

He sent the drag home under the guidance of one of the grooms, and went on foot himself, his hands in his pockets, plunged in thought. The stars and moon, shining tranquilly overhead looked down upon Mr. Foker that night, as he in his turn, sentimentally regarded them. And he went and gazed upwards at the house in Grosvenor Place, and at the windows, which he supposed to be those of the beloved object; and he moaned and he sighed in a way piteous and surprising to witness, which Policeman X did, who informed Sir Francis Clavering's people, as they took the refreshment of beer on the coach-box at the neighbouring public-house, after bringing home their lady from the French play, that there had been another chap hanging about the premises that evening a little chap, dressed like a swell.

And now, with that perspicacity and ingenuity and enterprise which only belong to a certain passion, Mr. Foker began to dodge Miss Amory through London, and to appear wherever he could meet her. If Lady Clayering went to the French play, where her Ladyship had a box, Mr. Foker, whose knowledge of the language, as we have heard, was not conspicuous, appeared in a stall. He found out where her engagements were (it is possible that Anatole his man, was acquainted with Sir Francis Clavering's gentleman, and so got a sight of her Ladyship's engagement-book); and at many of these evening parties Mr. Foker made his appearance—to the surprise of the world, and of his mother especially, whom he ordered to apply for cards to these parties, for which until now he had shown a supreme contempt. He told the pleased and unsuspicious lady that he went to parties because it was right, for him to see the world; he told her that he went to the French play because he wanted to perfect himself in the language, and there was no such good lesson as a comedy or vaudeville; and when one night the astonished Lady Agnes saw him stand up and dance, and complimented him upon his elegance and activity, the mendacious little rogue asserted that he had learned to dance in Paris, whereas Anatole knew that his young master used to go off privily to an academy in Brewer Street, and study there for some hours in the morning. The casino of our modern days was not invented, or was in its infancy as yet; and gentlemen of Mr. Foker's time bed not the facilities of acquiring the science of dancing which

are enjoyed by our present youth.

Old Pendennis seldom missed going to church. He considered it to be his duty as a gentleman to patronize the institution of public worship, and that it was quite a correct thing to be seen at church of a Sunday. One day, it chanced that he and Arthur went thither together: the latter, who was now in high favour, had been to breakfast with his uncle, from whose lodging they walked across the Park to a church not far from Belgrave Square. There was a charity sermon at St. James's, as the Major knew by the bills posted on the pillars of his parish church, which probably caused him, for he was a thrifty man, to forsake it for that day; besides, he had other views for himself and Pen. "We will go to church, sir, across the Park; and then, begad, we will go to the Claverings' house and ask them for lunch in a friendly way. Lady Clavering likes to be asked for lunch, and is uncommonly kind, and monstrous hospitable."

"I met them at dinner last week, at Lady Agnes Foker's, sir," Pen said, "and the Begum was very kind indeed. So she was in the country; so she is everywhere. But I share your opinion about Miss Amory—one of your opinions, that is, uncle, for you were changing the last time we spoke

about her."

"And what do you think of her now?" the elder said.

"I think her the most confounded little flirt in London," Pen answered, laughing. "She made a tremendous assault upon Harry Foker, who sat next to her, and to whom she

gave all the talk, though I took her down."

"Bah! Henry Foker is engaged to his cousin—all the world knows it. Not a bad coup of Lady Rosherville's, that. I should say, that the young man at his father's death—and old Mr. Foker's life's devilish bad! you know he had a fit at Arthur's last year—I should say, that young Foker won't have less than fourteen thousand a year from the brewery, besides Logwood and the Norfolk property. I have no pride about me, Pen. I like a man of birth certainly, but dammy, I like a brewery which brings in a man fourteen thousand a year—hay, Pen? Ha, ha! that's the sort of man for me. And recommend you, now that you are lanced in the world, to

stick to fellows of that sort—to fellows who have a stake in

the country, begad."

"Foker sticks to me, sir," Arthur answered. "He has been at our chambers several times lately. He has asked me to dinner. We are almost as great friends as we used to be in our youth; and, his talk is about Blanche Amory from

morning till night. I'm sure he's sweet upon her."

"I'm sure he is engaged to his cousin, and that they will keep the young man to his bargain," said the Major. marriages in these families are affairs of state. Lady Agnes was made to marry old Foker by the late Lord, although she was notoriously partial to her cousin, who was killed at Albuera afterwards, and who saved her life out of the lake at Drummington. I remember Lady Agnes, sir, an exceedingly fine woman. But what did she do?—of course she married her father's man. Why, Mr. Foker sate for Drummington till the Reform Bill, and paid dev'lish well for his seat, too, And you may depend upon this, sir, that Foker, senior, who is a parvenu, and loves a great man, as all parvenus do, has ambitious views for his son as well as himself, and that your friend Harry must do as his father bids him. Lord bless you! I've known a hundred cases of love in young men and women-hay, Master Arthur, do you take me? They kick, sir, they resist, they make a deuce of a riot, and that sort of thing; but they end by listening to reason, begad."

"Blanche is a dangerous girl, sur," Pen said. "I was smitten with her myself once, and very far gone, too," he added;

"but that is years ago."

"Were you? How far did it go? Did she return it?"

asked the Major, looking hard at Pen.

Pen, with a laugh, said "that at one time he did think he was pretty well in Miss Amory's good graces. But my mother did not like her, and the affair went off." Pen did not think it fit to tell his uncle all the particulars of that courtship which had passed between himself and the young lady.

"A man might go further and fare worse, Arthur," the

Major said, still looking queerly at his nephew.

"Her birth, sir—her father was the mate of a ship, they say—and she has not money enough," objected Pen, in a

dandified manner. "What's ten thousand pound, and a girl

bred up like her?"

"You use my own words, and it is all very well. But I tell you in confidence, Pen—in strict honour, mind—that it's my belief she has a devilish deal more than ten thousand pound; and from what I saw of her the other day, and—and have heard of her, I should say she was a devilish accomplished, clever girl, and would make a good wife with a sensible husband."

"How do you know about her money?" Pen asked, smiling: "You seem to have information about everybody,

and to know about all the town."

"I do know a few things, sir, and I don't tell all I know. Mark that," the uncle replied. "And as for that charming Miss Amory—for charming, begad! she is—if I saw her Mrs. Arthur Pendennis, I should neither be sorry nor surprised, begad! And if you object to ten thousand pound, what would you say, sir, to thirty, or forty, or fifty?" and the Major looked still more knowingly, and still harder at Pen.

Well, sir," he said to his godfather and namesake, "make her Mrs. Arthur Pendennis. You can do it as well as I."

"Psha! you are laughing at me, sir," the other replied, rather peevishly, "and you ought not to laugh so near a church gate. Here we are at St. Benedict's! They say Mr. Oriel is a beautiful preacher."

Indeed, the bells were tolling, the people were trooping into the handsome church, the carriages of the inhabitants of the lordly quarter poured forth their pretty loads of devotees, in whose company Pen and his uncle, ending their edifying conversation, entered the fane. I do not know whether other people carry their worldly affairs to the church door. Arthur, who, from habitaal reverence and feeling, was always more than respectful in a place of worship, thought of the incongruity of their talk, perhaps; whilst the old gentleman at his side was utterly unconscious of any such contrast. His has was brushed, his wig was trim, his neckcloth was perfectly tied. He looked at every soul in the congregation, it is true; the bald heads and the bonnets, the flowers and the feathers; but so demurely, that he hardly lifted up his eyes from his book—from his book which he could not read without glasses.

As for Pen's gravity, it was sorely put to the test when, upon looking by chance towards the seats where the servants were collected, he spied out, by the side of a demure gentleman in plush. Henry Foker, Esquire, who had discovered this place of devotion. Following the direction of Harry's eye, which strayed a good deal from his book, Pen found that it alighted upon a yellow bonnet and a pink one, and that these bonnets were on the heads of Lady Clavering and Blanche Amory. If Pen's uncle is not the bally man who has talked about his worldly affairs up to the church door, is poor Harry Foker, the only one who has brought his worldly love into the aisle?

When the congregation issued forth at the conclusion of the service, Foken was out amongst the first; but Pen came up with him presently, as he was hankering about the entrance, which he was unwilling to leave, until my lady's barouche, with the bewigged coachaian, had borne away its mistress and her daughter from their devotions.

When the two ladies came out, they found together the Pendennises, uncle and nephew, and Harry Foker, Esquire, sucking the crook of his stick, standing there in the sunshine. To see and to ask to eat were simultaneous with the goodnatured Begum, and she invited the three gentlemen to luncheon straightway.

Blanche, too, was particularly gracious. "Oh! do come," she said to Arthur, "if you are not too great a man. I want so to talk to you about—but we mustn't say what here, you know. What would Mr. Oriel say?" And the young devotee jumped into the carriage after her mamma. "I've read every word of it. It's adorable," she added, still addressing herself to Pen.

"I know auho is," said Mr. Arthur, making rather a pert

"What's the row about?" asked Mr. Foker, rather puzzled. "I suppose Miss Clavering means 'Walter Lorraine," said the Major, looking knowing, and nodding at Pen.

"I suppose so, sixt." There was a famous review in the Pall Mall this morning. It, was Warrington's doings though, and I must not be too proud."

"A review in Pall Mall?-Walter, Lorraine? What the

doose do you mean?" Foker asked. "Walter Lorraine died of the measles, poor little beggar, when we were at Grey

Friars. I remember his mother coming up."

"You are not a literary man, Foker," Pen said, laughing, and hooking his arm into his friend's. "You must know I have been writing a novel, and some of the papers have spoken very well of it. Perhaps you don't read the Sunday papers? " family bus met and a family of the family of the

"I read Bell's Life regular, old boy," Mr. Folken answered; at which Pen laughed again, and the three gentlemen proceeded in great good humour to Lady Clavering's house.

The subject of the novel was resumed after luncheon by Miss Amory, who indeed loved poets and men of letters if she loved anything, and was sincerely an artist in feeling. "Some of the passages in the book made me cry-positively they did," she said. To be a great to as the year about and

Pen said, with some fatuity, "I am happy to think I have a part of vos larmes, Miss Blanche," and the Major (who had not read more than six pages of Pen's book) put on his sanctified look, saving, "Yes, there are some passages quite affecting, monisous affecting, and

"Oh, if it makes you cry," Lady Clavering declared, "she would not read it ... that she wouldn't!" and are all the mate

"Don't, mamma," Blanche said, with a French shrug of her shoulders; and then she fell into a rhapsody about the book, about the snatches of poetry interspersed in it. about the two heroines. Leonora and Nezera, about the two heroes. Walter Lorraine and his rival the young Duke: "And what good company you improduce us to," said the young lady archly, "quel ton ! How much of your life have you passed at court? and are you a Prime Minister's son, Mr. Arthur?" Pen began to laugh that is as cheap for a novelist to create a Duke as to make a Baronet," he said. "Shall I tell your a secret, Miss Amory ? I promoted all my characters at the request of the publisher. The young Duke was only a young Baron when the novel was first written; his false friend, the Viscount; was a simple commoner; and so on vith all the characters of the story."

"What a wicked, satirical, pert young man you have come! Comme vous voila form! In said the young lady.

Lthink Llike Arthur Pendennis of the country best, though !? and she gave him the full benefit of her eyes—both of the fond appealing glance into his own, and of the modest book downwards towards the carpet, which showed off her/dark evelids, and along fringed lashes. The aid of graid transporting to the w Pen of course protested that he had not changed in the least, to which the young lady replied by a tender sigh; and thinking that she had done quite enough to make Arthur happy or miserable (as the case might be), she proceeded to cajole his companion. Mr. Harry Foker, who during the likerary conversation had sate silently imbibling the head of his cane, and wishing that he was a clever chap like that Pen. ... If the Major thought that by telling Miss Amory of Mr. Foker's engagement to his cousin, Lady Anni Milton (which information the old gentleman neatly conveyed to the girl as he sate by her side at duncheon below stairs)—if, we say, the Major sthought that the knowledge of this fact would prevent Blanche from paying any further attention to the young lieir of Foker's Entire; he was entirely mistaken. She became only the more gracious to Foker. She praised him, and everything belonging to him. a She praised his mamma; she praised the pony which he node in the Fark; she praised the lovely breloques or gimeracks which the young gentleman wore at his watch-cham, and that dear little darling of a cane, and those dear little delicious monkeys' heads with ruby eyes which ornamented Harry's shirt, and formed the buttons of his waistooat. And then, having praised and coaxed the weak wouth until he blushed and tingled with pleasure, and until Per thought she really had gone quite far enough, she took another theme: " sales I reason from 1 to de

"I am affaird Mr. Foker is a very sad young man," she said, toiming round to Pen.

"He does not look so," Pen answered, with a sneer.

"I mean we have heard sad stories about him. Haven't we, mamma? What was Mr. Poyntz saying here, the other day, about that party att. Richmond? Oh, you naughty creature! ? But there, seeing that Harry's countenance assurned a great expression of alarm, while Pen's more a look of amusement, she turned to the latter and said, "I believe

you are just as bad; I believe you would have liked to have been there,—wouldn't you? I know you would west-and so should I." land of the state of the second second

"Lor', Blanche!" mamma cried.

"Well. I would. I never saw an actress in my life. I would give anything to know one, for I adore talent. And I adore Richmond, that I do; and I adore Greenwich; and I say, I should like to go there." I meet not be distincted as

"Why should not we three bachelors," the Major here broke out gallantly, and to his nephew's special surprise, "beg these ladies to honour us with their company at Greenwich? Is Lady Clavering to go on for ever being hospitable to us, and may we make no return? Speak for yourselves, young men,—eh, begad! Here is my nephew, with his pockets full of money—his pookets full, begad! and Mr. Henry Foker, who, as I have heard say, is pretty well-to-do in the world, how is your levely cousin, Lady Ann. Mr. Foker?—here are these two young ones, and they allow an old fellow like me to speak. Lady Clavering, will you do me the favour to be my guest? and Miss Blanche shall be Arthur's, if she will be so good." A second of which will be so good." A second of which will be so good." Arthur's, if she will be so good."

"I like a bit of fun too," said Lady Clavering; "and we will take some day when Sir Francis " and a find a force

"When Sir Francis dines out,—yes, mamma," the daughter

said: "it will be charming."

And a charming day it was. The dinner was ordered at Greenwich; and Foker, though he did not invite Miss Amory, had some delicious opportunities of conversation with her during the repast, and afterwards on the balcony of their room at the hotel, and again during the drive home in her-Ladyship's barouche. Pen came down with his uncle, in Sir Hugh Trumpington's brougham, which the Major borrowed for the occasion. "I am an old soldier, begad," he said, "and I learned in early life to make myself comfortable."

And, being an old soldier, he allowed the two young men to pay for the dinner between them; and all the way home in the brougham he rallied Pen about Miss Amory's evident artiality for him-praised her good looks, spirits, and witΓ

and again told Pen, in the strictest confidence, that she would be a devilish deal richer than people thought.

# CHAPTER XLII.

## CONTAINS A NOVEL INCIDENT.

Some account has been given, in a former part of this story, how Mr. Pen, during his residence at home, after his defeat at Oxbridge, had occupied himself with various literary compositions, and, amongst other works, had written the greater part of a novel. This book, written under the influence of his youthful embarrassments, amatory and pecuniary, was of a very fierce, gloomy, and passionate sort,—the Byronic despair, the Wertherian despondency, the mocking bitterness of Mephistopheles, of Faust, were all reproduced and developed in the character of the hero; for our youth had just been learning the German language, and imitated, as almost all clever lads do, his favourite poets and writers. Passages in the volumes once so loved, and now read so seldom, still bear the mark of the pencil with which he noted them in those days. Tears fell upon the leaf of the book, perhaps, or blistered the pages of his manuscript, as the passionate young man dashed his thoughts down. If he took up the book afterwards, he had no ability or wish to sprinkle the leaves with that early dew of former times; his pencil was no longer eager to score its marks of approval; but as he looked over the pages of his manuscript, he remembered what had been the overflowing feelings which had caused him to blot it, and the pain which had inspired the line. If the secret history of books could be written, and the author's private thoughts and meanings noted down alongside of his story, how many insipid volumes would become interesting, and dull tales excite the reader! Many a bitter smile passed over Pen's face as he read his novel, and recalled the time and feelings which gave it birth. How pompous some of the grand passages appeared; and how weak others were it which he thought he had expressed his full heart! Tr page was imitated from a then favourite author, as he co

now clearly see and confess, though he had believed himself to be writing originally then. As he mused over certain lines he recollected the place and hour where he wrote them; the ghost of the dead feeling came back as he mused, and he blushed to review the faint image. And what meant those blots on the page? As you come in the desert to ground where camels' hoofs are marked in the clay, and traces of withered herbage are yet visible, you know that water was there once; so the place in Pen's mind was no longer green, and the fons lacrymarum was dried up.

He used this simile one morning to Warrington, as the latter sate over his pipe and book, and Penj with much gesticulation, according to his wont when excited and with a bitter laugh, thumped his manuscript down on the table, making the tea-things rattle and the blue milk dance in the jug. On the previous night he had taken the manuscript out of a long-neglected chest, containing old shooting jackets old Oxbridge scribbling-books, his old surplice, and batteted tap and gown, and other memorials of youth, school and home. He read in the volume in bed, until he fell asleep; for the commencement of the tale was somewhat dull, and he had come home tired from a London evening party.

"By Jove!" said Pen, thumping down his papers, "when I think that these were written but very few years ago, I am ashamed of my memory. I wrote this when I believed myself to be eternally in love with that little coquette, Miss Amory. I used to early down verses to her, and put them into the hollow of a tree, and dedicate them. Amori."

"That was a sweet little play upon words," Warrington remarked, with a puff. Amory Amoriu It showed profound scholdrship. Let us hear a bit of the rubbish." And he stretched over from his easy-chair, and caught hold of Pen's manuscript with the fire-tongs, which he was just using in order to put a coal into his pipe. Thus in possession of the volume, he began to read out from the Leaves from the Life-book of Walter Lorraine.

"Cut that part out," chied Pen, making a dash at the book, which, however, his comrade would not release. "Well! don't read it out at any rate. That's about my other diame, my first—Llady Mirabel that is now. I saw her last night at Lady Whiston's. She asked me to a party at her house, and said that, as old friends, we ought to meet oftener! She has been seeing me any time these two years in town, and never thought of inviting me before; but seeing Werman talking to me, and Monsieur Dubois, the French literary man, who had a dozen orders dw, and might have passed for a Marshal of France, she condescended to invite me. The Claverings are to be there on the same evening. Werman the same twenty the excitors to meet one's two flames at the same table?"

Two flames between heads of burnt-out cinders, Warrington said: "Are both the bestives in this book?"

"Both, or something like thern," Penesaid. "Leohora, who marries the Duke, is the Fotheringay—I drew the Duke from Magnus Charters, with whom I was at Oxford; it's a little like him—and Miss Amony is Need. By/gad, Warrington, I did love that first woman I I throught of her as I walked home from Lady Whistoris in the moonlight; and the whole early scenes came back to me as if they had been pesterday. And whem I got home, I pulled out the story which I wrote about her and the other three years ago. Do youcknow, outrageous as it is, it has some good stuff in it; and if Bungay won't publish it, I think Bacon will."

"That's the way rose poets," said (Warrington. "They fall in love, jilt; on are spitted; they suffer; and they cry out that they suffer more than any other mortals; and when they have experienced feelings enough; they note them down in a book, and take the hook to market. All poets are humbugs, all literary interdare humbugs; directly a man begins to sell his feelings for money we's a humbug. If a poet gets a pain in his side from poor good a direct, he bellows Ai, Ai, louder than Prometheus?

"I suppose a poet has greater sensibility than another man," said Ben, with some spirit. "That it what makes him a poet. I suppose that he sees and feels more keenly; it is that which makes him speak of what he feels and seess

You speak eagerly enough in your leading articles when you espy a false argument in an opponent, or detect a quack in the House. Paley, who does not care for anything else in the world, will talk for an hour about a question of law. Give another the privilege which you take yourself, and the free use of his faculty, and let him be what nature has made Why should not a man sell his sentimental thoughts as well as you your political ideas, or Paley his legal knowledge? Each alike is a matter of experience and practice. It is not money which causes you to perceive a fallacy, or Paley to argue a point, but a natural or acquired aptitude for that kind of truth; and a poet sets down his thoughts and experiences upon paper as a painter does a landscape or a face upon canvas, to the best of his ability, and according to his particular gift. If even I think I have the stuff in me to write an epic, by Jove, I will try. If I only feel that I am good enough to crack a joke or tell a story, I will do that."

"Not a bad speech, young one," Warrington said, "but that does not prevent all poets from being humbugs."

"What—Homer, Æschylus, Shakespeare, and all?" "Their names are not to be breathed in the same sentence

with you pigmies," Mr. Warrington said; "there are men and men, sir."

"Well, Shakespeare was a man who wrote for money, just as you and I do," Pen answered; at which Warrington confounded his impudence, and resumed his pipe and his manuscript.

There was not the slightest doubt then that this document contained a great deal of Pen's personal experiences, and that "Leaves from the Life-book of Walter Lorraine" would never have been written but for Arthur Pendennis's own private griefs, passions, and follies. As we have become acquainted with these in the earlier part of his biography, it will not be necessary to make large extracts from the novel of "Walter Lorraine," in which the young gentleman had depicted such of them as he thought were likely to interest the reader, or were suitable for the purposes of his story.

Now, though he had kept it in his box for nearly half of the period during which, according to the Horatian maxim, a work of art ought to his ripening (a maxim, the truth of which may, by the way, be questioned altogether), Mr. Pen had not buried his novel for this time in order that the work might improve, but because he did not know where else to bestow it, or had no particular desire to see it. A man who thinks of putting away a composition for ten years before he shall give it to the world, or exercise his own maturer judgment upon it, had best be very sure of the original strength and durability of the work; otherwise, on withdrawing it from its crypt, he may find that, like small wine, it has lost what flavour it once had, and is only tasteless when opened. There are works of all tastes and smacks, the small and the strong, those that improve by age, and those that won't bear keeping at all, but are pleasant at the first draught, when they refresh and sparkle.

Now Pen had never any notion, even in the time of his youthful inexperience and fervour of imagination, that the story he was writing was a masterpiece of composition, or that he was the equal of the great authors whom he admired: and when he now reviewed his little performance, he was keenly enough alive to its faults, and pretty modest regarding its merits. It was not very good, he thought; but it was as good as most books of the kind that had the run of circulating libraries and the career of the season. He had critically examined more than one fashionable novel by the authors of the day then popular, and he thought that his intellect was as good as theirs, and that he could write the English language as well as those ladies or gentlemen; and as he now ran over his early performance, he was pleased to find here and there passages exhibiting both fancy and vigour, and traits, if not of genius, of genuine passion and feeling. This, too was Warrington's verdict, when that severe critic, after half an hour's perusal of the manuscript, and the consumption of a couple of pipes of tobacco, laid Pen's book down, vawning portentously. "I can't read any more of that balderdash now," he said; "but it seems to me there is some good stuff in it, Pen, my boy. There's a certain greenness and freshness in it which I like somehow. The bloom disappears off the face of poetry after you begin to shave. You can't get up that naturalness and artless rosy tint in after days. Your cheeks are pale, and have got taded by exposure to evening parties, and you are obliged to take curling-irons, and macassar, and the deuce-knows-what to your whiskers; they curl ambrosially, and you are very grand and genteel, and so forth; but als! Pen, the spring-time was the best."

"What the dence have my whiskers to do with the subject in hand?" Pen said (who perhaps may have been nettled by Warrington's allusion to those ornaments, which, to say the truth, the young man coaxed, and curled, and oiled, and perfumed, and petted, in rather an absurd manner). "Do you think we lear do anything with "Walter Lorraine"? Shall we take him to the publisher's, or make an auto-da-fe of him?"

X ...

"I don't see what is the good of incremation," Warrington said, "though I have a great mind to put him into the fire, to punish your atrocious humbug and hypocrisy. Shall I burn him indeed? You have much too great a value for him to hurt a hair of his head."

"Have 1.? Here goes," said Pen, and "Walter Lorraine." went off the table, and was flung onto the coals. But the fire, having done its duty of boiling the young men's breakfast-kettle, had given up work for the day, and had gone out, as Pen knew very well; and Warnington, with a scornful smile, once more took up the manuscript with the tongs from out of the harmless cinders.

"O Pen, what a humbug you are !" Warrington said; "and, what is worst of all, sir, a clause humbug! "I saw you look to see that the fire was out before you sent Walter Loraine behind the bars. No, we work burn him; we will carry him to the Egyptians, and sell him. We will exchange him away for money, year for silver and gold, and for beef and for inquors, and for tobaccount for he is a comely lad, though not over strong; but we will fatten him up, and give him the bath, and cut his hair, and we will sell him for a hundred plastres to Bacon or to Bungay. The rubbish is saleable enough, sir; and my advice to you is this: the next time you go home for a holiday, take Walter Lorraine in your carpet bag give him a more modern air, prove away, though sparingly, some of the green passages, and add a little comedy.

lness, and satire, and that sort of thing, and then ny to market and sell him. The book is not a onders, but it will do very well." think so. Warrington?" said Pen, delighted, for at praise from his cynical friend. by young fool! I think it's uncommonly clever," said, in a kind voice. "So do you, sir!" And muscript which he held in his hand he playfully on the cheek. That part of Pen's countenance d as it had ever done in the earliest days of his e grasped the other's hand and said, "Thank you, "with all his might; and then he retired to his with his book, and passed the greater part of the is bed re-reading it. And he did as Warrington and altered not a little, and added a great deal, th he had fashioned "Walter Lorraine" pretty he shape in which, as the respected novel-reader bsequently appeared. A G . If the law we e was at work upon this performance; the goodrrington artfully inspired the two gentlemen who Messis Bacon and Bungay with the greatest garding "Walter Lorraine," and pointed out the rits of its distinguished author. It was at the n the novel called the "fashionable" was in rg us, and Warrington did not fail to point out, ow Per was a man of the very first fashion himeived at the houses of some of the greatest perthe land. The simple and kind-hearted Percy brought to bear upon Mrs. Bungay, whom he nat his friend Peridennis was occupied upon a e most exciting nature; a work that the whole run after full of wit, genius, satire, pathos, and avable good quality. We have said before that ew no more about novels than the did about Algebra, and neither read nor understood any is which he published and paid for; but he took ; from his professional advisers and from Mrs. B., the with a view to a commercial transaction, asked and Warrington to dinner again. hen he found that Bungay was about to treat, of course began to be anxious and curious, and desired to outbid his rival. Was anything settled between Mr. Pendennis and the odious house "over the way" about the new book? Mr. Hack, the confidential reader, was told to make inquiries, and see if anything was to be done; and the result of the inquiries of that diplomatist was, that one morning Bacon himself toiled up the staircase of Lamb Court, and to the door on which the names of Mr. Warrington and Mr. Pen-

dennis were painted.

For a gentleman of fashion, as poor Pen was represented to be, it must be confessed that the apartments he and his friend occupied were not very suitable. The ragged carpet had grown only more ragged during the two years of joint occupancy; a constant odour of tobacco perfumed the sitting-room; Bacon tumbled over the laundress's buckets in the passage through which he had to pass; Warrington's shooting-jacket was as tattered at the elbows as usual; and the chair which Bacon was requested to take on entering broke down with the publisher. Warrington burst out laughing, said that Bacon had got the game chair, and bawled out to Pen to fetch a sound one from his bedroom: and seeing the publisher looking round the dingy room with an air of profound pity and wonder, asked him whether he didn't think the apartments were elegant, and if he would like, for Mrs. Bacon's drawing-room, any of the articles of furniture? Mr. Warrington's character as a humorist was known to Mr. Bacon. "I never can make that chap out," the publisher was heard to say, "or tell whether he is in earnest or only chaffing."

It is very possible that Mr. Bacon would have set the two gentlemen down as impostors altogether, but that there chanced to be on the breakfast-table certain cards of invitation which the post of the morning had brought in for Pen, and which happened to come from some very exalted personages of the beau monde, into which our young man had his introduction. Looking down upon these, Bacon saw that the Marchioness of Steyne would be at home to Mr. Arthur Pendennis upon a given day, and that another lady of distinction proposed to have dancing at her house upon a certain future evening. Warrington saw the admiring pub-

lisher eyeing these documents. "Ah," said he, with an air of simplicity, "Pendennis is one of the most affable young men I ever knew, Mr. Bacon. Here is a young fellow that dines with all the great men in London, and yet he'll take his mutton-chop with you and me quite contentedly. There's nothing like the affability of the old English gentleman."

"Oh, no, nothing," said Mr. Bacon.

"And you wonder why he should go on living up three pair of stairs with me, don't you, now? Well, it is a queer taste. But we are fond of each other; and as I can't afford to live in a grand house, he comes and stays in these rickety old chambers with me. He's a man that can afford to live anywhere."

"I fancy it don't cost him much here," thought Mr. Bacon; and the object of these praises presently entered the room

from his adjacent sleeping apartment.

Then Mr. Bacon began to speak upon the subject of his visit; said he heard that Mr. Pendennis had a manuscript novel; professed himself anxious to have a sight of that work, and had no doubt that they would come to terms respecting it. What would be his price for it? would he give Bacon the refusal of it? he would find our house a liberal house, and so forth. The delighted Pen assumed an air of indifference, and said that he was already in treaty with Bungay, and could give no definite answer. This piqued the other into such liberal though vague offers, that Pen began to fancy Eldorado was opening to him, and that his fortune was made from that day.

I shall not mention what was the sum of money which Mr. Arthur Pendennis finally received for the first edition of his novel of "Walter Lorraine," lest other young literary aspirants should, expect to be as lucky as he was, and unprofessional persons forsake their own callings, whatever they may be, for the sake of supplying the world with novels, whereof there is already a sufficiency. Let no young people be misled and rush fatally into romance-writing; for one book which succeeds, let them remember the many that fail—I do not say deservedly or otherwise, and wholesomely abstain. Or if they venture, at least let them do so at their own peril. As for those who have already written novels, this warning is not

addressed, of course, to them. Let them take their wares to market; let them apply to Bacon and Burgay, and all the publishers in the Row, or the metropolis, and may they be happy in their ventures! This world is so wide; and the tastes of mankind happily so various, that there is always a chance for every man, and he may win the prize by his genius or by his good fortune. But what is the chance of success or failure for obtaining popularity, or of holding it when achieved? One man goes over the ice, which bears him, and a score who follow flounder in. In fine, Mr. Pendennis's was an exceptional case, and applies to Minself only; and I assert solemnly, and will to the last maintain, that it is one thing to write a novel, and another to get money for it.

By ment, then, or good fortune, or the skillful playing of of Bungay against Bacon which Warrington performed (and which an amateur novelist is quite welcome to try upon any two publishers in the trade), Pen's novel was actually sold for a certain sum of money to one of the two eminent patrons of letters whom we have introduced to our readers. The sum was so considerable that Pen thought of opening an account at a banker's, or of keeping a dab and horse, or of descending into the first floor of Lamb Court into newly-furnished apartments, or of migrating to the fashionable end of the town.

Major Pendennis advised the latter move strongly. He opened his eyes with wonder when he heard of the good luck that had befallen Pen , and which the latter, as soon as it occurred, hastened eagerly to communicate to his uncle. The Major was almost angry that Pen should have earned so much money. "Who the doose reads this kind of thing?" he thought to himself, when he beard of the bargain which Ben had made. "I never read your novels and rubbish. Except Paul de Kock, who certainly makes me laugh, I don't think I've looked into a book of the sort these thirty years. Gad! Pen's a lucky fellow. I should think he might write one of these in a month now, --- say a month. That's twelve in a year. Dalmmy, he may go on spinning this nonsense for the next four or five years, and make a fortune. In the meantime, I should wish him to live properly, take respectable apartments, and keep a brougham."

Arthur, laughing, told Warrington what his uncle's advice had been; but he luckily had a much more reasonable counsellor than the old gentleman in the person of his friend, and in his own conscience, which said to him, "Be grateful for this piece of good fortune; don't plunge into any extravagances. Pay back Laura!" And he wrote a letter to her. in which he told her his thanks and his regard, and enclosed to her such an instalment of his debt is nearly wiped it off. The widow and Laura herself might well be affected by the letter. It was written with genuine tenderness and modesty; and old Doctor Portman, when he read a passage in the letter, in which Pen, with an honest heart full of gratitude, humbly thanked Heaven for his present prosperity. and for sending him such dear and kind friends to support him in his ill-fortune—when Doctor Portman read this portion of the letter his voice faltered, and his eyes twinkled behind his spectacles. And when he had quite finished reading the same, and had taken his glasses off his mose, and had folded up the paper and given it back to the widow. I am constrained to say, that after holding Mrs. Pendennis's hand for a minute, the Doctor drew that lady towards him and fairly kissed her. At which salute, of course, Helen burst out orving on the Doctor's shoulder, for ther heart was too full to give any other reply; and the Doctor, blushing a great deal after his feat, led the lady, with a bow, to the sofa, on which he seated himself by her, and he murobled out, in a low voice, some words of a Great Poet whom he loved very much, and who describes how in the days of his prosperity he had made!"the widow's heart to sing for joy."

"The letter does the boy very great bonour—very great honour, my dear," he said, patting it as it lay on Helen's kace; "and I think we have all reason to be thankful for it—very thankful. I need not tell you in what quarter, my dear, for you are a sainted woman—yes, Laura, my love, your mother is a sainted woman. And Mrs. Perdennis, ma'am, I stall order a copy of the book for myself, and another at the Book Club."

We may be sure that the wiflow and Laura walked out to meet the mail which brought them their copy of Pen's precious novel as soon as that work was printed and reads

for delivery to the public; and that they read it to each other; and that they also read it privately and separately, for when the widow came out of her room in her dressing-gown at one o'clock in the morning with volume two, which she had finished, she found Laura devouring volume three in bed. Laura did not say much about the book; but Helen pronounced that it was a happy mixture of Shakespeare, and Byron, and Walter Scott, and was quite certain that her son was the greatest genius, as he was the best son, in the world.

Did Laura not think about the book and the author. although she said so little! At least she thought about Arthur Pendennis. Kind as his tone was, it vexed her. She did not like his eagerness to repay that money. She would rather that her brother had taken her gift as she intended it, and was pained that there should be money calculations between them. His letters from London, written with the good-natured wish to amuse his mother, were full of descriptions of the famous people, and the entertainments, and magnificence of the great city. Everybody was flattering him and spoiling him, she was sure. Was he not looking to some great marriage, with that cunning uncle for a Mentor (between whom and Laura there was always an antipathy) -that inveterate worldling, whose whole thoughts were bent upon pleasure and rank and fortune? He never alluded to to old times, when he spoke of her. He had forgotten them and her perhaps: had he not forgotten other things and people?

These thoughts may have passed in Miss Laura's mind, though she did not, she could not, confide them to Helen. She had one more secret, too, from that lady, which she could not divulge, perhaps because she knew how the widow would have rejoiced to know it. This regarded an event which had occurred during that visit to Lady Rockminster, which Laura had paid in the last Christmas holidays, when Pen was at home with his mother, and when Mr. Pynsent, supposed to be so cold and so ambitious, had formally offered his hand to Miss Bell. No one except herself and her admirer knew of this proposal, or that Pynsent had been rejected by her; and probably the reasons she gave to the

mortified young man himself were not those which actuated her refusal, or those which she chose to acknowledge to herself. "I never," she told Pynsent, "can accept such an offer as that which you make me, which you own is unknown to your family, as I am sure it would be unwelcome to them. The difference of rank between us is too great. You are very kind to me here—too good and kind, dear Mr. Pynsent:—but I am little better than a dependant."

"A dependant! who ever so thought of you? You are:

the equal of all the world," Pynsent broke out.

"I am a dependant at home, too," Laura said sweetly; "and, indeed, I would not be otherwise. Left early a poor orphan, I have found the kindest and tenderest of mothers, and I have vowed never to leave her—never. Pray do not speak of this again—here; under your relative's roof, or elsewhere. It is impossible."

"If Lady Rockminster asks you herself, will you listen to

her? Pymsent cried eagerly design and the

"No." Laura said. "I beg you never to speak of this any more. I must go away if you do." And with this she left him.

Pymsent never asked for Lady Rockminster's intercession—he knew how vain it was to look for that—and he never spoke again on that subject to Laura or to any person.

water to the safet

When at length the famous novel appeared, it not only met with applause from more impartial critics than Mrs. Pendennis, but, luckily for Pen, it suited the taste of the public; and obtained a quick and considerable popularity. Before two months were over, Pen had the satisfaction and surprise of seeing the second edition of "Walter Lorraine" advertised in the newspapers, and enjoyed the pleasure of reading and sending home the critiques of various literary journals and reviewers upon his book. Their censure did not much affect him; for the good-matured young man was disposed to accept with considerable himility the dispraise of others. Nor did their praise elate him overmuch; for, like most honest persons, he had his own opinion about his own performance, and when a critic praised him in the wrong place, he was hurt rather than pleased by the com-

pliment. But if a review of his work was very laudatory, it was a great pleasure to him to send it home to his mother at Fairoaks, and to think of the joy which it would give there. There are some natures, and perhaps, as we have said, Pendennis's was one, which are improved and softened by prosperity and kindness, as there are men of other dispositions who become arrogant and graceless under good fortune. Happy he who can endure one or the other with modesty and good-humour! Lucky he who has been educated to bear his fate, whatsoever it may be, by an early example of uprightness and a childish training in honour!

### CHAPTER XLIII.

#### ALSATIA.

Bred up, like a bailiff or a shabby attorney, about the purlieus of the Inns of Court, Shepherd's Inn is always to be found in the close neighbourhood of Lincoln's Inn Fields and the Temple. Somewhere behind the black gables and smutty' chimney-stalks of Wych Street, Holywell Street, Chancery Lane, the quadrangle lies, hidden from the outer world; and it is approached by curious passages and ambiguous smoky alleys, on which the sun has forgotten to shine. Slop-sellers, brandy-ball and hard-bake vendors, purveyors of theatrical prints for youth, dealers in dingy furniture, and bedding suggestive of anything but sleep, line the narrow walls and dark casements with their wares. The doors are manybelled; and crowds of dirty children form endless groups about the steps, or around the shell-fish dealers' trays in these courts, whereof the damp pavements resound with pattens, and are drabbled with a never-failing mud. Balladsingers come and chant here, in deadly guttural tones, satirical songs against the Whig administration, against the bishops and dignified clergy, against the German relatives of an august royal family; Punch sets up his theatre, sure of an audience, and occasionally of a halfpenny, from the swarming occupants of the houses; women scream after their children for loitering in the gutter, or, worse still, against the husband who comes reeling from the gin-shop;—there is a ceaseless din and life in these courts, out of which you pass into the tranquil, old-fashioned quadrangle of Shepherd's Inn. In a mangy little grass-plat in the centre rises up the statue of Shepherd, defended by iron railings from the assaults of boys. The Hall of the Inn, on which the founder's arms are painted, occupies one side of the square; the tall and ancient chambers are carried round other two sides, and over the central archway, which leads into Oldcastle Street, and so

into the great London thoroughfare.

The Inn may have been occupied by lawyers once; but the laity have long since been admitted into its precincts, and I do not know that any of the principal legal firms have their chambers here. The offices of the Polwheedle and Tredyddlum Copper Mines occupy one set of the groundfloor chambers; the Registry of Patent Inventions and Union of Genius and Capital Company, another. The only gentleman whose name figures here, and in the "Law List," is Mr. Campion, who wears mustachios, and who comes in his cab twice or thrice in a week, and whose West End offices are in Curzon Street, Mayfair, where Mrs. Campion entertains the nobility and gentry to whom her husband lends money. There, and on his glazed cards, he is Mr. Somerset Campion; here he is Campion & Co.; and the same tuft which ornaments his chin sprouts from the under-lip of the rest of the firm. It is splendid to see his cab-horse harness blazing with heraldic bearings, as the vehicle stops at the door leading to his chambers. The horse flings froth off his nostrils as he chafes and tosses under the shining bit. reins and the breeches of the groom are glittering white: the lustre of that equipage makes a sunshine in that shady place.

Our old friend, Captain Costigan, has examined Campion's cab and horse many an afternoon, as he trailed about the court in his carpet slippers and dressing-gown, with his old hat cocked over his eye. He suns himself there after his breakfast when the day is suitable; and goes and pays a visit to the porter's lodge, where he pats the heads of the children, and talks to Mrs. Bolton about the thayatres and me daughther Leedy Mirabel. Mrs. Bolton was herself in the

profession once, and danced at the Wells in early days as the

thirteenth of Mr. Serle's forty pupils.

Costigan lives in the third floor at No. 4, in the rooms which were Mr. Podmore's, and whose name is still on the door-(somebody else's name, by the way, is on almost all the doors in Shepherd's Inn). When Charley Podmore (the pleasing tenor singer, T. R. D. L., and at the Back Kitchen Concert Rooms) married and went to live at Lambeth, he ceded his chambers to Mr. Bows and Captain Costigan, who occupy them in common now; and you may often hear the tones of Mr. Bows's piano of fine days when the windows are open, and when he is practising for amusement, or for the instruction of a theatrical pupil, of whom he has one or two. Fanny Bolton is one, the portress's daughter, who has heard tell of her mother's theatrical glories, which she longs to emulate... She has a good voice and a pretty face and figure for the stage; and she prepares the rooms and makes the beds and breakfasts for Messrs. Costigan and Bows in return for which the latter instructs her in music and singing. But for his unfortunate propensity to liquor (and in that excess she supposes that all men of fashion indulge), she thinks the Captain the finest gentleman in the world, and believes in all the versions of all his stories; and she is very fond of Mr. Bows too, and very grateful to him, and this shy, queer old gentleman has a fatherly fondness for her too, for in truth his heart is full of kindness, and he is never leasy unless he loves somebody.

P L d

0

e

t

ai

ti

1

εī

3.

Z.

Costigan has had the carriages of visitors of distinction before his humble door in Shepherd's Inn; and to hear him talk of a morning (for his evening song is of a much more melancholy nature), you would fancy that Sir Charles and Lady Mirabel were in the constant habit of calling at his chambers, and bringing with them the select nobility to visit the "old man, the honest old half-pay Captain poor old Jack

Costigan," as Cos calls himself.

The truth is that Lady Mirabel has left her busband's dard (which has been stuck in the dittle looking glass over the maritelpiece of the sitting room at No. 4 for these many months past), and has come in person to see her father, but not of late days. A kind person, disposed to discharge her

Е

s

æ

31

æ

31

æ

Ю

æ

re

æ

0.

rd

to

re

he

m i

U

ž

he

ıl

NS.

e-

n

×

2

١

;

l

;

t

duties gravely, upon her marriage with Sir Charles, she settled a little pension upon her father, who occasionally was admitted to the table of his daughter and son-in-law. At first poor Cos's behaviour "in the hoight of poloit societee," as he denominated Lady Mirabel's drawing-room table, was harmless, if it was absurd. As he clothed his person in his best attire, so he selected the longest and richest words in his vocabulary to deck his conversation, and adopted a solemnity of demeanour which struck with astonishment all those persons in whose company he happened to be - "Was your Leedyship in the Pork to dee?" he would demand of his daughter. "I looked for your equipage in veen—the poor old man was not gratified by the soight of his daughther's choriot. Sir Chorlus, I saw your neem at the Levee; many's the Levee at the Castle at Dublin that poor old Jack Costigan has attended in his time. Did the Tuke look pretty well? Bedad, I'll call at Apsley House and lave me cyard upon 'um. I thank ye, James, a little dthrop more champeane." Indeed he was magnificent in his courtesy to all, and addressed his observations, not only to the master and the guests, but to the domestics who waited at the table, and who had some difficulty in maintaining their professional gravity while they waited on Captain Costigan.

On the first two or three visits to his son-in-law, Costigan maintained a strict sobriety, content to make up for his lost time when he got to the Back Kitchen, where he bragged about his son-in-law's clar't and burgundee, until his own utterance began to fail him, over his sixth tumbler of whisky-punch. But with familiarity his caution vanished, and poor Cos lamentably disgraced himself at Sir Charles Mirabel's table, by premature inebriation. A carriage was called for him; the hospitable door was shut upon him. Often and sadly did he speak to his friends at the Kitchen of his resemblance to King Lear in the plee—of his having a thankless choild, bedad—of his being a pore worn-out, lonely old man, dthriven to dthrinking by ingrafitude, and seeking to dthrown his sourows in punch.

It is painful to be obliged to record the weaknesses of fathers, but it must be furthermore told of Costigan, that when his credit was exhausted and his money gone, he would

not unfrequently beg money from his daughter, and make statements to her not altogether consistent with strict truth. On one day a bailiff was about to lead him to prison, he wrote, "unless the-to you insignificant-sum of three pound five can be forthcoming to liberate a poor man's grey hairs from jail." And the good-natured Lady Mirabel dispatched the money necessary for her father's liberation, with a caution to him to be more economical for the future. On a second occasion the Captain met with a frightful accident, and broke a plate-glass window in the Strand, for which the proprietor of the shop held him liable. The money was forthcoming this time too, to repair her papa's disaster, and was carried down by Lady Mirabel's servant to the slipshod messenger and aide-de-camp of the Captain who brought the letter If the servant had followed the announcing his mishap. Captain's aide-de-camp who carried the remittance, he would have seen that gentleman, a person of Costigan's country too (for have we not said, that however poor an Irish gentleman is, he always has a poorer Irish gentleman to run on his errands and transact his pecuniary affairs?), call a cab from the nearest stand, and rattle down to the Roscius's Head. Harlequin Yard, Drury Lane, where the Captain was indeed in pawn, and for several glasses containing rum-and-water, or other spirituous refreshment, of which he and his staff had partaken. On a third melancholy occasion he wrote that he was attacked by illness, and wanted money to pay the physician whom he was compelled to call in; and this time Lady Mirabel, alarmed about her father's safety, and perhaps reproaching herself that she had of late lost sight of him, called for her carriage and drove to Shepherd's Inn, at the gate of which she alighted, whence she found the way to her father's chambers, "No. 4, third floor, name of Podmore over the door," the portress said, with many curtsies, pointing towards the door of the house, into which the affectionate daughter entered and mounted the dingy stair. Alas! the door, surmounted by the name of Podmore, was opened to her by poor Cos in his shirt-sleeves, and prepared with the gridiron to receive the mutton-chops which Mrs. Bolton had gone to purchase.

Also, it was not pleasant for Sir Charles Mirabel to have

letters constantly addressed to him at Brookes's with the information that Captain Costigan was in the hall, waiting for an answer; or when he went to play his rubber at the Travellers', to be obliged to shoot out of his brougham and run up the steps rapidly, lest his father-in-law should seize upon him; and to think that while he read his paper or played his whist, the Captain was walking on the opposite side of Pall Mall, with that dreadful cocked hat, and the eve beneath it fixed steadily upon the windows of the club. Charles was a weak man; he was old, and had many infirmities. He cried about his father-in-law to his wife, whom he adored with senile infatuation; he said he must go abroad -he must go and live in the country-he should die, or have another fit if he saw that man again—he knew he should. And it was only by paying a second visit to Captain Costigan, and representing to him that if he plagued Sir Charles by letters, or addressed him in the street, or made any further applications for loans, his allowance would be withdrawn altogether, that Lady Mirabel was enabled to keep her papa in order, and to restore tranquillity to her husband. And on occasion of this visit, she sternly rebuked Bows for not keeping a better watch over the Captain; desired that he should not be allowed to drink in that shameful way; and that the people at the horrid taverns which he frequented should be told upon no account to give him credit. "Papa's conduct is bringing me to the grave," she said (though she looked perfectly healthy), "and you, as an old man, Mr. Bows, and one that pretended to have a regard for us, ought to be ashamed of abetting him in it." These were the thanks which honest Bows got for his friendship and his life's devotion. And I do not suppose that the old philosopher was much worse off than many other men, or had greater reason to grumble.

On the second floor of the next house to Bows's, in Shepherd's Inn, at No. 3, live two other acquaintances of ours, Colonel Altamont, agent to the Nawaub of Lucknow, and Captain the Chevalier Edward Strong. No name at all is over their door. The Captain does not choose to let 2" the world know where he lives, and his cards bear the addr

of a Jermyn Street hotel; and as for the Ambassador Plenipotentiary of the Indian potentate, he is not an envoy
accredited to the Courts of St. James's or Leadenhall Street,
but is here on a confidential mission, quite independent of
the East India Company or the Board of Control. "In fact,"
as Strong says, "Colonel Altamont's object being financial,
and to effectuate a sale of some of the principal diamonds
and rubies of the Lucknow crown, his wish is not to report
himself at the India House or in Cannon Row, but rather
to negotiate with private capitalists—with whom he has had
important transactions both in this country and on the
Continent."

We have said that these anonymous chambers of Strong's had been very comfortably furnished since the arrival of Sir Francis Clavering in London, and the Chevalier might boast with reason to the friends who visited him that few retired Captains were more snugly quartered than he, in his crib in There were three rooms below: the office Shepherd's Inn. where Strong transacted his business-whatever that might be-and where still remained the desk and railings of the departed officials who had preceded him, and the Chevalier's own bedroom and sitting-room; and a private stair led out of the office to two upper apartments, the one occupied by Colonel Altamont, and the other serving as the kitchen of the establishment, and the bedroom of Mr. Grady, the attendant. These rooms were on a level with the apartments of our friends Bows and Costigan next door at No. 4; and by reaching over the communicating leads, Grady could command the mignonette-box which bloomed in Bows's window.

From Grady's kitchen-casement often came odours still more fragrant. The three old soldiers who formed the garrison of No. 3 were all skilled in the culinary art. Grady was great at an Irish stew; the Colonel was famous for pitlaus and curries; and as for Strong, he could cook anything. He made French dishes and Spanish dishes, stews, fricassees, and omelettes, to perfection; nor was there any man in England more hospitable than he when his purse was full, or his credit was good. At those happy periods, he could give a friend, as he said, a good dinner, a good glass of

wine, and a good song afterwards; and poor Cos often heard with envy the roar of Strong's choruses, and the musical clinking of the glasses, as he sate in his own room, so far removed and yet so near to those festivities. It was not expedient to invite Mr. Costigan always: his practice of inebriation was lamentable; and he bored Strong's guests with his stories when sober, and with his maudlin tears when drunk.

:

٢

t

l

١

A strange and motley set they were, these friends of the Chevalier; and though Major Pendennis would not much have relished their company, Arthur and Warrington liked it There was a history about every man of the set; they seemed all to have had their tides of luck and bad fortune. Most of them had wonderful schemes and speculations in their pockets, and plenty for making rapid and extraordinary fortunes. "Jack Holt had been in Queen Christina's army, when Ned had fought on the other side; and was now organizing a little scheme for smuggling tobacco into London, which must bring thirty thousand a year to any man who would advance fifteen hundred, just to bribe the last officer of the Excise who held out, and had wind of the scheme. Tom Diver, who had been in the Mexican navy, knew of a specie ship which had been sunk in the first year of the war, with three hundred and eighty thousand dollars on board, and a hundred and eighty thousand pounds in bars and doubloons. "Give me eighteen hundred pounds," Tom said, "and I'm off to-morrow. I take out four men and a diving bell with me; and I return in ten months to take my seat in Parliament, by Jove, and to buy back my family. estate." 111Keightley, the manager of the Polwheedle and Tredyddlum Copper Mines (which were as yet under water), besides singing as good a second as any professional man, and besides the Tredyddlum Office, had a Smyrna Sponge Company and a little quicksilver operation in view, which would set him straight with the world yet. Filby had been everything-a corporal of dragoons, a field-preacher, and missionary agent for converting the Irish; an actor at a Greenwich fair booth, in front of which his father's attorney found him when the old gentleman died and left him that famous property, from which he got no rents now, and of

which nobody exactly knew the situation. Added to these was Sir Francis Clavering, Bart., who liked their society, though he did not much add to its amusements by his convivial powers. But he was made much of by the company now, on account of his wealth and position in the world. He told his little story and sang his little song or two with great affability. And he had had his own history, too, before his accession to good fortune; and had seen the inside of more prisons than one, and written his name on many a stamped

paper.

When Altamont first returned from Paris, and after he had communicated with Sir Francis Clavering from the hotel at which he had taken up his quarters (and which he had reached in a very denuded state, considering the wealth of diamonds and rubies with which this honest man was entrusted), Strong was sent to him by his patron the Baronet, paid his little bill at the inn, and invited him to come and sleep for a night or two at the chambers, where he subsequently took up his residence. To negotiate with this man was very well, but to have such a person settled in his rooms, and to be constantly burdened with such society, did not suit the Chevalier's taste much; and he grumbled not a little

to his principal.

"I wish you would put this bear into somebody else's cage," he said to Clavering. "The fellow's no gentleman. I don't like walking with him. He dresses himself like a nigger on a holiday. I took him to the play the other night; and, by Jove, sir, he abused the actor who was doing the part of villain in the play, and swore at him so, that the people in the boxes wanted to turn him out. The after-piece was the 'Brigand,' where Wallack comes in wounded, you know, and dies. When he died, Altamont began to cry like a child, and said it was a d----d shame, and cried and swore so, that there was another row, and everybody laughing. Then I had to take him away, because he wanted to take his coat off to one fellow who laughed at him; and bellowed to him to stand up like a man.—Who is he? Where the deuce does he come from? You had best tell me the whole story. Frank; you must one day. You and he have robbed a church together, that's my belief. You had better get

it off your mind at once, Clavering, and tell me what this Altamont is, and what hold he has over you."

"Hang him! I wish he was dead!" was the Baronet's only reply; and his countenance became so gloomy, that Strong did not think fit to question his patron any further at that time, but resolved, if need were, to try and discover for himself what was the secret tie between Altamont and Clavering.

#### CHAPTER XLIV.

## IN WHICH THE COLONEL NARRATES SOME OF HIS ADVENTURES.

EARLY in the forenoon of the day after the dinner in Grosvenor Place, at which Colonel Altamont had chosen to appear, the Colonel emerged from his chamber in the upper story at Shepherd's Inn, and entered into Strong's sittingroom, where the Chevalier sate in his easy-chair with the newspaper and his cigar. He was a man who made his tent comfortable wherever he pitched it, and long before Altamont's arrival had done justice to a copious breakfast of fried eggs and broiled rashers, which Mr. Grady had prepared secundum artem. Good-humoured and talkative, he preferred any company rather than none; and though he had not the least liking for his fellow-lodger, and would not have grieved to hear that the accident had befallen him which Sir Francis Clavering desired so fervently, yet kept on fair terms with him. He had seen Altamont to bed with great friendliness on the night previous, and taken away his candle for fear of accidents; and finding a spirit-bottle empty, upon which he had counted for his nocturnal refreshment, had drunk a glass of water with perfect contentment over his pipe, before he turned into his own crib and to sleep. That enjoyment never failed him. He had always an easy temper, a faultless digestion, and a rosy cheek; and whether he was going into action the next morning or to prison (and both had been his lot), in the camp or the Fleet, the worthy Captain snored healthfully through the night, and woke with a good heart and appetite, for the struggles or difficulties or pleasures of the day

1

ì,

:

it e 's La;

1 :

The first act of Colonel Altamont was to beliew to Grady for a pint of pale ale, the which he first poured into a pewter flagon, whence he transferred it to his own lips. He put down the tankard empty, drew a great breath, wiped his mouth on his dressing-gown (the difference of the colour of his beard from his dyed whiskers had long struck Captain Strong, who had seen, too, that his hair was fair under his black wig, but made no remarks upon these circumstances)—the Colonel drew a great breath, and professed himself immensely refreshed by his draught. "Nothing like that beer," he remarked, "when the coppers are hot. Many a day I've drunk a dozen of Bass at Calcutta, and—and—"

"And at Lucknow, I suppose," Strong said, with a laugh.
"I got the beer for you on purpose—knew you'd want it after last night." And the Colonel began to talk about his

adventures of the preceding evening.

"I cannot help myself," the Colonel said, beating his head with his big hand. "I'm a madman when I get the liquor on board me, and ain't fit to be trusted with a spirit-bottle. When I once begin, I can't stop till I've emptied it; and when I've swallowed it, Lord knows what I say or what I don't say. I dined at home here quite quiet. Grady gave me just my two tumblers, and I intended to pass the evening at the Black and Red as sober as a parson. Why did you leave that confounded sample-bottle of Hollands out of the cupboard, Strong? Grady must go out too, and leave me the kettle a-boiling for tea. It was of no use—I couldn't keep away from it. Washed it all down, sir, by Jingo! And it's my belief I had some more, too, afterwards at that infernal little thieves! den."

"What, were you there too," Strong asked, "and before you came to Grosvenor Place? That was beginning betimes,"

"Early hours to be drunk and cleared out before nine o'clock, eh? But, so it was. Yes, like a great big fool, I must go there; and found the fellows dining—Blackland and young Moss, and two or three more of the thieves. If we'd gone to rouge et noir, I must have won. But we didn't try the black and red. No, hang 'em! they know'd I'd have beat 'em at that—I must have beat 'em—I can't help beating

'em, I tell you. But they was too cunning for me. That rascal Blackland got the bones out, and we played hazard on the dining-table. And I dropped all the money I had from you in the morning—be hanged to my luck! It was that that set me wild; and I suppose I must have been very hot about the head, for I went off thinking to get some more money from Clavering, I recollect; and then—and then I don't much remember what happened till I woke this morning and heard old Bows at No. 4 playing on his piamner."

Strong mused for a while as he lighted his cigar with a coal. "I should like to know how you always draw money

from Clavering, Colonel," he said.

The Colonel burst out with a laugh. "Ha, ha! he owes it

me," he said.

"I don't know that that's a reason with Frank for paying,"

Strong answered. "He owes plenty besides you."

"Well, he gives it me because he is so fond of me," the other said, with the same grinning sneer. "He loves me like a brother; you know he does, Captain.—No? He don't?—Well, perhaps he don't; and if you ask me no questions, perhaps I'll tell you no lies, Captain Strong—put that in your pipe and smoke it, my boy."

"But I'll give up that confounded brandy-bottle," the Colonel continued; after a pause. "I must give it up, or it'll.

be the ruin of me."

"It makes you say queer things," said the Captain, looking Altamont hard in the face. "Romember what you said last night, at Clavering's table."

"Say? What did I say?" asked the other hastily. "Did I split anything? Dammy, Strong, did I split anything?"

"Ask me no questions, and I will tell you no lies," the Chevalier replied on his part. Strong thought of the words Mr. Altamont had used, and his abrupt departure from the Baronet's dining-table and house as soon as he recognized Major Pendennis---or Captain Beak, as he called the Major. But Strong resolved to seek an explanation of these words otherwise than from Colonel Altamont, and did not choose to recall them to the other's memory. "No," he said then, "you didn't split, as you call it, Colonel—it was only a trap of mine to see if I could make you speak—but you didn't

say a word that anybody could comprehend; you were too

far gone for that."

"So much the better!" Altamont thought, and heaved a great sigh, as if relieved. Strong remarked the emotion, but took no notice; and the other, being in a communicative

mood, went on speaking.

"Yes, I own to my faults," continued the Colonel. "There is some things I can't—do what I will—resist: a bottle of brandy, a box of dice, and a beautiful woman. No man of pluck and spirit—no man as was worth his salt—ever could, as I know of. There's hardly p'raps a country in the world in which them three ain't got me into trouble."

"Indeed!" said Strong.

"Yes: from the age of fifteen—when I ran away from home, and went cabin-boy on board an Indiaman—till now, when I'm fifty year old pretty nigh, them women have always been my ruin. Why, it was one of 'em, and with such black eves and jewels on her neck, and sattens and ermine like a duchess, I tell you—it was one of 'em at Paris that swept off the best part of the thousand pound as I went off with. Didn't I ever tell you of it? Well, I don't mind. At first I was very cautious, and having such a lot of money kep' it close and lived like a gentleman-Colonel Altamont. Meurice's Hotel, and that sort of thing-never played except at the public tables, and won more than I lost. Well, sir, there was a chap that I saw at the hotel and the Palace Royal too. a regular swell fellow, with white kid gloves and a tuft to his chin-Bloundell-Bloundell his name was-as I made acquaintance with somehow, and he asked me to dinner. and took me to Madame the Countess de Foljambe's soirées-such a woman, Strong!—such an eye!—such a hand at the pianner! Lor' bless you, she'd sit down and sing to you, and gaze at you, until she warbled your soul out of your body a'most. She asked me to go to her evening parties every Toosday: and didn't I take opera-boxes and give her dinners at the restaurateur's, that's all? But I had a run of luck at the tables, and it was not in the dinners and opera-boxes that poor Clavering's money went. No-be hanged to it !-it was swep' off in another way. One night, at the Countess's, there was several of us at supper-Mr. Bloundell-Bloundell, the

'em, I tell you. But they was too cunning for me. rascal Blackland got the bones out, and we played hazard on the dining-table. And I dropped all the money I had from you in the morning—be hanged to my luck! It was that that set me wild; and I suppose I must have been very hot about the head, for I went off thinking to get some more money from Clavering, I recollect; and then-and then I don't much remember what happened till I woke this morning and heard old Bows at No. 4 playing on his planner."

Strong mused for a while as he lighted his cigar with a coal. " "I should like to know how you always draw money

from Clavering, Colonel," he said.

The Colonel burst out with a laugh. "Ha, ha! he owes it me," he said.

7

r

t

S

f

۵

s

e

ì.

it

s

ď,

"I don't know that that's a reason with Frank for paying," Strong answered. "He owes plenty besides you."

"Well, he gives it me because he is so fond of me," the other said, with the same grinning speer. "He loves me like a brother; you know he does, Captain .-- No? don't? --- Well, perhaps he don't; and if you ask me no questions, perhaps I'll tell you no lies, Captain Strong—put that in your pipe and smoke it, my boy."

"But I'll give up that confounded brandy-bottle," the Colonel continued, after a pause. "I must give it up, or it'l

be the ruin of me."

"It makes you say queer things," said the Captain, looking Altamont hard in the face. "Romember what you said last night, at Clavering's table."

"Say? What did I say?" asked the other hastily. I split anything? Dammy, Strong, did I split anything?"

"Ask me no questions, and I will tell you no lies," the Chevalier replied on his part. Strong thought of the words Mr. Altamont had used, and his abrupt departure from the Baronet's dining table and house as soon as he recognized Major Pendennis-or Captain Beak, as he called the Major. But Strong resolved to seek an explanation of these words otherwise than from Colonel Altamont, and did not choose to recall them to the other's memory. "No," he said then, "you didn't split, as you call it, Colonel-it was only a trap of mine to see if I could make you speak-but you didn't "'He has paid me,' says I; 'but I knew no more than the dead that he owed me anything, and don't remember a bit

about lending him thirty louis.'

"The Marky and Bloundell looks and smiles at each other at this; and Bloundell says, 'Colonel, you are a queer feller. No man could have supposed, from your manners, that you had tasted anything stronger than tea all night, and yet you forget things in the morning. Come, come—tell that to the marines, my friend; we won't have it at any price.'

""En effet, says the Marky, twiddling his little black mustachies in the chimney-glass, and making a lunge or two as he used to do at the fencing-school. (He was a wonder at the fencing-school, and I've seen him knock down the image fourteen times running, at Lepage's.) 'Let us speak of affairs. Colonel, you understand that affairs of honour are best settled at once; perhaps it won't be inconvenient to you to arrange our little matters of last night.'

"What little matters?' says I. Do you owe me any

money; Marky?

""Bah! says he; 'do not let us have any more jesting. I have your note of hand for three hundred and forty limis, La voici!' says he, taking out a paper from his pocket-book.
"And mine for two hundred and ten,' says Bloundell-

Bloundell, and he pulls but his bit of paper.

"I was in such a rage of wonder at this, that I sprang out of bed, and wrapped my dressing-gown round me. Are you come here to make a fool of me? says I. 'I don't owe you two hundred, or two thousand, or two louis; and I won't pay you a farthing. Do you suppose you can catch me with your notes of hand? I laugh at 'em, and at you; and I believe you to be a couple——

"A couple of what? says Mr. Bloundell. 'You, of course, are aware that we are a couple of men of honour, Colonel Altamont, and not come here to tride or to listen to abuse from you. You will either pay us, or we will expose you as a cheat, and chastise you as a cheat, too, says

Bloundell.

"'Qui, parbleu,' says the Marky—but I didn't mind him, for I could have thrown the little fellow out of the window; but it was different with Bloundell—he was a large man, that

weighs three stone more than me, and stands six inches

higher, and I think he could have done for me.

why. I believe you're little better than a polisson, Colonel Altamont,'—that was the phrase he used," Altamont said, with a grin,—"and I got plenty more of this language from the two fellers, and was in the thick of the row with them when another of our party came in. This was a friend of mine—a gent I had met at Boulogne, and had taken to the Countess's myself. "And as he hadn't played at all on the previous night, and had actually warned me against Bloundell and the others, I told the story to him, and so did the other two.

the Countess entreated you to discontinue. These gentlemen offered repeatedly to stop. It was you that insisted on the large stakes, not they. In fact he charged dead against me; and when the two others went away, he told me how the Marky would shoot me as sure as my name was was what it is. "I left the Countess crying, too," said he. "She hates these two men; she has warned you repeatedly against them '(which she actually had done and often told me never to play with them); "and now, Colonel, I have left her in hysterics almost, lest there should be any quarrel between you, and that confounded Marky should put a bullet through your head. It's my belief, says my friend, 'that that woman is distractedly in love with you.'

"Do you think so? says I; upon which my friend told me how she had actually gone down on her knees to him,

and said, 'Save Colonel Altamont!'

"As soon as I was dressed, I went and called upon that lovely woman. She gave a shriek and pretty near fainted when she saw me. She called me Ferdinand,—I'm blest if she didn't."

"I thought your name was Jack," said Strong, with a laugh; at which the Colonel blushed very much behind his

dyed whiskers.

"A man may have more names than one, mayn't he, Strong?" Altamont asked. "When I'm with a lady, I like to take a good one. She called me by my Christian name.

She cried fit to break your heart. I can't stand seeing a woman cry—never could—not whilst I'm fond of her. She said she could not bear to think of my losing so much money in her house. Wouldn't I take her diamonds and necklaces, and pay part?

"I swore I wouldn't touch a farthing's worth of her jewellery, which perhaps I did not think was worth a great deal; but what can a woman do more than give you her all? That's the sort I like, and I know there's plenty of 'em. And I told her to be easy about the money, for I would not pay one single farthing.

"'Then they'll shoot you,' says she; 'they'll kill my

Ferdinand.'"

"They'll kill my Jack wouldn't have sounded well in

French," Strong said, laughing.

"Never mind about names," said the other sulkily; "a man of honour may take any name he chooses, I suppose."

"Well, go on with your story," said Strong. "She said they would kill you."

"'No,' says I, 'they won't: for I will not let that scamp of a Marquis send me out of the world; and if he lays a hand on me, I'll brain him, Marquis as he is?

"At this the Countess shrank back from me as if I had said something very shocking. 'Do I understand Colonel Altamont aright?' says shee and that a British officer refuses to meet any person who provokes him to the field of honour?'

"'Field of honour be hanged, Countess!' says I. 'You would not have me be a target for that little scoundrel's

pistol practice?'

"'Colonel Altamont,' says the Countess, 'I thought you were a man of honour.—I thought, I—but no matter. Good-bye, sir.' And she was sweeping out of the room, her voice regular choking in her pocket-handkerchief.

"'Countess!' says I, rushing after her, and seizing her

"'Leave me, Monsieur le Colonel,' says she, shaking me off; 'my father was a general of the Grand Army. A soldier should know how to pay all his debts of honour.'

"What could I do? Everybody was against me. Caro-

line said I had lost the money; though I didn't remember a syllable about the business. I had taken Deuceace's money too; but then it was because he offered it to me, you know, and that's a different thing. Every one of these chaps was a man of fashion and honour, and the Marky and the Countess of the first families in France. And by Jove, sir, rather than offend her, I paid the money up—five hundred and sixty gold napoleons, by Jove, besides three hundred which I lost when I had my revenge.

"And I can't tell you at this minute whether I was done or not," concluded the Colonel, musing. "Sometimes I think I was; but then Caroline was so fond of me. That woman would never have seen me done—never, I'm sure she wouldn't—at least, if she would, I'm deceived in

woman."

Any further revelations of his past life which Altamont might have been disposed to confide to his honest comrade, the Chevalier, were interrupted by a knocking at the outer door of their chambers, which, when opened by Grady the servant, admitted no less a person than Sir Francis Clavering into the presence of the two worthies.

"The Governor, by Jove," cried Strong, regarding the arrival of his patron with surprise. "What's brought you here?" growled Altamont, tooking sternly from under his heavy eyebrows at the Baronet. "It's no good, I warrant." And, indeed, good very seldom brought Sir Francis Clavering

into that or any other place.

Whenever he came into Shepherd's Inn, it was money that brought the unlucky Baronet into those precincts; and there was commonly a gentleman of the money-dealing world in waiting for him at Strong's chambers, or at Campion's below, and a question of bills to negotiate or to renew. Clavering was a man who had never looked his debts fairly in the face, familiar as he had been with them all his life. As long as he could renew a bill, his mind was easy regarding it; and he would sign almost anything for to-morrow, provided to-day could be left unmolested. He was a man whom scarcely any amount of fortune could have benefited permanently, and who was made to be ruined, to cheat small tradesmen, to be the victim of astuter sharpers—to be niggardly and reckless.

5

Ú

and as destitute of honesty as the people who cheated him, and a dupe, chiefly because he was too mean to be a successful knave. He had told more lies in his time, and undergone more baseness of stratagem in order to stave off a small debt, or to swindle a poor creditor, than would have sufficed to make a fortune for a braver rogue. He was abject and a shuffler in the very height of his prosperity. Had he been a Crown Prince, he could not have been more weak, useless, dissolute, or ungrateful. He could not move through life except leaning on the arm of somebody. And yet he never had an agent but he mistrusted him; and marred any plans which might be arranged for his benefit, by secretly acting against the people whom he employed. Strong knew Clavering, and judged him quite correctly. was not as friends that this pair met; but the Chevalier worked for his principal, as he would when in the army have pursued a harassing march, or undergone his part in the danger and privations of a siege-because it was his duty, and because he had agreed to it. "What is it he wants?" thought the two officers of the Shepherd's Inn garrison, when the Baronet came among them.

His pale face expressed extreme anger and irritation. "So, sir," he said, addressing Altamont, "you've been at your old tricks."

"Which of 'um?" asked Altamont, with a sneer.

"You have been at the Rouge et Noir; you were there last

night," cried the Baronet.

"How do you know,—were you there?" the other said. "I was at the Club; but it wasn't on the colours I played. Ask the Captain—I'we been telling him of it. It was with the bones. It was at hazard, Sir Francis, upon my word and honour it was;" and he looked at the Baronet with a knowing humorous mock humility, which only seemed to make the other more angry.

"What the deuce do I care, sir, how a man like you loses his money, and whether it is at hazard or roulette?" screamed the Baronet, with a multiplicity of oaths, and at the top of his voice. "What I will not have, sir, is that you should use my name, or couple it with yours.—Damn him, Strong, why don't you keep him in better order? I tell you

he has gone and used my name again, sir—drawn a bill upon me, and lost the money on the table. I can't stand it.—I won't stand it.—Flesh and blood won't bear it.—Do you know how much I have paid for you, sir?"

ra

ле b-

ιd

re ve

ıd

ıd

ìt,

d

I

e

Vť

be

ار. د د

er

G.

st

"This was only a very little 'un, Sir Francis—only fifteen pound, Captain Strong; they wouldn't stand another—and it oughtn't to anger you, Governor. Why, it's so trifling I did not even mention it to Strong—did I now, Captain? I protest it had quite slipped my memory, and all on account of that confounded liquor I took."

"Liquor or no liquor, sir, it is no business of mine. I don't care what you drink, or where you drink it—only it shan't be in my house. And I will not have you breaking into my house of a night, and a fellow like you intruding himself on my company. How dared you show yourself in Grosvenor Place last night, sir?—and—and what do you suppose my friends must think of me when they see a man of your sort walking into my dining-room uninvited, and drunk, and calling for liquor as if you were the master of the house?"

"They'll think you know some very queer sort of people, I dare say," Altamont said, with impenetrable good-humour. "Look here, Baronet, I apologize—on my honour I do; and ain't an apology enough between two gentlemen? It was a strong measure I own, walking into your cuddy, and calling for drink as if I was the Captain. But I had had too much before, you see, that's why I wanted some more—nothing can be more simple; and it was because they wouldn't give me no more money upon your name at the Black and Red, that I thought I would come down and speak to you about it. To refuse me was nothing; but to refuse a bill drawn on you that have been such a friend to the shop, and are a baronet and a member of Parliament, and a gentleman and no mistake—damme—it's ungrateful."

"By heavens, if ever you do it again—if ever you dare to show yourself in my house, or give my name at a gambling house or at any other house, by Jove—at any other house—or give any reference at all to me, or speak to me in the street, by Gad, or anywhere else until I speak to you—I'll disclaim you altogether—I won't give you another shilling."

"Governor, don't be provoking," Altamont said surilly.

"Don't talk to me about daring to do this thing or t'other, or when my dander is up it's the very thing to urge me on. I oughtn't to have come last night—I know I oughtn't; but I told you I was drunk, and that ought to be sufficient between gentleman and gentleman."

"You a gentleman! Dammy, sir," said the Baronet, "how dares a fellow like you to call himself a gentleman?"

"I ain't a baronet, I know," growled the other, "and I've forgotten how to be a gentleman almost now; but—but I was one once, and my father was one, and I'll not have this sort of talk from you, Sir F. Clavering, that's flat. I want to go abroad again. Why don't you come down with the money, and let me go? Why the devil are you to be rolling in riches, and me to have none? Why should you have a house and a table covered with plate, and me be in a garret here in this beggarly Shepherd's Inn? We're partners, ain't we? I've as good a right to be rich as you have, haven't I? Tell the story to Strong here, if you like, and ask him to be umpire between us. I don't mind letting my secret out to a man that won't split. Look here, Strong—perhaps you guess the story already—the fact is, me and the Governor—"

"D----, hold your tongue," shrieked out the Baronet in a fury. "You shall have the money as soon as I can get it. I ain't made of money. I'm so pressed and badgered, I don't know where to turn. I shall go mad---by Jove, I shall. I wish I was dead, for I'm the most miserable brute alive. I say, Mr. Altamont, don't mind me. When I'm out of health—and I'm devilish bilious this morning—hang me, I abuse everybody, and don't know what I say. Excuse me if I've offended you. I—I'll try and get that little business done. Strong shall try—upon my word he shall. And I say, Strong, my boy, I want to speak to you. Gome into the office for a minute."

Almost all Clavering's assaults ended in this ignominious way, and in a shameful retreat. Altamont sneered after the Baronet as he left the room and entered into the office, to talk privately with his factorum.

"What is the matter now?" the latter asked of him.

"It's the old story, I suppose."

"D-it, yes," the Baronet said. "I dropped two hun-

dred in ready-money at the Little Coventry last night, and gave a cheque for three hundred more. On her Ladyship's bankers, too, for to-morrow; and I must meet it, for there'll be the deuce to pay else. The last time she paid my playdebts, I swore I would not touch a dice-box again; and she'll keep her word, Strong, and dissolve partnership, if I go on. I wish I had three hundred a year, and was away. At a German watering-place you can do devilish well with three hundred a year. But my habits are so d--- reckless !-- I wish I was in the Serpentine. I wish I was dead-by Gad I wish I was. I wish I had never touched those confounded bones. I had such a run of luck last night, with five for the main, and seven to five all night, until those ruffians wanted to pay me with Altamont's bill upon me. The luck turned from that minute. Never held the box again for three mains, and came away cleared out, leaving that infernal cheque behind me. How shall I pay it? Blackland won't hold it over. Hulker & Bullock will write about it directly to her Ladyship. By Jove, Ned, I'm the most miserable brute in all England."

It was necessary for Ned to devise some plan to console the Baronet under this pressure of grief; and no doubt he found the means of procuring a loan for his patron, for he was closeted at Mr. Campion's offices that day for some time. Altamont had once more a guinea or two in his pocket, with a promise of a further settlement; and the Baronet had no need to wish himself dead for the next two or three months at least. And Strong, putting together what he had learned from the Colonel and Sir Francis, began to form in his own mind a pretty accurate opinion as to the nature of the tie

which bound the two men together.

### CHAPTER XLV.

#### A CHAPTER OF CONVERSATIONS.

EVERY day after the entertainments at Grosvenor Place and Greenwich, of which we have seen Major Pendennis partake the worthy gentleman's friendship and cordiality for t

Clavering family seemed to increase. His calls were frequent; his attentions to the lady of the house unremitting. An old man about town, he had the good fortune to be received in many houses, at which a lady of Lady Clavering's distinction ought also to be seen. Would her Ladyship not like to be present at the grand entertainment at Gaunt House? There was to be a very pretty breakfast ball at Viscount Marrowfat's, at Fulham. Everybody was to be there (including august personages of the highest rank); and there was to be a Wattean quadrille, in which Miss Amory would surely look charming. To these and other amusements the obsequious old gentleman kindly offered to conduct Lady Clavering, and was also ready to make himself useful to the

Baronet in any way agreeable to the latter

In spite of his present station and fortune, the world persisted in looking rather coldly upon Clavering, and strange suspicious rumours followed him about. He was blackballed at two clubs, in succession. In the House of Commons, he only conversed with a few of the most disreputable members of that famous body, having a happy knack of choosing bad society, and adapting himself naturally to it, as other people do to the company of their betters. To name all the senators with whom Clavering consorted would be invidious. We may mention only a few. There was Captain Raff, the bonourable member for Epsom, who retired after the last Goodwood races, having accepted, as Mr. Hotspur, the whip of the party, said, a mission to the Levant; there was Hustingson, the patriotic member for Islington whose voice is never heard now denunciating corruption, since his appointment to the Governorship of Coventry Island; there was Bob Freeny, of the Booterstown Freenys, who is a dead shot, and of whom we therefore wish to speak with every respect. And of all these gentlemen, with whom in the course of his professional duty Mr. Hotspur had to confer, there was none for whom he had a more thorough contempt and dislike than for Sir Francis Clavering, the representative of an ancient race, who had sat for their own borough of Clavering time out of mind in the House. "If that man is wanted for a division," Hotspur said, "ten to one he is to be found in a hell. He was

educated in the Fleet, and he has not heard the end of Newgate yet, take my word for it. He'll muddle away the Begum's fortune at thimblerig, be caught picking pockets, and finish on board the hulks." And if the highborn Hotspur, with such an opinion of Clavering, could yet from professional reasons, be civil to him, why should not Major Pendennis also have reasons of his own for being attentive to this unlucky gentleman?

"He has a very good pellar and a very good cook," the Major said; "as long as he is silent he is not offensive, and he very seldom speaks. If he chooses to frequent gamblingtables, and lose his money to blacklegs, what matters to me? Don't look too curiously into any man's affairs, Pen, my boy; every fellow has some cuphoard in his house, begad, which he would not like you and me to peep into. Why should we try, when the rest of the house is open to us? And a devilish good house, too, as you and I know. And if the man of the family is not all one could wish, the women are excellent. The Begum is not over-refined, but as kind a woman as ever lived, and devilish clever too. And as for the little Blanche, you know my opinion about her, you rogue; you know my belief is that she is sweet on you, and would have you for the asking. But you are growing such a great man, that I suppose you won't be content under a Duke's daughter—hay, sir? I recommend you to ask one of them, and try."

Perhaps Pen was somewhat intoxicated by his success in the world; and it may also have entered into the young man's mind (his uncle's perpetual hints serving not a little to encourage the notion) that Miss Amory was tolerably well disposed to renew the little flirtation which had been carried on in the early days of both of them by the banks of the rural Brawl. But he was little disposed to marriage, he said, at that moment, and, adopting some of his uncle's worldly tone, spoke rather contemptuously of the institution, and in favour of a bachelor life.

"You are very happy, sir," said he, "and you get on very well alone, and so do I. With a wife at my side, I should lose my place in society; and I don't, for my part, much fancy retiring into the country with a Mrs. Pendennis, or taking my wife into lodgings to be waited upon by the servant-of-all-work. The period of my little illusions is over. You cured me of my first love, who certainly was a fool, and would have had a fool for her husband, and a very sulky, discontented husband too if she had taken me. We young fellows live fast, sir; and I feel as old at five-and-twenty as many of the old fo—the old bachelors—whom I see in the bow-window at Bays's. Don't look offended; I only mean that I am blase about love matters, and that I could no more fan myself into a flame for Miss Amory now, than I could adore Lady Mirabel over again. I wish I could; I rather like Sir Mirabel for his infatuation about her, and think his passion

is the most respectable part of his life."

"Sir Charles Mirabel was always a theatrical man, sir," the Major said, annoyed that his nephew should speak flippantly of any person of Sir Charles's rank and station. "He has been occupied with theatricals since his early days. He acted at Carlton House when he was page to the Prince;he has been mixed up with that sort of thing. He could afford to marry whom he chooses; and Lady Mirabel is a most respectable woman, received everywhere—everywhere, mind. The Duchess of Connaught receives her; Lady Rockminster receives her;—it doesn't become young fellows to speak lightly of people in that station. There's not a more respectable woman in England than Lady Mirabel; and the old fogeys, as you call them, at Bays's, are some of the first gentlemen in England, of whom you youngsters had best learn a little manners, and a little breeding, and a little modesty." And the Major began to think that Pen was growing exceedingly pert and conceited, and that the world made a great deal too much of him.

The Major's anger amused Pen. He studied his uncle's peculiarities with a constant relish, and was always in a good humour with his worldly old Mentor. "I am a youngster of fifteen years' standing, sir," he said adroitly; "and if you think that we are disrespectful, you should see those of the present generation. A protege of yours came to breakfast with me the other day. You told me to ask him, and I did it to please you. We had a day's sights together, and dined at the club, and went to the play. He said the wine at the

ſ

Polyanthus was not so good as Ellis's wine at Richmond; smoked Warrington's cavendish after breakfast; and when I gave him a sovereign as a farewell token, said he had plenty of them, but would take it to show he wasn't proud."

"Did he?—did you ask young Clavering?" cried the Major, appeased at once—"fine boy, rather wild, but a fine boy. Parents like that sort of attention, and you can't do better than pay it to our worthy friends of Grosvenor Place. And so you took him to the play and tipped him? That was right, sir—that was right;" with which Mentor quitted Telemachus, thinking that the young men were not so very bad, and that he should make something of that fellow yet.

As Master Clavering grew into years and stature, he became too strong for the authority of his fond parents and governess, and rather governed them than permitted himself to be led by their orders. With his papa he was silent and sulky, seldom making his appearance, however, in the neighbourhood of that gentleman; with his mamma he roared and fought when any contest between them arose as to the gratification of his appetite, or other wish of his heart: and in his disputes with his governess over his book, he kicked that quiet creature's shins so fiercely, that she was entirely overmastered and subdued by him. And he would have so treated his sister Blanche, too, and did on one or two occasions attempt to prevail over her; but she showed an immense resolution and spirit on her part, and boxed his ears so soundly, that he forbore from molesting Miss Amory as he did the governess, and his mamma, and his mamma's maid.

At length, when the family came to London, Sir Francis gave forth his opinion that "the little beggar had best be sent to school." Accordingly the young son and heir of the house of Clavering was dispatched to the Rev. Otto Rose's establishment at Twickenham, where young noblemen and gentlemen were received, preparatory to their introduction to the great English public schools.

It is not our intention to follow Master Clavering in his scholastic career. The paths to the Temple of Learning were made more easy to him than they were to some of v

of earlier generations. He advanced towards that fane in a carriage-and-four, so to speak, and might halt and take refreshment almost whenever he pleased. He wore varnished boots from the earliest period of youth, and had cambric handkerchiefs and lemon-coloured kid gloves, of the smallest size ever manufactured by Privat. They dressed regularly at Mr. Rose's to come down to dinner. The young gentlemen had shawl dressing gowns, fires in their bedrooms, horse and carriage exercise occasionally, and oil for their hair. Corporal punishment was altogether dispensed with by the Principal, who thought that moral discipline was entirely sufficient to lead youth; and the boys were so rapidly advanced in many branches of learning, that they acquired the art of drinking spirits and smoking cigars, even before they were old enough to enter a public school. Young Frank Clavering stole his father's Havannahs, and conveyed them to school or smoked them in the stables, at a surprisingly early period of life, and at ten years old drank his champagne almost as stoutly as any whiskered cornet of dragoons could do.

When this interesting youth came home for his vacations, Major Pendennis was as laboriously civil and gracious to him as he was to the rest of the family; although the boy had rather a contempt for old Wigsby, as the Major was denominated --- mimicked him behind his back as the polite Major bowed and smirked to Lady Clavering or Miss Amory. and drew rude caricatures, such as are designed by ingenious vouths in which the Major's wig, his nose, his tie, etc., were represented with artluss exaggeration. Untiring in his efforts to be agreeable, the Major wished that Pen, too, should take particular notice of this child; incited Arthur to invite him to his chambers, to give him a dinner at the club, to take him to Madame Tussaud's, the Tower, the play, and so forth, and to tip him, as the phrase is, at the end of the day's pleasures. Arthur, who was good-natured and fond of children, went through all these ceremonies one day—had the boy to breakfast at the Temple, where he made the most contemptuous remarks regarding the furniture, the crockery, and the tattered state of Warrington's dressing-gown, and smoked a short pipe, and recounted the history of a fight between Tuffy and Long Biggings, at Rose's, greatly to the edification of the two gentlemen, his hosts.

As the Major rightly predicted, Lady Clavering was very grateful for Arthur's attention to the boy—more grateful than the lad himself, who took attentions as a matter of course, and very likely had more sovereigns in his pocket than poor Pen, who generously gave him one of his own slender stock of those coins.

The Major, with the sharp eyes with which nature endowed him, and with the glasses of age and experience, watched this boy, and surveyed his position in the family, without seeming to be rudely curious about their affairs. But, as a country neighbour, one who had many family obligations to the Claverings an old man of the world, he took occasion to find out what Lady Clavering's means were, how her capital was disposed, and what the boy was to inherit. And setting himself to work—for what purposes will appear, no doubt, ulteriorly—he soon had got a pretty accurate knowledge of Lady Clavering's affairs and fortune, and of the prospects of her daughter and son. The daughter was to have but a slender provision; the bulk of the property was, as before has been said, to go to the son, -his father did not care for him or anybody else, his mother was dotingly fond of him as the child of her latter days, his sister disliked him. Such may be stated, in round numbers, to be the result of the information which Major Pendennis got. "Ah! my dear madam," he would say, patting the head of the boy, "this boy may wear a baron's coronet on his head on some future coronation, if matters are but managed rightly and if Sir Francis Clavering would but play his cards well."

At this the widow Amory heaved a deep sight "He plays only too much of his cards, Major, I'm afraid," she said. The Major owned that he knew as much—did not disguise that he had heard of Sir Francis Clavering's unfortunate propensity to play—pitied Lady Clavering sincerely; but spoke with such genuine sentiment and sense, that her Ladyship, glad to find a person of experience to whom she could confide her grief and her condition, talked about them pretty unreservedly to Major Pendennis, and was easer to have his advice and consolation. Major Pendennis became the

Begum's confidant and house-friend, and as a mother, a wife, and a capitalist she consulted him.

He gave her to understand (showing at the same time a great deal of respectful sympathy) that he was acquainted with some of the circumstances of her first unfortunate marriage, and with even the person of her late husband, whom he remembered in Calcutta, when she was living in seclusion with her father. The poor lady, with tears of shame more than of grief in her eyes, told her version of her story. Going back a child to India, after two years at a European school, she had met Amory, and foolishly married him. "Oh, you don't know how miserable that man made me," she said, "or what a life I passed betwixt him and my father. Before I saw him I had never seen a man except my father's clerks and native servants. You know we didn't go into society in India on account of-" ("I know," said Major Pendennis, with a bow.) "I was a wild, romantic child: my head was full of novels which I'd read at school: I listened to his wild stories and adventures, for he was a daring fellow, and I thought he talked beautifully of those calm nights on the passage out, when he used to.....Well, I married him, and I was wretched from that day-wretched with my father, whose character you know, Major Pendennis, and I won't speak of; but he wasn't a good man, sirneither to my poor mother, nor to me-except that he left me his money-nor to no one else that I ever heard of; and he didn't do many kind actions in his lifetime. I'm afraid. And as for Amory, he was almost worse: he was a spendthrift, when my father was close; he drank dreadfully, and was furious when in that way. He wasn't in any way a good or a faithful husband to me, Major Pendennis; and if he'd died in the jail before his trial, instead of afterwards, he would have saved me a deal of shame and of unhappiness since, sir." Lady Clavering added: "For perhaps I should not have married at all if I had not been so anxious to change his horrid name; and I have not been happy in my second husband, as I suppose you know, sir. Ah, Major Pendennis, I've got money to be sure, and I'm a lady, and people fancy I'm very happy, but I ain't. We all have our cares, and griefs, and troubles; and many's the day that I sit down to one of my grand dinners with an aching heart, and many a night do I lay awake on my fine bed, a great deal more unhappy than the maid that makes it. For I'm not a happy woman, Major, for all the world says, and envies the Begum her diamonds, and carriages, and the great company that comes to my house. I'm not happy in my husband; I'm not happy in my daughter. She ain't a good girl, like that dear Laura Bell at Fairoaks. She's cost me many a tear, though you don't see 'em; and she sneers at her mother because L haven't had learning and that. How should I? I was brought up amongst natives till I was twelve, and went back to India when I was fourteen. Ah, Major, I should have been a good woman if I had had a good husband. And now I must go upstairs and wipe my eyes, for they're red with cryin'. And Lady Rockminster's a comin', and we're goin' to 'ave a drive in the Park." And when Lady Rockminster made her appearance, there was not a trace of tears or vexation on Lady Clavering's face, but she was full of spirits, and bounced out with her blunders and talk, and murdered the king's English with the utmost liveliness and good-humour.

"Begad, she is not such a bad woman!" the Major thought within himself. "She is not refined, certainly, and calls Apollo 'Apoller;" but she has some heart, and I like that sort of thing, and a devilish deal of money, too. Three stars in India Stock to her name, begad! which that young cub is to have—is he?" And he thought how he should like to see a little of the money transferred to Miss Blanche, and better still, one of those stars shining in the name of Mr. Arthur Pendamis.

Still bent upon pursuing his schemes, whatsoever they might be, the old negotiator took the privilege of his intimacy and age to talk in a kindly and fatherly manner to Miss Blanche, when he found occasion to see her alone. He came in so frequently at luncheon-time, and became so familiar with the ladies, that they did not even hesitate to quarrel before him; and Lady Clavering, whose tongue was loud and temper brusque, had many a battle with the Sylphide in the family friend's presence. Blanche's with seldom failed to have the mastery in these encounters, and

the keen barbs of her arrows drove her adversary discomfitted away. "I am an old fellow," the Major said. "I have nothing to do in life. I have my eyes open. I keep good counsel. I am the friend of both of you; and if you choose to quarrel before me, why I shan't tell any one. But you are two good people, and I intend to make it up between you. I have between lots of people—husbands and wives, fathers and sons, daughters and mammas, before this. I like it; I've nothing else to do."

One day, then, the old diplomatist entered Lady Clavering's drawing-room just as the latter quitted it, evidently in a high state of indignation, and ran past him up the stairs to her own apartments. "She couldn't speak to him now," she said; "she was a great deal too angry with that—that—that little wicked"—anger choked the rest of the words, or prevented their utterance until Lady Clavering had passed out

of hearing.

"My dear good Miss Amory," the Major said, entering the drawing-room, "I see what is happening—you and mamma have been disagreeing. Mothers and daughters disagree in the best families. It was but last week that I healed up a quarrel between Lady Clappenian and her daughter Lady Claudia. Lady Lear and her eldest daughter have not spoken for fourteen years. Kinder and more worthy people than these I never knew in the whole course of my life—for everybody but each other admirable. But they can't live together—they oughtn't to live together; and I wish, my dear creature, with all my soul, that I could see you with an establishment of your own, for there is no woman in London who could conduct one better—with your own establishment, making your own home happy."

"I am not very happy in this one," said the Sylphide; and the stupidity of mamma is enough to provoke a saint."

"Precisely so; you are not swited to one another. Your mother committed one faillt in early life—or was it. Nature, my dear, in your case?—she ought not to have educated you. You ought not to have been bred up to become the refined and intellectual being you are, surrounded, as I own you are, by those who have not your genius or your refinement. Your place would be to lead in the most brilliant circles, not

to follow, and take a second place in any society. I have watched you, Miss Amory: you are ambitious, and your proper sphere is command. You ought to shine, and you never can in this house, I know it. I hope I shall see you in another and a happier one, some day, and the mistress of it."

The Sylphide shrugged her lily shoulders with a look of scorn. "Where is the Prince, and where is the palace, Major Pendennis?" she said "I am ready. But there is

no romance in the world now, no real affection."

"No, indeed," said the Major, with the most sentimental and simple air which he could muster.

"Not that I know anything about it," said Blanche, cast-

ing her eyes down, "except what I have read in novels."

"Of course not," Major Pendennis cried; "how should you, my dear young lady? And novels ain't true, as you remark admirably, and there is no remance left in the world. Begad, I wish I was a young fellow like my nephew."

"And what," continued Miss Amory, musing, "what are the men whom we see about at the balls every night?—dancing guardsmen, penniless Treasury clerks-boobies! If I had my brother's fortune, I might have such an establishment as you promise me; but with my name, and with my little means, what am I to look to? A country parson, or a barrister in a street near Russell Square, or a captain in a dragoon regiment, who will take lodgings for me and come home from the mess tipsy and smelling of smoke like Sir Francis Clavering. That is how we girls are destined to end life. Oh, Major Pendennis, I am sick of London, and of balls, and of young dandies with their chin-tips, and of the insolent great ladies who know us one day and cut us the next-and of the world altogether. I should like to leave it and go into a convent that I should. I shall never find anybody to understand me. And I live here as much alone in my family and in the world as if I were in a cell locked up for ever. I wish there were Sisters of Charity here, and that I could be one and catch the plague, and die of it-I wish to quit the world. I am not very old; but I am tired. I have suffered so much—I've been so disillusionated—I'm weary, I'm weary—oh that the Angel of Death would come and beckon me away!"

This speech may be interpreted as follows. A few nights since a great lady, Lady Flamingo, had cut Miss Amory and Lady Clavering. She was quite mad because she could not get an invitation to Lady Drum's ball. It was the end of the season, and nobody had proposed to her. She had made no sensation at all, she who was so much cleverer than any girl of the year, and of the young ladies forming her special circle. Dora who had but five thousand pounds, Flora who had nothing, and Leonora who had red hair, were going to be married, and nobody had come for Blanche

Amory!

"You judge wisely about the world, and about your position, my dear Miss Blanche," the Major said. "The Prince don't marry nowadays, as you say, unless the Princess has a doosid deal of money in the funds, nor is a lady of his own rank. The young folks of the great families marry into the great families: if they haven't fortune they have each other's shoulders to push on in the world, which is pretty nearly as good. A girl with your fortune can scarcely hope for a great match pour a girl with your genius and your admirable tact and fine manners, with a clever husband by her side, may make any place for herself in the world. We are grown doosid republican. Talent ranks with birth and wealth now, begad, and a clever man with a clever wife may take any place they please."

Miss Amory did not of course in the least understand what Major Pendennis meant. Perhaps she thought over circumstances in her mind, and asked herself could he be a negotiator for a former suitor of hers, and could he mean Pen? No, it was impossible. He had been civil, but nothing more. So she said, laughing, "Who is the clever man, and when will you bring him to me, Major Pendennis?

I am dying to see him."

At this moment a servant threw open the door, and announced Mr. Henry Foker, at which name, and at the appearance of our friend, both the lady and the gentleman burst out laughing.

"That is not the man," Major Pendennis said. "He is engaged to his cousin, Lord Gravesend's daughter.—Good-

bye, my dear Miss Amory."

Was Pen growing worldly, and should a man not get the experience of the world and lay it to his account? "He felt, for his part," as he said, "that he was growing very old very soon. How this town forms and changes us!" he said once to Warrington. Each had come in from his night's amusement, and Pen was smoking his pipe, and recounting, as his habit was, to his friend the observations and adventures of the evening just past. "How I am changed," he said, "from the simpleton boy at Fairoaks, who was fit to break his heart about his first love! Lady Mirabel had a reception to-night, and was as grave and collected as if she had been born a Duchess, and had never seen a trap-door in her life. She gave me the honour of a conversation, and patronized me about 'Walter Lorraine' quite kindly."

"What condescension!" broke in Warrington.

"Wasn't it?" Pen said simply, at which the other burst out laughing according to his wont. "Is it possible," he said, "that anybody should think of patronizing the eminent

author of 'Walter Lorraine'?"

"You laugh at both of us," Pen said, blushing a little-"I was coming to that myself. She told me that she had not read the book (as indeed I believe she never read a book in her life), but that Lady Rockminster had, and that the Duchess of Connaught pronounced it to be very clever. In that case, I said, I should die happy, for that to please those two ladies was in fact the great aim of my existence; and having their approbation, of course I need look for no other. Lady Mirabel looked at me solemnly out of her fine eyes, and said, 'Oh, indeed,' as if she understood me. And then she asked me whether I went to the Duchess's Thursdays; and when I said No, hoped she should see me there, and that I must try and get there, everybody went there—everybody who was in society. And then we talked of the new ambassador from Timbuctoo, and how he was better than the old one; and how Lady Mary Billington was going to marry a clergyman quite below her in rank; and how Lord and Lady Ringdove had fallen out three months after their marriage about Tom Pouter of the Blues, Lady Ringdove's cousin—and so forth, From the gravity of that woman you would have fancied she had been born in a palace, and lived all the seasons of her life in Belgrave Square."

"And you, I suppose you took your part in the conversation pretty well, as the descendant of the Earl your father, and the heir of Fairoaks Castle?" Warrington said. "Yes, I remember reading of the festivities which occurred when you came of age. The Countess gave a brilliant tea strice to the neighbouring nobility; and the tenantry were regaled in the kitchen with a leg of mutton and a quart of ale. The remains of the banquet were distributed amongst the poor of the village; and the entrance to the park was illuminated, until old John put the candle out on retiring to rest at his usual hour."

"My mother is not a countess," said Pen, "though she has very good blood in her veins too. But commoner as she is, I have never met a peeress who was more than her peer, Mr. George; and if you will come to Fairoaks Castle, you shall judge for yourself of her, and of my cousin too. They are not so witty as the London women, but they certainly are as well bred. The thoughts of women in the country are turned to other objects than those which occupy your London ladies. In the country a woman has her household and her poor, her long calm days and long calm evenings."

"Devilish long," Warrington said, "and a great deal too

calm; I've tried 'em."

"The monotony of that existence must be to a certain degree melancholy—like the tune of a long ballad; and its harmony grave and gentle, sad and tender it would be unendurable else. The loneliness of women in the country makes them of necessity soft and sentimental. Leading a life of calm duty, constant routine, mystic reverie—a sort of nuns at large—too much gaiety or laughter would jar upon their almost sacred quiet, and would be as out of place there as in a church."

"Where you go to sleep over the sermon," Warrington said.

"You are a professed misogynist, and hate the sex because, I suspect, you know very little about them," Mr. Pen continued, with an air of considerable self-complacency. "If

you dislike the women in the country for being too slow, surely the London women ought to be fast enough for you. The pace of London life is enormous: how do people last at it, I wonder-male and female? Take a woman of the world-follow her course through the season: one asks how she can survive it? or if she tumbles into a sleep at the end of August, and lies torpid until the spring? She goes into the world every night, and sits watching her marriageable daughters dancing till long after dawn. She has a nursery of little ones, very likely, at home, to whom she administers example and affection; having an eye likewise to bread-andmilk, catechism, music and French, and roast leg of mutton at one o'clock. She has to call upon ladies of her own station, either domestically or in her public character, in which she sits upon Charity Committees, or Ball Committees, or Emigration Committees, or Queen's College Committees, and discharges I don't know what more duties of British stateswomanship. She very likely keeps a poor-visiting list; has conversations with the clergyman about soup or flannel, or proper religious teaching for the parish; and (if she lives in certain districts) probably attends early church. She has the newspapers to read and at least must know what her husband's party is about, so as to be able to talk to her neighbour at dinner; and it is a fact that she reads every new book that comes out, for she can talk, and very smartly and well, about them all, and you see them all upon her drawingroom table. She has the cares of her household besidesto make both ends meet; to make the girls' milliner's bills appear not too dreadful to the father and paymester of the family; to snip off, in secret, a little extra article of expenditure here and there, and convey it in the shape of a banknote, to the boys at college or at sea; to check the encroachments of tradesmen and housekeepers' financial fallacies; to keep upper and lower servants from jangling with one another, and the household in order. Add to this, that she has a secret taste for some art or science—models in clay, makes experiments in chemistry, or plays in private on the violoncello-(and I say, without exaggeration, many London ladies are doing this)—and you have a character before you such as our ancestors never heard of, and such as belongs entirely to our era and period of civilization. Ye gods! how rapidly we live and grow! In nine months, Mr. Paxton grows you a pine-apple as large as a portmanteau; whereas a little one, no bigger than a Dutch cheese, took three years to attain his majority in old times. And as the race of pine-apples, so is the race of man. Hoiaper—what's the Greek for a pine-apple, Warrington?"

"Stop, for mercy's sake, stop with the English and before you come to the Greek!" Warrington cried out, laughing. "I never heard you make such a long speech, or was aware that you had penetrated so deeply into the female mysteries. Who taught you all this, and into whose bouldoirs and nurseries have you been peeping, whilst I was smoking my pipe, and reading my book, lying on my straw

bed?"

"You are on the bank, old boy, content to watch the waves tossing in the winds, and the struggles of others at sea," Pen said. "I am in the stream now, and by Jove I like it! How rapidly we go down it, hay!—strong and feeble, old and young—the metal pitchers and the earthen pitchers. The pretty little china boat swims gaily till the big bruised brazen one bumps him and sends him down—eh, vogue la galère! You see a man sink in the race, and say good-bye to him: look, he has only dived under the other fellow's legs, and comes up shaking his poll, and striking out ever so far ahead! Eh, vogue la galère, I say. It's good sport, Warrington—not winning merely, but playing."

"Well, go in and win, young 'un. I'll sit and mark the game," Warrington said, surveying the ardent young fellow with an almost fatherly pleasure. "A generous fellow plays for the play, a sordid one for the stake; an old fogey sits by and smokes the pipe of tranquillity, while Jack and Tom

are pummelling each other in the ring."

"Why don't you come in George, and have a turn with the gloves? You are big enough and strong enough," Pen

said. "Dear old boy, you are worth ten of me."

"You are not quite as tall as Goliath, certainly," the other answered, with a laugh that was rough and yet tender. "And as for me, I am disabled. I had a fatal hit in early life. I will tell you about it some day. You may, too, meet with

your master. Don't be too eager, or too confident, or too worldly, my boy."

Was Pendennis becoming worldly, or only seeing the world, or both? and is a man very wrong for being after all only a man? Which is the most reasonable, and does his duty best-he who stands aloof from the struggle of life, calmly contemplating it, or he who descends to the ground, and takes his part in the contest? "That philosopher," Pen said, "had held a great place amongst the leaders of the world, and enjoyed to the full what it had to give of rank and riches, renown and pleasure, who came weary-hearted out of it, and said that all was vanity and vexation of spirit. Many a teacher of those whom we reverence, and who steps out of his carriage up to his carved cathedral place, shakes his lawn ruffles over the velvet cushion, and cries out that the whole struggle is an accursed one, and the works of the world are evil. Many a conscience-stricken mystic flies from it altogether, and shuts himself out from it within convent walls (real or spiritual), whence he can only look up to the sky, and contemplate the heaven out of which there is no rest, and no good.

"But the earth, where our feet are, is the work of the same Power as the immeasurable blue yonder, in which the future lies into which we would peer. Who ordered toil as the condition of life—ordered weariness, ordered sickness, ordered poverty, failure, success—to this man a foremost place, to the other a nameless struggle with the crowd—to that a shameful fall, or paralyzed limb, or sudden accident to each some work upon the ground he stands on, until he is laid beneath it." While they were talking, the dawn came shining through the windows of the room, and Pen threw them open to receive the fresh morning air. "Look. George," said he: "look and see the sun rise. He sees the labourer on his way a-field; the work-girl plying her poor needle; the lawyer at his desk, perhaps; the beauty smiling asleep upon her pillow of down; or the jaded reveller reeling to bed; or the fevered patient tossing on it; or the doctor watching by it, over the throes of the mother for the child that is to be born into the world—to be born and to take his part in the suffering and struggling, the tears and laughter, the crime, remorse, love, folly, sorrow, rest."

# CHAPTER XLVI. MISS AMORY'S PARTNERS.

THE noble Henry Foker, of whom we have lost sight for a few pages, has been in the meanwhile occupied, as we might suppose a man of his constancy would be, in the pursuit and indulgence of his all-absorbing passion of love.

I wish that a few of my youthful readers who are inclined to that amusement would take the trouble to calculate the time which is spent in the pursuit, when they would find it to be one of the most costly occupations in which a man can possibly indulge. What don't you sacrifice to it, indeed, young gentlemen and young ladies of ill-regulated minds? Many hours of your precious sleep, in the first place, in which you lie tossing and thinking about the adored object; whence you come down late to breakfast; when noon is advancing, and all the family is long since away to its daily occupations. Then when you at length get to these occupations, you pay no attention to them, and engage in them with no ardour all your thoughts and powers of mind being fixed elsewhere. Then the day's work being slurred over, you neglect your friends and relatives, your natural companions and usual associates in life, that you may go and have a glance at the dear personage, or a look up at her windows, or a peep at her carriage in the Park. Then at night the artless blandishments of home bore you : marnina's conversation palls upon you; the dishes which that good soul prepares for the dinner of her favourite are sent away untasted—the whole meal of life, indeed, except one particular plat, has no relish. Life, business, family ties, home, all things useful and dear once, become intolerable, and you are never easy except when you are in pursuit of your flame.

Such I believe to be not unfrequently the state of mind amongst ill-regulated young gentlemen, and such indeed was Mr. Henry Foker's condition, who, having been bred up to

adulge in every propensity towards which he was inclined, bandoned himself to this one with his usual selfish enthu-Nor because he had given his friend Arthur Penlennis a great deal of good advice on a former occasion, need men of the world wonder that Mr. Foker became passion's slave in his turn. Who among us has not given a plenty of the very best advice to his friends? Who has not preached, and who has practised? To be sure, you, madam, are perhaps a perfect being, and never had a wrong thought in the whole course of your frigid and irreproachable existence; or you, sir, are a great deal too strong-minded to allow any foolish passion to interfere with your equanimity in chambers or your attendance on Change-you are so strong that you don't want any sympathy. We don't give you any, then; we keep ours for the humble and weak, that struggle and stumble and get up again, and so march with the rest of mortals. What need have you of a hand who never fall? Your serene virtue is never shaded by passion, or ruffled by temptation, or darkened by remorse; compassion would be impertinence for such an angel. But then with such a one companionship becomes intolerable; you are, from the very elevation of your virtue and high attributes, of necessity lonely; we can't reach up and talk familiarly with such potentates. Good-bye, then; our way lies with humble folks, and not with serene highnesses like you. And we give notice that there are no perfect characters in this history, except, perhaps, one little one; and that one is not perfect either, for she never knows to this day that she is perfect, and with a deplorable misapprehension and perverseness of humility, believes herself to be as great a sinner as need be.

This young person does not happen to be in London at the present period of our story, and it is by no means for the like of her that Mr. Henry Foker's mind is agitated. But what matters a few failings? Need we be angels, male or female, in order to be worshipped as such? Let us admire the diversity of the tastes of mankind; and the oldest, the ugliest, the stupidest and most pompous, the silliest and most vapid, the greatest criminal, tyrant, booby, Bluebeard, Catherine Hayes, George Barnwell, amongst us, we need

never despair. I have read of the passion of a transported pickpocket for a female convict (each of them being advanced in age, repulsive in person, ignorant, quarrelsome, and given to drink), that was as magnificent as the loves of Cleopatra and Antony, or Lancelot and Guinevere. The passion which Count Borulawski, the Polish dwarf, inspired in the bosom of the most beautiful Baroness at the Court of Dresden, is a matter with which we are all of us acquainted; the flame which burned in the heart of young Cornet Tozer but the other day, and caused him to run off and espouse Mrs. Battersby, who was old enough to be his mamma—all these instances are told in the page of history or the newspaper column. Are we to be ashamed or pleased to think that our hearts are formed so that the biggest and highest-placed Ajax among us may some day find himself prostrate before the pattens of his kitchenmaid; as that there is no poverty or shame or crime, which will not be supported, hugged even with delight, and cherished more closely than virtue would be, by the perverse fidelity and admirable constant folly of a woman?

So then Henry Foker, Esquire, longed after his love, and cursed the fate which separated him from her. When Lord Gravesend's family retired to the country (his Lordship leaving his proxy with the venerable Lord Bagwig), Harry still remained lingering on in London, certainly not much to the sorrow of Lady Ann, to whom he was affianced, and who did not in the least miss him. Wherever Miss Amory went, this infatuated young fellow continued to follow her; and being aware that his engagement to his cousin was known in the world, he was forced to make a mystery of his passion and confine it to his own breast, so that it was so pent in there and pressed down that it is a wonder he did not explode some day with the stormy secret, and perish collapsed after the outburst.

There had been a grand entertainment at Gaunt House on one beautiful evening in June, and the next day's journals contained almost two columns of the names of the most closely printed nobility and gentry who had been honoured with invitations to the ball. Among the guests were Sir Francis and Lady Clavering and Miss Amory, for whom the

indefatigable Major Pendennis had procured an invitation, and our two young friends Arthur and Harry. Each exerted himself, and danced a great deal with Miss Blanche. the worthy Major, he assumed the charge of Lady Clavering, and took care to introduce her to that department of the mansion where her Ladyship specially distinguished herself namely, the refreshment room, where, amongst pictures of Titian and Giorgione, and regal portraits of Vandyke and Revnolds, and enormous salvers of gold and silver, and pyramids of large flowers, and constellations of wax candles—in a manner perfectly regardless of expense, in a word—a supper was going on all night. Of how many creams, jellies, salads, peaches, white soups, grapes, pâtes, galantines, cups of tea, champagne, and so forth, Lady Clavering partook, it does not become us to say. How much the Major suffered as he followed the honest woman about, calling to the solemn male attendants and lovely servant-maids, and administering to Lady Clavering's various wants with admirable patience, nobody knows-he never confessed. He never allowed his agony to appear on his countenance in the least, but with a constant kindness brought plate after plate to the Begum.

Mr. Wagg counted up all the dishes of which Lady Clavering partook as long as he could count (but as he partook very freely himself of champagne during the evening, his powers of calculation were not to be trusted at the close of the entertainment), and he recommended Mr. Honeyman, Lady Steyne's medical man, to look carefully after the Begum, and to call and get news of her Ladyship the next day.

Sir Francis Clavering made his appearance, and skulked for a while about the magnificent rooms; but the company and the splendour which he met there were not to the Baronet's taste, and after tossing off a tumbler of wine or two at the buffet, he quitted Gaunt House for the neighbourhood of Jermyn Street, where his friends Loder, Punter, little Moss Abrams, and Captain Skewball were assembled at the familiar green table. In the rattle of the box, and of their agreeable conversation, Sir Francis's spirits rose to their accustomed point of feeble hilarity.

Mr. Pynsent, who had asked Miss Amory to dance, came up on one occasion to claim her hand; but scowls of recog

nition having already passed between him and Mr. Arthur Pendennis in the dancing-room, Arthur suddenly rose up and claimed Miss Amory as his partner for the present dance, on which Mr. Pynsent, biting his lips and scowling yet more savagely, withdrew with a profound bow, saying that he gave up his claim. There are some men who are always falling in one's way in life. Pynsent and Pen had this view of each other, and regarded each other accordingly.

"What a confounded conceited provincial fool that is!" thought the one. "Because he has written a twopenny novel, his absurd head is turned; and a kicking would take his conceit out of him." e vesti i i mini i

"What an impertinent idiot that man is t" remarked the other to his partner. "His soul is in Downing Street; his neckcloth is foolscap; his hair is sand; his legs are rulers; his vitals are tape and sealing wax; he was a prig in his cradle; and never laughed since he was born, except three times at the same joke of his chief. I have the same liking for that man, Miss Amory, that I have for cold boiled yeal." Upon which Blanche of course remarked that Mr. Pendennis was wicked, mechant, perfectly abominable, and wondered what he would say when her back was turned

"Say!—say that you have the most beautiful figure and the slimmest waist in the world, Blanche-Miss Amory, I mean; I beg your pardon. Another turn; this music would make an alderman dance."

"And you have left off tumbling when you waltz now?" Blanche asked, archly looking up at her partner's face.

"One falls, and one gets up again in life. Blanche-you know I used to call you so in old times, and it is the prettiest name in the world—besides, I have practised since them."

"And with a great number of partners, I'm afraid," Blanche said, with a little sham sigh, and a shrug of the shoulders. And so in truth Mr. Pen had practised a good deal in this life, and had undoubtedly arrived at being able to dance better.

If Pendennis was impertinent in his talk. Foker, on the other hand, so bland and communicative on most occasions, vas entirely mum and melancholy when he danged with Miss mory. To clasp her slender waist was a rapture, to whirl and the room with her was a deligium; but to speak to berwhat could he say that was worthy of her? What pearl of conversation could he bring that was fit for the acceptance of such a Queen of love and wit as Blanche? It was she who made the talk when she was in the company of this love-stricken partner. It was she who asked him how that dear little pony was, and looked at him and thanked him with such a tender kindness and regret, and refused the dear little pony with such a delicate sigh when he offered it. "I have nobody to ride with in London," she said. "Mamma is timid, and her figure is not pretty on horseback. Sir Francis never goes out with me. He loves me like—like a step-daughter. Oh, how delightful it must be to have a father—a father, Mr. Foker!"

"Oh, uncommon," said Mt. Harry, who enjoyed that blessing very calmy; upon which, and forgetting the sentimental air which she had just before assumed. Blanche's grey eyes gazed at Foker with such an arch twinkle that both of them burst out laughing, and Harry, suraptured and at his ease, began to entertain her with a variety of innocent prattle—good kind simple Foker talk, flavoured with many expressions by no means to be discovered in dictionaries, and relating to the personal history of himself or horses, or other things dear and important to him, or to persons in the ball-room then passing before them, and about whose appearance or character. Mr. Harry spoke with artless freedom and a considerable dash of humans.

And it was Blanche who, when the conversation flagged, and the youth's modesty came rushing back and overpowering him, knew how to rearmate her companion—asked him questions about Logwood, and whether it was a pretty place? whether he was a hunting-man, and whether he liked women to hunt? (in which case she was prepared to say that she adored hunting). But Mr. Foker expressing his opinion against sporting females, and pointing out Lady Builfinch, who happened to pass by, as a horse-godmother, whom he had seen at cover with a cigar in her face, Blanche too expressed her detestation of the sports of the field, and said it would make her shudder to think of a dear sweet little fox being killed, on which Foker laughed and waltzed with renewed vigour and grace.

And at the end of the waltz—the last waltz they had on that night—Blanche asked him about Drummington, and whether it was a fine house. His cousins, she had heard, were very accomplished: Lord Erith she had met—and which of his cousins was his favourite? Was it not Lady Ann? Yes, she was sure it was she—sure by his looks and his blushes. She was tired of dancing; it was getting very late; she must go to mamma, and, without another word, she sprang away from Harry Foker's arm, and seized upon Pen's, who was swaggering about the dancing-room, and again said, "Mamma, mamma!—take me to mamma, dear Mr. Pendennis!" transfixing Harry with a Parthian shot, as she fled from him.

My Lord Steyne, with garter and ribbon, with a bald head and shining eyes, and a collar of red whiskers round his face, always looked grand upon an occasion of state, and made a great effect upon Lady Clavering when he introduced himself to her at the request of the obsequious Major Pendennis. With his own white and royal hand, he handed to her Ladyship a glass of wine; said he had heard of her charming daughter, and begged to be presented to her; and, at this very juncture, Mr. Arthur Pendennis came up with the young lady on his arm.

The peer made a profound bow, and Blanche the deepest curtsy that ever was seen. His lordship gave Mr. Arthur Pendennis his hand to shake; said he had read his book, which was very wicked and clever; asked Miss Blanche if she had read it—at which Pen blushed and winced. Why, Blanche was one of the heroines of the novel. Blanche, in black ringlets, and a little altered, was the Newra of "Walter

Lorraine."

Blanche had read it; the language of the eyes expressed her admiration and rapture at the performance. This little play being achieved, the Marquis of Steyne made other two profound bows to Lady Clavering and her daughter, and passed on to some other of his guests at the splendid entertainment.

Mamma and daughter were loud in their expressions of admiration of the noble Marquis so soon as his broad beigar was turned upon them. "He said they make a very nice."

e," whispered Major Pendennis to Lady Clavering. ne now, really? Mamma thought they would; mamma o flustered with the honour which had just been shown er, and with other intoxicating events of the evening. her good-humour knew no bounds. She laughed, she ed, and nodded knowingly at Pen; she tapped him on rm with her fan; she tapped Blanche; she tapped the r: her contentment was boundless, and her method of ing her joy equally expansive.

the party went down the great staircase of Gaunt House norning had risen stark and clear over the black trees of quare, the skies were tinged with pink, and the cheeks me of the people at the ball—ah, how ghastly they That admirable and devoted Major above allhad been for hours by Lady Clavering's side, ministering r and feeding her body with everything that was nice, her ear with everything that was sweet and flatteringhat an object he was! The rings round his eyes were e colour of bistre; those orbs themselves were like the rs' eggs whereof Lady Clavering and Blanche had each 1: the wrinkles in his old face were furrowed in deep s; and a silver stubble, like an elderly morning dew, littering on his chin, and alongside the dyed whiskers, imp and out of curl.

ere he stood, with admirable patience, enduring, unlainingly, a silent agony; knowing that people could ne state of his face (for could he not himself perceive ondition of others, males and females, of his own age?) iging to go to rest for hours past; aware that suppers reed with him, and yet having eaten a little so as to his friend, Lady Clavering, in good-humour; with es of rheumatism in the back and knees; with weary purning in his varnished boots,—so tired, oh, so tired longing for bed! If a man, struggling with hardship prayely overcoming it, is an object of admiration for the that Power in whose chapels the old Major was a ul worshipper must have looked upwards approvingly the constancy of Pendennis's martyrdom. There are ers in that cause as in the other; the negroes in the ce of Mumbo Iumbo tattoo and drill themselves with burning skewers with great fortitude; and we read that the priests in the service of Baal gashed themselves and ble freely. You who can smash the idols, do so with a goo courage; but do not be too fierce with the idolaters,—the worship the best thing they know.

The Pendemises, the elder and the younger, waited wit Lady Clavering and her daughter until her Ladyship's cariage was announced, when the elder's martyrdom may be said to have come to an end, for the good-natured Begur insisted upon leaving him at his door in Bury Street; so he took the back seat of the carriage, after a feeble bow or two and speech of thanks; polite to the last, and resolute in doin his duty. The Begum waved her dumpy little hand by wa of farewell to Arthur and Foker, and Blanche smiled lar guidly out upon the young men, thinking whether she looke very wan and green under her rose-coloured bood, an whether it was the mirrors at Gaunt House, or the fatigu and fever of her own eyes, which made her fancy herself's pale.

Arthur, perhaps, saw quite well how yellow Blanche looked but did not attribute that peculiarity of her complexion the effect of the looking-glasses, or to any error in his sight or her own. Our young man of the world could use his eye very keenly, and could see Blanche's face pretty much a nature had made it. But for poor Foker it had a radiance which dazzled and blinded him; he could see no more fault in it than in the sun, which was now flaring over the house tops.

Amongst other wicked London habits which Pen ha acquired, the moralist will remark that he had got to kee very bad hours, and often was going to bed at the tim when sober country people were thinking of leaving it. Me get used to one hour as to another. Editors of newspaper Covent Garden market people, night cabmen and coffes sellers, chimney-sweeps, and gentlemen and ladies of fashio who frequent balls, are often quite lively at three or for o'clock of a morning, when ordinary mortals are snoring We have shown in the last chapter how Pen was in a bris condition of mind at this period, inclined to smoke his ciga at ease, and to speak freely.

Foker and Pen walked away from Gaunt House, then, indulging in both the above amusements-or rather Pen talked, and Foker looked as if he wanted to say something. Pen was sarcastic and dandified when he had been in the company of great folks. He could not help imitating some of their airs and tones; and having a most lively imagination. mistook himself for a person of importance very easily. rattled away, and attacked this person and that; sneered at Lady John Turnbull's bad French, which her Ladyship will introduce into all conversations in spite of the sneers of everybody; at Mrs. Slack Roper's extraordinary costume and sham jewels; at the old dandies and the young ones;at whom didn't he sneer and laugh?

"You fire at everybody, Pen-you're grown awful, that you are," Foker said. "Now you've pulled about Blondel's yellow wig, and Colchicum's black one, why don't you have a shy at a brown one; hav?--you know whose I mean. It got into

Lady Clavering's carriage."

파

"Under my uncle's hat? My uncle is a martyr, Foker, e my boy. My uncle has been doing excruciating duties all night. He likes to go to hed rather early. He has a dreadful headache if he sits up and touches supper. He atways ye has the gout if he walks or stands much at a ball. been sitting up, and standing up, and supping. He has icagone home to the gout and the headache, and for my sake. Its Shall I make fun of the old boy? no, not for Venice!"

se. "How do you mean that he has been doing it for your

sake?" Foker asked, looking rather alarmed.

ad "Boy! canst thou keep a secret if I impart it to thee?" eff Pen cried out in high spirits. "Art thou of good counsel? ne Wilt thou swear? Wilt thou be mum, or wilt thou peach? "Wilt thou be silent and hear, or wilt thou speak and die?" S. And as he spoke, flinging himself into an absurd theatrical ejattitude, the men in the cab stand in Piccadilly wondered and grinned at the antics of the two young swells.

"What the doose are you driving at?" Foker asked,

glooking very much agitated.

Pen, however, did not remark this agitation much, but continued in the same bantering and excited vein. "Henry, friend of my youth," he said, "and witness of my early follies, though dull at thy books, yet thou art not altogether deprived of sense,—nay, blush not, Henrico, thou hast a good portion of that, and of courage and kindness too, at the service of thy friends. Were I in a strait of poverty, I would come to my Foker's purse. Were I in grief, I would discharge my grief upon his sympathizing bosom——"

"Gammon, Pen-go on," Foker said.

"I would, Henrico, upon thy studs, and upon thy cambric worked by the hands of beauty to adom the breast of valour! Know then, friend of my boyhood's days, that Arthur Pendennis, of the Upper Temple, student-at-law, feels that he is growing lonely, and old Care is furrowing his temples, and Baldness is busy with his crown.—Shall we stop and have a drop of coffee at this stall; it looks very hot and nice? Look how that cabman is blowing at his saucer. -No, you won't? Aristocrat! I resume my tale. I am getting on in life. I have got devilish little money. some. I am thinking of getting some, and settling in life. I'm thinking of settling. I'm thinking of marrying, old boy. I'm thinking of becoming a moral man; a steady port-and sherry character; with a good reputation in my quartier, and a moderate establishment of two maids and a manwith an occasional brougham to drive out Mrs. Pendennis. and a house near the Parks for the accommodation of the children. Ha! what sayest thou? Answer thy friend, thou worthy child of beer. Speak, I adjure thee by all thy vats."

"But you ain't got any money, Pen," said the other, still

looking alarmed.

"I ain't? No, but she 'ave. I tell thee there is gold in store for me—not what you call money, nursed in the lap of luxury, and cradled on grains, and drinking in wealth from a thousand mash-tubs. What do you know about money? What is poverty to you is splendour to the hardy son of the humble apothecary. You can't live without an establishment, and your houses in town and country. A snug little house somewhere off Belgravia, a brougham for my wife, a decent cook, and a fair bottle of wine for my friends at home sometimes—these simple necessaries suffice for me, my Foker." And here Pendennis began to look more serious. Without bantering further, Pen continued, "I've rather serious

ights of settling and marrying. No man can get on in world without some money at his back. You must have ertain stake to begin with, before you can go in and play great game. Who knows that I'm not going to try, old w? Worse men than I have won at it. And as I have got enough capital from my fathers, I must get some ny wife—that's all."

hey were walking down Grosvenor Street as they talked rather as Pen talked, in the selfish fullness of his heart; Mr. Pen must have been too much occupied with his affairs to remark the concern and agitation of his neighr, for he continued—"We are no longer children, you w, you and I, Harry. Bah! the time of our romance passed away. We don't marry for passion, but for lence and for establishment. What do you take your sin for? Because she is a nice girl, and an Earl's ghter, and the old folks wish it, and that sort of thing." And you, Pendennis," asked Foker, "you ain't very fond ne girl-you're going to marry?"

en shrugged his shoulders. "Comme ça," said he; "I like well enough. She's pretty enough; she's clever enough. ink she'll do very well. And she has got money enough at's the great point. Psha! you know who she is, don't ? I thought you were sweet on her yourself one night n we dined with her mamma. It's little Amory."

I-I thought so," Foker said. "And has she accepted

Not quite," Arthur replied, with a confident smile, which ned to say, I have but to ask, and she comes to me that ınt.

Oh, not quite," said Foker; and he broke out with such readful laugh that Pen, for the first time, turned his ights from himself towards his companion, and was struck he other's ghastly pale face.

My dear fellow, Fo! what's the matter? You're ill."

said, in a tone of real concern.

You think it was the champagne at Gaunt House, don't ? It ain't that. Come in; let me talk to you for a ute. I'll tell you what it is. D--- it, let me tell somev." Foker said.

They were at Mr. Foker's door by this time, and, opening it, Harry walked with his friend into his apartments, which were situated in the back part of the house, and behind the family, dining-room, where the elder Foker received his guests, surrounded by pictures of himself, his wife, his infant son on a donkey, and the late Earl of Gravesend in his robes as a Peer. Foker and Pen passed by this chamber, now closed with deathlike shutters, and entered into the young man's own quarters. Dusky streams of sunbeams were playing into that room, and lighting up poor Harry's gallery of dancing girls and opera nymphs with flickering illuminations.

"Look here! I can't help telling you, Pen," he said:
"Ever since the night we dined there. I'm so fond of that
girl that I think I shall die if I don't get her. I feel as if
should go mad sometimes. I can't stand it, Pen. I couldn'
bear to hear you talking about her, just now, about marry
ing her only because she's moriey. Ah, Pen! that ain't the
question in marrying. I'd bet anything it ain't. Talking
about money and such a girl as that, it's—it's—what-d'yecall-'em—vey know what I mean—I ain't good at talking—
sacrilege, then. If she'd have me, I'd take and sweep a
crossing, that I would!"

"Poor Fo! I don't think that would tempt her?" Hen said eyeing his friend with a great deal of real good nature and

pity. "She is not a girl for love and a cottage:"

"She ought to be a duchess, I know that very well, and I know she wouldn't take me unless I could make her a great place in the world; for I ain't good for anything myself much—I ain't clever, and that sort of thing," Foker said sadly. "If I, had all the diamonds that all the duchesses and marchionesses had on to night, wouldn't I put 'em in her lap? But what's the use of talking? I'm booked for another race. It's that kills me, Pen. I can't get out of it; though I die, I can't get out of it. And though my cousin's a nice girl, and I like her very well, and that, yet I hadn't seen this one when our governors settled that matter between us. And when you talked, just now, about her doing very well, and about her having money enough for both of you, I thought to myself it isn't money or mere liking a girl that

min bught to be enough to make a fellow marry. He may which marry, and find he likes somebody else better. All the money in the world won't make you happy then. Look at me. I've plenty of money, or shall have, out of the mashinfatubs, as you call 'em. My governor thought he'd made it all roll right for me in settling my marriage with my cousin. I tell you it won't do; and when Lady Ann has got her husband, you it won't be happy for either of us, and she'll have the most we miserable beggar in town."

"Poor, old fellow!" Pen said, with rather a cheap magminimanimity, "I wish I could help you. It had no idea of this, land that you were so wild about the girl. Do you think she would have you without your money? No. Do you think your father would agree to break off your engagement with uldi cast you off rather than do so."

The unhappy/Foker only groaned a reply, flinging himself I't it prostrate on a sofa, face forwards, this head in his hands.

"As for my affair," Pen went on-"my dear fellow, if I had thought matters were so critical with you, at deast I ined would not have pained you by choosing you as my confidant. And my business is not serious—at least not as yet. I have not spoken a word about it to Miss Amory. Very likely she would not have me if I asked her. Only I have had a great an deal of talk about it with my uncle, who says that the match might be an eligible one for me. I'm ambitious, and I'm poor. And it appears Itady Clavering will give her a good deal of money, and Sir Francis might be got to-never mind the rest. Nothing is settled, Harry. They are going out of town directly. I promise you I won't ask her before she goes. There's no hurry; there's time for everybody. suppose you got her, Foker. Remember what you said about marriages just now, and the misery of a man who doesn't care for his wife; and what sort of a wife would you have who didn't care for her husband?"

dn "But she would care for me," said Foker, from his sofaeel "that is, it think she would. Last night only, as we were 'en danding, she said " OU

in

"What did she say?" Pen oried, starting up in great hat wrath. But he saw his own meaning more clearly than Foker, and broke off with a laugh. "Well, never mind who she said, Harry. Miss Amory is a clever girl, and say numbers of civil things—to you—to me, perhaps—and who the deuce knows to whom besides. Nothing's settled, ol boy. At least, my heart won't break if I don't get her. Wi her if you can, and I wish you joy of her. Good-bye Don't think about what I said to you. I was excited, an confoundedly thirsty in those hot rooms, and didn't, I sul pose, put enough Seltzer water into the champagne. Good night! I'll keep your counsel too. 'Mum' is the wor between us; and 'let there be a fair fight, and let the beman win,' as Peter Crawley says."

So saying, Mr. Atthur Pendennis, giving a very queer an rather dangerous look at his companion, shook him by th hand, with something of that sort of cordiality which befitte his just repeated simile of the boxing-match, and which M Bendigo displays when he shakes hands with Mr. Caur before they fight each other for the champion's belt and tw hundred pounds a side. Foker returned his friend's salut with an imploring look, and a piteous squeeze of the hand sank back on his cushions again; and Pen, putting on h hat, strode forth into the air, and almost over the body of the matutinal housemaid, who was rubbing the steps at the doo

"And so he wants her too, does he?" thought Pen as I marched along, and noted within himself with a fatal keer ness of perception, and almost an infernal mischief, that the very pains and tortures which that honest heart of Foker was suffering gave a zest and an impetus to his own pursu of Blanche—if pursuit that might be called which had bee no pursuit as yet, but mere sport and idle dallying. said something to him, did she? perhaps she gave him th fellow flower to this;" and he took out of his coat an twiddled in his thumb and finger a poor, little, shrivelled crumpled bud that had faded and blackened with the her and flare of the night. "I wonder to how many more sh has given her artless tokens of affection—the little flirt! and he flung his into the gutter, where the water may have refreshed it, and where any amateur of rosebuds may hav picked it up. And then bethinking him that the day w

quite bright, and that the passers by might be staring at his beard and white neckcloth, our modest young gentleman took

a cab and drove to the Temple.

Ah! is this the boy that prayed at his mother's knee but a few years since, and for whom very likely at this hour of morning she is praying? Is this jaded and selfish worldling the lad who, a short while back, was ready to fling away his worldly all, his hope, his ambition, his chance of life, for his love? This is the man you are proud of old Pendennis. You boast of having formed him, and of having reasoned him out of his absurd romance and folly-and groaning in your bed over your pains and rheumatisms, satisfy yourself still by thinking that at last that lad will do something to better himself in life, and that the Pendennises will take a good place in the world, And is he the only one who in his progress through this dark life goes wilfully or fatally astray, whilst the natural truth and love which should illumine him grow dim in the poisoned air, and suffice to light him no more? A factor of processes in the other real re-

When Pen was gone away, poor Harry Foker got up from the sofa, and taking out from his waistcoat—the splendidly buttoned, the gorgeously embroidered, the work of his mamma—a little white rosebud, he drew from his dressing-case, also the maternal present, a pair of scissors, with which he nipped carefully the stalk of the flower, and placing it in a glass of water opposite his bed, he sought refuge there from care and bitter remembrances.

It is to be presumed that Miss Blanche Amory had more than one rose in her bouquet; and why should not the kind young creature give out of her superfluity, and make as many

partners as possible happy?

and second of the second of th

# CHAPTER XLVII.

#### MONSEIGNEUR S'AMUSE.

THE exertions of that last night at Gaunt House had proved almost too much for Major Pendennis; and as soon as he

could move his weary old body with safety, he transported himself groaning to Buxton, and sought relief in the healing waters of that place. Parliament broke up. Sir Francis Clavering and family left town, and the affairs which we have just mentioned to the reader were not advanced in the brief interval of a few days or weeks which have occurred between this and the last chapter. The town was, however, emptied since then.

The season was now come to a conclusion. Pen's neighbours, the lawyers, were gone upon circuit; and his more fashionable friends had taken their passports for the Continent, or had fled for health or excitement to the Scotch ! moors. Scarce a man was to be seen in the bow-windows of the clubs, or on the solitary Pall Mall pavement. jackets had disappeared from before the Palace gate; the tradesmen of St. James's were abroad taking their pleasure; the tailors had grown mustachios, and were gone up the Rhine; the bootmakers were at Ems or Baden, blushing when they met their customers at those places of recreation, or punting beside their creditors at the gambling-tables; the clergymen of St. James's only preached to half a congregation, in which there was not a single sinner of distinction; the band in Kensington Gardens had shut up their instruments of braiss and trumpets of silver; only two or three old flies and chaises crawled by the banks of the Serpentine, and Clarence Bulbul, who was retained in town by his arduous duties as a Treasury clerk, when he took his afternoon ride in Rotten Row, compared its loneliness to the vastness of the Arabian desert, and himself to a Bedouin wending his way through that dusty solitude. Warrington stowed away a quantity of cavendish tobacco in his carpet bag, and betook himself, as his custom was in the vacation, to his brother's house in Norfolk. Pen was left alone in chambers for a while, for this man of fashion could not guit the metropolis when he chose always: and was at present detained by the affairs of his newspaper, the Pall Mall Gazette, of which he acted as the editor, and charge d'affaires during the temporary absence of the chief, Captain Shandon, who was with his family at the salutary watering place of Boulognesur-Mer.

1 5 3 : {

Although, as we have seen, Mr. Pen had pronounced himself for years past to be a man perfectly blase and wearied of life, yet the truth is that he was an exceedingly healthy young fellow still, with a fine appetite, which he satisfied with the greatest relish and satisfaction at least once a day, and a constant desire for society, which showed him to be anything but misanthropical. If he could not get a good dinner, he sate down to a bad one with perfect contentment; if he could not procure the company of witty or great or beautiful persons, he put up with any society that came to hand; and was perfectly satisfied in a tavern parlour or on board a Greenwich steamboat, or in a jaunt to Hampstead with Mr. Finucane. his colleague at the Pall Mall Gazette; or in a visit to the summer theatres across the river, or to the Royal Gardens of Vauxhall, where he was on terms of friendship with the great Simpson, and where he shook the principal comic singer or the lovely equestrian of the arena by the hand. And while he could watch the grimaces or the graces of these with a satiric humour that was not deprived of sympathy, he could look on with an eye of kindness at the lookers-on too-at the roistering youth bent upon enjoyment, and here taking it; at the honest parents, with their delighted children laughing and clapping their hands at the show; at the poor outcasts, whose laughter was less innocent though perhaps louder, and who brought their shame and their youth here. to dance and be merry till the dawn at least, and to get bread and drown care. Of this sympathy with all conditions of men Arthur often boasted; he was pleased to possess it; and said that he hoped thus to the last he should retain it. As another man has an ardour for art, or music, or natural science. Mr. Pen said that anthropology was his favourite pursuit, and had his eyes always eagerly open to its infinite varieties and beauties-contemplating with an unfailing delight all specimens of it in all places to which he resorted, whether it was the coquetting of a wrinkled dowager in a ball-room, or a high-bred young beauty blushing in her prime there; whether it was a hulking guardsman coaxing a servantgirl in the Park, or innocent little Tommy that was feeding the ducks whilst the nurse listened. And indeed a man, whose heart is pretty clean, can include in this pursuit with an enjoyment that never ceases, and is only perhaps the more keen because it is secret, and has a touch of sadness in it because he is of his mood and humour lonely, and apart although not alone.

Yes, Pen used to brag and talk in his impetuous way to Warrington. "I was in love so fiercely in my youth that I have burned out that flame for ever, I think; and if ever I marry, it will be a marriage of reason that I will make, with a well-bred, good-tempered, good-looking person who has a little money, and so forth, that will cushion our carriage in its course through life. As for romance, it is all done; I have spent that out, and am old before my time. I'm proud of it."

"Stuff!" growled the other; "you fancied you were getting bald the other day, and bragged about it, as you do about everything. But you began to use the bear's-grease pot directly the hairdresser told you, and are scented like a barber ever since."

"You are Diogenes," the other answered, "and you want every man to live in a tub like yourself. Violets smell better than stale tobacco, you grizzly old cynic." But Mr. Pen was blushing whilst he made this reply to his unromantical friend, and indeed cared a great deal more about himself still than such a philosopher perhaps should have done. Indeed, considering that he was careless about the world, Mr. Pen ornamented his person with no small pains in order to make himself agreeable to it, and, for a weary pilgrim as he was, wore very tight boots and bright varnish.

It was in this dull season of the year, then, of a shining Friday night in autumn, that Mr. Pendennis, having completed at his newspaper office a brilliant leading article—such as Captain Shandon himself might have written, had the Captain been in good-humour, and inclined to work, which he never would do except under compulsion—that Mr. Arthur Pendennis having written his article, and reviewed it approvingly as it lay before him in its wet proof-sheet at the office of the paper, bethought him that he would cross the water, and regale himself with the fireworks and other amusements of Vauxhall. So he affably put in his pocket the order which admitted "Editor of Pall Mall Gazette and friend" to that

ace of recreation, and paid with the coin of the realm sufficient sum to enable him to cross Waterloo Bridge. he walk thence to the Gardens was pleasant; the stars were ining in the skies above, looking down upon the royal proerty, whence the rockets and Roman candles had not yet cended to outshine the stars.

Before you enter the enchanted ground, where twenty ousand additional lamps are burned every night as usual, ost of us have passed through the black and dreary passage in wickets which hide the splendours of Vauxhall from initiated men. In the walls of this passage are two holes rongly illuminated, in the midst of which you see two intlemen at desks, where they will take either your money a private individual, or your order of admission if you are ovided with that passport to the Gardens. Pen went to thibit his ticket at the last-named orifice, where, however, a entleman and two ladies were already in parley before him.

The gentleman, whose hat was very much on one side, and who wore a short and shabby cloak in an excessively nart manner, was crying out in a voice which Pen at once

xognized,-

"Bedad, sir, if ye doubt me honour, will ye obleege me by ipping out of that box, and——"

"Lor', Capting!" cried the elder lady.

"Don't bother me," said the man in the box.

"And ask Mr. Hodgen himself, who's in the gyardens, to t these leedies pass. Don't be froightened, me dear madam, m not going to quarl with this gintleman, at any reet before edies. Will ye go, sir, and desoire Mr. Hodgen (whose ther I keem in with, and he's me most internate friend, and know he's goan to sing the 'Body Snatcher' here to-noight), ith Captain Costigan's compliments, to stip out and let in the leedies—for meself, sir, oi've seen Vauxhall, and I scawrun by interfayrance on moi account; but for these leedies, one them has never been there, and oi should think ye'd har'ly ke advantage of me misfartune in losing the tickut to desproive her of her pleasure."

"It ain't no use, Captain. I can't go about your business," ne check-taker said; on which the Captain swore an oath,

ad the elder lady said, "Lor', 'ow provokin' \"

As for the young one, she looked up at the Captain and said, "Never mind, Captain Costigan, I'm sure I don't want to go at all. Come away, mamma." And with this, although she did not want to go at all, her feelings overcame her, and she began to cry.

"Me poor child!" the Captain said. "Can ye see that,

sir, and will ye not let this innocent creature in?"

"It ain't my business," cried the doorkeeper peevishly, out of the illuminated box. And at this minute Arthur came up, and recognizing Costigan, said, "Don't you know me, Captain? Pendennis!" And he took off his hat and made a bow to the two ladies. "Me dear boy! me dear friend!" cried the Captain, extending towards Pendennis the grasp of friendship; and he rapidly explained to the other what he called "a most unluckee conthratong." He had an order for Vauxhall, admitting two, from Mr. Hodgen, then withinthe Gardens, and singing (as he did at the Back Kitchen and the nobility's concerts) the "Body Snatcher," the "Death of General Wolfe," the "Banner of Blood," and other favourite melodies; and, having this order for the admission of two persons, he thought that it would admit three, and had come accordingly to the Gardens with his friends. But on his way, Captain Costigan had lost the paper of admission—it was not forthcoming at all; and the leedies must go back again, to the great disappointment of one of them, as Pendennis saw.

Arthur had a great deal of good nature for everybody, and sympathized with the misfortunes of all sorts of people how could he refuse his sympathy in such a case as this? He had seen the innocent face as it looked up to the Captain, the appealing look of the girl, the piteous quiver of the mouth, and the final outburst of tears. If it had been his last guinea in the world, he must have paid it to have given the poor little thing pleasure. She turned the sad imploring eyes away directly they lighted upon a stranger, and began to wipe them with her handkerchief. Arthur looked very handsome and kind as he stood before the women, with his hat off, blushing, bowing, generous, a gentleman. "Who are they?" he asked of himself. He thought he had seen the elder lady before.

"If I can be of any service to you, Captain Costigan," the

g man said, "I hope you will command me. Is there difficulty about taking these ladies into the Gardens? you kindly make use of my purse? And-and I have sket myself which will admit two-I hope, ma'am, you

permit me?"

he first impulse of the Prince of Fairoaks was to pay for whole party, and to make away with his newspaper order poor Costigan had done with his own ticket. But his stinct, and the appearance of the two women, told him at they would be better pleased if he did not give himself e airs of a grand seigneur; and he handed his purse to ostigan, and laughingly pulled out his ticket with one hand, he offered the other to the elder of the ladies; ladies was ot the word: they had bonnets and shawls, and collars and bons, and the youngest showed a pretty little foot and ot under her modest grey gown; but his Highness of Fairiks was courteous to every person who wore a petticoat, hatever its texture was, and the humbler the wearer only e more stately and polite in his demeanour.

"Fanny, take the gentleman's arm," the elder said, "since nu will be so very kind.—I've seen you often come in at

ir gate, sir, and go in to Captain Strong's at No. 3."

Fanny made a little curtsy, and put her hand under rthur's arm. It had on a shabby little glove, but it was etty and small. She was not a child, but she was scarcely a oman as yet. Her tears had dried up, her cheek mantied th youthful blushes, and her eyes glistened with pleasure ad gratitude, as she looked up into Arthur's kind face.

Arthur, in a protecting way, put his other hand upon the tle one resting on his arm. "Fanny's a very pretty little

ime," he said; "and so you know me, do you?"

"We keep the lodge, sir, at Shepherd's Inn," Fanny said ith a curtsy: "and I've never been at Vanxhall, sir, and didn't like me to go-and-and-oh-oh-law, how beauil! She shrank back as she spoke, starting with wonder ed delight as she saw the Royal Gardens blaze before her th a hundred million of lamps, with a splendour such as e finest fairy tale, the finest pantomime she had ever witssed at the theatre, had never realized. Pen was pleased th her pleasure, and pressed to his side the little hand which clung so kindly to him. "What would I not give for

a little of this pleasure?" said the blase young man.

"Your purse, Pendennis, me dear boy," said the Captain's voice behind him. "Will ye count it? it's all roight—no?—ye thrust in old Jack Costigan (he thrusts me, ye see, madam). Ye've been me preserver, Pen (I've known 'um since choildhood, Mrs. Bolton; he's the proproietor of Fairoaks Castle, and many's the cooper of clar't I've dthrunk there with the first nobilitee of his neetive countee)—Mr. Pendennis, ye've been me preserver, and oi thank ye; me daughther will thank ye.—Mr. Simpson, your humble servant, sir."

\_ = L

W

М

If Pen was magnificent in his courtesy to the ladies, what was his splendour in comparison to Captain Costigan's bowing

here and there, and crying bravo to the singers.

A man descended, like Costigan, from a long line of Hibernian kings, chieftains, and other magnates and sheriffs of the county, had of course too much dignity and self-respect to walk arrum-in-arrum (as the Captain phrased it) with a lady who occasionally swept his room out and cooked his muttonchops. In the course of their journey from Shepherd's Inn to Vauxhall Gardens, Captain Costigan had walked by the side of the two ladies, in a patronizing and affable manner pointing out to them the edifices worthy of note, and discoorsing, according to his wont, about other cities and countries which he had visited, and the people of rank and fashion with whom he had the honour of an acquaintance. could it be expected-nor, indeed, did Mrs. Bolton expectthat, arrived in the Royal property, and strongly illuminated by the flare of the twenty thousand additional lamps, the Captain could relax from his dignity, and give an arm to a lady who was, in fact, little better than a housekeeper or

But Pen, on his part, had no such scruples. Miss Fanny Bolton did not make his bed nor sweep his chambers; and he did not choose to let go his pretty little partner. As for Fanny, her colour heightened, and her bright eyes shone the brighter with pleasure, as she leaned for protection on the arm of such a fine gentleman as Mr. Pen. And she looked at numbers of other ladies in the place, and at scores of other gentlemen under whose protection they were walking here

and there; and she thought that her gentleman was handsomer and grander-looking than any other gent in the place.
Of course there were votaries of pleasure of all ranks there
—rakish young surgeons, fast young clerks and commercialists, occasional dandies of the Guard regiments, and the
rest. Old Lord Colchicum was there in attendance upon
Mademoiselle Caracoline, who had been riding in the ring,
and who talked her native French very loud, and used idiomatic expressions of exceeding strength as she walked about,

leaning on the arm of his Lordship.

Colchicum was in attendance upon Mademoiselle Caracoline, little. Tom Tufthunt was in attendance upon Lord Colchicum; and rather pleased, too, with his position. When Don Juan scales the wall, there's never a want of a Leporello to hold the ladder. Tom Tufthunt was quite happy to act as friend to the elderly Viscount, and to carve the fowl, and to make the salad at supper. When Pen and his young lady met the Viscount's party, that noble peer only gave Arthur a passing leer of recognition as his Lordship's eyes passed from Pen's face under the bonnet of Pen's companion. But Tom Tufthunt wagged his head very goodnaturedly at Mr. Arthur, and said, "How are you, old boy?" and looked extremely knowing at the godfather of this history.

"That is the great rider at Astley's; I have seen her there," Miss Bolton said, looking after Mademoiselle Caracoline; "and who is that old man? Is it not the gentleman in the

ring?"

OI

n's n L

**'v**:

r.i

ha ir.

th:

[V]

ti::

nc:

iis-

un

ior

To:

:--:ec

he

3

Ot

J,

ıd

nc

le

e

ď

T

"That is Lord Viscount Colchicum, Miss Fanny," said Pen, with an air of protection. He meant no harm; he was pleased to patronize the young girl, and he was not displeased that she should be so pretty, and that she should be hanging upon his arm, and that yonder elderly Don Juan should have seen her there.

Fanny was very pretty. Her eyes were dark and brilliant; her teeth were like little pearls; her mouth was almost as red as Mademoiselle Caracoline's when the latter had put on her vermilion. And what a difference there was between the one's voice and the other's, between the girl's laugh and the woman's! It was only very lately, indeed, that Fanny, when

looking in the little glass over the Bows-Costigan mantelpiece as she was dusting it, had begun to suspect that she was a beauty. But a year ago she was a clumsy, gawky girl, at whom her father sneered, and of whom the girls at the day-school (Miss Minifer's, Newcastle Street, Strand: Miss M., the younger sister, took the leading business at the Norwich circuit in 182—; and she herself had played for two seasons with some credit T. R. E. O., T. R. S. W., until she fell down a trap-door and broke her leg)—the girls at Fanny's school, we say, took no account of her, and thought her a dowdy little creature as long as she remained under Miss Minifer's instruction. And it was unremarked and almost unseen, in the dark porter's lodge of Shepherd's Inn, that this little flower bloomed into beauty.

So this young person hung upon Mr. Pen's arm, and they paced the Gardens together. Empty as London was, there were still some two millions of people left lingering about it, and amongst them one or two of the acquaintances of Mr.

Arthur Pendennis.

Amongst them, silent and alone, pale, with his hands in his pockets, and a rueful nod of the head to Arthur as they met, passed Henry Foker, Esq. Young Henry was trying to ease his mind by moving from place to place, and from excitement to excitement. But he thought about Blanche as he sauntered in the dark walks; he thought about Blanche as he looked at the devices of the lamps. He consulted the fortune-teller about her, and was disappointed when that gipsy told him that he was in love with a dark lady who would make him happy; and at the concert, though Mr. Momus sang his most stunning comic songs, and asked his most astonishing riddles, never did a kind smile come to visit Foker's lips. In fact, he never heard Mr. Momus at all.

Pen and Miss Bolton were hard by listening to the same concert, and the latter remarked, and Pen laughed at, Mr.

Foker's woebegone face.

Fanny asked what it was that made that odd-looking little man so dismal? "I think he is crossed in love!" Pen said. "Isn't that enough to make any man dismal, Fanny?" And he looked down at her, splendidly protecting her, like Egmont at Clara in Goethe's play, or Leicester at Amy in Scott's novel.

"Crossed in love, is he?—poor gentleman!" said Fanny, with a sigh, and her eyes turned round towards him with no little kindness and pity; but Harry did not see the beantiful dark eyes.

"How dy do, Mr. Pendennis?" a voice broke in here. It was that of a young man in a large white coat with a red neckcloth, over which a dingy shirt-collar was turned so as to exhibit a dubious neck, with a large pin of bullion or other metal, and an imaginative waistcoat with exceedingly fanciful glass buttons, and trousers that cried with a loud voice, "Come look at me, and see how cheap and tawdry I am; my master, what a dirty buck!" and a little stick in one pocket of his coat, and a lady in pink satin on the other arm. "How dy do?—Forget me, I dare say? Huxter—Clavering,"

"How do you do, Mr. Huxter?" the Prince of Fairoaks said in his most princely manner. "I hope you are very

well."

"Pretty bobbish, thanky." And Mr. Huxter wagged his head. "I say, Pendennis, you've been coming it uncommon strong since we had the row at Wapshot's, don't you remember? Great author, hay? Go about with the swells. Saw your name in the Morning Post. I suppose you're too much of a swell to come and have a bit of supper with an old friend?—Charterhouse Lane to-morrow night,—some devilish good fellows from Bartholomew's, and some stunning ginpunch. Here's my card." And with this Mr. Huxter released his hand from the pocket where his cane was, and pulling off the top of his card-case with his teeth, produced thence a wisting ticket, which he handed to Pen.

"You are exceedingly kind, I am sure," said Pen; "but I regret that I have an engagement which will take me out of town to morrow night." And the Marquis of Fairoaks, wondering that such a greature as this could have the audacity to give him a card, put Mr. Huxter's card into his waistcoat pocket with a lofty courtesy. Possibly Mr. Samuel Huxter was not aware that there was any great social difference between Mr. Arthur Pendannis and himself. Mr. Huxter's father was a surgeon and apothecary at Clavering, was as Mr. Pendennis's papa had been a surgeon and apothecary.

at Bath. But the impudence of some men is beyond all

calculation.

"Well, old fellow, never mind," said Mr. Huxter, who, always frank and familiar, was from vinous excitement even more affable than usual. "If ever you are passing, look up at our place. I'm mostly at home Saturdays; and there's generally a cheese in the cupboard. Ta, ta. There's the bell for the fireworks ringing. Come along, Mary." And he set off running with the rest of the crowd in the direction of the fireworks.

So did Pen presently, when this agreeable youth was out of sight, begin to run with his little companion; Mrs. Bolton following after them, with Captain Costigan at her side. But the Captain was too majestic and dignified in his movements to run for friend or enemy, and he pursued his course with the usual jaunty swagger which distinguished his steps, so that he and his companion were speedily distanced by Pen

and Miss Fanny.

Perhaps Arthur forgot, or perhaps he did not choose to remember, that the elder couple had no money in their pockets, as had been proved by their adventure at the entrance of the Gardens, howbeit, Pen paid a couple of shillings for himself and his partner, and with her hanging close on his arm, scaled the starcase which leads to the firework gallery. The Captain and mamma might have followed them if they liked, but Arthur and Fanny were too busy to look back. People were pushing and squeezing there beside and behind them. One eager individual rushed by Fanny, and elbowed her so; that she fell back with a little cry upon which, of course, Arthur caught her adveitly in his arms, and, just for protection, kept her so defended, until they mounted the stair, and took their places.

Poor Foker sate alone on one of the highest benches, his face illuminated by the fireworks, or in their absence by the moon. Arthur saw him, and laughed, but did not occupy himself about his friend much. He was engaged with Fanny. How she wondered! how happy she was! how she cried Oh, oh, oh, as the rockets soared into the air, and showered down in assure, and emerald, and vermilion. As these wonders blazed and disappeared before her, the little girl thilled and

trembled with delight at Arthur's side. Her hand was under his arm still; he felt it pressing him as she looked up delighted.

"How beautiful they are, sir !" she cried.

"Don't call me sir, Fanny," Arthur said.

,

1

P

Ś

ŧ

£

χſ

уſ

n

**T** 

15

ħ

0

E

Ė

۲

ŀ

e

k

1

ţ

Ì

A quick blush rushed up into the girl's face. "What shall I call you?" she said, in a low voice, sweet and tremulous. "What would you wish me to say, sir?"

"Again, Fanny! Well, I forgot; it is best so, my dear," Pendennis said, very kindly and gently. "I may call you Fanny?"

"Oh, yes!" she said, and the little hand pressed his arm once more very eagerly, and the girl clung to him so that he

could feel her heart beating on his shoulder.

"I may call you Fanny, because you are a young girl, and a good girl, Fanny, and I am an old gentleman. But you mustn't call me anything but sir, or Mr. Pendennis, if you like; for we live in very different stations, Fanny. And don't think I speak unkindly; and—and why do you take your hand away, Fanny? Are you afraid of me? Do you think I would hurt you? Not for all the world, my dear little girl. And hand look how beautiful the moon and stars are and how calmly they shine when the rockets have gone out, and the noisy wheels have done hissing and blazing. When I came here to-night I did not think I should have had such a pretty little companion to sit by my side, and see these fine fireworks. You must know I live by myself, and work very hard. I write in books and newspapers, Fanny; and I was quite tired out, and expected to sit alone all night; and don't cry, my dear, dear little girl." Here Pen broke out, rapidly putting an end to the calm oration which he had begun to deliver—for the sight of a woman's tears always put his nerves in a quiver—and he began forthwith to coax her and soothe her, and to utter a hundred and twenty little ejaculations of pity and sympathy, which need not be repeated here, because they would be absurd in print. So would a mother's talk to a child be absurd in print; so would a lover's to his bride. That sweet, artless poetry bears no translation, and is too subtle for grammarians' clumsy definitions. You have but the same four letters to describe the salute which you perform on your grandmother's forehead, and that which you bestow on the sacred cheek of your mistress; but the same four letters, and not one of them a labial. Do we mean to hint that Mr. Arthur Pendennis made any use of the monosyllable in question? Not so. In the first place, it was dark—the fireworks were over, and nobody could see him; secondly, he was not a man to have this kind of secret, and tell it; thirdly, and lastly, let the honest fellow who has kissed a pretty girl, say what would have been his own conduct in such a delicate functure?

Well, the truth is, that however you may suspect him, and whatever you would have done under the dircumstances, or Mr. Pen would have liked to do, he behaved honestly, and like a man. "I will not play with this little girl's heart," he said within himself, "and forget my own or ber honour. She seems to have a great deal of dangerous and rather contagious sensibility; and I am very glad the faceworks are over, and that I can take her back to her mother. Come along, Fanny; mind the steps, and lean on me. Don't stumble, you heedless little thing; this is the way, and there is your mamma at the doon"

And there, indeed, Mrs. Bolton was, unquiet in spirit, and grasping her umbrella. She seized Fanny with maternal fierceness and eagerness, and untered some rapid abuse to the girl in an undertone. The expression in Captain Costigan's eye-standing behind the matron, and winking at Pendennis from under his hat—was, I am bound to say, indefinably humorous.

It was so much so that Pen could not refrain from bursting into a laught "You should have taken my arm, Mrs. Bolton," he said offering it. "I am very glad to bring Miss Fanny back quite safe to you We thought you would have followed us up into the gallery. We enjoyed the fiveworks, didn't we?"

100k, west " said Miss: Fanny, with rather and demure look, west in the first of the way was recently a confidence

"And the bouquet was magnificent," said Pen. "And it is ten hours since I had anything to eat, ladies; and I wish you would permit me to invite you to supper."

"Dad," said Costigan. "I'd loike a snack tu; only I

forgawt me purse, or I should have invoited these leedies to a collection."

Mrs. Bolton with considerable asperity said, "She 'ad an

'eadache, and would much rather go 'ome."

•

иf

 $\mathbf{n}$ 

is

O.

ď

ŝ÷

ìċ

d

ď

ж

ΙĊ

,

T.

er

æ

ľ

٤,

13 13

)

1

"A lobster salad is the best thing in the world for a headache," Pen said gallantly, "and a glass of wine I'm sure will do you good. Come, Mrs. Bolton, be kind to me and oblige me. I shan't have the heart to sup without you; and upon my word I have had no dinner. Give me your arm; give me the umbrella. Gostigan, I'm sure you'll take care of Miss Fanny; and I shall think Mrs. Bolton angry with me, unless she will favour me with her society. And we will all supquietly, and go back in a cab together."

The cab, the lobster salad, the frank and good-humoured look of Pendennis, as he smilingly invited the worthy matron, subdued her suspicions and her anger. Singe he would be so obliging, she thought she could take a little bit of lobster, and so they all marched away to a box; and Costigan called for a waither with such a loud and belligerent voice, as caused one of those officials instantly to run to him.

The parts was examined on the wall, and Fanny was asked to choose her favourite dish; upon which the young creature said she was fond of lobster too, but also owned to a partiality for raspberry-tart. This delicacy was provided by Pen, and a bottle of the most frisky champagne was moreover ordered for the delight of the ladies. Little Fanny drank this servent other sweet intoxication had she not drunk in the course of the night?

When the supper, which was very brisk and gay, was over, and Cortain Costigan and Mrs. Bolton had partaken of some of the rack punch that is so fragrant at Vauxhall, the bill was called and discharged by Pen with great generosity—"loike a foin young English gentleman of th' olden toime, be Jove," Costigan enthusiastically remarked. And, as, when they went out of the box, he stepped forward and gave Mrs. Bolton his arm, Fanny fell to Pen's lot, and the young people walked away in high good humour together, in the wake of their seniors.

The champagne and the rack punch, though taken in moderation by all persons, except perhaps poor Cos, who

lurched ever so little in his gait, had set them in high spirits and good-humour, so that Fanny began to skip and move her brisk little feet in time to the band, which was playing waltzes and galops for the dancers. As they came up to the dancing, the music and Fanny's feet seemed to go quicker together; she seemed to spring, as if naturally, from the ground, and as if she required repression to keep her there.

"Shouldn't you like a turn?" said the Prince of Fairoaks.
"What fun it would be!—Mrs. Bolton, ma'am, do let me take her once round." Upon which Mr. Costigan said, "Off wid you!" and Mrs. Bolton not refusing (indeed, she was an old war-horse, and would have liked, at the trumpet's sound, to have entered the arena herself), Fanny's shawl was off her back in a minute, and she and Arthur were whirling round in a waltz in the midst of a great deal of queer but exceedingly joyful company.

Pen had no mishap this time with little Fanny, as he had with Miss Blanche in old days—at least, there was no mishap of his making. The pair danced away with great agility and contentment—first a waltz, then a galop, there a waltz again, until, in the second waltz, they were bumped by another couple who had joined the Terpsichorean choir. This was Mr. Huxter and his pink satin young friend, of whom we have already had a glimpse.

Mr. Huxter very probably had been also partaking of supper, for he was even more excited now than at the time when he had previously claimed Pen's acquaintance; and having run against Arthur and his partner; and nearly knocked them down, this amable gentleman of course began to abuse the people whom he had injured, and broke out into a volley of slang against the unoffending couple.

"Now then, stoopid! Don't keep the ground if you can't dance, old Slow Coach!" the young surgeon roared out (using, at the same time, other expressions far more emphatic), and was joined in his abuse by the shrill language and laughter of his partner—to the interruption of the ball, the terror of poor little Fanny, and the immense indignation of Pen.

Arthur was furious; and not so angry at the quarrel as at

the shame attending it. A battle with a fellow like that! A row in a public garden, and with a porter's daughter on his arm! What a position for Arthur Pendennis! He drew poor little Fanny hastily away from the dancers to her mother, and wished that lady, and Costigan, and poor Fanny underground, rather than there, in his companionship, and under his protection.

When Huxter commenced his attack, that free-spoken young gentleman had not seen who was his opponent; and directly he was aware that it was Arthur whom he had insulted, he began to make apologies. "Hold your stoopid tongue, Mary," he said to his partner. "It's an old friend and crony at home. I beg pardon, Pendehnis; wasn't aware it was you, old boy." Mr. Huxter had been one of the boys of the Clayering school, who had been present at a combat which has been mentioned in the early part of this story, when young Pen knocked down the biggest champion of the academy, and Huxter knew that it was dangerous to quarrel with Arthur.

His apologies were as odious to the other as his abuse had been. Pen stopped his tipsy remonstrances by telling him to hold his tongue, and desiring him not to use his (Pendennis's) name in that place or any other; and he walked out of the Gardens with a titter behind him from the crowd, every one of whom he would have liked to massacre for having been witness to the degrading broil. He walked out of the Gardens, quite forgetting poor little Fanny, who came trembling behind him with her mother and the stately Costigan.

He, was brought back to himself by a word from the Captain, who touched him on the shoulder just as they were passing the inner gate.

"There's no ray-admittance except ye pay again," the Captain said. "Hadn't I better go back and take the fellow your message?"

2. Pen burste out laughing. "Take him a message! Do you think. I would fight with such a fellow as that?" he asked.

"No, no! Don't, don't!" cried out little Fanny. "How can you be so wicked, Captain Costigan?" The Captain

muttered something about honour, and winked knowingly at Pen; but Arthur said gallantly, "No, Fanny, don't be frightened. It was my fault to have danced in such a place. I beg your pardon, to have asked you to dance there." And he gave her his arm once more, and called a cab, and put his three friends into it.

He was about to pay the driver, and to take another carriage for himself, when little Fanny, still alarmed, put her little hand out, and caught him by the coat, and implored him and besought him to come in.

"Will nothing satisfy you," said Pen, in great goodhumour, "that I am not going back to fight him? Well, I will come home with you. Drive to Shepherd's Inn. cab." The cabodrove to its destination Arthur was immerisely pleased by the girl's solicitude about him; her tender terrors

quite made him forget his previous annoyance.

Pen put the ladies into their lodge, having shaken hands kindly with both of them; and the Captain again whispered to him that he would see 'um in the morning if he was inclined, and take his message to that "scoundthrel." But the Captain was in his usual condition when he made the proposal; and Pen was perfectly sure that neither he nor Mr. Huxter, when they awoke, would remember anything about the dispute on the day and a second to the bear the in all every per water in all

## CHAPTER XLVIII.

#### A VISIT OF POLITENESS.

Costigan never roused Pen from his slumbers—there was no hostile message from Mr. Huxter to disturb him; and when Pen woke it was with a brisker and more lively feeling than ordinarily attends that moment in the day of the tired and blask Landon man. A City man wakes up to care and Consols, and the thoughts of 'Change and the counting-house take possession of him as soon as sleep files from under his nightcap; a lawyer rouses himself with the early morning to think of the case that will take him all his day to work upon, and the inevitable attorney to whom he has promised his papers ere night. Which of us has not his anxiety instantly present when his eyes are opened, to it and to the world, after his night's sleep? Kind strengthener, that enables us to face the day's task with renewed heart! Beautiful ordinance of Providence, that creates rest as it awards labour!

Mr. Pendennis's labour, or rather his disposition, was of that sort that his daily occupations did not much interest him; for the excitement of literary composition pretty soon subsides with the hired labourer, and the delight of seeing one's self in print only extends to the first two or three appearances in the magazine or newspaper page. Pegasus put into harness, and obliged to run a stage every day, is as prosaic as any other back, and won't work without his whip or his feed of corn. So, indeed, Mr. Arthoperformed his work at the Pall Mall Gazette (and since his success as a novelist with an increased salary), but without the least enthusiasm, doing his best or pretty nearly, and sometimes writing ill and sometimes well. He was a literary hack, naturally fast in pace and brilliant in action.

Neither did society, or that portion which he saw, excite or amuse him overmuch. In spite of his brag and boast to the contrary he was too young as yet for women's society, which probably can only be had in perfection when a man has ceased to think about his own person, and has given up all designs of being a conqueror of ladies; he was too young to be admitted as an equal amongst men who had made their mark in the world, and of whose conversation he could scarcely as yet expect to be more than a listener. And he was too old for the men of pleasure of his own age; too much a man of pleasure for the men of business; destined, in a word to be a good deal alone. Fate awards this lot of solitude to many a man; and many like it from taste, as many without difficulty bear it. Pendennis in reality, suffered it very equanimously; but in words, and according to his wont, grumbled over it not a little.

"What a mice little artless creature that was," Mr. Pen thought at the very instant of waking after the Vauxhalf affair; "What a pretty natural manner she has; how much pleasanter than the minauderies of the young ladies in the ball-rooms!" (and here he recalled to himself some instances

of what he could not help seeing was the artful simplicity of Miss Blanche, and some of the stupid graces of other young ladies in the polite world); "who could have thought that such a pretty rose could grow in a porter's lodge, or bloom in that dismal old flower-pot of a Shepherd's Inn? learns to sing from old Bows? If her singing voice is as sweet as her speaking voice, it must be pretty. I like those low voiles voices. 'What would you like me to call you?' Poor little Fanny! It went to my heart to adopt the grand air with her, and tell her to call me 'sir.' But we'll have no nonsense of that sort—no Faust and Margaret business for me. That old Bows! So he teaches her to sing, does he? He's a dear old fellow, old Bows; a gentleman in those old clothes; a philosopher, and with a kind heart, too. How good he was to me in the Fotheringay business. He, too, has had his griefs and his sorrows. I must cultivate old Bows. A man ought to see people of all sorts. I am getting tired of genteel society. Besides, there's nobody in town. Yes, I'll go and see Bows, and Costigan too. What a rich character! begad, I'll study him, and put him into a book." In this way our young anthropologist talked with himself; and as Saturday was the holiday of the week, the Pall Mall Gazette making its appearance upon that day, and the contributors to that journal having no further calls upon their brains or ink-bottles. Mr. Pendennis determined he would take advantage of his leisure, and pay a visit to Shepherd's Inn-of course to see old Bows.

The truth is, that if Arthur had been the most determined rout and artful Lovelace who ever set about deceiving a young girl, he could hardly have adopted better means for fascinating and overcoming poor little Fanny Bolton than those which he had employed on the previous night. His dandified protecting air, his conceit, generosity, and goodhumour, the very sense of good and honesty which had enabled him to check the tremulous advances of the young creature, and not to take advantage of that little fluttering sensibility—his faults and his virtues—at once contributed to make her admire him; and if we could peep into Fanny's bed (which she shared in a cupboard along with those two little sisters to whom we have seen Mr. Costigan administer-

ing gingerbread and apples), we should find the poor little maid tossing upon her mattress, to the great disturbance of its other two occupants, and thinking over all the delights and events of that delightful, eventful night, and all the words, looks, and actions of Arthur, its splendid hero. Many novels had Fanny read, in secret and at home, in three volumes and in numbers. Periodical literature had not reached the height which it has attained subsequently, and the girls of Fanny's generation were not enabled to purchase sixteen pages of excitement for a penny, rich with histories of erime, murder, oppressed virtue, and the heartless seductions of the aristocracy; but she had had the benefit of the circulating library which, in conjunction with her school and a small brandy-ball and millinery business, Miss Minifer kept,—and Arthur appeared to her at once as the type and realization of all the heroes of all those darling greasy volumes which the young girl had devoured. Mr. Pen, we have seen, was rather a dandy about shirts and haberdashery in general. Fanny had looked with delight at the fineness of his linen, at the brilliancy of his shirt-stude, at his elegant cambric pocket-handkerchief and white gloves, and at the jetty brightness of his charming boots. The Prince had appeared and subjugated the poor little handmaid. image traversed constantly her restless slumbers; the tone of his voice, the blue light of his eyes, the generous look, half love half pity—the manly protecting smile, the frank, winning laughter—all these were repeated in the girl's fond memory. She felt still his arm encircling her, and saw him smiling so grand as he filled up that delicious glass of champagne. And then she thought of the girls, her friends, who used to sneer at her-of Emma Baker, who was so proud, forsooth, because she was engaged to a cheesemonger, in a white apron, near Clare Market; and of Betsy Rodgers, who made such a to-do about her young man-an attorney's clerk, indeed, that went about with a bag!

So that, at about two o'clock in the afternoon, the Bolton family having concluded their dinner (and Mr. B., who, besides his place of porter of the Inn, was in the employ of Messrs. Tressler, the eminent undertakers of the Strand, being absent in the country with the Countess of Estrichts

hearse), when a gentleman in a white hat and white trousers made his appearance under the Inn archway, and stopped at the porter's wicket. Fanny was not in the least surprised only delighted, only happy, and blushing beyond all measure. She knew it could be no other than He. She knew He'd There he was; there was His Royal Highness beaming upon her from the gate. She called to her mother, who was busy in the upper apartment, "Mamma, mamma,!" and ran to the wicket at once, and opened it, pushing aside the other children. How she blushed as she gave her, hand to him! How affably he took off his white hat as he came in, the children staring up at him! He asked Mrs. Bolton if she had slept well after the fatigues of the night, and hoped she had no headache; and he said that as he was going that way he could not pass the door without asking news of his little partner. he the speciet of

Mrs. Bolton was perhaps rather shy and suspicious about these advances. But Mr. Pen's good-humour was inexhaustible; he could not see that he was unwelcome. He looked about the premises for a seat, and none being disengaged—for a dish-cover was on one, a work-box on the other, and so forth—he took one of the children's chairs, and perched himself upon that uncomfortable eminence. At this the children began laughing, the child Fanny louder than all—at least, she was more amused than any of them, and amazed at His Royal Highness's condescension. He to sit down in that chair—that little child's chair! Many and many a time after she regarded it: haven't we almost all such furniture in our rooms, that our fancy peoples with dear figures, that our memory fills with sweet smiling faces, which may never look on us more?

So Pen sate down and talked away with great volubility to Mrs. Bolton. He asked about the undertaking business, and how many mutes went down with Lady Estrich's remains; and about the Inn, and who lived there. He seemed very much interested about Mr. Campion's cab and horse, and had met that gentleman in society. He thought he should like shares in the Polwheedle and Tredyddlum: did Mrs. Bolton do for those chambers? Were there any chambers to let in the Inn? It was better than the Temple; he

should like to come to live in Shepherd's Inn. As for Captain Strong, and—Colonel Altamont—was that his name?—he was deeply interested in them too. The Captain was an old friend at home. He had dined with him at chambers here, before the Colonel came to live with him. What sort of man was the Colonel? Wasn't he a stout man, with a large quantity of jewellery, and a wig and large black whiskers—very black (here Pen was immensely waggish, and caused hysteric giggles of delight from the ladies)—very black indeed; in fact, blue black—that is to say, a rich greenish purple? That was the man; he had met him, too, at Sir Fr—in society.

"Oh, we know," said the ladies. "Sir F.——is Sir F. Clavering. He's often here—two or three times a week with the Captain. My little boy has been out for bill-stamps for him. O Lor!! I beg pardon, I shouldn't have mentioned no secrets," Mrs. Bolton blurted out, being talked perfectly into good-nature by this time. "But we know you to be a gentleman, Mr. Pendennis, for I'm sure you have shown that you can beave as such. Hasn't Mr. Pendennis, Fanny?"

Fanny loved her mother for that speech. She cast up her dark eyes to the low ceiling and said, "Oh that he has, I'm

sure, Ma," with a voice full of meaning.

1

e

3

t

t

s

ιŧ

ţ-

ċ

0

i

3

t

l

Ł

;

Pen was rather curious about the bill stamps, and concerning the transactions in Strong's chambers. And he asked, when Altamont came and joined the Chevalier, whether he too sent out for bill stamps, who he was, whether he saw many people, and so forth. These questions, put with considerable adroitness by Pen, who was interested about Sir Francis Clavering's doings from private motives of his own, were artlessly answered by Mrs. Bolton, and to the utmost of her knowledge and ability, which, in truth, were not very great.

These questions answered, and Pen being at a loss for more, luckily recollected his privilege as a member of the Press, and asked the ladies whether they would like any orders for the play? The play was their delight, as it is almost always the delight of every theatrical person. When Bolton was away professionally (it appeared that of late the porter of Shepherd's Ihn had taken a serious turn, drame?

good deal, and otherwise made himself unpleasant to the ladies of his family), they would like of all things to slip out and go to the theatre—little Barney, their son, keeping the lodge; and Mr. Pendennis's most generous and most genteel compliment of orders was received with boundless gratitude

by both mother and daughter.

Fanny clapped her hands with pleasure; her face beamed with it. She looked and nodded, and laughed at her mamma, who nodded and laughed in her turn. Mrs. Bolton was not superannuated for pleasure yet, or by any means too old for admiration, she thought. And very likely Mr. Pendennis, in his conversation with her, had insinuated some compliments, or shaped his talk so as to please her. At first against Pen, and suspicious of him, she was his partisan now, and almost as enthusiastic about him as her daughter. When two women get together to like a man, they help each other on—each pushes the other forward—and the second, out of sheer sympathy, becomes as eager as the principal: at least, so it is said by philosophers who have examined this science.

So the offer of the play-tickets, and other pleasantries, put all parties into perfect good-humour, except for one brief moment, when one of the younger children, hearing the name of "Astley's" pronounced, came forward and stated that she should like very much to go too; on which Fanny said, "Don't bother!" rather sharply, and mamma said, "Git long, Betsy-Jane, do now, and play in the court:" so that the two little ones—namely, Betsy-Jane and Ameliar. Ann—went away in their little innocent pinafores, and disported in the courtyard on the smooth gravel, round about the statue of Shepherd the Great.

And here, as they were playing, they very possibly communicated with an old friend of theirs and dweller in the Inn; for while Pen was making himself agreeable to the ladies at the lodge, who were laughing delighted at his sallies, an old gentleman passed under the archway from the Inn square, and came and looked in at the door of the lodge.

He made a very blank and rueful face when he saw Mr. Arthur seated upon a table, like Macheath in the play, in easy discourse with Mrs. Bolton and her daughter.

"What! Mr. Bows? How d'you do, Bows?" cried out Pen, in a cheery, loud voice. "I was coming to see you,

and was asking your address of these ladies."

"You were coming to see me, were you, sir?" Bows said. and came in with a sad face, and shook hands with Arthur. "Plague on that old man!" somebody thought in the room; and so, perhaps, some one else besides her.

### CHAPTER XLIX

#### IN SHEPHERD'S INN.

Our friend Pen said, "How d'ye do, Mr. Bows?" in a loud cheery voice on perceiving that gentleman, and saluted him in a dashing off-hand manner, yet you could have seen a blush upon Arthur's face (answered by Fanny, whose cheek straightway threw out a similar fluttering red signal); and after Bows and Arthur had shaken hands, and the former had ironically accepted the other's assertion that he was about to pay Mr. Costigan's chambers a visit, there was a gloomy and rather guilty silence in the company, which Pen presently tried to dispel by making a great rattling and noise. silence of course departed at Mr. Arthur's noise; but the gloom remained and deepened, as the darkness does in a vault if you light up a single taper in it. Pendennis tried to describe, in a jocular manner, the transactions of the night previous, and attempted to give an imitation of Costigan vainly expostulating with the check-taker at Vauxhall. was not a good imitation. What stranger can imitate that perfection? Nobody laughed. Mrs. Bolton did not in the least understand what part Mr. Pendennis was performing, and whether it was the check-taker or the Captain he was taking off. Fanny wore an alarmed face, and tried a timid giggle; old Mr. Bows looked as glum as when he fiddled in the orchestra, or played a difficult piece upon the old piano at the Back Kitchen. Pen felt that his story was a failure. His voice sank and dwindled away dismally at the end of itflickered, and went out; and it was all dark again. You could hear the ticket-porter, who lolls about Shepherd's Int as he passed on the flags under the archivay; the clink of

his boot-heels was noted by everybody.

"You were coming to see me, sir," Mr. Bows said, "Won't you have the kindness to walk up to my chambers with me? You do them a great honour, I am sure. They are rather high up, but......"

"Oh! I live in a garret myself, and Shepherd's Inn is twice as cheerful as Lamb Court," Mr. Pendennis broke in.

"I knew that you had third-floor apartments," Mr. Bows said; "and was going to say—you will please not take my remark as discourteous—that the air up three pair of stairs is wholesomer for gentlemen than the air of a porter's lodge."

"Sir!" said Ren, whose candle flamed up again in his wrath, and who was disposed to be as quarrelsome as men are when they are in the wrong. "Will you pennit me to

choose my society without

"You were so polite as to say that you were about to bonour my 'umble domicile with a visit," Mr. Bows said, with his sad voice. "Shall I show you the way? Mr. Pendennis and I are old friends, Mrs. Bolton—very old acquaintances—and at the earliest dawn of his life we crossed each other."

The old man pointed towards the door with a trembling finger, and a hat in the other hand, and in an attitude slightly theatrical; so were his words when he spoke somewhat artificial, and chosen from the vocabulary which he had heard all his life from the painted lips of the orators before the stage-lamps. But he was not acting or masquerading, as Pen knew very well, though he was disposed to pooh-poon the old fellow's melodramatic airs. "Come along, sin," he said, "as you are so very pressing. Mrs. Bolton, I wish you a good day. Good-bye, Miss Fanny; I shall always think of our night at Vauxhall with pleasure: And be sure I will remember the theatre-tickets." And he took her hand, pressed it, was pressed by it, and was gone:

"What a mice young man, to be sure!" cried Mrs. Bolton,

"D'you think so, Ma?" said Farmy.

"I was a thinking who he was like. When I was at the Wells with Mrs. Serle," Mrs. Bolton continued, looking through the window-curtain after Pen, as he went up the

of id. ers

ey ey

ws ny irs :r's

his en to

to ith nis

ng de ne-

ad ore as oh be

ou nk vill vill id,

be B

m,

court with Bows, "there was a young gentleman from the City, that used to come in a tilbry, in a white 'at, the very image of him, on'y his whiskers was black, and Mr. P.'s is red."

"Law, Ma they are a most beautiful hawburn!" Fanny aid.

"He used to come for Em'ly Budd, who danced Columbine in 'Arleykin 'Ornpipe, or the Battle of Navarino,' when Miss De la Bosky was took ill-a pretty dancer, and a fine stage figure of a woman-and he was a great sugar-baker in the City, with a country 'ouse at 'Omerton; and he used to drive her in the tilbry down Goswell Street Road and one day they drove and was married at St. Bartholomew's Church, Smithfield, where they ad their bands read quite private; and she now keeps her carriage, and I sor her name in the paper as patroness of the Manshing-House Ball for the Washywomen's Asylum. And look at Lady Mirabel — Captain Costigan's daughter—she was profeshn'l, as all very well know." Thus, and more to this purpose, Mrs. Bolton spoke, now peeping through the window-curtain, now cleaning the mugs and plates, and consigning them to their place in the corner cupboard; and finishing her speech as she and Fanny shook out and folded up the dinner-cloth between them, and restored it to its drawer in the table.

Although Costigan had once before been made pretty accurately to understand what Pen's pecuniary means and expectations were, I suppose Cos had forgotten the information acquired at Chatteris years ago, or had been induced by his natural enthusiasm to exaggerate his friend's income. He had described Fairoaks Park in the most glowing terms to Mrs. Bolton, on the preceding evening, as he was walking about with her during Pen's little escapade with Fanny, had dilated upon the enormous wealth of Pen's famous uncle, the Major, and shown an intimate acquaintance with Arthur's funded and landed property. Very likely Mrs. Bolton, in her wisdom, had speculated upon these matters during the night, and had had visions of Fanny driving in her carriage, like Mrs. Bolton's old comrade, the dancer of Sadler's Wells.

In the last operation of table-cloth folding, these two fool

women, of necessity, came close together; and as Fanny took the cloth and gave it the last fold, her mother put her finger under the young girl's chin and kissed her. Again the red signal flew out, and fluttered on Fanny's cheek. What did it mean? It was not alarm this time. It was pleasure which caused the poor little Fanny to blush so. Poor little Fanny! What! is love sin, that it is so pleasant at the beginning, and so bitter at the end?

After the embrace, Mrs. Bolton thought proper to say that she was a-going out upon business, and that Fanny must keep the lodge; which Fanny, after a very faint objection indeed, consented to do. So Mrs. Bolton took her bonnet and market-basket, and departed; and the instant she was gone, Fanny went and sate by the window which commanded Bows's door, and never once took her eyes away from that quarter of Shepherd's Inn.

Betsy-Jane and Ameliar-Ann were buzzing in one corner of the place, and making-believe to read out of a picture-book, which one of them held topsy-turvy. It was a grave and dreadful tract, of Mr. Bolton's collection. Famny did not hear her sisters prattling over it. She noticed nothing but Bows's door.

At last she gave a little shake, and her eyes lighted up. He had come out. He would pass the door again. But her poor little countenance fell in an instant more. Pendennis, indeed, came out; but Bows followed after him. They passed under the archway together. He only took off his hat, and bowed as he looked in. He did not stop to speak.

In three or four minutes—Fanny did not know how long, but she looked furiously at him when he came into the lodge—Bows returned alone, and entered into the porter's room.

"Where's your Ma, dear?" he said to Fanny.

"I don't know," Fanny said, with an angry toss. "I don't follow Ma's steps wherever she goes, I suppose, Mr. Bows."

"Am I my mother's keeper?" Bows said, with his usual melancholy bitterness. "Come here, Betsy-Jane and Amelia-Ann; I've brought a cake for the one who can read her

letters best, and a cake for the other who can read them the next best."

When the young ladies had undergone the examination through which Bows put them, they were rewarded with their gingerbread medals, and went off to discuss them in the court. Meanwhile Fanny took out some work, and pretended to busy herself with it, her mind being in great excitement and anger as she plied her needle. Bows sate so that he could command the entrance from the lodge to the street. But the person whom, perhaps, he expected to see never made his appearance again. And Mrs. Bolton came in from market, and found Mr. Bows in place of the person whom she had expected to see. The reader perhaps can guess what was his name.

The interview between Bows and his guest, when those two mounted to the apartment occupied by the former in common with the descendant of the Milesian kings, was not particularly satisfactory to either party. Pen was sulky. Bows had anything on his mind, he did not care to deliver himself of his thoughts in the presence of Captain Costigan, who remained in the apartment during the whole of Pen's visit—having quitted his bed-chamber, indeed, but a very few minutes before the arrival of that gentleman. We have witnessed the deshabille of Major Pendennis: will any man wish to be valet-de-chambre to our other hero, Costigan? It would seem that the Captain, before issuing from his bedroom, scented himself with otto of whisky. A rich odour of that delicious perfume breathed from out him, as he held out the grasp of cordiality to his visitor. The hand which performed that grasp shook woefully; it was a wonder how it could hold the razor with which the poor gentleman daily operated on his chin.

Bows's room was as neat, on the other hand, as his comrade's was disorderly. His humble wardrobe hung behind a curtain. His books and manuscript music were trimly arranged upon shelves. A lithographed portrait of Miss Fotheringay, as Mrs. Haller, with the actress's sprawling signature at the corner, hung faithfully over the old gentleman's bed. Lady Mirabel wrote much better than Miss

Fotheringay had been able to do. Her Ladyship had laboured assiduously to acquire the art of penmanship since her marriage, and, in a common note of invitation or acceptance, acquitted herself very genteelly. Bows loved the old handwriting best though—the fair artist's earlier manner. He had but one specimen of the new style—a note in reply to a song composed and dedicated to Lady Mirabel, by her most humble servant Robert Bows, and which document was treasured in his desk amongst his other state papers. He was teaching Fanny Bolton now to sing and to write, as he had taught Emily in former days. It was the nature of the man to attach himself to something. When Emily was torn from him, he took a substitute—as a man looks out for a crutch when he loses a leg, or lashes himself to a raft when he has suffered shipwreck. Latude had given his heart to a woman, no doubt, before he grew to be so fond of a mouse in the Bastille. There are people who in their youth have felt and inspired a heroic passion, and end by being happy in the caresses, or agitated by the illness, of a poodle. But it was hard upon Bows, and grating to his feelings as a man and a sentimentalist, that he should find Pen again upon his track, and in pursuit of this little Fanny.

Meanwhile Costigan had not the least idea but that his company was perfectly welcome to Messrs. Pendennis and Bows, and that the visit of the former was intended for him-He expressed himself greatly pleased with that mark of poloightness, and promised, in his own mind, that he would repay that obligation at least, which was not the only debt which the Captain owed in life, by several visits to his young friend. He entertained him affably with news of the day—or rather of ten days previous; for Pen, in his quality of journalist, remembered to have seen some of the Captain's opinions in the Sporting and Theatrical Newspaper which was Costigan's oracle. He stated that Sir Charles and Lady Mirabel were gone to Baden-Baden, and were most pressing in their invitations that he should join them there. replied, with great gravity, that he had heard that Baden was very pleasant, and the Grand Duke exceedingly hospitable to English. Costigan answered, that the laws of hospitalitee bekeam a Grand Juke; that he sariously would think about visiting him; and made some remarks upon the splendid festivities at Dublin Castle, when His Excellency the Earl of Portansherry held the Viceraygal Coort there, and of which he (Costigan) had been a humble but pleased spectator. And Pen, as he heard these oft-told well-remembered legends, recollected the time when he had given a sort of credence to them, and had a certain respect for the Captain. Emily and first love, and the little room at Chatteris, and the kind talk with Bows on the bridge, came back to him. He felt quite kindly disposed towards his two old friends, and cordially shook the hands of both of them when he rose to go away.

He had quite forgotten about little Fanny Bolton whilst the Captain was talking, and Pen himself was absorbed in other selfish meditations. He only remembered her again as Bows came hobbling down the stairs after him, bent evidently

upon following him out of Shepherd's Inn.

Mr. Bows's precaution was not a lucky one. The wrath of Mr. Arthur Pendennis rose at the poor old fellow's feeble persecution. Confound him, what does he mean by dogging me? thought Pen. And he burst out laughing when he was in the Strand and by himself, as be thought of the elder's stratagem. It was not an honest laugh, Arthur Pendennis. Perhaps the thought struck Arthur himself, and he blushed at his own sense of humour.

He went off to endeavour to banish the thoughts which occupied him, whatever those thoughts might be, and tried various places of amusement with but indifferent success. He struggled up the highest stairs of the Panorama; but when he had arrived, panting, at the height of the eminence, Care had come up with him, and was bearing him company. He went to the Club, and wrote a long letter home, exceedingly witty and sarcastic, and in which, if he did not say a single word about Vauxhall and Fanny Bolton, it was because he thought that subject, however interesting to himself, would not be very interesting to his mother and Laura. Nor could the novels or the library table fix his attention, nor the grave and respectable Jawkins (the only man in town), who wished to engage him in conversation; nor lawkins of the amusements which he tried, after flying from Jawkins

He passed a Comic Theatre on his way home, and saw "Stunning Farce," "Roars of Laughter," "Good Old English Fun and Frolic," placarded in vermilion letters on the gate. He went into the pit, and saw the lovely Mrs. Leary, as usual, in a man's attire, and that eminent buffo actor, Tom Horseman, dressed as a woman. Horseman's travestie seemed to him a horrid and hideous degradation; Mrs. Leary's glances and ankles had not the least effect. He laughed again, and bitterly, to himself, as he thought of the effect which she had produced upon him on the first night of his arrival in London, a short time—what a long, long time ago!

## CHAPTER L.

### IN OR NEAR THE TEMPLE GARDEN.

FASHION has long deserted the green and pretty Temple Garden, in which Shakespeare makes York and Lancaster to pluck the innocent white and red roses which became the badges of their bloody wars; and the learned and pleasant writer of the "Handbook of London" tells us that "the commonest and hardiest kind of rose has long ceased to put forth a bud" in that smoky air. Not many of the present occupiers of the buildings round about the quarter know or care, very likely, whether or not roses grow there, or pass the old gate, except on their way to chambers. The attorneys' clerks don't carry flowers in their bags, or posies under their arms, as they run to the counsels' chambers; the few lawyers who take constitutional walks think very little about York and Lancaster, especially since the railroad business is over. Only antiquarians and literary amateurs care to look at the gardens with much interest, and fancy good Sir Roger de Coverley and Mr. Spectator with his short face pacing up and down the road; or dear Oliver Goldsmith in the summerhouse, perhaps meditating about the next "Citizen of the World," or the new suit that Mr. Filby, the tailor, is fashioning for him, or the dunning letter that Mr. Newbery has sent. Treading heavily on the gravel, and rolling majestically along in a snuff-coloured suit, and a wig that sadly wants the pendennis. who created 591 or

rber's powder and irons, one sees the Great Doctor step to him (his Scotch lackey/following at the lexicographer's els, a little the worse for the port wine that they have been king at the Mitre), and Mr. Johnson asks Mr. Goldsmith to me home and take a dish of tea with Miss Williams. Kind the of Fancy! Sir Roger and Mr. Spectator are as real to us we as the two doctors and the boozy and faithful Scotch-an. The poetical figures live in our memory just as much the real personages; and as Mr. Arthur Pendennis was of romantic and literary turn, by no means addicted to the gal pursuits common in the neighbourhood of the place, may presume that he was cherishing some such poetical flections as these, when, upon the evening after the events corded in the last chapter, the young gentleman chose the emple Gardens as a place for exercise and meditation.

On the Sunday evening, the Temple is commonly calmone chambers are for the most part vacant; the great lawyers e giving grand dinner-parties at their houses in the Belavian or Tyburnian districts; the agreeable young barristers absent, attending those parties, and paying their respects Mr. Kewsy's excellent claret, or Mr. Justice Ermine's

complished daughters; the uninvited are partaking of the onomic joint and the modest half-pint of wine at the Club, tertaining themselves, and the rest of the company in the ib-room, with circuit jokes, and points of wit and law. bbody is in chambers at all, except poor Mr. Cockle, who ill, and whose laundress is making him gruel; or Mr. sodle, who is an amateur of the flute, and whom you may

odle, who is an amateur of the flute, and whom you may ar piping solitary from his chambers in the second floor; young Tiger, the student, from whose open windows comes great gush of cigar smoke, and at whose door are a quany of dishes and covers, bearing the insignia of Dick's or a Cock! But stop! Whither does fancy lead us? It is eation time, and, with the exception of Pendennis, nobody in chambers at all.

Perhaps it was solitude, then, which drove Pen into the rden; for although he had never before passed the gate, d had looked rather carelessly at the pretty flower-beds, d the groups of pleased citizens sauntering over the trim and the broad gravel-walks by the river, on this evening

It happened, as we have said, that the young gentleman, who had dined alone at a tavern in the neighbourhood of the Temple, took a fancy, as he was returning home to his chambers, to take a little walk in the gardens, and enjoy the fresh evening air, and the sight of the shining Thames After walking for a brief space, and looking at the many peaceful and happy groups round about him, he grew tires of the exercise, and betook himself to one of the summer houses which flank either end of the main walk, and then modestly seated himself. What were his cogitations? The evening was delightfully bright and calm; the sky was cloud less; the chimneys on the apposite hank were not smoking the wharfs and warehouses looked rosy in the sunshine, and as clear as if they, too, had washed for the holiday. steamers rushed rapidly up and down the stream, laden with holiday passengers. The bells of the multitudinous City churches were ringing to evening prayers. Such peaceful Sabbath evenings as this Pen may have remembered in his early days, as he paced, with his arm round his mother's waist, on the terrace before the lawn at home. The sun was lighting up the little Brawl, too, as well as the broad Thames and sinking downwards majestically behind the Clavering elms and the tower of the familiar village church. Was it thought of these, or the sunset merely, that caused the blush on the young man's face? He beat time on the bench to the choru of the bells without; flicked the dust off his shining boot with his pocket-handkerchief; and starting up, stamped with his foot and said, "No, by Jove, I'll go home." And with this resolution, which indicated that some struggle as # the propriety of remaining where he was, or of quitting the garden, had been going on in his mind, he stepped out of the summer-house.

He nearly knocked down two little children, who did no indeed reach much higher than his knee, and were trotting along the gravel-walk, with their long blue shadows slanting towards the east.

One cried out "Oh!" The other began to laugh, and with a knowing little infantine chuckle, said, "Missa Pen-dennis!' And Arthur, looking down, saw his two little friends of the day before, Mesdemoiselles Ameliar-Ann and Butsy-Jane

He blushed more than ever at seeing them, and seizing the one whom he had nearly upset, jumped her up into the air, and kissed her; at which sudden assault Ameliar-Ann began

to cry in great alarm.

e is

15

š

Ţ

ቷ

ſĊ

ne તો

**地口证明验**。

ú

Ġ

nS.

he

ГUS

oti Lh

tC4

th

ie

This cry brought up instantly two ladies in clean collars and new ribbons, and grandeshawls—namely, Mrs. Bolton in a rich scarlet Caledonian cashmere, and a black silk dress; and Miss F. Bolton with a vellow scarf and a sweet sprigged muslin, and a parasol—quite the lady. Fanny did not say one single word, though her eyes flashed a welcome, and shone as bright—as bright as the most blazing windows in Paper Buildings. But Mrs. Bolton, after admonishing Betsy-Jane, said, "Lor', sir, how very odd that we should meet you I 'ope you 'ave your 'ealth well, sir. - Ain't it odd, Fanny, that we should meet Mr. Pendennis?" What do you mean by sniggering. Mesdames? When young Crossus has been staying at a country house, have you never, by any singular coincidence, been walking with your Fanny in the shrubberies? Have you and your Fanny never happened to be listening to the band of the Heavies at Brighton, when mung De Boots and Captain Padmore came clinking down the Pier? Have you and your darling Frances never chanced to be visiting old widow Wheezy at the cottage on the common, when the young curate has stepped in with a tract adapted to the rheumatism? Do you suppose that, if singular coincidences occur at the Hall, they don't also happen at the Lodge?

It was a coincidence no doubt—that was all. In the course of the conversation on the day previous, Mr. Pendennis had merely said, in the simplest way imaginable, and in reply to a question of Miss Bolton, that although some of the courts were gloomy, parts of the Temple were very cheerful and agreeable, especially the chambers looking on the river and around the gardens, and that the gardens were a very pleasant walk on Sunday evenings, and frequented by a great number of people—and here, by the merest chance, all our acquaintances met together, just like so many people in genteel life. What could be more artless, good-natured, or natural?

Pen looked very grave, pompous, and dandified. He was

unusually smart and brilliant in his costume. His white duck trousers and white hat, his neckcloth of many colours, his light waistcoat, gold chains, and shirt-studs, gave him the air of a prince of the blood at least. How his splendour became his figure! Was anybody ever like him? some one thought. He blushed how his blushes became him! the same individual said to herself. The children, on seeing him the day before, had been so struck with him, that after he had gone away they had been playing at him. And Ameliar-Ann, sticking her little chubby fingers into the arm-holes of her pinafore, as Pen was wont to do with his waistcoat, had said, "Now, Bessy-Jane, I'll be Missa Pendennis." Fanny had laughed till she cried, and smothered her sister with kisses for that feat. How happy, too, she was to see Arthur embracing the child! and the of the millioned and their section

If Arthur was red, Fanny, on the contrary, was very worn and pale. Arthur remarked it, and asked kindly why she looked so fatigued.
"I was awake all night," said Fanny, and began to blush a

at at to birt our it with a

little.

"I put out her candle, and hordered her to go to sleep and leave off readin'," interposed the fond mother.

"You were reading! And what was it that interested you

so?" asked Pen, amused. The second restartion of the second restartion

"Oh, it's so beautiful!" said Fanny.

"What?"
"'Walter Lorraine,'" Fanny sighed out. "How I do hate that Neara-Næra-I don't know the pronunciation. And how I love Leonora, and Walter; oh, how dear he is!"

How had Fanny discovered the novel of "Walter Lorraine," and that Pen was the author? This little person remembered every single word which Mr. Pendennis had spoken on the night previous, and how he wrote in books and newspapers. What books? She was so eager to know that she had almost a mind to be civil to old Bows, who was suffering under her displeasure since yesterday, but she determined first to make application to Gostigan. She began by coaxing the Captain, and smiling upon him in her most winning way, as she helped to arrange his dinner and set his humble apartment in order. She was sure his linen wanted

mending (and indeed the Captain's linen-closet contained some curious specimens of manufactured flax and cotton). She would mend his shirts—all his shirts. What horrid holes-what funny holes! She put her little face through one of them, and laughed at the old warrior in the most winning manner. She would have made a funny little picture looking through the holes. Then she daintily removed Costigan's dinner things, tripping about the room as she had seen the dancers do at the play; and she danced to the Captain's cupboard, and produced his whisky-bottle, and mixed him a tumbler, and must taste a drop of it—a little drop; and the Captain must sing her one of his songs, his dear songs, and teach it to her. And when he had sung an Irish melody in his rich quavering voice, fancying it was he who was fascinating the little Siren, she put her little question about Arthur Pendennis and his novel; and having got an answer, cared for nothing more, but left the Captain at the piano about to sing her another song, and the dinner-tray in the passage, and the shirts on the chair, and ran downstairs, quickening her pace as she sped.

Captain Costigan, as he said, was not a litherary cyarkter, nor had he as yet found time to peruse his young friend's ellygant perfaurumance, though he intended to teak an early opporchunitee of purchasing a cawpee of his work. But he knew the name of Pen's novel from the fact that Messrs. Finucane, Bludyer, and other frequenters of the Back Kitchen, spoke of Mr. Pendennis (and not all of them with great friendship; for Bludyer called him a confounded coxcomb, and Hoolan wondered that Doolan did not kick him, etc.) by the sobriquet of Walter Lorraine, and was hence enabled

to give Fanny the information which she required.

"And she went and astrifor it at the libery," Mrs. Bolton said,—"several liberies; and some 'ad it and it was hout, and some 'adn't it. And one of the liberies as 'ad it wouldn't let 'er 'ave it without a sovering; and she 'adn't one, and she came back a crying to me—didn't you, Fanny?—and I gave her a sovering."

"And, oh, I was in such a fright lest any one should have come to the libery and took it while I was away," Fanny said her cheeks and eyes glowing. "And, oh, I do like it so !?"

Arthur was touched by this artless sympathy, immensely flattered and moved by it. "Do you like it?" he said. "If you will come up to my chambers I will no, I will bring you one no, I will send you one. Good-night. Thank you, Fanny. God bless you. I mustn't stay with you. Good-bye, good-bye." And, pressing her hand once, and nodding to her mother and the other children, he strode out of the gardens.

He quickened his pace; as he went from them, and ran out of the gate talking to himself. "Dear, dear little thing," he said—"darling little Fanny! You are worth them all. I wish to heaven Shandon was back. I'd go home to my mother. I mustnit see here I won't. I won't, so help in the first term of the second of the secon

As he was talking thus, and running, the passers by turning to look at him, he ran against a little old man, and perceived it was Mr. Bows.

"Your very 'umble servant, sir," said Mr. Bows, making a

sarcastic bow, and lifting his old hat from his forehead.

"I wish you a good day," Arthur answered sulkilv. "Don't let me detain you, or give you the trouble to follow me again. Lam in a hurry, sir; good evening."

Bows thought Pen had some reason for hurrying to his rooms. "Where are they?" exclaimed the old gentleman. "You know whom I mean. They're not in your rooms, sir, are they? They told Bolton they were going to church at the Temple; they weren't there. They are in your chambers; they mustn't stay in your chambers, Mr. Pendennis."

"Damn it, sir!" oried out Pendennis fiercely; "come and see if they are in my chambers. Here's the court and the door—come in; and see." And Bows, taking off his hat

and bowing first, followed the young man.

They were not in Pen's chambers, as we know. But when the gardens were closed, the two women, who had had thut a melancholy evening's amusement, walked away sadly with the children, and they entered into Lamb Court, and stood under the lamp-post which cheerfully ornaments the centre

that quadrangle, and looked up to the third floor of the suse where Pendennis's chambers were, and where they saw ight presently kindled. Then this couple of fools went away, the children dragging wearily after them, and returned to Mr. Bolton, who was immersed in rum-and-water at his lodge in Shepherd's Inn.

it this

Mr. Bows looked round the blank room which the young man occupied, and which had received but very few ornaments on additions since the last time we saw them. Warrington's old bookcase and battered library, Pen's writing table with its litter of papers, presented an aspect cheepless enough. "Will you like to look in the bedrooms, Mr. Bows, and see if my victims are there?" he said bitterly; "or whether I have made away with the little girls, and hid them in the coathhole?"

"Your word is sufficient, Mr. Pendennis," the other said, in his said tone. "You say they are not here, and I know they are not. And I hope they never have been here, and never will come."

"Upon myl word, sir, you are very good to choose my acquaintances for me," Arthur said, in a haughty tone; "and to suppose that anybody would be the worse for my society. I remember you and owe you kindness from old times, Mr. Bows, or I should speak more angrily than I do about a very intolerable sort of persecution to which you seem inclined to subject me. You followed me out of your Inn yesterday, as if you wanted to watch that I shouldn't steal something." Here Pen stammered and turned red, directly he had said the words; he felt he had given the other an opening, which Bows instantly took.

"I do think you came to steek something, as you say the words, sir," Bows said. "Do you mean to say that you came to pay a visit to poor old Bows, the fiddler? or to Mrs. Bolton, at the porter's lodge? Oh, fie! Such a fine gentleman as Arthur Pendennis, Esquire, doesn't condescend to walk up to my garret, or to sit in a laundress's kitchen, but for reasons of his own. And my belief is that you came to steal a pretty girl's heart away, and to ruin it, and to spurn it afterwards, Mr. Arthur Pendennis. That's what the world makes of you young dandies, you gentlemen of fashion, you high and mighty aristocrats, that trample upon the people. It's sport to you, but what is it to the poor, think you the

toys of your pleasures, whom you play with, and whom you fling into the streets when you are tired? I know your order, sir. I know your selfishness and your arrogance, and your pride. What does it matter to my lord that the poor man's daughter is made miserable, and her family brought to shame? You must have your pleasures, and the people of course must pay for them. What are we made for, but for that? It's the way with you all—the way with you all, sir."

Bows was speaking beside the question, and Pen had his advantage here, which he was not sorry to take-not sorry to put off the debate from the point upon which his adversary had first engaged it. Arthur broke out with a sort of laugh, for which he asked Bows's pardon. "Yes, I am an aristocrat," he said—"in a palace up three pair of stairs, with a carpet nearly as handsome as yours, Mr. Bows. My life is passed in grinding the people, is it?—in ruining virgins and robbing the poor? My good sir, this is very well in a comedy, where Job Thornberry slaps his breast, and asks my Lord how dare he trample on an honest man and poke out an Englishman's fireside; but in real life, Mr. Bows, to a man who has to work for his bread as much as you do, how can you talk about aristocrats tyrannizing over the people? Have I ever done you a wrong? or assumed airs of superiority over you? Did you not have an early regard for me—in days when we were both of us romantic young fellows, Mr. Bows? Come, don't be angry with me now, and let us be as good friends as we were before."

"Those days were very different," Mr. Bows answered; "and Mr. Arthur Pendennis was an honest, impetuous young fellow then—rather selfish and conceited, perhaps, but honest And I liked you then, because you were ready to ruin yourself for a woman."

"And now, sir?" Arthur asked.

"And now times are changed, and you want a woman to ruin herself for you," Bows answered. "I know this child, sir. I've always said this lot was hanging over her. She has heated her little brain with novels, until her whole thoughts are about love and lovers, and she scarcely sees that she treads on a kitchen floor. I have taught the little thing. She is full of many talents and winning ways, I grant

you. I am fond of the girl, sir. I'm a lonely old man; I lead a life that I don't like, among boon companions, who make me melancholy. I have but this child that I care for. Have pity upon me, and don't take her away from me, Mr. Pendennis—don't take her away."

The old man's voice broke as he spoke. Its accents touched Pen, much more than the menacing or sarcastic

tone which Bows had commenced by adopting.

"Indeed," said he kindly, "you do me a wrong if you fancy I intend one to poor little Fanny. I never saw her till Friday night. It was the merest chance that our friend Costigan threw her into my way. I have no intentions re-

garding her—that is——"

1

1

S

0

ý

is

0

m.

h.

,

et

'n

ıg

re re

i. | |}

eŧ

13

*ie* 

e,

LS

g L

0

l,

e

e

s

e

"That is, you know very well that she is a foolish girl, and her mother a foolish woman, that is, you meet her in the Temple Gardens, and of course without previous concert, that is, that when I found her yesterday, reading the book you've wrote, she scorned me;" Bows said. "What am I good for but to be laughed at? a deformed old fellow like me-an old fiddler that wears a threadbare coat, and gets his bread by playing tunes at an alehouse? You are a fine gentleman, you are. You wear scent in your handkerchief and a ring on your finger. You go to dine with great people. Who ever gives a crust to old Bows? And yet I might have been as good a man as the best of you. I might have been a man of genius, if I had had the chance—ay, and have lived with the master-spirits of the land. But everything has failed with me. I'd ambition once, and wrote plays, poems, music—nobody would give me a hearing. I never loved a woman but she laughed at me; and here I am in my old age, alone—alone! Don't take this girl from me, Mr. Pendennis, I say again. Leave her with me a little longer. She was like a child to me till yesterday. Why did you step in, and make her mock my deformity and old age?"

"I am guiltless of that, at least," Arthur said, with something of a sigh. "Upon my word of honour, I wish I had never seen the girl. My calling is not seduction, Mr. Bows. I did not imagine that I had made an impression on poor Fanny, until—until to-night. And then, sir, I was sorry, and was flying from my temptation as you came upon me. And

he added, with a glow upon his cheek, which, in the gather ing darkness, his companion could not see, and with a audible tremor in his voice, "I do not mind telling you, si that on this Sabbath evening, as the church bells wer ringing, I thought of my own home, and of women angelic ally pure and good, who dwell there; and I was runnin hither as I met you, that I might avoid the danger which besets me, and ask strength of God Almighty to do m graphy of the graphy of the well all the first and the same of the duty."

After these words from Arthur a silence ensued, and who the conversation was resumed by his guest, the latter spok in a tone which was much more gentle and friendly, An on taking farewell of Pen, Bows asked leave to shake hand with him, and with a very warm and affectionate greeting o both sides, apologized to Arthur for having mistaken him and paid him some compliments which caused the youn man to squeeze his old friend's hand heartily again. An as they parted at Pen's door, Arthur said he had given promise, and he hoped and trusted that Mr. Bows migh rely on it. The first the research gifting

"Amen to that prayer!" said Mr. Bows, and went slow!

down the stair!

# CHAPTER LI.

THE HAPPY VILLAGE AGAIN.

EARLY in this history we have bad occasion to speak o the little town of Glavering, near which Pen's paternal home of Fairpaks stood, and of some of the people who inhab ited the place; and as the society there was by no mean amusing or pleasant, our reports concerning it were no carried to any very great length, Mr. Samuel Huxter, th gentleman whose acquaintance we lately made at Vauxhall was one of the choice spirits of the little town, when he visited it during his vacations, and enlivened the table of his friends there by the wit of Bartholomew's and the gossip of the fashionable London circles which he fre The state of the s quented.

Mr. Hobnell, the young gentleman whom Pen had thrashed, doconsequence of the quarrel in the Fotheringay affair, was, • Thilst a pupil at the Grammar School at Clavering, made very we relcome at the tea-table of Mrs. Huxter, Samuel's mother, gelland was free of the surgery, where he knew the way to the nainamarind-pots, and could scent his pocket-handkerchief with hidose water. And it was at this period of his life that he mormed an attachment for Miss Sophy Huxter, whom, on his ather's demise, he married, and took home to his house of

he Warren, at a few miles from Clavering.

)f

e

S

ŧ

е

,

rhop The family had possessed and cultivated an estate there olfor many years, as yeomen and farmers. Mr. Hobnell's Anather pulled down the old farm-house; built a flaring new and whitewashed mansion, with capacious stables; had a piano 3 on the drawing-room; kept a pack of harriers; and assumed him the title of Squire Hobnell. When he died, and his son oun eigned in his stead, the family might be fairly considered And to be established as county gentry. And Sam Huxter, in en London, did no great wrong in boasting about his brother-night h-law's place, his hounds, horses, and hospitality, to his admiring comrades at Bartholomew's. Every year, at a time wly commonly when Mrs. Hobnell could not leave the increasing duties of her nursery, Hobnell came up to London for a lark, had rooms at the Tavistock, and indulged in the pleasures of the town together. Ascot, the theatres, Vauxhall, and the convivial taverns in the joyous neighbourhood of Covent Garden, were visited by the vivacious squire, in company with his learned brother. When he was in London, as he said, he liked to do as London does, and to "go it a bit;" and when he returned to the west, he took a new bonnet and shawl to Mrs. Hobnell, and relinquished, for country sports and occupations during the next eleven months, the elegant amusements of London life.

Sam Huxter kept up a correspondence with his relative, and supplied him with choice news of the metropolis, in return for the baskets of hares, partridges, and clouted cream which the squire and his good-natured wife forwarded to Sam. A youth more brilliant and distinguished they did not know. He was the life and soul of their house when he made his appearance in his native place. His songs, jokes, and fun

kept the Warren in a roar. He had saved their eldest dar- to ling's life, by taking a fish-bone out of her throat: in fine, he di was the delight of their circle.

th

As ill-luck would have it. Pen again fell in with Mr. Hux- he ter, only three days after the rencontre at Vauxhall. Faithful to his vow, he had not been to see little Fanny. He was in trying to drive her from his mind by occupation, or other mental excitement. He laboured, though not to much profit, incessantly in his rooms; and, in his capacity of critic for the Pall Mall Gazette, made woeful and savage onslaught on a poem and a romance which came before him for judgment. These authors slain, he went to dine alone at the lonely club of the Polyanthus, where the vast solitudes frightened him, and made him only the more moody. He had been to more theatres for relaxation. The whole house was roaring with laughter and applause, and he saw only an ignoble farce that It would have damped the spirits of the made him sad. buffoon on the stage to have seen Ben's dismal face. He hardly knew what was happening; the scene and the drama passed before him like a dream or a fever. Then he shought he would go to the Back Kitchen, his old haunt with Warrington—he was not a bit sleepy yet. The day before he had walked twenty miles in search after rest, over Hampstead Common and Hendon lanes, and had got no sleep at night. He would go to the Back Kitchen. It was a sort of comfort to him to think he should see Bows. Bows was there very calm, presiding at the old piano. Some tremendous comic songs were sung, which made the room crack with laughter. How strange they seemed to Pen! He could only see Bows. In an extinct volcano, such as he boasted that his breast was. it was wonderful how he should feel such a flame! Two days' indulgence had kindled it: two days' abstinence had set it burning in fury. So, musing upon this, and drinking down one glass after another, as ill-buck would have it. Arthur's eyes lighted upon Mr. Huxter, who had been to the theatre like himself, and, with two or three comrades, now entered the room. Hunter whispered to his companions, greatly to Pen's annovance. Arthur felt that the other was talking about him. Huxter then worked through the room. followed by his friends, and came and took a place opposite

to Pen, nodding familiarly to him, and holding him out a

dirty hand to shake.

Pen shook hands with his fellow-townsman. He thought he had been needlessly savage to him on the last night when they had met. As for Huxter, perfectly at good-humour with himself and the world, it never entered his mind that he could be disagreeable to anybody; and the little dispute, or "chaff," as he styled it, of Vauxhall, was a trifle which he did not in the least regard.

The disciple of Galen, having called for "four stouts," with which he and his party refreshed themselves, began to think what would be the most amusing topic of conversation with Pen, and hit upon that precise one which was most painful

to our young gentleman.

"Jolly night at Vauxhall—wasn't it?" he said, and winked in a very knowing way.

"I'm glad you liked it," poor Pen said, groaning in spirit.

"I was dev'lish cut—uncommon—been dining with some chaps at Greenwich. That was a pretty bit of muslin hanging on your arm—who was she?" asked the fascinating student.

The question was too much for Arthur. "Have I asked you any questions about yourself, Mr. Huxter?" he said.

"I didn't mean any offence—beg pardon—hang it I you

cut up quite savage," said Pen's astonished interlocutor.

"Do you remember what took place between us the other night?" Pen asked, with gathering wrath. "You forget? Very probably. You were tipsy, as you observed just now, and very rude."

"Hang it, sir, I asked your pardon," Huxter said, looking

red.

"You did certainly, and it was granted with all my heart, I am sure. But, if you recollect, I begged that you would have the goodness to omit me from the list of your acquaintance for the future; and when we met in public, that you would not take the trouble to recognize me. Will you please to remember this hereafter? and as the song is beginning, permit me to leave you to the unrestrained enjoyment of the music."

He took his hat, and making a bow to the amazed Mr.

Huxter, left the table, as Huxter's comrades, after a pause o wonder, set up such a roar of laughter at Huxter as called for the intervention of the president of the room, who bawled out, "Silence, gentlemen; do have silence for 'The Bod Snatcher!'" which popular song began as Pen left the Baci Kitchen. He flattered himself that he had commanded his temper perfectly. He rather wished that Huxter had been pugnacious. He would have liked to fight him or somebody He went home. The day's work, the dinner, the play, the whisky and water, the quarrel—nothing soothed him. He slept no better than on the previous night.

A few days afterwards, Mr. Sam Huxter wrote home a letter to Mr. Hobnell in the country, of which Mr. Arthu Pendennis formed the principal subject. Sam described Arthur's pursuits in London, and his confounded insolence of behaviour to his old friends from home. He said he was an abandoned criminal, a regular Don Juan, a fellow who when he did come into the country, ought to be kept out o' honest people's houses. He had seen him at Vauxhall dancing with an innocent girl in the lower ranks of life, of whom he was making a victim. He had found out from an Irish gentleman (formerly in the army), who frequented a club o which he, Huxter, was a member, who the girl was on whon this conceited humbug was practising his infernal arts; and he thought he should warn her father, etc., etc. The letter ther touched on general news, conveyed the writer's thanks for the last parcel and the rabbits, and hinted his extreme readines for further favours.

About once a year, as we have stated, there was occasion for a christening at the Warren, and it happened that this ceremony took place a day after Hobnell had received the letter of his brother-in-law in town. The infant (a darling little girl) was christened Mira-Lucretia, after its two god mothers, Miss Portman and Mrs. Pybus of Clavering; and a of course Hobnell had communicated Sam's letter to his wife Mrs. Hobnell imparted its horrid contents to her two gossips A pretty story it was, and prettily it was told throughou Clavering in the course of that day.

Mira did not—she was too much shocked to do so—speal the matter to her mamma; but Mrs. Pybus had no such

feelings of reserve. She talked over the matter, not only with Mrs. Portman, but with Mr. and the Honourable Mrs. Simcoe, with Mrs. Glanders (her daughters being to that end ordered out of the room), with Madame Fribsby, and, in a word, with the whole of the Clavering society. Madame Fribsby, looking furtively up at her picture of the dragoon, and inwards into her own wounded memory, said that men would be men, and as long as they were men would be deceivers; and she pensively quoted some lines from "Marmion," requesting to know where deceiving lovers should rest? Mrs. Pybus had no words of hatred, horror, contempt strong enough for a villain who could be capable of conduct This was what came of early indulgence, and insolence, and extravagance, and aristocratic airs (it is certain that Pen had refused to drink tea with Mrs. Pybus), and attending the corrupt and horrid parties in the dreadful modern Babylon! Mrs. Portman was afraid that she must acknowledge that the mother's fatal partiality had spoiled this boy, that his literary successes had turned his head, and his horrid passions had made him forget the principles which Doctor Portman had instilled into him in early life. ders, the atrocious Captain of Dragoons, when informed of the occurrence by Mrs. Glanders, whistled and made jocular allusions to it at dinner-time; on which Mrs. Glanders called him a brute, and ordered the girls again out of the room, as the horrid Captain burst out laughing. Mr. Simcoe was calm under the intelligence; but rather pleased than otherwiseit only served to confirm the opinion which he had always had of that wretched young man. Not that he knew anything about him-not that he had read one line of his dangerous and poisonous works—Heaven forbid that he should! but what could be expected from such a youth, and such frightful, such lamentable, such deplorable want of seriousness? Pen formed the subject for a second sermon at the Clavering chapel of ease, where the dangers of London, and the crime of reading or writing novels, were pointed out on a Sunday evening, to a large and warm congregation. They did not wait to hear whether he was guilty or not. They took his wickedness for granted; and with these admirable moralists, it was who should fling the stone at poor Pen.

The next day Mrs. Pendennis, alone and almost fainting with emotion and fatigue, walked or rather ran to Doctor Portman's house to consult the good Doctor. She had had an anonymous letter—some Christian had thought it his or her duty to stab the good soul who had never done mortal a wrong—an anonymous letter, with references to Scripture, pointing out the doom of such sinners, and a detailed account of Pen's crime. She was in a state of terror and excitement of Pen's crime. Two or three hours of this pain had aged her already. In her first moment of agitation she had dropped the letter, and Laura had read it. Laura blushed when she read it; her whole frame trembled, but it was with anger. "The cowards!" she said. "It isn't true. No, mother, it isn't true."

"It is true, and you've done it, Laura!" cried out Helen fiercely. "Why did you refuse him when he asked you? Why did you break my heart and refuse him he It is you who led him into crime. It is you who flung him into the arms of this—this woman. Don't speak to me. Don't answer me. I will never forgive you, never! Mantha; bring me my bonnet and shawl. I'll go out. I won't have you come with me. Go away! Leave me, cruel girl: Why have you brought this shame on me?" And bidding her changhter and her servants keep away from her, she ran down the road

to Clavering.

Doctor Portman, glancing over the letter, thought he knew the handwriting, and, of course, was already acquainted with the charge made against poor Pen. Against his own conscience, perhaps (for the worthy Doctor, like most of us, had a considerable natural aptitude for receiving any report unfavourable to his neighbours), he strove to console Helen. He pointed out that the slander came from an anonymous quarter, and therefore must be the work of a rascal; that the charge might not be true—was not true, most likely—at least, that Pen must be heard before he was condemned; that the son of such a mother was not likely to commit such a crime, etc., etc.

Helen at once saw through his feint of objection and enial. "You think he has done it," she said—"you know u think he has done it. Oh, why did I ever leave him,

Doctor Portman, or suffer him away from me? But he can't be dishonest—pray God, not dishonest—you don't think that, do you? Remember his conduct about that other—person—how madly he was attached to her. He was an honest boy then—he is now. And I thank God—yes, I fall down on my knees and thank God he paid Laura. You said he was good—you did yourself. And now—if this woman loves him—and you know they must—if he has taken her from her home, or she tempted him, which is most likely—why still, she must be his wife and my daughter. And he must leave the dreadful world and come back to me—to his mother, Doctor Portman. Let us go away and bring him back—yes—bring him back—and there shall be joy for the—the sinner that repenteth. Let us go now, directly, dear friend—this very—"

directly, dear friend—this very—"

Helen could say no more. She fell back and fainted. She was carried to a bed in the house of the pitying Doctor, and the surgeon was called to attend her. She lay all night in an alarming state: Laura came to her—or to the Rectory rather; for she would not see Laura. And Doctor Portman, still beseeching her to be tranquil, and growing bolder and more confident of Arthur's innocence as he witnessed the terrible grief of the poor mother, wrote a letter to Pen warning him of the rumours that were against him, and earnestly praying that he would break off and repent of a connection so fatal to his best interests and his sour's welfare.

And Laura?—was her heart not wrung by the thought of Arthur's crime and Helen's estrangement? Was it not a bitter blow for the innocent girl to think that at one stroke she should lose all the love which she cared for in the world?

## CHAPTER LIL

<del>. Tagan</del> genjaran kupendapetan k

WHICH HAD VERY NEARLY BEEN THE LAST OF THE STORY.

DOCTOR PORTMAN's letter was sent off to its destination in London, and the worthy clergyman endeavoured to soothe down Mrs. Pendennis into some state of composure until an answer should arrive which the Doctor tried to think, or,

at any rate, persisted in saying, would be satisfactory as regarded the morality of Mr. Pen. At least Helen's wish of moving upon London, and appearing in person to warn her son of his wickedness, was impracticable for a day or two. The apothecary forbade her moving even so far as Fairoaks for the first day, and it was not until the subsequent morning that she found herself again back on her sofa at home, with the faithful, though silent, Laura nursing at her side.

Unluckily for himself and all parties, Pen never read that homily which Doctor Portman addressed to him until many weeks after the epistle had been composed; and day after day the widow waited for her son's reply to the charges against him, her own illness increasing with every day's It was a hard task for Laura to bear the anxiety; to witness her dearest friend's suffering; worst of all, to support Helen's estrangement, and the pain caused to her by that averted affection. But it was the custom of this young lady, to the utmost of her power, and by means of that gracious assistance which Heaven awarded to her pure and constant prayers, to do her duty. And as that duty was performed quite noiselessly—while the supplications which endowed her with the requisite strength for fulfilling it also took place in her own chamber, away from all mortal sight—we, too, must be perforce silent about these virtues of hers, which no more bear public talking about than a flower will bear to bloom in a ball-room. This only we will sav-that a good woman is the loveliest flower that blooms under heaven; and that we look with love and wonder upon its silent grace, its pure fragrance, its delicate bloom of beauty. Sweet and beautiful!—the fairest and the most spotless!—is it not a pity to see them bowed down or devoured by grief or death inexorable—wasting in disease pining with long pain—or cut off by sudden fate in their prime? We may deserve grief; but why should these be unhappy?—except that we know that Heaven chastens those whom it loves best, being pleased, by repeated trials, to make these pure spirits more pure.

So Pen never got the letter, although it was duly posted and faithfully discharged by the postman into his letter-box

in Lamb Court, and thence carried by the laundress to his writing-table with the rest of his lordship's correspondence; into which room have we not seen a picture of him entering from his little bedroom adjoining, as Mrs. Flanagan, his laundress, was in the act of drinking his gin?

Those kind readers who have watched Mr. Arthur's career hitherto, and have made, as they naturally would do, observations upon the moral character and peculiarities of their acquaintance, have probably discovered by this time what was the prevailing fault in Mr. Pen's disposition, and who was that greatest enemy, artfully indicated in the title-page, with whom he had to contend. Not a few of us, my beloved public, have the very same rascal to contend with—a scoundrel who takes every opportunity of bringing us into mischief, of plunging us into quarrels, of leading us into idleness and unprofitable company, and what not. In a word, Pen's greatest enemy was himself; and as he had been pampering, and coaxing, and indulging that individual all his life, the rogue grew insolent, as all spoiled servants will be, and at the slightest attempt to coerce him, or make him do that which was unpleasant to him, became frantically rude and unruly. A person who is used to making sacrifices—Laura, for instance, who had got such a habit of giving up her own pleasure for others—can do the business quite easily; but Pen, unaccustomed as he was to any sort of self-denial, suffered moodily when called on to pay his share, and savagely grumbled at being obliged to forego anything he liked.

He had resolved in his mighty mind, then, that he would not see Fanny; and he wouldn't. He tried to drive the thoughts of that fascinating little person out of his head by constant occupation, by exercise, by dissipation and society. He worked then too much; he walked and rode too much; he ate, drank, and smoked too much. Nor could all the cigars and the punch of which he partook drive little Fanny's image out of his inflamed brain; and at the end of a week of this discipline and self-denial our young gentleman was in bed with a fever. Let the reader who has never had a fever in chambers pity the wretch who is bound to undergo

that calamity.

A committee of marriageable ladies, or of any Christia

persons interested in the propagation of the domestic virtues. should employ a Cruikshank or a Leech, or some other kindly expositor of the follies of the day, to make a series of designs representing the horrors of a bachelor's life in chambers, and leading the beholder to think of better things, and a more wholesome condition. What can be more uncomfortable than the bachelor's lonely breakfast?-with the black kettle in the dreary fire in midsummer; or, worse still, with the fire gone out at Christmas, half an hour after the laundress has quitted the sitting-room? Into this solitude the owner enters shivering, and has to commence his day by hunting for coals and wood; and before he begins the work of a student, has to discharge the duties of a housemaid, vice Mrs. Flanagan, who is absent without leave. Or, again, what can form a finer subject for the classical designer than the bachelor's shirt—that garment which he wants to assume just at dinner-time, and which he finds without any buttons to fasten it? Then there is the bachelor's return to chambers, after a merry Christmas holiday, spent in a cosy country-house, full of pretty faces, and kind welcomes and regrets. He leaves his portmenteau at the barber's in the Court; he lights his dismal old candle at the sputtering little lamp on the stair; he enters the blank familiar room, where the only tokens to greet him, that show any interest in his personal welfare are the Christmas bills, which are lying in wait for him, amiably spread out on his readingtable. Add to these scenes an appalling picture of the bachelor's illness; and the rents in the Temple will begin to fall from the day of the publication of the dismal diorama. To be well in chambers is melancholy, and lonely, and selfish enough; but to be ill in chambers—to pass nights of pain and watchfulness---to long for the morning and the laundress -to serve yourself your own medicine by your own watchto have no other companion for long hours but your own sickening fancies and fevered thoughts, no kind hand to give you drink if you are thirsty, or to smooth the hot pillow that crumples under you, -this, indeed, is a fate so dismal and tragic, that we shall not enlarge upon its horrors, and shall only heartily pity those bachelors in the Temple who brave it every day.

This lot befell Arthur Pendennis after the various excesses which we have mentioned, and to which he had subjected his unfortunate brains. One night he went to bed ill, and the next day awoke worse. His only visitor that day, besides the laundress, was the printer's devil, from the Pall Mall Gazette office, whom the writer endeavoured, as best he could, to satisfy. His exertions to complete his work rendered his fever the greater. He could only furnish a part of the quantity of "copy" usually supplied by him; and Shandon being absent, and Warrington not in London to give a help, the political and editorial columns of the Gazette looked very blank indeed; nor did the sub-editor know how to fill them.

Mr. Finucane rushed up to Pen's chambers, and found that gentleman so exceedingly unwell that the good-natured Irishman set to work to supply his place, if possible, and produced a series of political and critical compositions, such as no doubt greatly edified the readers of the periodical in which he and Pen were concerned. Allusions to the greatness of Ireland, and the genius and virtue of the inhabitants of that injured country, flowed magnificently from Finucane's pen; and Shandon, the chief of the paper, who was enjoying himself placidly at Boulogne-sur-Mer, looking over the columns of the journal, which was forwarded to him, instantly recognized the hand of the great sub-editor, and said, laughing, as he flung over the paper to his wife, "Look here, Mary, my dear, here is Jack at work again." Indeed, Jack was a warm friend and a gallant partisan, and when he had the pen in hand, seldom let slip an opportunity of letting the world know that Rafferty was the greatest painter in Europe, and wondering at the petty jealousy of the Academy, which refused to make him an R.A.; of stating that it was generally reported at the West End that Mr. Rooney, M.P., was appointed Governor of Barataria; or of introducing into the subject in hand, whatever it might be, a compliment to the Round Towers or the Giants' Causeway. And, besides doing Pen's work for him, to the best of his ability, his kindhearted comrade offered to forego his Saturday's and Sunday's holiday, and pass those days of holiday and rest as mursetender to Arthur, who, however, insisted that the other

ŗ

ı

)

should not forego his pleasure, and thankfully assured him

that he could bear best his malady alone.

Taking his supper at the Back Kitchen on the Friday night, after having achieved the work of the paper, Finucane informed Captain Costigan of the illness of their young friend in the Temple; and remembering the fact two days afterwards, the Captain went to Lamb Court and paid a visit to the invalid on Sunday afternoon. He found Mrs. Flanagan, the laundress, in tears in the sitting-room, and got a bad report of the poor dear young gentleman within. Pen's condition had so much alarmed her, that she was obliged to have recourse to the stimulus of brandy to enable her to support the grief which his illness occasioned. As she hung about his bed, and endeavoured to minister to him, her attentions became intolerable to the invalid, and he begged her peevishly not to come near him. Hence the laundress's tears and redoubled grief, and renewed application to the bottle, which she was accustomed to use as an The Captain rated the woman soundly for her intemperance, and pointed out to her the fatal consequences which must ensue if she persisted in her imprudent courses.

Pen, who was by this time in a very fevered state, was vet greatly pleased to receive Costigan's visit. He heard the well-known voice in his sitting-room, as he lay in the bedroom within, and called the Captain eagerly to him, and thanked him for coming, and begged him to take a chair and talk to The Captain felt the young man's pulse with great gravity—(his own tremulous and clammy hand growing steady for the instant while his finger pressed Arthur's throbbing vein). The pulse was beating very fiercely; Pen's face was haggard and hot; his eyes were bloodshot and gloomy; his "bird"—as the Captain pronounced the word, afterwards giving a description of his condition-had not been shaved for nearly a week. Pen made his visitor sit down, and, tossing and turning in his comfortless bed, began to try and talk to the Captain in a lively manner about the Back Kitchen, about Vauxhall, and when they should go again, and about Fanny-how was little Fanny?

Indeed, how was she? We know how she went home ery sadly on the previous Sunday evening, after she had

sen Arthur light his lamp in his chambers, whilst he was aving his interview with Bows. Bows came back to his wn rooms presently, passing by the lodge-door, and looking ato Mrs. Bolton's, according to his wont, as he passed, but with a very melancholy face. She had another weary night that night. Her restlessness wakened her little bedfellows more than once. She daren't read more of "Walter Lorraine"—father was at home, and would suffer no light. She kept the book under her pillow, and felt for it in the night. She had only just got to sleep when the children began to stir with the morning, almost as early as the birds. Though she was very angry with Bows, she went to his room at her accustomed hour in the day, and there the good-hearted musician began to talk to her.

"I saw Mr. Pendennis last night, Fanny," he said.

"Did you? I thought you did," Fanny answered, looking

fiercely at the melancholy old gentleman.

"I've been fond of you ever since we came to live in this place," he continued. "You were a child when I came; and you used to like me, Fanny, until three or four days ago—until you saw this gentleman."

"And now, I suppose, you are going to say ill of him," said Fanny. "Do, Mr. Bows—that will make me like you better."

"Indeed, I shall do no such thing," Bows answered; "I

think he is a very good and honest young man."

"Indeed! You know that if you said a word against him, I would never speak a word to you again—never!" cried Miss Fanny, and clenched her little hand, and paced up and down the room. Bows noted, watched, and followed the ardent little creature with admiration and gloomy sympathy. Her cheeks flushed, her frame trembled, her eyes beamed love, anger, defiance. "You would like to speak ill of him," she said; "but you daren't—you know you daren't!"

"I knew him many years since," Bows continued, "when he was almost as young as you are, and he had a romantic attachment for our friend the Captain's daughter—Lady

Mirabel that is now."

Fanny laughed. "I suppose there was other people, too, that had romantic attachments for Miss Costigan," she said. "I don't want to hear about 'em."

"He wanted to marry her; but their ages were quite disproportionate—and their rank in life. She would not have him because he had no money. She acted very wisely in refusing him; for the two would have been very unhappy, and she wasn't a fit person to go and live with his family, or to make his home comfortable. Mr. Pendennis has his way to make in the world, and must marry a lady of his own rank. A woman who loves a man will not ruin his prospects, cause him to quartel with his family, and lead him into poverty and misery for her gratification. An honest girl won't do that, for her own sake, or for the man's."

Fanny's emotion, which but now had been that of defiance and anger, here turned to dismay and supplication, "What do I know about marrying, Bows?" she said. "When was there any talk of it? What has there been between this young gentleman and me that's to make people speak so cruel? It was not my doing, nor Arthur's ... Mr. Pendennis's -that I met him at Vauxhall. It was the Captain took me and Ma there. We never thought of nothing wrong, I'm sure. He came and rescued us, and was so very kind. Then he came to call and ask after us --- and very, very good it was of such a grand gentleman to be so polite to humble folks like us! And yesterday Ma and me just went to walk in the Temple Gardens, and—and—" Here she broke out with that usual, unanswerable female argument of tears, and cried. "Oh, I wish I was dead! I wish I was laid in my grave, and had never, never seen him!"

"He said as much himself, Fariny," Bows said; and Fariny asked, through her sobs, "Why, why should he wish he had never seen her? Had she ever done him any harm? Oh, she would perish rather than do him any harm." Whereupon the musician informed her of the conversation of the day previous, showed her that Pen could not and must not think of her as a wife fitting for him; and that she, as she valued her honest reputation, must strive too to forget him. And Fanny, leaving the musician, convinced—but still of the same mind—and promising that she would avoid the danger which menaced her, went back to the porter's lodge and told her mother all. She talked of her love for Arthur, and bewailed, in her artless manner, the inequality of their condition, that

set barriers between them. "There's the 'Lady of Lyons." Fanny said. "O Ma, how I did love Mr, Macready when I saw him do it! and Pauline, for being faithful to poor Claude. and always thinking of him—and he coming back to her an officer, through all his dangers! And if everybody admires Pauline mand I'm sure everybody does, for being so true to a poor man-why should a gentleman be ashamed of loving a poor girl? Not that Mr. Arthur loves me-oh, no, no! I ain't worthy of him; only a princess is worthy of such a gentleman as him. Such a poet writing so beautifully, and looking so grand ! I'm sure he's a nobleman, and of ancient family, and kep' out of his estate. Perhaps his uncle has it. Ah, if I might, oh how I'd serve him, and work for him, and slave for him—that I would! I wouldn't ask for more than that, Ma-just to be allowed to see him of a morning; and sometimes he'd say, 'How d'you do, Fanny?' or 'God bless you. Fanny!' as he said on Sunday! And I'd work, and work; and I'd sit up all night, and read, and learn. and make myself worthy of him. The Captain says his mother lives in the country, and is a grand lady there. Oh, how I wish I might go and be her servent. Ma! I can do plenty of things, and work very neat; and and sometimes he'd come home, and I should see him!"

The girl's head tell on her mother's shoulder as she spoke, and she gave way to a plentiful outpouring of girlish tears, to which the matron, of course, joined her own. "You mustn't think no more of him, Fanny," she said. "If he don't come to you he's a horrid, wicked man."

"Don't call him so, mother," Fanny replied. "He's the best of men—the best and the kindest. Bows says he thinks he is unhappy at bearing poor little Fanny. It wasn't his fault, was it, that we met? and it ain't his that I mustn't see him again. He says I mustn't—and I mustn't, mother. He'll forget me; but I shall never forget him. No! I'll pray for him, and love him always until I die—and I shall die, I know I shall—and then my spirit will always go and be with him."

"You forget your poor mother, Fanny; and you'll break my heart by goin' on so," Mrs. Bolton said. "Perbaps you will see him. I'm sure he'll come

to-day. If ever I saw a man in love, that man is him. When Emily Budd's young man first came about her, he was sent away by old Budd, a most respectable man, and violoncello in the orchestra at the Wells; and his own fam'ly wouldn't hear of it neither. But he came back. We all knew he would; Emily always said so. And he married her. And this one will come back too; and you mark a mother's words, and see if he don't, dear."

At this point of the conversation Mr. Bolton entered the lodge for his evening meal. At the father's appearance the talk between mother and daughter ceased instantly. Mrs. Bolton caressed and cajoled the surly undertaker's aide-decamp, and said, "Lor', Mr. B., who'd have thought to see you away from the Club of a Saturday night! Fanny, dear, get your pa some supper. What will you have, B.P. The poor gurl's got a gathering in her eye, or somethink in it—I was lookin' at it just now as you came in." And she squeezed her daughter's hand as a signal of prudence and secrecy. Fanny's tears were dried up likewise; and by that wondrous hypocrisy and power of disguise which women practise, and with which weapons of defence Nature endows them, the traces of her emotion disappeared, and she went and took her work, and sate in the corner so demure and quiet that the careless male parent never suspected that anything ailed her.

Thus, as if Fate seemed determined to inflame and increase the poor child's malady and passion, all circumstances and all parties round about her urged it on. Her mother encouraged and applauded it; and the very words which Bows used in endeavouring to repress her flame only augmented this unlucky fever. Pen was not wicked and a seducer; Pen was highminded in wishing to avoid her. Pen loved her—the good and the great, the magnificent youth, with the chains of gold and the scented auburn hair! And so he did; or so he would have loved her five years back, perhaps, before the world had hardened the ardent and reckless boy—before he was ashamed of a foolish and imprudent passion, and strangled it as poor women do their illicit children, not on account of the crime, but of the shame, and from dread that the finger of the world should point to them.

3

What respectable person in the world will not say he was ute right to avoid a marriage with an ill-educated person low degree, whose relations a gentleman could not well knowledge, and whose manners would not become her new tion? and what philosopher would not tell him that the st thing to do with these little passions, if they spring up, to get rid of them, and let them pass over and cure themlues; that no man dies about a woman, or vice versa; and at one or the other having found the impossibility of gratiing his or her desire in the particular instance, must make e best of matters, forget each other, look out elsewhere, d choose again? And yet perhaps, there may be someing said on the other side. Perhaps Bows was right in lmiring that passion of Pen's, blind and unreasoning as it is, that made him ready to stake his all for his love; perps, if self-sacrifice is a laudable virtue, mere worldly selfcrifice is not very much to be praised: in fine, let this be a served point, to be settled by the individual moralist who ooses to debate it.

So much is certain, that, with the experience of the world nich Mr. Pen now had, he would have laughed at and puted the idea of marrying a penniless girl out of the chen. And this point being fixed in his mind, he was but ing his duty as an honest man in crushing any unlucky adness which he might feel towards poor little Fanny.

So she waited and waited, in hopes that Arthur would me. She waited for a whole week, and it was at the end that time that the poor little creature heard from Costigan the illness under which Arthur was suffering

It chanced on that very evening after Costigan had visited in, that Arthur's uncle the excellent Major arrived in town in Buxton, where his health had been mended, and sent evalet Morgan to make inquiries for Arthur, and to request it gentleman to breakfast with the Major the next morning ie Major was merely passing through London on his way the Marquis of Steyne's house of Stillbrook, where he was gaged to shoot partridges.

Morgan came back to his master with a very long face. I had seen Mr. Arthur; Mr. Arthur was very bed indeed

Mr. Arthur was in bed with a fever. A doctor ought to be sent to him; and Morgan thought his case most alarming.

Gracious goodness! this was sad news indeed. He had hoped that Arthur could come down to Stillbrook; he had arranged that he should go, and procured an invitation for his nephew from Lord Steyne. He must go himself—he couldn't throw Lord Steyne over. The fever might be catching—it might be measles. He had never himself had the measles; they were dangerous when contracted at his age. Was anybody with Mr. Arthur?

Morgan said there was somebody a nussing of Mr. Arthur. The Major then asked, Had his nephew taken any advice? Morgan said he had asked that question, and had been told

that Mr. Pendennis had had no doctor.

Morgan's master was sincerely vexed at hearing of Arthur's calamity. He would have gone to him, but what good could it do Arthur that he (the Major) should catch a fever? His own ailments rendered it absolutely impossible that he should attend to anybody but himself. But the young man must have advice—the best advice; and Morgan was straightway dispatched with a note from Major Pendennis to his friend Doctor Goodenough, who by good luck happened to be in London and at home, and who quitted his dinner instantly, and whose carriage was, in half an hour, in Upper Temple Lane, near Pen's chambers.

The Major had asked the kind-hearted physician to bring him news of his nephew at the Club where he himself was dining, and in the course of the night the Doctor made his appearance. The affair was very serious: the patient was in a high fever; he had had Pen bled instantly; and would see him the first thing in the morning. The Major went disconsolate to bed with this unfortunate news: When Goodenough came to see him according to his promise the next day, the Doctor had to listen for a quarter of an hour to an account of the Major's own maladies, before the latter had leisure to hear about Arthur.

He had had a very bad night—his—his nurse said—at one hour he had been delirious. It might end badly: his mother had better be sent for immediately. The Major wrote the letter to Mrs. Pendennis with the greatest alacity, and at the

same time with the most polite precautions. As for going himself to the lad, in his state it was impossible. "Could I

be of any use to him, my dear Doctor?" he asked.

The Doctor, with a peculiar laugh, said, No, he didn't think the Major could be of any use; that his own precious health required the most delicate treatment, and that he had best go into the country and stay; that he himself would take care to see the patient twice a day, and do all in his power for him.

The Major declared, upon his benour, that if he could be of any use he would rush to Pen's, chambers. As it was, Morgan should go and see that everything was right. The Doctor must write to him by every post to Stillbrook: it was but forty miles distant from London, and if anything hap-

pened he would come up at any sacrifice.

Major Pendennis transacted his benevolence by deputy and by post. "What else could he do?" as he said. "Gad, you know, in these cases, it's best not disturbing a fellow. If a poor fellow goes to the bad, why, Gad, you know, he's disposed of. But in order to get well (and in this, my dear Doctor, I'm sure that you will agree with me), the best way is to keep him quiet—perfectly quiet."

Thus it was the old gentleman tried to satisfy his conscience; and he went his way that day to Stillbrook by railway (for railways have sprung up in the course of this narrative, though they have not quite penetrated into Pen's country yet), and made his appearance, in his usual trim order and curly wig, at the dinner-table of the Marquis of Steyne. But we must do the Major the justice to say that he was very unhappy and gloomy in demeanour. Wagg and Wenham rallied him about his low spirits—asked whether he was crossed in love, and otherwise diverted themselves at his expense. He lost his money at whist after dinner, and actually trumped his partner's highest spade. And the thoughts of the suffering boy, of whom he was proud, and whom he loved after his manner, kept the old fellow awake half through the night, and made him feverish and uneasy.

On the morrow he received a note in a handwriting which he did not know—it was that of Mr. Bows, indeed—saying that Mr. Arthur Pendennis had had a tolerable night; and

that as Dr. Goodenough had stated that the Major desired to be informed of his nephew's health, he, R. B., had sent

him the news per rail.

The next day he was going out shooting, about noon, with some of the gentlemen staying at Lord Stevne's house ; sand the company, waiting for the carriages, were assembled on the terrace in front of the house, when a fly drove up from the neighbouring station, and a grey-headed rather shabby old gentleman jumped out, and asked for Major Pendennis. It was Mr. Bows. He took the Major aside and spoke to him. Most of the gentlemen round about saw that some thing serious had happened from the alarmed look of the Major's face.

Wagg said, "It's a bailiff come down to nab the Major "!

but nobody laughed at the pleasantry. Part 1 1994 100 100 100

"Hallo! What's the matter, Pendennis?" cried Lord Steyne, with his strident voice. Anything wrong?

"It's-it's-my boy that's dead," said the Major and burst into a sob ; the old man was quite overcome.

"Not dead, my Lord; but very ill when I left London?"

Mr. Bows said, in a low voice.

A britzka came up at this moment as the three men were speaking. The Peer looked at his watch: "You've twenty minutes to catch the mail-train. Tump in Pendennis; wand drive like have sire do you hear?"

The carriage drove off swiftly with Pendennis and his companion, and let us trust that the oath will be pardoned to the

Marguis of Stevne.

The Major drove rapidly from the station to the Temple. and found a travelling carriage already before him, and blocking up the narrow Temple Lahe. Two ladies got out of it, and were asking their way of the porters. The Major looked by chance at the panel of the carriage and saw the worn out crest of the Eugle looking at the Sun, and the motto. "Nec tenui penna," painted beneath. It was his brother's old carriage, built many, many years ago: It was Helen and Laura that were asking their way to poor Pen's room!

He ran up to them; hastily clasped his sister's arm and issed her hand; and the three entered into Lamb Court, and ounted the long gloom pistair.

They knocked very gently at the door, on which Arthur's name was written, and it was opened by Fanny Bolton.

# CHAPTER LIM. 1. 10 to 10 decided to 10 decid

## d , Million at All CRITICAL CHAPTER. In a call of a

As Farmy saw the two ladies and the anxious countenance of the elder, who regarded her with a look of inscrutable alarm and terror, the poor girl at once knew that Pen's mother was before her; there was a resemblance between the widow's haggard eyes and Arthur's as he tossed in his bed in fever. Farmy looked wistfully at Mrs. Pendennis and at Laura afterwards. There was no more expression in the latter's face than if it had been a mass of stone. Hard-heartedness and gloom dwelt on the figures of both the new-comers; neither showed any the faintest gleam of mercy or sympathy for Farmy. She looked desperately from them to the Major behind them. Old Pendennis dropped his eyelids, looking up ever so stealthily from under them at Arthur's poor little nurse.

"I—I wrote to you yesterday, if you please, ma'am," Fanny said, trembling in every limb; as she spoke, and as pale as Laura whose sad menacing face looked over Mrs. Pendennis's shoulder.

"Did you, madam?" Mrs. Pendennis said. "I suppose I may now relieve you from nursing my son. I am his mother, you understand."

"Yes, ma'am. I—this is the way to his—Oh, wait a minute," cried out Fariny. "I must prepare you for his—"

The widow, whose face had been hopelessly cruel and nuthless, here started back with a gasp and a little cry, which she speedily stifled.

"He's been so since yesterday," Fanny said, trembling very much, and with chattering teeth.

A horrid shrink of laughter came out of Pen's room, whereof the door was open; and after several shouts, the poor wretch began to sing a college drinking song, and then to hurray and to shout as if he was in the midst of a wine

party, and to thump with his fist against the wainscot. He was quite delirious.

"He does not know me, ma'am," Fanny said.

"Indeed. Perhaps he will know his mother; let me pass, if you please, and go in to him." And the widow hastily pushed by little Fanny, and through the dark passage which led into Pen's sitting-room. Laura sailed by Fanny, too, without a word; and Major Pendennis followed them. Fanny sat down on a bench in the passage, and cried, and prayed as well as she could. She would have died for him, and they hated her! They had not a word of thanks or kindness for her, the fine ladies. She sate there in the passage, she did not know how long. They never came out to speak to her. She sate there until Doctor Goodenough came to pay his second visit that day. He found the poor little thing at the door.

"What, nurse? How's your patient?" asked the good-

natured Doctor. "Has he had any rest?"

"Go and ask them. They're inside," Fanny answered.
"Who? his mother?"

Fanny nodded her head and didn't speak.

"You must go to bed yourself, my poor little maid," said

the Doctor. "You will be ill too, if you don't."

"Oh, mayn't I come and see him—mayn't I come and see him? I—I—love him so," the little girl said; and as she spoke she fell down on her knees and clasped hold of the Doctor's hand in such an agony that to see her melted the kind physician's heart, and caused a mist to come over his spectacles.

"Pooh, pooh! Nonsense! Nurse, has he taken his draught? Has he had any rest? Of course you must come

and see him. So must I."

"They'll let me sit here, won't they, sir? I'll never make no noise. I only ask to stop here," Fanny said. On which the Doctor called her a stupid little thing; put her down upon the bench where Pen's printer's devil used to sit so many hours; tapped her pale cheek with his finger, and bustled into the farther room.

Mrs. Pendennis was ensconced pale and solemn in a great hair by Pen's bedside. Her watch was on the bed-table by

Pen's medicines. Her bonnet and cloaks were laid in the window. She had her Bible in her lap, without which she never travelled. Her first movement, after seeing her son, had been to take Fanny's shawl and bonnet, which were on his drawers, and bring them out and drop them down upon his study-table. She had closed the door upon Major Pendennis, and Laura too, and taken possession of her son.

She had had a great doubt and terror lest Arthur should not know her; but that pang was spared to her, in part at least. Pen knew his mother quite well, and familiarly smiled and nodded at her. When she came in, he instantly fancied that they were at home at Fairoaks, and began to talk and chatter and laugh in a rambling wild way. Laura could hear him outside. His laughter shot shafts of poison into her heart. It was true then. He had been guilty—and with that creature!—an intrigue with a servant maid; and she had loved him—and he was dying most likely—raving and unrepentant. The Major now and then hummed out a word of remark or consolation, which Laura scarce heard. A dismal sitting it was for all parties; and when Goodenough

appeared, he came like an angel into the room.

It is not only for the sick man, it is for the sick man's friends, that the Doctor comes. His presence is often as good for them as for the patient, and they long for him yet more eagerly. How we have all watched after him! what an emotion the thrill of his carriage-wheels in the street, and at length at the door, has made us feel! How we hang upon his words, and what a comfort we get from a smile or two, if he can youchsafe that sunshine to lighten our darkness! hasn't seen the mother prying into his face, to know if there is hope for the sick infant that cannot speak, and that lies yonder, its little frame battling with fever? Ah, how she looks into his eyes! What thanks if there is light there; what grief and pain if he casts them down, and dares not say "hope!" Or it is the house-father who is stricken. terrified wife looks on, while the physician feels his patient's wrist, smothering her agonies, as the children have been called upon to stay their plays and their talk. Over the patient in the fever, the wife expectant, the children unconscious, the Doctor stands as if he were Fate, the dispenser c life and death. He must let the patient off this time; the woman prays so for his respite! One can fancy how awful the responsibility must be to a conscientions man—how cruel the feeling that he has given the wrong remedy, or that it might have been possible to do better; how harassing the sympathy with survivors, if the case is unfortunate—how immense the delight of victory!

Having passed through a hasty ceremony of introduction to the new-comers, of whose atrival he had been made aware by the heart-broken little nurse in waiting without, the Doctor proceeded to examine the patient, about whose condition of high fever there could be no mistake, and on whom he thought it necessary to exercise the strongest antiphlogistic remedies in his power. He consoled the unfortunate mother as best he might, and giving her the most comfortable assurances on which he could venture, that there was no reason to despair yet, that everything might still be hoped from his youth, the strength of his constitution, and so forth; and having done his utmost to allay the horrors of the alarmed matron, he took the elder Pendennis aside into the vacant room (Warrington's bedroom), for the purpose of bolding a little consultation.

The case was very critical. The fever, if not stopped, might and would carry off the young fellow; he must be been forthwith; the mother must be informed of this accessity. Why was that other young lady brought with her? She was out of place in a sick-room.

"And there was another woman still, be langed to it!" the Major said—"the little person who opened the door. His sister in law had brought the poor little devil's bornet and shawl out, and flung them upon the study table. Did Goodenough know anything about the—the little person? I just caught a glimpse of her as we passed in," the Major said, "and begad she was uncommonly nice looking." The Doctor looked queer; the Doctor smiled: in the very gravest moments, with life and death pending, such strange contrasts and occasions of humour will arise, and such smales will so, to satirize the gloom, as it were, and to make it more only!

'I have it," at last he said, re-entering the study; and he

wrote a couple of notes hastily at the table there, and sealed one of them. Then, taking up poor Fanny's shawl and bonnet, and the notes, he went out in the passage to that poor little messenger, and said, "Quick, nurse; you must carry this to the surgeon, and bid him come instantly. And then go to my house, and ask far my servant, Harbottle, and tell him to get this prescription prepared; and wait until I—wrate it is ready. It may take a little time in preparation."

So poor Fanny trudged away with her two notes, and found the apothecary, who lived in the Strand hard by, and who came straightway, his lancet in his pocket, to operate on his patient; and then Fanny made for the Doctor's house, in Hanover Square.

The Doctor was at home again before the presorption was made up, which took Harbottle, his servant, such a long time in compounding v and, during the remainder of Arthur's illness; poor Fandy riever made her appearance in the quality of nurse at his chambers any more. But for that day and the next a dittle figure might be seen lurking about Pen's staircase—a sad sad little face looked at and interrogated the anotherary, and the anotherary's boy, and the laundress, and the kind physician himself as they passed out of the chambers of the sick man. And on the third day, the kind Doctor's chariot stopped at Shepherd's Inn. and the good, and honest. and benevolent/man went into the porter's lodge, and tended a little patient he had there for whom the best remedy he found was on the day when he was enabled to tell Fanny Bolton that the crisis was over, and that there was at length every hope for Arthur Pendennis.

J. Costigan, Esquire, late of Her Majesty's service, saw the Doctor's carriage, and dritidized its horses and appointments. "Green liveries, bedad!" the General said, "and as soin a pair of high-stepping bee horses as ever a gentleman need sit behoind, let alone a docthor. There's no ind to the proide and argine of them docthors, nowadays—not but that is a good one, and a socientific cyarkter, and a neight good sellow, bedad; and he's brought the poor hittle girl well those her faver, 'Bows, me boy;" and so pleased was Mr. Costigan with the Doctor's behaviour and shill, that, whenever he met. Differences armiage in future, he made a point of salution.

it and the physician inside, in as courteous and magnificent a manner as if Dr. Goodenough had been the Lord-Listenant himself, and Captain Costigan had been in his glory in Phaynix Park.

The widow's gratitude to the physician knew no bounds—or scarcely any bounds, at least. The kind gentleman laughed at the idea of taking a fee from a literary man, or the widow of a brother practitioner, and she determined when she got back to Fairoaks that she would send Goodenough the silvergilt vase, the jewel of the house, and the glory of the late John Pendennis, preserved in green baize, and presented to him at Bath, by the Lady Elizabeth Firebrace, on the recovery of her son, the late Sir Anthony Firebrace, from the scarlet fever. Hippocrates, Hygeia, King Bladud, and a wreath of serpents surmount the cup to this day; which was executed in their finest manner, by Messrs. Abednego, of Milsom Street, and the inscription was by Mr. Birch, tutor to the young baronet.

This priceless gem of art the widow determined to devote to Goodenough, the preserver of her son; and there was scarcely any other favour which her gratitude would not have conferred upon him, except one, which he desired most, and which was that she should think a little charitably and kindly of poor Fanny, of whose artless sad story he had got something during his interviews with her, and of whom he was induced to think very kindly-not being disposed, indeed, to give much credit to Pen for his conduct in the affair, or not knowing what that conduct had been. He knew enough, however, to be aware that the poor infatuated little girl was without stain as yet; that while she had been in Pen's room it was to see the last of him, as she thought, and that Arthur was scarcely aware of her presence; and that she suffered under the deepest and most pitiful grief at the idea of losing him, dead or living.

But on the one or two occasions when Goodenough alluded to Fanny, the widow's countenance, always soft and gentle, umed an expression so cruel and inexorable that the ctor saw it was in vain to ask her for justice or pity, and broke off all entreaties, and ceased making any further ions regarding his little client. There is a complaint

which neither poppy, nor mandragora, nor all the drowsy syrups of the East could allay, in the men in his time, as we are informed by a popular poet of the days of Elizabeth; and which, when exhibited in women, no medical discoveries or practice subsequent—neither homoeopathy, nor hydropathy, nor mesmerism, nor Dr. Simpson, nor Dr. Locock can cure, and that is—we won't call it jealousy, but rather gently denominate it rivalry and emulation in ladies.

Some of those mischievous and prosaic people who carp and calculate at every detail of the romancer, and want to know, for instance, how, when the characters in the "Critic" are at a deadlock with their daggers at each other's throats, they are to be got out of that murderous complication of circumstances, may be induced to ask how it was possible, in a set of chambers in the Temple consisting of three rooms, two cupboards, a passage, and a coal-box, Arthur a sick gentleman. Helen his mother, Laura her adopted daughter, Martha their country attendant, Mrs. Wheezer a nurse from St. Bartholomew's Hospital, Mrs. Flanagan an Irish laundress. Major Pendennis a retired military officer, Morgan his valet, Pidgeon Mr. Arthur Pendennis's boy, and others, could be accommodated—the answer is given at once, that almost everybody in the Temple was out of town, and that there was scarcely a single occupant of Pen's house in Lamb Court except those who were occupied round the sick-bed of the sick gentleman, about whose fever we have not given a lengthy account, neither shall we enlarge very much upon the more cheerful theme of his recovery.

Everybody, we have said, was out of town, and of course such a fashionable man as young Mr. Sibwright, who occupied chambers on the second floor in Pen's staircase, could not be supposed to remain in London. Mrs. Flanagan, Mr. Penderinis's laundress, was acquainted with Mrs. Rouncy. who did for Mr. Sibwright, and that gentleman's bedroom was got ready for Miss Bell, or Mrs. Pendennis, when the latter should be inclined to leave her son's sickroom, to try

and seek for a little rest for herself.

If that young buck and flower of Baker Street, Percy Sibwright, could have known who was the occupant of his been room, how proud he would have been of that apartment'!-

what poems he would have written about Laura! (several of his things have appeared in the annuals, and in manuscript in the nobility's albums)—he was a Camford man, and very nearly got the English Prize Poem, it was said. Sibwright, however, was absent, and his bed given up to Miss Belli was the prettiest little brass bed in the world, with chintz custains lined with pink. He had a mignonette box in his. bedroom window; and the mere sight of his little exhibition. of shiny boots, arranged in trim rows over his wardrobe, was He had a museum of scent. a gratification to the beholder. pomatum, and bears'-grease pots, quite curious to examine, too; and a choice selection of portraits of females, almost always in sadness, and generally in disguise or deshabilled glittered round the neat walls, of his elegant, little bower of repose, Medora with dishevelled hair was consoling herself over her banjo fon the absence of her Conrad; the Princess. Fleur de Marie (of Rudolstein and the "Mystères de Parie") was sadly ogling out of the bars of her convent cage, in which, poor prisoned bird, she was moulting away; Dorothea of "Don Quixote" was washing her eternal feet; -in fine, it was such an elegant gallery as became a gallant lover of the sex. And in Sibwright's sitting-room, while there was quite an infantine law library clad in skins of fresh new-born ealf. there was a tolerably large collection of classical books which he could not read, and of English and French works of poetry, and, fiction, which, he, read, a, great, deal, too, much. His invitation cards of the past sesson still decorated his looking-glass; and scarce anything told of the lawyer but the wig-box beside the Venus upon the middle shelf of the bookcase on which the name of P. Sibwright Esquire was gilded. the distriction

With Sibwright in chambers was Mr. Bangham Mr. Bangham was a sporting man, married to a rich widow. Mr. Bangham had me practice—did not come to chambers thrice in a term,—went a circuit for those mysterious reasons which make men go circuit—and, his room served as a great convenience to Sibwright when that young gantleman gave his little dinners. It must be confessed that these two gentlemen have nothing to, do with our history, will never appear in it, again probably, but we cannot help glassing through

their doors as they happen to be open to us, and as we pass to Pen's rooms—as in the pursuit of our own business in life through the Strand, at the Club, nay at church itself, we cannot help peeping at the shops on the way, of at our neighbour's dimner, or at the faces under the bonnets in the next pew.

Werp many years after the circumstances about which we are at present occupied. That is, with a blush and a laugh showing much humour, owned to having read a French novel once much in vogue; and when her husband asked her, wondering where on earth she could have got such a volume, she owned that it was in the Temple, when she lived in Mr. Percy Sibwright's chambers.

Suppose Petry Sibwright had come in at such a moment as that? What would he have said, the emaptured rogue? What would have been all the pictures of disguised beauties in his room computed to that living one? Ah, we are speaking of old bianes, when Sibwright was a bachelor, and before he got a county court—when people were young when most people were young. Other people are young now; but we no more.

When Miss Laura played this prack with the wig, you can't suppose that Pen could have been very ill upstairs; otherwise, though she had grown to cale for him ever so little, common sense of feeling and decorum would have prevented her from performing any tricks or trying any disguises.

But all sorts of events had occurred in the course of the last few days which had contributed to increase or account for her gaiety, and a little colony of the reader's old friends and acquaintances was by this time established in Lamb Court, Temple, and round Pen's sick-bed there. First, Martha, Mrs. Pendennis's servant, had arrived from Pairoaks, being summinimed thence by the Major, who justly thought her presence would be comfortable and the land the her mistress and her young master for neither of whom it

constant neighbourhood of Mrs. Flanagan (who during Pen's illness required more spirituous consolation than ever to support her) could be pleasant. Martha then made her appearance in due season to wait upon Mrs. Pendennis; nor did that lady go once to bed until the faithful servant had reached her, when, with a heart full of maternal thankfulness, she went and lay down upon Warrington's straw mattress, and among his mathematical books, as has been already described.

It is true that ere that day a great and delightful alteration in Pen's condition had taken place. The fever, subjugated by Dr. Goodenough's blisters, potions, and lancet, had left the young man, or only returned at intervals of feeble intermittence; his wandering senses had settled in his weakened brain; he had had time to kiss and bless his mother for coming to him, and calling for Laura and his uncle (who were both affected according to their different natures by his wan appearance, his lean shrunken hands, his hollow eyes and voice, his thin bearded face), to press their hands and thank them affectionately; and after this greeting, and after they had been turned out of the room by his affectionate nurse he had sunk into a fine sleep which had lasted for about sixteen hours, at the end of which period he awoke calling out that he was very hungry. If it is hard to be ill and to loathe food, oh, how pleasant to be getting well and to be feeling hungry—how hungry! Alas, the joys of convalescence become feebler with increasing years, as other joys do, and then—and then comes that illness when one does not convalesce at all. + r 1

On the day of this happy event, too, came another arrival in Lamb Court. This was introduced into the Pen-Warrington sitting-room by large puffs of tobacco smoke—the puffs of smoke were followed by an individual with a cigar in his mouth, and a carpet-bag under his arm: this was Warrington, who had run back from Norfolk, when Mr. Bows thoughtfully wrote to inform him of his friend's calamity. But he had been from home when Bows's letter had reached his brother's house—the Eastern Counties, did not then boast of a railway (for we beg the reader to understand that we only commit anachronisms when we choose, and when by

a daring violation of those natural laws some great ethical truth is to be advanced)—in fine, Warrington only appeared with the rest of the good luck upon the lucky day after Pen's convalescence may have been said to have begun.

His surprise was, after all, not very great when he found the chambers of his sick friend occupied, and his old acquaintance the Major seated demurely in an easy-chair (Warrington had let himself into the rooms with his own pass-key), listening, or pretending to listen, to a young lady who was reading to him applay of Shakespeare in a low sweet voice. The lady stopped and started, and laid down her book, at the apparition of the tall traveller with the cigar and the carpet bag. He blushed; he flung the cigar into the passage; he took off his hat, and dropped that too, and going up to the Major, seized that old gentleman's hand, and asked questions about Arthur.

The Major answered in a tremulous though cheery voice—it was curious how emotion seemed to olden him—and returning Warrington's pressure with a shaking hand, told him the news—of Arthur's happy crisis, of his mother's

arrival—with her young charge—with Miss----

"You need not tell me her name," Mr. Warrington said with great animation, for he was affected and elated with the thought of his friend's recovery—"you need not tell me your name. I knew at once it was Laura." And he held out his hand and took hers. Immense kindness and tenderness gleamed from under his rough eyebrows, and shook his voice as he gazed at her and spoke to her. "And this is Laura!" his looks seemed to say. "And this is Warrington," the generous girl's heart beat back. "Arthur's hero—the brave and the kind—he has come hundreds of miles to succour him, when he heard of his friend's misfortune!"

"Thank you, Mr. Warrington," was all that Laura said, however; and as she returned the pressure of his kind hand, she blushed so, that she was glad the lamp was behind her to conceal her flushing face.

As these two were standing in this attitude, the door of Pen's bed-chamber was opened stealthily as his mother was wont to open it, and Warrington saw another lady, who first looked at him, and then turning round towards the bed, said "Hish!" and put up her hand.

It was to Pen Helen was turning, and giving caution. He called out with a feeble, tremulous, but cheery woice, "Come in Stringer—come in Warrington. I knew it was you-by the by the smoke, old boy," he said, as holding his worn hand out and with tears at once of weakness and pleasure in his eyes, he greeted his friend.

"I-I beg pardon, ma'am, for smoking," Warrington said, who now almost for the first time blushed for his wicked propensity.

Helen only said, "God bless you, Mr. Watrington!" She was so happy, she would have liked to hiss George. Then, and after the friends had had a brief very brief interview, the delighted and inexorable mother, giving her hand to Warrington, sent him out of the room too, back to Laura and the Major, who had not resumed their play of "Cymbeline" where they had left it off at the arrival of the rightful owner of Pen's chambers. The control of the co

CHAPTER LIV. Our duty new is to record a fact concerning Pendennis. which, however shameful and disgraceful, when told regarding the chief personage and godfather of a novel must. nevertheless, be made known to the public who reads his overitable memoirs. Having gone to bed ill with fever, and isuffering to a certain degree under the passion of love, after he had gone through his physical malady, and had been bled and had been blistered and had had his head shaved and had been treated and medicamented as the doctor ordained it is a fact that when he rallied up from his bodily ailment. his mental analady had likewise quitted him, and he was no more in love with Fanny Bolton than you or I, who are much too wise for too moral, to allow our hearts to go gadding frer porters' daughters.

"He laughed at himself as he lay on his pillow, thinking of

this second cure which had been effected upon him. did not care the least about Fanny now—he wondered how he ever should have cared-and, according to his custom, made an autopsy of that dead passion, and anatomized his own defunct sensation for his poor little nurse. What could have made him so hot and eager about her but a few weeks back? Not her wit, not her breeding, not her beautythere were hundreds of women better looking than she. was out of himself that the passion had gone; it did not reside in her. She was the same; but the eyes which saw her were changed, and, alas that it should be so! were not particularly eager to see her any more. He felt very well disposed towards the little thing, and so forth; but as for violent personal regard, such as he had but a few weeks ago, it had fled under the influence of the pill and lancet, which had destroyed the fever in his frame. And an immense source of comfort and gratitude it was to Pendennis (though there was something selfish in that feeling, as in most others of our young man), that he had been enabled to resist temptation at the time when the danger was greatest, and had no particular cause of self-reproach as he remembered his conduct towards the young girl. As from a precipice down which he might have fallen, so from the fever from which he had recovered he reviewed the Fanny Bolton snare, now that he had escaped out of it; but I'm not sure that he was not ashamed of the very satisfaction which he experienced. It is pleasant, perhaps, but it is humiliating to own that you love no more.

Meanwhile the kind smiles and tender watchfulness of the mother at his bedside filled the young man with peace and security. To see that health was returning, was all the unwearied nurse demanded; to execute any caprice or order of her patient's, her chiefest joy and reward. He felt himself environed by her love, and thought himself almost as grateful for it as he had been when weak and helpless in childhood.

Some misty notions regarding the first part of his illness, and that Fanny had nursed him, Pen may have had; but they were so dim that he could not realize them with accuracy, or distinguish them from what he knew to be delusions which had occurred and were remembered during the delirium.

of his fever. So as he had not thought proper on former occasions to make any allusions about Fanny Bolton to his mother, of course he could not now confide to her his sentiments regarding Fanny, or make this worthy lady a confidante. It was on both sides an unlucky precaution and want of confidence, and a word or two in time might have spared the good lady, and those connected with her, a deal of main and anguish.

Seeing Miss Bolton installed as nurse and tender to Pen. I am sorry to say Mrs. Pendennis had put the worst construction on the fact of the intimacy of these two unfucky young persons, and had settled in her own mind that the accusations against Arthur were true. Why not have stopped to inquire? There are stories to a man's disadvantage that the women who are fondest of him are always the most eager to believe. Isn't a man's wife often the first to be jealous of him? Poor Pen got a good stock of this suspicious kind of love from the nurse who was now watching over him; and the kind and pure creature thought that her boy had gone through a malady much more awful and debasing than the mere physical fever, and was stained by crime as well as weakened by illness. The consciousness of this she had to bear perforce silently, and to try to put a mask of cheerfulness and confidence over her inward doubt and despair and or file of the file of horror.

When Captain Shandon, at Boulogne, read the next number of the Pall Mail Gazette, it was to remark to Mrs. Shandon that Jack Finucane's hand was no longer visible in the leading articles, and that Mr. Warrington must be at work there again. "I know the crack of his whip in a hundred, and the cut which the fellow's thong leaves. There's Jack Bludyer, goes to work like a butcher, and mangles a subject. Mr. Warrington finishes a man, and lays his cuts neat and regular, straight down the back, and drawing blood every line;" at which dreadful metaphor, Mrs. Shandon said, "Law, Charles, how can you talk so! I always thought Mr. Warrington very high, but a kind gentleman; and I'm sure he was most kind to the children." Upon which Shandon said, "Yes; he's kind to the children; but ie's savage to the men. And to be sure, my dear, you don't understand a word about what I'm saying; and it's best you shouldn't, for it's little good comes out of writing for newspapers; and it's better here, living easy at Boulogne, where the wine's plenty, and the brandy costs but two francs a bottle. Mix us another tumbler, Maxy, my dear; we'll go back into harness soon. 'Cras ingens iterabinus sequor'—had luck to it."

In a word. Wartington went to work with all his might, in place of his prostrate friend, and did Pen's portion of the Pall Mult Gasette "with a vengeance," as the saying is. wrote occasional articles and literary criticisms; he attended theatnes and musical performances, and discoursed about them with his usual savage energy. His hand was too strong für such small subjects, and it pleased him to tell Arthur's mother, and uncle, and Laura, that there was no hand in all the band of penmen more graceful and light, more pleasant and more elegant, than Arthur's, people in this country, ma'am, don't understand what style is, or they would see the ments of our young one," he said to Mrs. Pendemnis. "I call him ours, ma'am, for I bred him, and I am as proud of him as you are; and, bating a little wilfulness, and a little selfishness, and a little dandification. I don't know a more honest, or loyal, or gentle creature. His pen is wicked sometimes; but he is as kind, as a young lady—as Miss Laura here—and I believe he would not do any living mortal harm," A second to the second

At this, Helen, though she heaved a deep, deep sigh, and Laura, though she, too, was sadly wounded, nevertheless were most thankful for Warrington's good opinion of Arthur, and loved him for being so attached to their Pen. And Major Pendennis was loud in his praises of Mr. Warrington,—more loud and enthusiastic than it was the Major's wont to be. "He is a gentleman, my doar creature," he said to Helen, "every inch a gentleman, my good madam—the Suffolk Warringtons—Charles the First's baronets;—what could he be but a gentleman, come out of that family?—Father;—Sir Miles Warrington; ran away with—beg your pardon, Miss Belli Sir Miles was a very well-known man in London, and a friend of the Prince of Wales. This gentleman is a man of the greatest talents, the very highest accom-

plishments—sure to get on, if he had a motive to put his energies to work."

Laura blushed for herself whilst the Major was talking and praising Arthur's hero. As she looked at Warrington's manly face, and dark, melancholy eyes, this young person had been speculating about him, and had settled in her mind that he must have been the victim of an unhappy attachment; and as she caught herself so speculating, why, Miss Bell blushed.

Warrington got chambers hard by-Grenier's chambers in Flag Court; and having executed Pen's task with great energy in the morning, his delight and pleasure of an afternoon was to come and sit with the sick man's company in the sunny autumn evenings. And he had the honour more than once of giving Miss Bell his arm for a walk in the Temple Gardens; to take which pastime, when the frank Laura asked of Helen permission, the Major eagerly said, "Yes, yes, begad—of course you go out with him—it's like the country, you know; everybody goes out with everybody in the Gardens; and there are beadles, you know, and that sort of thing-everybody walks in the Temple Gardens." If the great arbiter of morals did not object, why should simple Helen? She was glad that her girl should have such fresh air as the river could give, and to see her return with heightened colour and spirits from these harmless excursions.

Laura and Helen had come, you must know to a little explanation. When the news arrived of Pen's alarming illness. Laura insisted upon accompanying the terrified mother to London-would not hear of the refusal which the still angry Helen gave her; and, when refused a second time yet more sternly, and when it seemed that the poor lost lad's life was despaired of, and when it was known that his conduct was such as to render all thoughts of union hopeless, Laura had, with many tears, told her mother a secret with which every observant person who reads this story is acquainted already. Now she never could marry him, was she to be denied the consolation of owning how fondly, how truly, how entirely she had loved him? The mingling tears of the women appeased the agony of their grief somewhat, and the sorrows and terrors of their journey were at least in so far mitigated that they shared them together.

What could Fanny expect when suddenly brought up for sentence before a couple of such judges? Nothing but swift condemnation, awful punishment, merciless dismissal! Women are cruel critics in cases such as that in which poor Fanny was implicated. And we like them to be so; for, besides the guard which a man places round his own harem. and the defences which a woman has in her heart, her faith. and honour, hasn't she all her own friends of her own sex to keep watch that she does not go astray, and to tear her to pieces if she is found erring? When our Mahmouds or Selims of Baker Street or Belgrave Square visit their Fatimas with condign punishment, their mothers sew up Fatima's sack for her, and her sisters and sisters-in-law see her well under water. And this present writer does not say nay; he protests most solemnly he is a Turk too. He wears a turban and a beard like another, and is all for the sack practice, Bismillah! But O you spotless, who have the right of capital punishment vested in you, at least be very cautious that you make away with the proper (if so she may be called) person. Be very sure of the fact before you order the barge out; and don't pop your subject into the Bosphorus, until you are quite certain that she deserves it. This is all I would urge in poor Fatima's behalf-absolutely all-not a word more, by the beard of the Prophet. If she's guilty, down with her -heave over the sack, away with it into the Golden Horn bubble and squeak; and justice being done, give way, men, and let us pull back to supper.

So the Major did not in any way object to Warrington's continued promenades with Miss Laura, but, like a benevolent old gentleman, encouraged in every way the intimacy of that couple. Were there any exhibitions in town? he was for Warrington conducting her to them. If Warrington had proposed to take her to Vauxhall itself, this most complaisant of men would have seen no harm. Nor would Helen, if Pendennis the elder had so ruled it. Nor would there have been any harm between two persons whose honour was entirely spotless—between Warrington, who saw in intimacy a pure and highminded and artless woman for the first time in his life, and Laura, who too for the first time was thrown into the constant society of a gentleman of great natural parts.

and powers of pleasing; who possessed varied acquirements, enthusiasm, simplicity, humour, and that freshness of mind which his simple life and habits gave him, and which contrasted so much with Pen's dandy indifference of manner and faded sneer. In Warrington's very uncouthness there was a refinement, which the other's finery lacked. In his energy, his respect, his desire to please, his hearty laughter or simple confiding pathos, what a difference to Sultan Pen's yawning sovereignty and languid acceptance of homage! What had made Pen at home such a dandy and such a despot? The women had spoiled him, as we like them and as they like to do. They had cloyed him with obedience, and surfeited him with sweet respect and submission, until he grew weary of the slaves who waited upon him, and their caresses and cajoleries excited him no more. Abroad, he was brisk and lively, and eager and impassioned enough-most men are, so constituted and so nurtured.—Does this, like the former sentence, run a chance of being misinterpreted, and does any one dare to suppose that the writer would incite the women to revolt? Never, by the whiskers of the Prophet, again he says. He wears a beard, and he likes his women to be slaves. What man doesn't? What man would be henpecked, I say? We will cut off all the heads in Christendom or Turkeydom rather than that.

Well, then, Arthur, being so languid, and indifferent, and careless about the favours bestowed upon him, how came it that Laura should have such a love and rapturous regard for him, that a mere inadequate expression of it should have kept the girl talking all the way from Fairoaks to London, as she and Helen travelled in the post-chaise? As soon as Helen had finished one story about the dear fellow, and narrated with a hundred sobs and ejaculations, and looks up to heaven, some thrilling incidents which occurred about the period when the hero was breeched, Laura began another equally interesting, and equally ornamented with tears, and told how heroically he had a tooth out, or wouldn't have it out, or how daringly he robbed a bird's nest, or how magnanimously he spared it; or how he gave a shilling to the old woman on the common, or went without his bread and butter for the beggar-boy who came into the vard-and so on.

One to another the sobbing women sang laments upon their hero, who, my worthy reader has long since perceived, is no more a hero than either one of us. Being as he was, why

should a sensible girl be so fond of him?

This point has been argued before in a previous unfortunate sentence (which lately drew down all the wrath of Ireland upon the writer's head, and which said that the greatest rascal cut throats have had somebody to be fond of them; and if those monsters, why not ordinary mortals? And with whom shall a young lady fall in love but with the person she sees? She is not supposed to lose her beart in a dream, like a Princess in the "Arabian Nights;" or to plight her young affections to the portrait of a gentleman in the Exhibition, or a sketch in the Illustrated London News, You have an instinct within you which inclines you to attach yourself to some one. You meet Somebody; you hear Somebody constantly praised; you walk, or tide, or walts, or talk, or sit in the same pew at church with Somebody; you meet again, and again, and-" Marriages are made in beaven," your dear mamma says, pinning your orange-flower wreath on, with her blessed eyes dimmed with tears—and there is a wedding breakfast, and you take off your white satin and retire to your ooach-and-four, and you and he are a happy pair. the affair is broken off, and then, poor dear wounded heart! why then you meet Somebody Else, and twine your young affections round number two. It is your nature so to do. Do you suppose it is all for the man's sake that you love, and not a bit for your own? Do you suppose you would drink if you were not thirsty, or cat if you were not hungry?

So then Laura liked Pen because she saw scarcely any-body else at Faireaks: except Doctor Portman and Captain Glanders; and because his mether constantly praised her Arthur; and because he was gentlemanlike; tolerably good-looking, and witty; and because, above all, it was of her nature to like somebody. And having once received this image into her heart, she there tenderly mursed it and clasped it—she there, in his long absences and her constant solitudes, silently brooded over it and fondled it; and when after this she came to London, and had an opportunity of becoming rather intimate with Mr. George Warrington, what on early

was to prevent her from thinking him a most odd, original, agreeable, and pleasing person?

A long time afterwards, when these days were over, and Fate in its own way had disposed of the various persons now assembled in the dingy building in Lamb Court, perhaps some of them looked back and thought how happy the time was, and how pleasant had been their evening talks and little walks and simple recreations round the sofa of Pen the convalescent. The Major had a favourable opinion of September in London from that time forward, and declared at his clubs and in society that the dead season in town was often pleasant, doosid pleasant, begad! He used to go home to his lodgings in Bury Street of a night, wondering that it was already so late, and that the evening had passed away so quickly. He made his appearance at the Temple pretty constantly in the afternoon, and tugged up the long black staircase with quite a benevolent activity and perseverance. And he made interest with the chef at Bays's (that renowned cook, the superintendence of whose work upon Gastronomy compelled the gifted author to stay in the metropolis), to prepare little jellies, delicate clear soups, aspics, and other trifles good for invalids, which Morgan the valet constantly brought down to the little Lamb Court colony. permission to drink a glass or two of pure sherry being accorded to Pen by Dr. Goodenough, the Major told with almost tears in his eyes how his noble friend the Marquis of Steyne, passing through London on his way to the Continent, had ordered any quantity of his precious, his priceless Amontillado, that had been a present from King Ferdinand to the noble Marquis, to be placed at the disposal of Mr. Arthur Pendennis. The widow and Laura tasted it with respect (though they didn't in the least like the bitter flavour); but the invalid was greatly invigorated by it, and Warrington pronounced it superlatively good, and proposed the Major's health in a mock speech after dinner on the first day when the wine was served, and that of Lord Steyne and the aristocracy in general.

Major Pendennis returned thanks with the utmost gravity, and in a speech in which he used the words "the present occasion" at least the proper number of times. Pen cheered

with his feeble voice from his armchair. Warrington taught Miss Laura to cry "Hear! hear!" and tapped the table with his knuckles. Pidgeon the attendant grinned; and honest Doctor Goodenough found the party so merrily engaged, when he came in to pay his faithful gratuitous visit.

Warrington knew Sibwright, who lived below, and that gallant gentleman, in reply to a letter informing him of the use to which his apartments had been put, wrote back the most polite and flowery letter of acquiescence. He placed his chambers at the service of their fair occupants, his bed at their disposal, his carpets at their feet. Everybody was kindly disposed towards the sick man and his family. His heart (and his mother's too, as we may fancy) melted within him at the thought of so much good feeling and good nature. Let Pen's biographer be pardoned for alluding to a time not far distant when a somewhat similar misbap brought him a providential friend, a kind physician, and a thousand proofs of a most touching and surprising kindness and sympathy.

There was a piano in Mr. Sibwright's chamber (indeed this gentleman, a lover of all the arts, performed himself--and exceedingly ill too-upon the instrument; and had a song dedicated to him—the words by himself, the air by his devoted friend Leopoldo Twankidillo), and at this musicbox, as Mr. Warrington called it, Laura, at first with a great deal of tremor and blushing (which became her very much), played and sang, sometimes of an evening, simple airs, and old songs of home. Her voice was a rich contralto, and Warrington, who scarcely knew one tune from another, and who had but one tune or bray in his repertoire—a most discordant imitation of "God save the King"-sat rapt in delight listening to these songs. He could follow their rhythm if not their harmony; and he could watch, with a constant, and daily growing enthusiasm, the pure and tender and generous creature who made the music.

I wonder how that poor pale little girl in the black bonnet, who used to stand at the lamp-post in Lamb Court sometimes of an evening, looking up to the open windows from which the music came, liked to hear it? When Pen's bedtime came the songs were hushed. Lights appeared in the

upper room-his room, whither the widow used to conduct him; and then the Major and Mr. Warrington, and sometimes Miss Laura, would have a game at écarté or backgammon; or she would sit by working a pair of slippers in worsted—a pair of gentlemen's slippers—they might have been for Arthur or for George or for Major Pendennis: one of those three would have given anything for the slippers.

Whilst such business as this was going on within, a rather shabby old gentleman would come and lead away the pale girl in the black bonnet, who had no right to be abroad in the night air, and the Temple porters, the few laundresses, and other amateurs who had been listening to the concert. would also disappear.

Tust before ten o'clock there was another musical performance—namely, that of the chimes of St. Clement's clock in the Strand, which played the clear cheerful notes of a psalm, before it proceeded to ring its ten fatal strokes. As they were ringing, Laura began to fold up the slippers; Martha from Fairoaks appeared with a bed-candle, and a constant smile on her face; the Major said, "God bless my soul, is it so late?" Warrington and he left their unfinished game, and got up and shook hands with Miss Bell. Martha from Faircaks lighted them out of the passage and down the stair, and, as they descended, they could hear her bolting and locking "the sporting door" after them, upon her young mistress and herself. If there had been any danger, grinning Martha said she would have got down "that that hooky soord which hung up in gantleman's room,"-meaning the Damascus scimitar with the name of the Prophet engraved on the blade and the red velvet scabbard, which Percy Sibwright, Esquire, brought back from his tour in the Levant, along with an Albanian dress, and which he were with such elegant effect at Lady Mullingar's fancy ball, Gloucester Square, Hyde Park. It entangled itself in Miss Kewsey's train, who appeared in the dress in hich she, with her mamma, had been presented to their vereign (the latter by the L-d Ch-nc-ll-r's lady), and I to events which have nothing to do with this history. not Miss Kewsey now Mrs. Sibwright? Has Sibwright t got a county court? Good-night, Laura and Faircaks

Martha. Sleep well and wake happy, pure and gentle adv.

Sometimes after these evenings Warrington would walk a little way with Major Pendennis—just a little way—just as ar as the Temple gate—as the Strand—as Charing Cross is the Club—he was not going into the Club? Well, as far is Bury Street, where he would laughingly shake hands on he Major's own doorstep. They had been talking about Laura all the way. It was wonderful how enthusiastic the Major, who, as we know, used to dislike her, had grown to be regarding the young lady.—"Dev'lish fine girl, begad. -Dev'lish well-mannered girl: my sister-in-law has the manners of a duchess, and would bring up any girl well. Miss Bell's a little countrified. But the smell of the hawthorn is pleasant, demmy. How she blushes! Your London girls would give many a guinea for a bouquet like thatnatural flowers, begad! And she's a little money toonothing to speak of—but a pooty little bit of money." In ill which opinions no doubt Mr. Warrington agreed; and hough he laughed as he shook hands with the Major, his ace fell as he left his veteran companion, and he strode back to chambers, and smoked pipe after pipe long into the right, and wrote article upon article more and more savage. n lieu of friend Pen disabled.

Well, it was a happy time for almost all parties concerned. Pen mended daily. Sleeping and eating were his constant occupations. His appetite was something frightful. He was ashamed of exhibiting it before Laura, and almost before is mother, who laughed and applauded him. As the roast chicken of his dinner went away he eyed the departing friend with sad longing, and began to long for jelly, or tea, or what not. He was like an ogre in devouring. The Doctor cried stop, but Pen would not. Nature called out to him more outly than the Doctor, and that kind and friendly physician sanded him over with a very good grace to the other healer.

And here let us speak very tenderly and in the strictest confidence of an event which befell him, and to which he never liked an allusion. During his delirium the ruthless Goodenough ordered ice to be put to his head, and all his lovely hair to be cut. It was done in the time of of the

other nurse, who left every single hair of course in a paper for the widow to count and treasure up. She never believed but that the girl had take 1 away some of it; but then women are so suspicious upon these matters.

When this direful loss was made visible to Major Pendennis, as of course it was the first time the elder saw the poor young man's shorn pate, and when Pen was quite out of danger, and gaining daily vigour, the Major, with something like blushes and a queer wink of his eyes, said he knew of a —a person—a coiffeur, in fact—a good man, whom he would send down to the Temple, and who would—a—apply—a—a temporary remedy to that misfortune.

Laura looked at Warrington with the archest sparkle in her eyes; Warrington fairly burst out into a boohoo of laughter; even the widow was obliged to laugh; and the Major erubescent confounded the impudence of the young folks, and said when he had his hair cut he would keep a lock of it for Miss Laura.

Warrington voted that Pen should wear a barrister's wig. There was Sibwright's down below, which would become him hugely. Pen said "Stuff," and seemed as confused as his uncle; and the end was that a gentleman from Burlington Arcade waited next day upon Mr. Pendennis, and had a private interview with him in his bedroom; and a week afterwards the same individual appeared with a box under his arm, and an ineffable grin of politeness on his face, and announced that he had brought 'ome Mr. Pendennis's 'ead of 'air.

It must have been a grand but melancholy sight to see Pen in the recesses of his apartment, sadly contemplating his ravaged beauty and the artificial means of hiding its ruin. He appeared at length in the 'ead of 'air; but Warrington laughed so that Pen grew sulky, and went back for his velvet cap, a neat turban which the fondest of mammas had worked for him. Then Mr. Warrington and Miss Bell got some flowers off the ladies' bonnets and made a wreath, with which hey decorated the wig and brought it out in procession, and lid homage before it. In fact they indulged in a hundred ports, jocularities, waggeries, and petits jeux innocens, so that the second and third floors of Number 6 Lamb Court.

Temple, rang with more cheerfulness and laughter than had been known in those precincts for many a long day.

At last, after about ten days of this life, one evening when he little spy of the court came out is take her usual post of observation at the lamp, there was no music from the second-floor window, there were no lights in the third-story chambers: the windows of each were open, and the occupants were gone. Mrs. Flanagan, the laundress, told Fanny what had happened. The ladies and all the party had gone to Richmond for change of air. The antique travelling chariot was brought out again, and cushioned with many pillows for Pen and his mother; and Miss Laura went in the most affable manner in the omnibus under the guardianship of Mr George Warrington. He came back and took possession of his old bed that night in the vacant and cheerless chambers, and to his old books and his old pipes, but not perhaps to his old sleep.

The widow had left a jar full of flowers upon his table. prettily arranged, and when he entered they filled the solitary They were memorials of the kind, gentle room with odour. souls who had gone away, and who had decorated for a little while that lonely, cheerless place. He had had the happiest days of his whole life, George felt—he knew it now they were just gone. He went and took up the flowers, and put his face to them, smelt them—perhaps kissed them. As he put them down, he rubbed his rough hand across his eyes with a bitter word and laugh. He would have given his whole life and soul to win that prize which Arthur rejected. Did she want fame? he would have won it for her—devotion? a great heart full of pent-up tenderness and manly love and gentleness was there for her, if she might take it. But it might not be. Fate had ruled otherwise. "Even if I could, she would not have me," George thought. "What has an ugly, rough old fellow like me to make any woman like him? I'm getting old, and I've made no mark in life. I've neither good looks, nor youth, nor money, nor reputation. A man must be able to do something besides stare at her and offer on his knees his uncouth devotion to make a woman like him. What can I do? Lots of young fellows have passed me in the race—what they call the prizes of life didn't seem to me worth the trouble of the struggle. But for her. she had been mine, and liked a diamond—ah! shouldn't she have worn it! Psha, what a fool I am to brag of what I would have done! We are the slaves of destiny. Our lots are shaped for us, and mine is ordained long ago. Come, let us have a pipe, and put the smell of these flowers out of court. Poor little silent flowers! You'll be dead to morrow. What business had you to show your red cheeks in this

dingy place?"

By his bedside George found a new Bible which the widow had placed there, with a note inside saying that she had not seen the book amongst his collection in a room where she had spent a number of hours, and where God had vouchsafed to her prayers the life of her son, and that she gave to Arthur's friend the best thing she could, and besought him to read in the volume sometimes, and to keep it as a token of a grateful mother's regard and affection. Poor George mournfully kissed the book as he had done the flowers; and the morning found him still reading in its awful pages, in which so many stricken hearts, in which so many tender and faithful souls, have found comfort under calamity, and refuge and hope in affliction.

## CHAPTER LV.

## FANNY'S OCCUPATION'S GONE.

Good Helen, ever since her son's illness, had taken, as we have seen, entire possession of the young man, of his drawers and closets and all which they contained—whether shirts that wanted buttons, or stockings that required mending, or, must it be owned? letters that lay amongst those articles of raiment, and which of course it was necessary that somebody should answer during Arthur's weakened and incapable condition. Perhaps Mrs. Pendennis was laudably desirous to have some explanations about the dreadful Fanny Bolton mystery, regarding which she had never breathed a word to her son, though it was present in her mind always, and recasioned her inexpressible anxiety and disquiet. She had enused the brass knocker to be screwed off the inner door of

chambers, whereupon the postman's startling double rap ild, as she justly argued, disturb the rest of her patient, I she did not allow him to see any letter which arrived, ther from bootmakers who importuned him, or hatters had a heavy account to make up against next Saturday, I would be very much obliged if Mr. Arthur Pendennis ild have the kindness to settle, etc. Of these documents. who was always freehanded and careless, of course had share and though no great one one quite enough to m his scrupulous and conscientious mother. She had ne savings; Pen's magnificent self-denial, and her own nomy, amounting from her great simplicity and avoide of show to parsimony almost, had enabled her to put by ttle sum of money, a part of which she delightedly conseted to the paying off of the young gentleman's obligations. this price, many a worthy youth and respected reader ild hand over his correspondence to his parents; and haps there is no greater test of a man's regularity and iness of conscience than his readiness to face the postman. ssed is he who is made happy by the sound of the rat-The good are eager for it; but the naughty tremble at sound thereof. So it was very kind of Mrs. Pendennis ibly to spare Pen the trouble of hearing or answering ers during his illness.

There could have been nothing in the young man's chests drawers and wardrobes which could be considered as ulpating him in any way, nor any satisfactory documents arding the Fanny Bolton affair found there, for the widow I to ask her brother-in-law if he knew anything about the. ous transaction, and the dreadful intrigue in which her was engaged. When they were at Richmond one day, Pen with Warrington had taken a seat on a bench on terrace, the widow kept Major Pendennis in consultation, Laid her terrors and perplexities before him, such of them least (for, as is the wont of men and women, she did not ke quite a clean confession, and I suppose no spendthrift ed for a schedule of his debts, no lady of fashion asked by husband for her dressmaker's bills, ever sent in the whole them yet)—such, we say, of her perplexities, at least, as chose to confide to her Director for the time being.

When, then, she asked the Major what course she ought to pursue about this dreadful—this horrid affair, and whether he knew anything regarding it? the old gentleman puckered up his face, so that you could not tell whether he was smiling or not, gave the widow one queer look with his little eyes, cast them down to the carpet again, and said, "My dear, good creature, I don't know anything about it; and I don't wish to know anything about it; and, as you ask me my opinion, I think you had best know nothing about it too. Young men will be young men; and, begad, my good ma'am, if you think our boy is a Jo——"

"Pray, spare me this," Helen broke in, looking very stately.
"My dear creature, I did not commence the conversation, permit me to say," the Major said, bowing very blandly.

"I can't bear to hear such a sin—such a dreadful sin—spoken of in such a way," the widow said, with tears of annoyance starting from her eyes. "I can't bear to think that my boy should commit such a crime. I wish he had died, almost, before he had done it. I don't know how I survive it myself; for it is breaking my heart, Major Pendennis, to think that his father's son—my child—whom I remember so good—oh, so good, and full of honour!—should be fallen so dreadfully low, as to—as to—."

"As to flirt with a little grisette, my dear creature?" said the Major. "Egad, if all the mothers in England were to break their hearts because—nay, nay; upon my word and honour, now, don't agitate yourself, don't cry. I can't bear to see a woman's tears—I never could—never. But how do we know that anything serious has happened? Has Arthur

said anything?"

"His silence confirms it," sobbed Mrs. Pendennis, behind

her pocket-handkerchief.

"Not at all. There are subjects, my dear, about which a young fellow cannot surely talk to his mamma," insinuated the brotner-in-law.

"She has written to him," cried the lady, behind the cambric.

"What, before he was ill? Nothing more likely."

"No, since," the mourner with the batiste mask gasped out; "not before; that is, I don't think so—that is, I—"

Only since; and you have—yes, I understand. I supe when he was too ill to read his own correspondence. took charge of it, did you?"

I am the most unhappy mother in the world," cried out

unfortunate Helen.

The most unhappy mother in the world, because your is a man and not a hermit! Have a care, my dear If you have suppressed any letters to him, you may e done yourself a great injury; and, if I know anything Arthur's spirit, may cause a difference between him and which you'll rue all your life—a difference that's a 'lish deal more important, my good madam, than the little ttle-trumpery cause which originated it."

'There was only one letter," broke out Helen,—"only a r little one—only a few words. Here it is. Oh, how can how can you speak so?"

Vhen the good soul said "only a very little one," the ior could not speak at all, so inclined was he to laugh, in e of the agonies of the poor soul before him, and for m he had a hearty pity and liking too. But each was ring at the matter with his or her peculiar eyes and view norals, and the Major's morals, as the reader knows, were those of an ascetic.

I recommend you," he gravely continued, "if you can, to it up—those letters ain't unfrequently sealed with wafers nd to put it amongst Pen's other letters, and let him have m when he calls for them. Or if we can't seal it, we misk it for a bill."

I can't tell my son a lie," said the widow. It had been silently into the letter-box two days previous to their arture from the Temple, and had been brought to Mrs. idennis by Martha. She had never seen Fanny's handing, of course; but when the letter was put into her ds, she knew the author at once. She had been on the ch for that letter every day since Pen had been ill. She opened some of his other letters because she wanted to at that one. She had the horrid paper poisoning her at that moment. She took it out and offered it to her ther-in-law.

Arthur Pendennis, Esq.," he read, in a timid little

sprawling handwriting, and with a sneer on his face. my dear, I won't read any more. But you, who have read in it, may tell me what the letter contains—only prayers for his health in bad spelling, you say, and a desire to see him? Well, there's no harm in that. And as you ask me"-here the Major began to look a little queer for his own part, and put on his demure look—"as you ask me, my dear, for information, why, I don't mind telling you that-ah-that-Morgan, my man, has made some inquiries regarding this ] affair, and that-my friend Doctor Goodenough also looked into it—and it appears that this person was greatly smitten a with Arthur; that he paid for her and took her to Vauxhall L Gardens, as Morgan heard from an old acquaintance of Pen's to and ours, an Irish gentleman, who was very nearly once 2 having the honour of being the from an Irishman, in fact —that the girl's father, a violent man of intoxicated habits, has beaten her mother, who persists in declaring her daughter's entire innocence to her busband on the one hand, while on the other she told Goodenough that Arthur had acted like a brute to her child. And so you see the story remains in a mystery. Will you have it cleared up? I have but to ask Pen, and he will tell me at once he is as honourable a man as ever lived."

"Homonrable!" said the widow, with bitter scorn. "Oh, to brother, what is this you call honour? If my boy has been a guilty, he must marry her. I would go down on my knees b

and pray him to do so."

"Good God! are you mad?" screamed out the Major; and remembering former passages in Arthur's history and Helen's, the truth came across his mind that, were Helen to make this prayer to her son, he would marry the girl—he was wikd enough and obstinate enough to commit any folly when a woman he loved was in the case. "My dear sister, have you lost your senses?" he continued (after an agitated pause, during which the above dreary reflection crossed him), and in a softened tone, "What right have we to suppose that anything has passed between this girl and him? Let's see the letter. Her heart is breaking; pray, pray, write to me—home unhappy—unkind father—your nurse—poor little Fanny—spelt, as you say, in a manner to outrage all sense of

decorum. But, good heavens! my dear, what is there in this? only that the little devil is making love to him still. Why, she didn't come into his chambers until he was so delirious that he didn't know her. What-d'you-call-'em, Flanagan, the laundress, told Morgan, my man, so. She came in company of an old fellow, an old Mr. Bows, who came most kindly down to Stillbrook and brought me away—by the way, I left him in the cab, and never paid the fare; and dev'lish kind it was of him. No, there's nothing in the story."

"Do you think so? Thank Heaven—thank God!" Helem cried. "I'll take the letter to Arthur and ask him now. Look at him there. He's on the terrace with Mr. Warrington. They are talking to some children. My boy was always fond of children. He's innocent, thank God—thank

God! Let me go to him."

Old Pendennis had his own opinion. When he briskly took the not guilty side of the case, but a moment before, very likely the old gentleman had a different view from that which be chose to advocate, and judged of Arthur by what he himself would have done. If she goes to Arthur, and he speaks the truth, as the rascal will, it spoils all, he thought.

And he tried one more effort.

"My dear, good soul," he said, taking Helen's hand and kissing it, "as your son has not acquainted you with this affair, think if you have any right to examine it. As you believe him to be a man of honour, what right have you to doubt his honour in this instance? Who is his accuser? An anonymous scoundrel who has brought no specific charge against him. If there were any such, wouldn't the girl's parents have come forward? He is not called upon to rebut, nor you to entertain, an anonymous accusation; and as for believing him guilty because a girl of that rank happened to be in his rooms acting as nurse to him, begad you might as well insist upon his marrying that dem'd old Irish gin-drinking laundress, Mrs. Flanagan."

The widow burst out laughing through her tears—the

victory was gained by the old general.

"Marry Mrs. Flanagan, by Ged," he continued, tapping her slender hand. "No. The boy has told you nothing about it, and you know nothing about it. The boy is impo-

sprawling handwriting, and with a sneer on his face. "No, be my dear, I won't read any more. But you, who have read is it, may tell me what the letter contains—only prayers for his health in bad spelling, you say, and a desire to see him? if Well, there's no harm in that. And as you ask me —here at the Major began to look a little queer for his own part, and me put on his demure look—"as you ask me, my dear, for in- oc formation, why, I don't mind telling you that-ah-that-ef Morgan, my man, has made some inquiries regarding this pd affair, and that-my friend Doctor Goodenough also looked " into it—and it appears that this person was greatly smitten lies with Arthur; that he paid for her and took her to Vauxhall bo Gardens, as Morgan heard from an old acquaintance of Pen's m and ours, an Irish gentleman, who was very nearly once having the honour of being the from an Irishman, in fact oc —that the girl's father, a violent man of intoxicated habits, C has beaten her mother, who persists in declaring her daugh 12 ter's entire innocence to her husband on the one hand, while on the other she told Goodenough that Arthur had acted like a brute to her child. And so you see the story remains 1 in a mystery. Will you have it cleared up? I have but to ask Pen, and he will tell me at once—he is as honeurable a ac man as ever lived."

"Honourable!" said the widow, with bitter scorn. "Oh, se brother, what is this you call honour? If my boy has been to guilty, he must marry her. I would go down on my knees and pray him to do so."

"Good God! are you mad?" screamed out the Major; is and remembering former passages in Arthur's history and to Helen's, the truth came across his mind that, were Helen to is make this prayer to her son, he would marry the girl—he is was wild enough and obstinate enough to commit any folly when a woman he loved was in the case. "My dear sister, have you lost your senses?" he communed (after an agitated is pause, during which the above dreary reflection crossed him), is and in a softened tone, "What right have we to suppose that anything has passed between this girl and him? Let's see if the letter. Her heart is breaking; pray, pray, write to me—home unhappy—unkind father—your nurse—poor little Fanny—spelt, as you say, in a manner to outrage all sense of

corum. But, good heavens! my dear, what is there in s? only that the little devil is making love to him still ny, she didn't come into his chambers until he was so irious that he didn't know her. What-d'you-call-'em, Flann, the laundress, told Morgan, my man, so. She came in upany of an old fellow, an old Mr. Bows, who came most dly down to Stillbrook and brought me away—by the way, if thim in the cab, and never paid the fare; and dev'lish d it was of him. No, there's nothing in the story."

Do you think so? Thank Heaven—thank God!" Helemed. "I'll take the letter to Arthur and ask him now. ok at him there. He's on the terrace with Mr. Warring. They are talking to some children. My boy was rays fond of children. He's innocent, thank God—thank

d! Let me go to him."

Old Pendennis had his own opinion. When he briskly is the not guilty side of the case, but a moment before, y likely the old gentleman had a different view from that ich be chose to advocate, and judged of Arthur by what himself would have done. If she goes to Arthur, and he aks the truth, as the rascal will, it spoils all, he thought d he tried one more effort.

"My dear, good soul," he said, taking Helen's hand and sing it, "as your son has not acquainted you with this air, think if you have any right to examine it. As you lieve him to be a man of honour, what right have you to ubt his honour in this instance? Who is his accuser? anonymous scoundred who has brought no specific arge against him. If there were any such, wouldn't the I's parents have come forward? He is not called upon to out, nor you to entertain, an anonymous accusation; and for believing him guilty because a girl of that rank hapted to be in his rooms acting as nurse to him, begad you ght as well insist upon his marrying that dem'd old Irish drinking laundress, Mrs. Flanagan."

The widow burst out laughing through her tears—the tory was gained by the old general.

"Marry Mrs. Flanagan, by Ged," he continued, tapping slender hand. "No. The boy has told you mothing ut it, and you know nothing about it. The boy is irrno-

gentleman. It delighted her to draw out his worldliness, and to make the old habitué of clubs and drawing-rooms tell his twaddling tales about great folks, and expound his views of morals.

Not in this instance, however, was she disposed to be satirical. She had been to drive with Lady Rockminster in the Park, she said; and she had brought home game for Pen, and flowers for mamma. She looked very grave about mamma. She had just been with Mrs. Pendennis. Helen was very much worn, and she feared she was very, very ill. Her large eyes filled with tender marks of the sympathy which she felt in her beloved friend's condition. She was alarmed about her. Could not that good—that dear Doctor Goodenough—cure her?

"Arthur's illness, and other mental arriety," the Major slowly said, "had, no doubt, shaken Helen." A burning blush upon the girl's face showed that she understood the old man's allusion. But she looked him full in the face and made no reply. "He might have spared me that," she thought. "What is he aiming at in recalling that shame to me?"

That he had an aim in view is very possible. The old diplomatist seldom spoke without some such end. Doctor Goodenough had talked to him, he said, about their dear friend's health, and she wanted rest and change of scene—yes, change of scene. Painfut circumstances which had occurred must be forgotten and never alluded to; he begged pardon for even himting at them to Miss Bell—he never should do so again—nor, he was sure; would she. Everything must be done to soothe and comfort their friend, and his proposal was that they should go abroad for the autumn to a watering-place in the Rhime neighbourhood, where Helen might rally her exhausted spirits, and Arthur try and become a new man. Of course, Laura would not forsake her mother?

Of course not. It was about Helen, and Helen only—that is, about Arthur too for her sake—that Laura was anxious. She would go abroad or anywhere with Helen.

And Helen having thought the matter over for an hour in her room, had by that time grown to be as anxious for the tour as any schoolboy, who has been reading a book of oyages, is eager to go to sea. Whither should they go? the urther the better—to some place so remote that even recolection could not follow them thither; so delightful that Pen hould never want to leave it—anywhere so that he could be appy. She opened her desk with trembling fingers and ook out her banker's book, and counted up her little avings. If more was wanted, she had the diamond cross, the would borrow from Laura again. "Let us go—let us 30," she thought; "directly he can bear the journey let us 30 away. Come, kind Doctor Goodenough—come quick, and give us leave to quit England."

The good Doctor drove over to dine with them that very

The good Doctor drove over to dine with them that very day. "If you agitate yourself so," he said to her, "and if your heart beats so, and if you persist in being so anxious about a young gentleman who is getting well as fast as he can, we shall have you laid up, and Miss Laura to watch you; and then it will be her turn to be ill, and I should like to know how the deuce a doctor is to live who is obliged to come and attend you all for nothing? Mrs. Goodenough is already jealous of you, and says, with perfect justice, that I fall in love with my patients. And you must please to get out of the country as soon as ever you can, that I may have

a little peace in my family."

When the plan of going abroad was proposed to Arthur, it was received by that gentleman with the greatest alacrity and enthusiasm. He longed to be off at once. He let his mustachios grow from that very moment, in order, I suppose, that he might get his mouth into training for a perfect French and German pronunciation; and he was seriously disquieted in his mind because the mustachios, when they came, were of a decidedly red colour. He had looked forward to an autumn at Fairoaks; and perhaps the idea of passing two or three months there did not amuse the young man. "There is not a soul to speak to in the place," he said to Warrington. "I can't stand old Portman's sermons. and pompous after-dinner conversation. I know all old Glanders's stories about the Peninsular War. The Claverings are the only Christian people in the neighbourhood, and they are not to be at home before Christmas, my uncle says. Besides, Warrington, I want to get out of the country. Whilst

10

bar

a ba

12

u

0

īа

17

20

tb

t

15

W

w

W

F

a

n

į

ŧ

you were away, confound it, I had a temptation, from which I am very thankful to have escaped, and which I count that even my illness came very luckily to put an end to." And here he narrated to his friend the circumstances of the Vauxhall affair, with which the reader is already acquainted.

Warrington looked very grave when he heard this story. Putting the moral delinquency out of the question, he was extremely glad for Arthur's sake that the latter had escaped from a danger which might have made his whole life wretched; "which certainly," said Warrington, "would have occasioned the wretchedness and ruin of the other party. And your mother and—and your friends—what a pain it would have been to them!" urged Pen's companion, little knowing what grief and annoyance these good people had already suffered.

"Not a word to my mother!" Pen cried out, in a state of great alarm. "She would never get over it. An esclandre of that sort would kill her, I do believe. And," he added, with a knowing air, and as if, like a young rascal of a Lovelace, he had been engaged in what are called affaires de cœur all his life, "the best way, when a danger of that sort menaces, is not to face it, but to turn one's back on it and run."

"And were you very much smitten?" Warrington asked.

"Hm!" said Lovelace. "She dropped her h's, but she

was a dear little girl."

O Clarissas of this life, O you poor little ignorant vain foolish maidens! if you did but know the way in which the Lovelaces speak of you; if you could but hear Jack talking to Tom across the coffee-room of a club; or see Ned taking your poor little letters out of his cigar-case, and handing them over to Charley, and Billy, and Harry across the messroom table, you would not be so eager to write, or so ready to listen! There's a sort of crime which is not complete unless the lucky rogue boasts of it afterwards; and the man who betrays your honour in the first place, is pretty sure, remember that, to betray your secret too.

"It's hard to fight, and it's easy to fall," Warrington said gloomily. "And as you say, Pendennis, when a danger like this is imminent, the best way is to turn your back on it and

run."

After this little discourse upon a subject about which Pen

would have talked a great deal more eloquently a month back, the conversation reverted to the plans for going abroad, and Arthur eagerly pressed his friend to be of the party. Warrington was a part of the family—a part of the cure. Arthur said he should not have half the pleasure without Warrington.

But George said No, he couldn't go. He must stop at home and take Pen's place. The other remarked that that was needless, for Shandon was now come back to London,

and Arthur was entitled to a holiday.

"Don't press me," Warrington said; "I can't go. I've particular engagements. I'm best at home. I've not got the money to travel, that's the long and short of it—for

travelling costs money, you know."

This little obstacle seemed fatal to Pen. He mentioned it to his mother. Mrs. Pendennis was very sorry—Mr. Warrington had been exceedingly kind—but she supposed he knew best about his affairs. And then, no doubt, she reproached herself for selfishness in wishing to carry the boy off and have him to herself altogether.

"What is this I hear from Pen, my dear Mr. Warrington?" the Major asked one day, when the pair were alone, and after Warrington's objection had been stated to him. with us? We can't hear of such a thing—Pen won't get well without you. I promise you, I'm not going to be his nurse. He must have somebody with him that's stronger and gayer and better able to amuse him than a rheumatic old fogey like I shall go to Carlsbad very likely, when I've seen you people settle down. Travelling costs nothing nowadays—or so little! And-and pray, Warrington, remember that I was your father's very old friend, and if you and your brother are not on such terms as to enable you to-to anticipate your younger brother's allowance, I beg you to make me your banker; for hasn't Pen been getting into your debt these three weeks past, during which you have been doing what he informs me is his work, with such exemplary talent and genius, begad?"

Still, in spite of this kind offer and unheard-of generosity on the part of the Major, George Warrington refused, and

said he would stay at home. But it was with a faltering voice and an irresolute accent which showed how much he would like to go, though his tongue persisted in saying nay.

But the Major's persevering benevolence was not to be balked in this way. At the tea-table that evening—Helen happening to be absent from the room for the moment, looking for Pen, who had gome to roost—old Pendennis returned to the charge, and rated Warrington for refusing to join in their excursion. "Isn't it ungaliant, Miss Bell?" he said, turning to that young lady. "Isn't it unfriendly? Here we have been the happiest party in the world, and this odious selfish creature breaks it up!"

Miss Bell's long eyelashes looked down towards her teacup; and Warrington blushed hugely, but did not speak. Neither did Miss Bell speak, but when he blushed she

blushed too

"You ask him to come, my dear," said the benevolent old gentleman, "and then perhaps he will listen to you....."

"Why should Mr. Warrington listen to me?" asked the young lady, putting the query to her teaspoon seemingly, and not to the Major.

"Ask him-you have not asked him," said Pen's artless

uncle.

"I should be very glad indeed if Mr. Warrington would come," remarked Laura to the teaspoon.

"Would you?" said George.

She looked up and said "Yes." Their eyes met. "I will go anywhere you ask me, or do anything," said George lowly,

and forcing out the words as if they gave him pain.

Old Pendennis was delighted; the affectionate old creature clapped his hands and cried "Bravo! bravo! It's a bargain—a bargain, begad! Shake hands on it, young people!" And Laura, with a look full of tender brightness, put out her hand to Warnington. He took hers; his face indicated a strange agitation. He seemed to be about to speak, when from Pen's neighbouring room! Helen entered, looking at them as the candle which she held lighted her pale frightened face.

Laura blushed more red than ever, and withdrew her hand.

"What is it?" Helen asked.

"It's a bargain we have been making, my dear creature," said the Major, in his most caressing voice: "We have just bound over Mr. Warrington in a promise to come abroad with us."

"Indeed!" Helen said.

\*\*Indeed!" Helen said, down Sheet on the discount of the same of the party of th

## CHAPTER LVI.

## IN WHICH FANNY ENGAGES A NEW MEDICAL MAN.

COULD Helen have suspected that, with Pen's returning strength, his unhappy partiality for little Fanny would also reawaken? Though she never spoke a word regarding that young person, after her conversation with the Major, and though, to all appearance, she utterly ignored Fanny's existence, yet Mrs. Pendennis kept a particularly close watch upon all Master Arthur's actions; on the plea of ill-health, would scarcely let him out of her sight; and was especially anxious that he should be spared the trouble of all correspondence, for the present at least. Very likely Arthur looked at his own letters with some tremor; very likely, as he received them at the family table, feeling his mother's watch upon him (though the good soul's eye seemed fixed upon her teacup or her book), he expected daily to see a little handwriting, which he would have known, though he had never seen it yet, and his heart beat as he received the letters to his address. Was he more pleased or annoyed that, day after day, his expectations were not realized? and was his mind relieved that there came no letter from Fanny? Though, no doubt, in these matters, when Lovelace is tired of Clarissa (or the contrary), it is best for both parties to break at once, and each, after the failure of the attempt at union, to go his own way, and pursue his course through life solitary; yet our self-love, or our pity, or our sense of decency, does not like that sudden bankruptcy. Before we announce to the world that our firm of Lovelace and Co. can't meet its engagements, we try to make compromises; we have mournful meetings of partners; we delay the putting up of the shutters, and the dreary announcement of the failure. It must come; but we pawn our jewels to keep things going a little longer. On the whole, I daresay, Pen was rather annoyed that he had no remonstrances from Fanny. What! could she part from him, and never so much as once look round? could she sink, and never once hold a little hand out, or cry, "Help, Arthur!" Well, well; they don't all go down who venture on that voyage. Some few drown when the vessel founders; but most are only ducked, and scramble to shore. And the reader's experience of A. Pendennis, Esquire, of the Upper Temple, will enable him to state whether that gentleman belonged to the class of persons who were likely to sink or to swim.

Though Pen was as yet too weak to walk half a mile, and might not, on account of his precious health, be trusted to take a drive in a carriage by himself, and without a nurse in attendance, yet Helen could not keep watch over Mr. Warrington too, and had no authority to prevent that gentleman from going to London, if business called him thither. Indeed, if he had gone and stayed, perhaps the widow, from reasons of her own, would have been glad. But she checked these selfish wishes as soon as she ascertained or owned them; and, remembering Warrington's great regard and services, and constant friendship for her boy, received him as a member of her family almost, with her usual melancholy kindness and submissive acquiescence. Yet somehow, one morning when his affairs called him to town, she divined what Warrington's errand was, and that he was gone to London to get news about Fanny for Pen.

Indeed, Arthur had had some talk with his friend, and told him more at large what his adventures had been with Fanny (adventures which the reader knows already), and what were his feelings respecting her. He was very thankful that he had escaped the great danger, to which Warrington said Amen heartily—that he had no great fault wherewith to reproach himself in regard of his behaviour to her—but that if they parted, as they must, he would be glad to say a God bless her, and to hope that she would remember him kindly. In his discourse with Warrington he spoke upon these matters with so much gravity, and so much emotion, that George, who

had pronounced himself most strongly for the separation too, began to fear that his friend was not so well cured as he boasted of being; and that, if the two were to come together again, all the danger and the temptation might have to be fought once more. And with what result? "It is hard to struggle, Arthur, and it is easy to fall," Warrington said; "and the best courage for us poor wretches is to fly from danger. I would not have been what I am now, had I practised what I preach."

"And what did you practise, George?" Pen asked eagerly.
"I knew there was something. Tell us about it, War-

rington."

"There was something that can't be mended, and that shattered my whole fortunes early," Warrington answered. "I said I would tell you about it some day, Pen—and will, but not now, Take the moral without the fable now, Pen, my boy; and if you want to see a man whose whole life has been wrecked by an unlucky rock against which he struck as a boy, here he is, Arthur—and so I warn you."

We have shown how Mr. Huxter, in writing home to his Clavering friends, mentioned that there was a fashionable club in London of which he was an attendant, and that he was there in the habit of meeting an Irish officer of distinction, who, amongst other news, had given that intelligence regarding Pendennis which the young surgeon had transmitted to Clavering. This club was no other than the Back Kitchen, where the disciple of Saint Bartholomew was accustomed to meet the General, the peculiarities of whose brogue, appearance, disposition, and general conversation, greatly diverted many young gentlemen who used the Back Kitchen as a place of nightly entertainment and refresh-Huxter, who had a fine natural genius for mimicking everything, whether it was a favourite tragic or comic actor, a cock on a dunghill, a corkscrew going into a bottle and a cork issuing thence, or an Irish officer of genteel connections who offered himself as an object of imitation with only too much readiness, talked his talk, and twanged his poor old long-bow whenever drink, a hearer, and an opportunity oc curred, studied our friend the General with peculiar gusto, ar

drew the honest fellow out many a night. A bait, consisting of sixpennyworth of brandy and water, the worthy old man was sure to swallow; and under the influence of this liquor, who was more happy than he to tell his stories of his daughter's triumphs and his own, in love, war, drink, and polite society? Thus Huxter was enabled to present to his friends many pictures of Costigan: of Costigan fighting a lewel in the Phaynix—of Costigan and his interview with the Juke of York-of Costigan at his sonunlaw's teeble. surrounded by the nobilitee of his countree-of Costigan when crying drunk, at which time he was in the habit of confidentially lamenting his daughter's ingratichewd, and stating that his grey hairs were hastening to a praymachure greeve. And thus our friend was the means of bringing a number of young fellows to the Back Kitchen, who consumed the landlord's liquors whilst they relished the General's peculiarities, so that mine host pardoned many of the latter's foibles, in consideration of the good which they brought to his house. Not the highest position in life was this certainly, or one which, if we had a reverence for an old man we would be anxious that he should occupy; but of this aged buffoon it may be mentioned that he had no particular idea that his condition of life was not a high one, and that in his whiskied blood there was not a black drop, nor in his muddled brains a bitter feeling, against any mortal being. Even his child, his cruel Emily, he would have taken to his heart and forgiven with tears; and what more can one say of the Christian charity of a man than that he is actually ready to forgive those who have done him every kindness, and with whom he is wrong in a dispute?

There was some idea amongst the young men who frequented the Back Kitchen, and made themselves merry with the society of Captain Costigan, that the Captain made a mystery regarding his lodgings for fear of duns, or from a desire of privacy, and lived in some wonderful place. Nor would the landlord of the premises, when questioned upon this subject, answer any inquiries—his maxim being that he only knew gentlemen who frequented that room, in that room; that when they quitted that room, having paid their scores as gentlemen, and behaved as gentlemen, his com-

munication with them ceased; and that, as a gentleman himself, he thought it was only impertinent curiosity to ask where any other gentleman lived. Costigan, in his most intoxicated and confidential moments, also evaded any replies to questions or hints addressed to him on this subject. There was no particular secret about it, as we have seen, who have had more than once the honour of entering his apartments; but in the vicissitudes of a long life he had been pretty often in the habit of residing in houses where privacy was necessary to his comfort, and where the appearance of some visitors would have brought him anything but pleasure. Hence all sorts of legends were formed by wags or credulous persons respecting his place of abode. It was stated that he slept habitually in a watchbox in the City; in a cab at a mews, where a cab proprietor gave him a shelter: in the Duke of York's Column, etc., the wildest of these theories being put abroad by the facetious and imaginative Huxter. For Huxey, when not silenced by the company of "swells," and when in the society of his own friends, was a very different fellow to the youth whom we have seen cowed by Pen's impertinent airs, and, adored by his family at home, was the life and soul of the circle whom he met, either round the festive board or the dissecting-table.

On one brilliant September morning, as Huxter was regaling himself with a cup of coffee at a stall in Covent Garden, having spent a delicious night dancing at Vauxhall, he spied the General reeling down Henrietta Street with a crowd of hooting blackguard boys at his heels, who had left their beds under the arches of the river betimes, and were prowling about already for breakfast, and the strange livelihood of the day. The poor old General was not in that condition when the sneers and jokes of these young beggars had much effect upon him; the cabmen and watermen at the cabstand knew him, and passed their comments upon him; the policemen gazed after him, and warned the boys off him, with looks of scorn and pity: what did the scorn and pity of men, the jokes of ribald children, matter to the General? He reeled along the street with glazed eyes, having just sense enough to know whither he was bound, and to pursue his accustomed beat homewards. He went to bed not know ing how he had reached it, as often as any man in London. He woke and found himself there, and asked no questions; and he was tacking about on this daily though perilous voyage, when, from his station at the coffee-stall, Huxter spied him. To note his friend, to pay his twopence (indeed, he had but eightpence left, or he would have had a cab from Vauxhall to take him home), was with the eager Huxter the work of an instant. Costigan dived down the alleys by Drury Lane Theatre, where gin-shops, oyster-shops, and theatrical wardrobes abound, the proprietors of which were now asleep behind their shutters, as the pink morning lighted up their chimneys; and through these courts Huxter followed the General, until he reached Oldcastle Street, in which is the gate of Shepherd's Inn.

Here, just as he was within sight of home, a luckless slice of orange-peel came between the General's heel and the pavement, and caused the poor old fellow to fall backwards.

Huxter ran up to him instantly, and after a pause, during which the veteran, giddy with his fall and his previous whisky, gathered, as he best might, his dizzy brains together, the young surgeon lifted up the limping General, and very kindly and good-naturedly offered to conduct him to his home. For some time, and in reply to the queries which the student of medicine put to him, the muzzy Genera refused to say where his lodgings were, and declared the they were hard by, and that he could reach them with out difficulty; and he disengaged himself from Huxter arm, and made a rush, as if to get to his own home u attended. But he reeled and lurched so, that the you surgeon insisted upon accompanying him, and, with ma soothing expressions and cheering and consolatory phras succeeded in getting the General's dirty old hand un what he called his own fin, and led the old fellow, moar piteously, across the street. He stopped when he came to ancient gate ornamented with the armorial bearings of venerable Shepherd. "Here 'tis," said he, drawing up a portal, and he made a successful pull at the gate-bell, v presently brought out old Mr. Bolton, the porter, sco

ly, and grumbling as he was used to do every mo

tried to hold Bolton for a moment in genteel , but the other surlly would not, "Don't he said; "go to your hown bed, Capting, and onest men out of theirs" | So the Captain tacked juare and reached his own staircase, up which he ith the worthy Huxter at his heels. Costigan f his own which Huxter inserted into the key-, so that there was no need to call un little Mr. the sleep into which the old musician had not allen; and Huxter, having aided to disrobe his t, and ascertained that no bones were broken to bed and applied compresses and water to mees and shins which with the pair of trousers ed them. Costigan had severely torn in his fall. neral's are and with his habit of body such ne had inflicted on himself are slow to heal; a f inflammation ensued, and the old fellow lay ill ysi suffering both pain and fever, and distinguish er undertook the case of his interesting patient confidence and alacrity, and conducted it with kill, 'He visited his friend day after day, and m with lively rattle and conversation for the abe society which Costigan needed and of which rnament; and he gave special instructions to the se about the quantity of whisky which the patient -instructions which, as the poor old fellow could by days get out of his bed or sofa himself, he y any means infringe. Bows, Mrs. Bolton, and end Fanny, when able to do so officiated at the dside, and the, old, warrior was made as comfortible under his calamity is and dain enormal ban ster, whose affable manners and social turn made intimate with persons in whose society he fell, over-refinement did not lead them to repulse the of this young gentleman, became, pretty, soon Shepherd's Inn both with our anguaintances ts and those in the porter's lodge. He thought n Fanny somewhere he felt certain that he t, is, no wonder that he should not accurately er, for the poor little thing never chose to tell him where she had met him. He himself had seen her at a period when his own views both of persons and of right and wrong were clouded by the excitement of drinking and dancing; and also little Fanny was very much changed and worn by the fever and agitation, and passion and despair, which the past three weeks had poured upon the head of that little victim. Borne down was the head now, and very pale and wan the face; and many and many a time the sad eyes had looked into the postman's, as he came to the Inn, and the sickened heart had sunk as he passed away. When Mr. Costigan's accident occurred, Fanny was rather glad to have an opportunity of being useful and doing something kindsomething that would make her forget her own little sorrows perhaps; she felt she bore them better whilst she did her duty, though I dare say many a tear dropped into the old Irishman's gruel. Ah, me! stir the gruel well, and have courage, little Fanny! If everybody who has suffered from your complaint were to die of it straightway, what a fine year the undertakers would have!

Whether from compassion for his only patient, or delight in his society, Mr. Huxter found now occasion to visit Costigan two or three times in the day at least; and if any of the members of the porter's lodge family were not in attendance on the General, the young doctor was sure to have some particular directions to address to them at their own place of habitation. He was a kind fellow; he made or purchased toys for the children; he brought them apples and brandy-balls; he brought a mask and frightened them with it, and caused a smile upon the face of pale Fanny. He called Mrs. Bolton Mrs. B., and was very intimate, familiar, and facetious with that lady, quite different from that "'aughty 'artless' beast," as Mrs. Bolton now denominated a certain young gentleman of our acquaintance, and whom she now vowed she never could abear. 

:1

It was from this lady, who was very free in her conversation, that Huxter presently learnt what was the illness which was evidently preying upon little Fan, and what had been Pen's behaviour regarding her. Mrs. Bolton's account of the transaction was not, it may be imagined, entirely an impartial parrative. One would have thought from her story that the young gentleman had employed a course of the most persevering and flagitious artifices to win the girl's heart, had broken the most solemn promises made to her, and was a wretch to be hated and chastised by every champion of woman. Huxter, in his present frame of mind respecting Arthur, and suffering under the latter's contumely, was ready, of course, to take all for granted that was said in the disfavour of this unfortunate convalescent. But why did he not write home to Clavering, as he had done previously, giving an account of Pen's misconduct, and of the particulars regarding it which had now come to his knowledge? He once, in a letter to his brother-in-law, announced that that nice young man. Mr. Pendennis, had escaped narrowly from a fever, and that no doubt all Clavering, where he was so popular, would be pleased at his recovery; and he mentioned that he had an interesting case of compound fracture, an officer of distinction, which kept him in town; but as for Fanny Bolton, he made no more mention of her in his letters-no more than Pen himself had made mention of her. O you mothers at home, how much do you think you know about your lads? How much do you think you know?

But with Bows there was no reason why Huxter should not speak his mind, and so, a very short time after his conversation with Mrs. Bolton, Mr. Sam talked to the musician about his early acquaintance with Pendennis—described him as a confounded conceited blackguard, and expressed a determination to punch his impudent head as soon as ever he

should be well enough to stand up like a man.

1

ì

ì

Then it was that Bows on his part spoke, and told his version of the story, whereof Arthur and little Fan were the hero and heroine: how they had met by no contrivance of the former, but by a blunder of the old Irishman, now in bed with a broken shin—how Pen had acted with manliness and self-control in the business—how Mrs. Bolton was an idiot; and he related the conversation which he, Bows, had had with Pen, and the sentiments uttered by the young man. Perhaps Bows's story caused some twinges of conscience in the breast of Pen's accuser, and that gentleman frankly owned that he had been wrong with regard to Arthur, and withdrew his project for punching Mr. Pendennis's head.

ā

ø

iı

But the cessation of his hostility for Pen did not diminish Huxter's attentions to Fanny, which unlucky Mr. Bows marked with his usual jealousy and bitterness of spirit. "I have but to like anybody," this old fellow thought, "and somebody is sure to come and be areferred to me. been the same; illichick with imposince I was a ladi until now that I am survey wears olden What can such a man as I am empect better than to be langued at he little for the roung to succeed and to be happy and not for old fook like me. I've played a second fiddle all through life," he raid, with a hitter laught of how can I suppose the high is to change after it has gone against me so long?" This was the selfish way in which Bows boked at the state of affairs, though few persons would have thought there was any cause for his jealousy, who looked at the pale and grief stricken countenance of the hapless little girl, its object Fanny received Hunter's good natured efforts at consolation and kind attentions kindly. She laughed now and again at his lokes and cames with headittle sisters, but relapsed quickly into a dejection, which ought to have satisfied Mr. Bows that the new-comer had no place in her heart as yet, had jealous Mr. Bowsibeen enabled to sequenth clear eyes of their roll

But Bows did not: Fanny attributed Pen'a silence some how to Bows's interference of Fanny thated, him. Fanny treated Bows with constant chiefly and injustice of She turned from him when he sploke—she ideathed his lattempta at consolation. Anhard life had Mr. Bows and a cruel return for his regard.

When Warrington came to Shepherd's Inn as Pen's ambassador, it was for Mr. Bows's apartments he inquired (no doubt apartment previous agreement with the principal for whom he acted in this delicate negotiation), and he did not so much as catchea glimpse of Miss Fanny when he stopped at the Inn-gate and made his inquiry. Warrington was of course, directed to the musician's chambers, and found him tending the patient there, from whose chamber he came out to wait upon his guest. We have said that they had been previously known to one another, and the pair shook hards with sufficient cordiality. After a little preliminary talk, Warrington

said that he had come from his friend Arthur Pondennis, and from his family, to thank Bows for his attention at the commencement of Pen's illness, and for his kindness in hastening into the country to fetch the Major, we also would must sure if Bons (replied that it was but his duty. He half never thought to have seen the young gentleman alive again when he went in search of Pen's relatives and he was very glad of Mr. Pendennis's recovery, and that he had his friends with him. ## #Lucky; are they who have friends, Mr. Warrington." said the invicion will might be up in this gamet and mobody would gare for med or mind whether I was alive of dead with be and to smooth to the forest of our wife " What I not the General, Mr. Bows I "Warrington ashed: "The General likes his whisky-bottle more than anything in life," the other answered "We live together from habit and convenience; and he cares for me no more than you do. What is vit you want to ask me. Mr. Warrington? You ain't come to visit me. I know very well. Nobody comes to visit me. Itais about Hanny, the porter sidaughter, you are come. In sec that very well a Is Mr. Pendernis book he has got well; arixious to see ther again? Does his hordship the Sultan propose to throw his ankerchief to her? She has been very illusiri ever since the day when Mrs. Pendennis turned her control doors—dring of a lady, wasn't it? The poor girl and myself found the voung grentleman raving in a fever, knowing nobody, with nobody to tend him but his drunken laundress. She watched day and might by him. I set off to fetch his uncle. Marima comes, and turns: Fanny to the right-about. Uncle comes, and leaves me to make the dab. Carry miv complinhents to the larlies and pentlemen, and say we are both very thankful, very Why a countess couldn't have behaved bettiers; and for an abothecary's lady -as I'm given to uniderstand: Mrs. Beridennis was-il'mostite ther abehaviour is most uncommon caristucratic and genteels. She ought to have a identile gilt pestle and montar tentiler Acachs destile and protes and the was from Mr. Huster that Bows shad learned Pew's parentage ino doubt : and of he took Pen's part against the young surgeon, and Fanny's against Mr. Pendennis, it was because the old gentleman was in so savage a mood that his humour was to contradict everybody, and the same of the

Warrington was curious, and not ill pleased at the musician's taunts and irascibility. "I never heard of these transactions," he said, "or got but a very imperfect account of them from Major Pendennis. What was a lady to do? I think (I have never spoken with her on the subject) she had some notion that the young woman and my friend Pen were on—on terms of—of an intimacy which Mrs. Pendennis

could not, of course, recognize--"

"Oh, of course not, sir. Speak out, sir; say what you mean at once—that the young gentleman of the Temple had made a victim of the girl of Shepherd's Inn, eh? And so she was to be turned out of doors-or brayed alive in the double-gilt pestle and mortar, by Jove! No, Mr. Warrington, there was no such thing; there was no victimizing—or if there was, Mr. Arthur was the victim, not the girl. He is an honest fellow, he is, though he is conceited, and a puppy sometimes. He can feel like a man, and run away from temptation like a man. I own it; though I suffer by it, I own it. He has a heart, he has; but the girl hasn't, sir. That girl will do anything to win a man, and fling him away without a pang, sir. If she's flung away herself, sir, she'll feel it and cry. She had a fever when Mrs. Pendennis turned her out of doors; and she made love to the doctor. Doctor Goodenough, who came to cure her. Now she has taken on with another chap—another sawbones, ha, ha! D—it, sir, she likes the pestle and mortar, and hangs round the pillboxes, she's so fond of 'em, and she has got a fellow from St. Bartholomew's, who grins through a horse-collar for her sisters. and charms away her melancholy. Go and see, sir; very likely he's in the lodge now. If you want news about Miss Fanny, you must ask at the Doctor's shop, sir, not of an old fiddler like me. Good-bye, sir. There's my patient calling."

And a voice was heard from the Captain's bedroom, a well-known voice, which said, "I'd loike a dthrop of dthrink, Bows, I'm thirstee." And not sorry, perhaps, to hear that such was the state of things, and that Pen's forsaken was consoling herself, Warrington took his leave of the irascible

musician.

As luck would have it, he passed the lodge-door just as Mr. Huxter was in the act of frightening the children with

the mask whereof we have spoken, and Fanny was smiling languidly at his farces. Warrington laughed bitterly. "Are all women like that?" he thought. "I think there's one that's not," he added, with a sigh.

At Riccadilly, waiting for the Richmond omnibus, George fell in with Major Pendennis, bound in the same direction, and he told the old gentleman of what he had seen and

heard respecting Fanny.

Major Pendennis was highly delighted, and, as might be expected of such a philosopher, made precisely the same observation as that which had escaped from Warrington. "All women are the same," he said. "La petite se console. Daymy, when I used to read 'Télémaque' at school, Calypso ne pouvait se consoler,—you know the rest, Warrington,—I used to say it was absard. Absard, by Gad, and so it is. And so she's got a new soupirant, has she, the little portress? Dayvlish nice little girl. How mad Pen will be—eh, Warrington? But we must break it to him gently, or he'll be in such a rage that he will be going after her again. We must ménager the young fellow."

"I think Mrs. Pendennis ought to know that Pen acted very well in the business. She evidently thinks him guilty, and, according to Mr. Bows, Arthur behaved like a good

fellow," Warrington said.

"My dear Warrington," said the Major, with a look of some alarm, "in Mrs. Pendennis's agitated state of health, and that sort of thing, the best way, I think, is not to say a single word about the subject—or stay, leave it to me, and I'll talk to her—break it to her gently, you know, and that sort of thing. I give you my word I will. And so Calypso's consoled, is she?" And he sniggered over this gratifying truth, happy in the corner of the omnibus during the rest of the journey.

Pen was very anxious to hear from his envoy what had been the result of the latter's mission, and as soon as the two young men could be alone, the ambassador spoke in reply to Arthur's eager queries.

"You remember your poem, Pen, of 'Ariadne in Naxos'?"
Warrington said; "devilish bad poetry it was, to be sure."
"Après 1" asked Pen, in a great state of excitement."

"When Theseus left Ariadme, do you remember what happened to her, young fellow?"

Pen, starting up, his face turning red, of the late of the starting up, his face turning red, or forther of the starting starting the starting starting the starting transfer of the starting starting the starting starting the starting starting starting the starting 
"Sit ,down, estoopid," Warnington said, and with two fingers pushed: Ben back into his seat again. A "fix better for you askit is lyoung one;" he said sadly, in reply to the savage flush in Arthur's face.

concluded of such a philosopher, wante precise a the same observation as that alone that a first the same "All women an the first that All women and the first that the such as a such a same that are a such as a such

Worther Majon Pendennis fulfilled his promise to Warrington so far as to satisfy his own konscience, and in see far to base poor Helen with regard to her with a site make her understand that all connection between Arthur and the odious little gate-keeper was at an end, and that she need have not further anxiety with respect to an imprudent attachment of a degrading marriage on Pen's party Arid that young fellow's mind was also relieved (after his had recovered the shock to his wanty) by thinking that Miss Ezant was not going to die of love for him, and that no unpleasant consequences were to be apprehended from the duckless and brief connection.

180 the whole party were from to carry into effect their projected. Continental tripy and Arthur Peridennis, rentier, voyageant area Madanae Peridennis et Mademoiselle Bell, and George Warrington, particulier, lage de 12 and taille 6 pieds (anglais), figure coolinaire, cheveux noirs, barbe iden, etc., procured passports from the consul of H.M. the King of the Bellians at Dover, and passed over from that port to Ostend, whence the party took their way leisurely, visiting Bruges and Glient on their way to Brustels and the Rhine. It is not our propose to describe this off triavelled tour, or Laury's delight at the tranquil and ancient cities which she saw for the first time, or Helen's wonder, and interest at the Régume convents which they wisited, or the almost termo with which she saw the black-veiled nuns with outstretohod arms kneeling before the illuminated altars, and

beheld the strange pomps and ceremonials of the Catholic worship. Barefooted frians in the streets; crowned images of Saints and Viogins in the churches, before which people were bowing down and worshipping, in direct defiance, as she held, of the written law; priests in gorgeous robes, or lurking in dark confessionals; theatres opened and people dancing on Sundays, wall these new sights and manners shocked and bewildered the simple country lady; and when the young men, after their evening drive or walk, returned to the widow and her adopted daughter, they found their books of devotion on the table, and at their entrance Laura would commonly cease reading some of the psalms or the sacred pages which of all others. Helen loved. The late events connected with her son had cruelly shaken her. Laura watched, with intense though hidden anxiety, every movement of her dearest friend; and poor Pen was most constant and affectionate in waiting upon his mother, whose wounded bosom vearned with love towards him, though there was a secret between them, and an anguish or rage almost on the mother's part, to think that she was dispossessed sometime of her son's heart or that there were recesses in it which she must not or dared not enter. She sickened as she shought of the sacred days of boyhood when it had not been sowhen her Arthur's heart had no secrets, and she was his all in all!; when he poured his hopes and pleasures, his childish griefs, vanities, triumphs into her willing and tender enbrace; when her home was his nest still, and before fater selfishness mature had driven him forth on wayward wings, to range on his own flight, to sing his own song, and to seek his own home and his own mate: "Watching this drousing care and tacking disappointment in her friend, Laua once said to Helen, "If Pen had loved me as you wished, Ishould have gained him, but I should have lost you, manma, I know I should; and I like you to love me best. Min do not know what it is to love as we do, I think,"-and Helen, sighing, agreed to this portion of the young lady's special, though she protested against the former part. For my part, I suppose Miss Laura was right in both statements, and with regard to the latter assertion especially, that it is an old and received truism-love is an hour with us! it is all night and

all day with a woman. Damon has taxes, sermon, parade, tailors' bills, parliamentary duties, and the deuce knows what to think of; Delia has to think about Damon: Damon is the oak (or the post), and stands up, and Delia is the ivy or the honeysuckle whose arms twine about him. Is it not so, Delia? Is it not your nature to creep about his feet and kiss them, to twine round his trunk and hang there; and Damon's to stand like a British man with his hands in his breeches pockets, while the pretty fond parasite clings round him?

Old Pendennis had only accompanied our friends to the water's edge, and left them on board the boat, giving the chief charge of the little expedition to Warrington. He himself was bound on a brief visit to the house of a great man, a friend of his, after which sojourn he proposed to join his stster-in-law at the German watering-place whither the party was bound. The Major himself thought that his long attentions this sick family had earned for him a little relaxation; and in ugh the best of the partridges were thinned off, the pheasints were still to be shot at Stillbrook, where the noble ONTO Ill was. Old Pendennis betook himself to that hospi a le vansion, and disported there with great comfort to t it is s tresmen, and some pleasant people visited it. It did the olditellow's heart good to see his name in the Morning Post amongst the list of the distinguished company which the Marqui of Steyne was entertaining at his country house at Stillbrook. He was a very useful and pleasant personage in " courty house. He entertained the young men with queer little hecdotes and grivoises stories on their shooting-parties or in their smoking-room, where they laughed at him and with nim. He was obsequious with the ladies of a morning, in the rooms dedicated to them. He walked the new arrivals about the park and gardens, and showed them the carte du pais, and where there was the best view of the mansion, and where the most favourable point to look at the lake. He stowed where the timber was to be felled, and where the old man went before, the new bridge was built, and the hill cut and where the place in the wood was where old Lord

Lynx discovered Sir Phelim O'Neal on his knees before her ladyship, etc., etc. He called the lodge-keepers and gardeners by their names; he knew the number of domestics that sat down in the housekeeper's room, and how many dined in the servants' hall; he had a word for everybody, and about everybody, and a little against everybody. He was invaluable in a country house, in a word, and richly merited and enjoyed his vacation after his labours. And perhaps, whilst he was thus deservedly enjoying himself with his country friends, the Major was not ill-pleased at transferring to Warrington the command of the family expedition to the Continent, and thus perforce keeping him in the service of the ladies—a servitude which George was only too willing to undergo, for his friend's sake, and for that of a society which he found daily more delightful. Warrington was a good German scholar, and was willing to give Miss Laura lessons in the language, who was very glad to improve herself; though Pen, for his part, was too weak or lazy now to resume his German studies. Warrington acted as courier and interpreter; Warrington saw the baggage in and out of ships, inns, and carriages, managed the money matters, and put the little troop into marching order. Warrington found out where the English church was, and, if Mrs. Pendennis and Miss Laura were inclined to go thither, walked with great decorum along with them. Warrington walked by Mrs. Pendennis's donkey when that lady went out on her evening excursions; or took carriages for her; or got Galignani for her; or devised comfortable seats under the lime-trees for her, when the guests paraded after dinner, and the Kursaal band at the bath, where our tired friends stopped, performed their pleasant music under the trees. Many a fine whiskered Prussian or French dandy, come to the bath for the trente-et-quarante, cast glances of longing towards the pretty, fresh-coloured English girl who accompanied the pale widow, and would have longed to take a turn with her at the galop or the waltz. But Laura did not appear in the ball-room, except once or twice, when Pen vouchsafed to walk with her; and as for Warrington, that rough diamond had not had the polish of a dancing-master, and he did not know how to waltz—though he would have liked to learn, if he could have had such a partner as Laura. Such a partner psha! what had a stiff bachelor to do with partners and waltzing? what was he about, dancing attendance here? drinking in sweet pleasure at a risk he knows not of what after sadness, and regret, and lonely longing? But yet he staved on. You would have said he was the widow's son, to watch his constant care and watchfulness of her; or that he was an adventurer, and wanted to marry her fortune, or, at any rate, that he wanted some very great treasure or benefit from her. And very likely he did; for ours, as the reader has possibly already discovered, is a Selfish Story and almost every person, according to his nature, more or less generous than George, and according to the way of the world as it seems to us, is occupied about Number One. So Warrington selfishly devoted himself to Helen, who selfishly devoted herself to Pen, who selfishly devoted himself to himself at this present period, having no other personage or object to occupy him, except, indeed, his mother's health, which gave him a serious and real disquiet; but though they sat together, they did not talk much, and the cloud was always between them: The man and an armoning each of the same mine, on and

Every day Laura looked for Warrington; and received him with more frank and eager welcome. He found himself talking to her as he didn't know himself that he could talk. He found himself performing acts of gallantry which astounded him after the performance. He found himself looking blankly in the glass at the crows' feet round his eves, and at some streaks of white in his hair, and some intrusive silver bristles in his grim blue beard. He found himself looking at the young bucks at the bath-wat the blonde tight-waisted Germans—at the capering Frenchmen, with their lacquered mustachios and trim varnished boots—at the English dandies. Pen amongst them, with their calm, domineering air and insolent languor; and envied each one of these some excellence or quality of youth, or good looks; which he possessed and of which Warrington felt the need. And every night as the night came, he quitted the little circle with greater reluctance; and, retiring to his own lodging in their neighbourhood, felt himself the more lonely and unhappy. The widow could not help seeing his attachment. She understood now why Major Pendenmis (always a tacit enemy of her darling

project) had been so eager that Warrington should be of their party. Laura frankly owned her great, her enthusiastic regard for him; and Arthur would make no movement. Arthur did not choose to see what was going on; or did not care to prevent, or actually encouraged it. She remembered his often having said that he could not understand how a man proposed to a woman twice. She was in torture nat segret feud with her son, of all objects in the world the dearest to her in doubt, which she dared not express to herself, about Laura -averse to Warrington, the good and generous. No wonder that the healing waters of Rosenbad did not do her good or that Doctor van Glauber, the bath physician, when be came to visit her found that the poor lady made no progress to recovery. Meanwhile Pen got well rapidly; slept with immense perseverance twelve hours out of the twenty-four; ate huge meals; and at the end of a couple of months, had almost got back, the bodily strength and weight which he had possessed before his illness.

After they had passed some fifteen days at their place of rest and refreshment, a letter came from Major Pendennis announcing his speedy arrival at Rosenbada and, soon after the letter, the Major himself made his appearance, accompanied by Morgan, his faithful valet without whom the old gentleman could not move. When the Major travelled he wore a jaunty and juvenile travelling costume. To see his back still you would have taken him for one of the young fellows whose slim waists and youthful appearance Warrington was beginning to envy. It was not until the worthy man began to move that the observer remarked that Time had weakened his ancient knees, and had unkindly interfered to impede the action of the natty little varnished boots in which: the gay old traveller still pinched his toes. There were magn nates, both of our own country and of foreign nations, present. that autumn at Rosenbad. The older Pendennis read over the strangers list with great gratification on the night of his arrival; was pleased to find several of his acquaintances. among the great folks, and would have the honour of presenting his nephew to a German Grand Duchesa, a Russian Princess, and an English Marquis before many days were over. Nor was Pen by any means averse to making to acquaintance of these great personages, having a liking for polite life, and all the splendours and amenities belonging to it. That very evening the resolute old gentleman, leaning on his nephew's arm, made his appearance in the halls of the Kursaal, and lost or won a napoleon or two at the table of trente-et-quarante. He did not play to lose, he said, or to win; but he did as other folks did, and betted his napoleon and took his luck as it came. He pointed out the Russians and Spaniards gambling for heaps of gold, and denounced their eagerness as something sordid and barbarous. An English gentleman should play where the fashion is play, but should not elate or depress himself at the sport; and he told how he had seen his friend the Marquis of Steyne, when Lord Gaunt, lose eighteen thousand at a sitting, and break the bank three nights running at Paris, without ever showing the least emotion at his defeat or victory. "And that's what I call being an English gentleman, Pen, my dear boy," the old gentleman said, warming as he prattled about his recollections; "what I call the great manner only remains with us and with a few families in France." And as Russian Princesses passed him, whose reputation had long ceased to be doubtful, and damaged English ladies, who are constantly seen in company of their faithful attendant for the time being in these gay haunts of dissipation, the old Major, with eager garrulity and mischievous relish, told his nephew wonderful particulars regarding the lives of these heroines, and diverted the young man with a thousand scandals. Egad, he felt himself quite young again, he remarked to Pen, as, rouged and grinning, her enormous chasseur behind her bearing her shawl, the Princess Obstropski smiled and recognized and accosted him. He remembered her in '14 when she was an actress of the Paris Boulevards, and the Emperor Alexander's aide-de-camp Obstropski (a man of great talents, who knew a good deal about the Emperor Paul's death, and was a devil to play) married her. He most courteously and respectfully asked leave to call upon the Princess, and to present to her his nephew, Mr. Arthur Pendennis; and he pointed out to the latter a half-dozen of other personages whose names were as famous, and whose histories were as edifying. What would poor Helen have thought could she have heard those

tales, or known to what kind of people her brother-in-law was presenting her son? Only once, leaning on Arthur's arm, she had passed through the room where the green tables were prepared for play, and the croaking croupiers were calling out their fatal words of Rouge gagne and Couleur perd. She had shrunk terrified out of the Pandemonium, imploring Pen, extorting from him a promise, on his word of honour. that he would never play at those tables; and the scene which so frightened the simple widow only amused the worldly old veteran, and made him young again! He could breathe the air cheerfully which stifled her. Her right was not his right; his food was her poison. Human creatures are constituted thus differently, and with this variety the marvellous world is peopled. To the credit of Mr. Pen, let it be said, that he kept honestly the promise made to his mother, and stoutly told his uncle of his intention to abide by it. in a charge if the appropriate can be not

When the Major arrived, his presence somehow cast a damp upon at least three of the persons of our little party—upon Laura, who had anything but respect for him; upon Warrington, whose manner towards him showed an involuntary haughtiness and contempt; and upon the timid and alarmed widow, who dreaded lest he should interfere with her darling, though almost desperate, projects for her boy. And, indeed, the Major, unknown to himself, was the bearer of tidings which were to bring about a catastrophe in the affairs of all our friends.

Pen with his two ladies had apartments in the town of Rosenbad; honest Warrington had lodgings hard by. The Major, on arrival at Rosenbad, had, as befitted his dignity, taken up his quarters at one of the great hotels, at the "Roman Emperor" or the "Four Seasons," where two or three hundred gamblers, pleasure-seekers, or invalids sate down and overate themselves daily at the enormous table d'hôte. To this hotel Pen went on the morning after the Major's arrival, dutifully to pay his respects to his uncle, and found the latter's sitting-room duly prepared and arranged by Mr. Morgan, with the Major's hats brushed, and his coats laid out; his dispatch-boxes and umbrella-cases, his guide books, passports, maps, and other elaborate necessaries

the English traveller, all as trim and ready as they could be in their master's own room in Jermyn Street. Everything was ready, from the medicine-bottle fresh filled from the pharmacien's, down to the old fellow's Prayer-Book, without which he never travelled, for he made a point of appearing at the English church at every place which he honouted with a stay, "Everybody did it," he said—"every English gentleman did it;" and this pieus man would as soon have thought of not calling upon the English ambassador in a Continental town, as of not showing himself at the national place of worship.

The old gentleman had been to take one of the baths for which Rosenbad is famous, and which everybody takes, and his after bath toilet was not yet completed when Pen arrived. The elder called out to Anthur in a cheery woice from the inner apartment, in which be and Morgan were engaged; and the valet presently came in, bearing a little packet to Pen's address. Mr. Arthur's letters and papers, Morgan said, which he had brought from Ms. Arthur's chambers in London, and which consisted chiefly of numbers of the Path Mail Gantte, which our friend Mr. Finucane thought his collaborateur would like to see. The papers were tied together; the letters in an envelope, addressed to Pen, in the last-named contleman's handwriting.

Amongst the letters there was a little note addressed, as a former letter we have heard of had been to "Arthun Pendennis, Esquire," which Arthur opened with a stark and a blush, and read with a very keen pany of interest, and sorrow, and regard. She had come to Arthur's house. Famou Bolton said, and found that he was gone way to Germany without ever leaving a word for her or answer to her last letter, in which she prayed but for one word of kindness or the books which he had promised her in happien times, before he was ill and which she should like to keep in remembrance of him. She said she would not reproach those who had found her at his bedside when he was in the fover and knew nobody, and who had turned the poor girl laway without a word. She thought she should baye died she said, of that; but Doctor Goodenough had kindly tended her. nd kep! her life, when perhaps, the keeping of it was of no good, and she forgave everybody; and as for Arthur, she would pray for him for ever. And when he was so ill, and they cut off his hair, she had made so free as to keep one little lock for herself, and that she owned. And might she still keep it, or would his mamma order that that should be gave up too? She was willing to obey him in all things, and couldn't but remember that once he was so kind, oh so good and kind! to his poor Fanny.

When Major Pendennis, fresh and smirking from his toilet, came out of his bedroom to his sitting-room, he found Arthur, with this note before him, and an expression of savage anger on his face which surprised the elder gentleman. "What news from London, my boy?" he rather faintly asked; "are

the duns at you that you look so glum?"

"Do you know anything about this letter, sir?" Arthur asked.

"What letter, my good sir?" said the other dryly, at once

perceiving what had happened.

"You know what I mean—about, about Miss—about Fanny Bolton—the poor dear little girl," Arthur broke out.
"When was she in my room? Was she there when I was delirious—I fancied she was—was she? Who sent her out of my chambers? Who intercepted her letters to me? Who dared to do it? Did you do it, uncle?"

"It's not my practice to tamper with gentlemen's letters, or to answer damned impertment questions," Major Pendennis cried out, in a great tremor of emotion and indignation. "There was a girl in your rooms when I came up at great personal inconvenience, daymy; and to meet with a return of this kind for my affection to you is not pleasant, by Gad, sir—not at all pleasant."

"That's not the question, sir," Arthur said hotly—"and—and, I beg your pardon, uacle. You were, you always have been, most kind to me; but I say again, did you say anything harsh to this poor girl? Did you send her away from me?"

"I never spoke a word to the girl," the uncle said, "and I never sent her away from you, and know no more about her, and wish to know no more about her, than about the man in the moon."

"Then it's my mother that did it," Arthur broke out. "Did my mother send that poor child away?"

"I repeat I know nothing about it, sir," the elder said

testilv. "Let's change the subject, if you please."

"I'll never forgive the person who did it," said Arthur,

bouncing up and seizing his hat.

The Major cried out, "Stop, Arthur, for God's sake, stop!" But before he had uttered his sentence, Arthur had rushed out of the room, and at the next minute the Major saw him striding rapidly down the street that led towards his home.

"Get breakfast," said the old fellow to Morgan, and he wagged his head and sighed as he looked out of the window. "Poor Helen—poor soul! There'll be a row. I knew there would; and begad all the fat's in the fire." And the office of

When Pen reached home he only found Warrington in the ladies' drawing-room, waiting their arrival in order to conduct them to the place where the little English colony at Rosenbad held their Sunday church. Helen and Laura had not appeared as yet; the former was ailing, and her daughter was with her. Pen's wrath was so great that he could not defer expressing it! He flung Fanny's letter across the table to his friend. "Look there, Warrington," he said. "She tended me in my ilmess, she rescued me out of the jaws: of death; and this is the way they have treated the dear little They have kept her letters from me; they have treated me like a child, and her like a dog, poor thing! My mother has done this." On the same of the

"If she has, you must remember it is your mother," Warrington interposed. I do to be provided and forcer to the

"It only makes the crime the greater, because it is she who has done it," Pen answered. "She ought to have been the poor girl's defender, not her enemy; she ought to go down on her knees and ask pardon of her. I ought! I will! I am shocked at the cruelty which has been shown her. What? She gave me her all, and this is her return! She sacrifices everything for me, and they spurn her!" - 1915 1915

"Hush " said Warrington, "they can hear you from the

next room."

"Hear? let them hear!" Pen cried out, only so much the "Those may overhear my talk who intercept may etters. I say this poor girl has been shamefully used, and I

will do my best to right her—I will."

The door of the neighbouring room opened, and Laura came forth with pale and stern face. She looked at Pen with glances from which beamed pride, defiance, aversion. "Arthur, your mother is very ill," she said; "it's a pity that you should speak so loud as to disturb her."

"It is a pity that I should have been obliged to speak at ill," Pen answered. "And I have more to say before I have

lone." If well it was the trade of the constitute

6 I should think what you have to say will hardly be fit for me to hear," Laura said haughtily,

"You are welcome to hear it or not, as you like," said Mr.

"I shall go in now and speak to my mother."

Laura came rapidly forward, so that she should not be overheard by her friend within. "Not now, sir," she said to "You may kill her, if you do. Your conduct has gone far enough to make her wretched."

"What conduct?" cried out Pen, in a fury. "Who dares mpugn it? Who dames meddle with me? Is it you who

are the instigator of this persecution?"

"I said before it was a subject of which it did not become ne to hear or to speak," Laura said. "But as for mamma, if she had acted otherwise than she did with regard to—to the person about whom you seem to take such an interest, it would have been I that must have quitted your house, and not that—that person." Carlet ad Boker

"By heavens! this is too much," Pen cried out, with a only of the facility of late of the

violent execution.

"Perhaps that is what you wished," Laura said, tossing her head up. "No more of this, if you please; I am not accustomed to hear such subjects spoken of in such language;" and with a stately curtsy the young lady passed to her friend's room, looking her adversary full in the face as she retreated and closed the door upon him.

Pen was bewildered with wonder, perplexity, fury, at this monstrous and unreasonable persecution. He burst out into a loud and bitter laugh as Laura quitted him, and with sneers and revilings, as a man who jeers under an operation, ridiculed at once his own pain and his persecutor's anger. The laugh, which was one of bitter humour, and no unmanly or unkindly expression of suffering under most cruel and unmerited torture, was heard in the next apartment, as some of his unlucky previous expressions had been, and, like them, entirely misinterpreted by the hearers. It struck like a dagger into the wounded and tender heart of Helen; it pierced Laura, and inflamed the high-spirited girl with scorn and anger. "And it was to this hardened libertine," she thought—"to this boaster of low intrigues, that I had given my heart away."—"He breaks the most sacred laws," thought Helen. "He prefers the creature of his passion to his own mother: and when he is upbraided, he laughs, and glories in his crime. 'She gave me her all,' I heard him say it," argued the poor widow; "and he boasts of it, and laughs, and breaks his mother's heart." The emotion, the shame, the grief, the mortification almost killed her. She felt she should die of his unkindness.

Warrington thought of Laura's speech—"Perhaps that is what you wished." "She loves Pen still," he said. "It was jealousy made her speak."—"Come away, Pen—come away, and let us go to church and get calm. You must explain this matter to your mother. She does not appear to know the truth; nor do you quite, my good fellow. Come away, and let us talk about it." And again he muttered to himself, "'Perhaps that is what you wished.' Yes, she loves him. Why shouldn't she love him? Whom else would I have her love? What can she be to me but the dearest and the fairest and the best of women?"

So, leaving the women similarly engaged within, the two gentlemen walked away, each occupied with his own thoughts, and silent for a considerable space. "I must set this matter right," thought honest George, "as she loves him still; I must set his mother's mind right about the other woman." And with this charitable thought, the good fellow began to tell more at large what Bows had said to him regarding Miss Bolton's behaviour and fickleness, and he described how the girl was no better than a little light-minded flirt; and, perhaps, he exaggerated the good-humour and contentedness which he had himself, as he thought, witnessed in her behaviour in the zene with Mr. Huxter.

Now, all Bows's statements had been coloured by an insane jealousy and rage on that old man's part; and instead of allaying Pen's renascent desire to see his little conquest again, Warrington's accounts inflamed and angered Pendennis, and made him more anxious than before to set himself right, as he persisted in phrasing it, with Fanny. They arrived at the church door presently; but scarce one word of the service, and not a syllable of Mr. Shamble's sermon, did either of them comprehend, probably-so much was each engaged with his own private speculations. The Major came up to them after the service, with his well-brushed hat and wig, and his jauntiest, most cheerful air. He complimented them upon being seen at church; again he said that every comme-il-faut person made a point of attending the English service abroad; and he walked back with the young men, prattling to them in garrulous good-humour, and making bows to his acquaintances as they passed, and thinking innocently that Pen and George were both highly delighted by his anecdotes, which they suffered to run on in a scornful and silent acquiescence.

At the time of Mr. Shamble's sermon (an erratic Anglican divine, hired for the season at places of English resort, and addicted to debts, drinking, and even to roulette, it was said), Pen, chafing under the persecution which his womankind inflicted upon him, had been meditating a great act of revolt and of justice, as he had worked himself up to believe; and Warrington on his part had been thinking that a crisis in his affairs had likewise come, and that it was necessary for him to break away from a connection which every day made more and more wretched and dear to him. Yes, the time was come. He took those fatal words, "Perhaps that is what you wished," as a text for a gloomy homily, which he preached to himself, in the dark crypt of his own heart, whilst Mr. Shamble was feebly giving utterance to his sermon.

## CHAPTER LVIII.

## "FAIROAKS TO LET."

Our poor widow (with the assistance of her faithful Martha of Fairoaks, who laughed and wondered at the German ways, and superintended the affairs of the simple household) had made a little feast in honour of Major Pendennis's arrival, of which, however, only the Major and his two younger friends partook; for Helen sent to say that she was too unwell to dine at their table, and Laura bore her company. The Major talked for the party, and did not perceive, or choose to perceive, what a gloom and silence pervaded the other two sharers of the modest dinner. It was evening before Helen and Laura came into the sitting-room to join the company there. She came in leaning on Laura, with her back to the waning light, so that Arthur could not see how pallid and woe-stricken her face was; and as she went up to Pen, whom she had not seen during the day, and placed her fond arms on his shoulder, and kissed him tenderly, Laura left her, and moved away to another part of the room. Pen remarked that his mother's voice and her whole frame trembled: her hand was clammy cold as she put it up to his forehead, piteously embracing him. The spectacle of her misery only added, somehow, to the wrath and testiness of the young man. He scarcely returned the kiss which the suffering lady gave him, and the countenance with which he met the appeal of her look was hard and cruel. "She persecutes me," he thought within himself, "and she comes to me with the air of a martyr." "You look very ill, my child," she said. "I don't like to see you look in that way." And she tottered to a sofa, still holding one of his passive hands in her thin cold clinging fingers.

"I have had much to annoy me, mother," Pen said, with a throbbing breast; and as he spoke Helen's heart began to beat so, that she sate almost dead and speechless with terror.

Warrington, Laura, and Major Pendennis all remained breathless, aware that the storm was about to break.

"I have had letters from London," Arthur continued,

"and one that has given me more pain than I ever had in my life. It tells me that former letters of mine have been intercepted and purloined away from me; that—that a young creature who has shown the greatest love and care for me, has been most cruelly used by—by you, mother."
"For God's sake, stop!" cried out Warrington. "She's

ill-don't way see she is ill?".

"Let him go on;" said the widow faintly.

"Let him go on and kill her," said Laura, rushing up to

her mother's side. "Speak on, sir, and see her die."

"It is you who are cruel," cried Pen, more exasperated and more savage, because his own heart, naturally soft and weak, revolted indignantly at the injustice of the very suffering which was laid at his door. "It is you who are cruel, who attribute all this pain to me; it is you who are cruel with your wicked reproaches, your wicked doubts of me, your wicked persecutions of those who love me-yes, those who love me, and who brave everything for me, and whom you despise and trample upon because they are of lower degree than you. Shall I tell you what I will do-what I am resolved to do now that I know what your conduct has been?—I will go back to this poor girl whom you turned out of my doors, and ask her to come back and share my home with me. I'll defy the pride which persecutes her, and the pitiless suspicion which insults her and me."

"Do you mean, Pen, that you-" here the widow, with eager eyes and outstretched hands, was breaking out; but Laura stopped her. "Silence, hush, dear mother!" she cried. and the widow hushed. Savagely as Pen spoke, she was only too eager to hear what more he had to say. "Go on, Arthur, go on, Arthur, was all she said, almost swooning

away as she spoke.

"By Gad, I say he shan't go on, or I won't hear him, by Gad," the Major said, trembling too in his wrath. "If you choose, sir, after all we've done for you, after all I've done for you myself, to insult your mother and disgrace your name by allying yourself with a low-born kitchen girl, go and do it, by Gad,—but let us, ma'am, have no more to do with him. I wash my hands of you, sir-I wash my hands of you. I'm an old fellow-I ain't long for this world. I come of a ancient and honourable a family as any in England, and I did hope, before I went off the hooks, by Gad, that the fellow that I'd liked, and brought up, and nursed through life, by Jove, would do something to show me that our name—yes, the name of Pendennis, was left undishonoured behind us; but if he won't, dammy, I say, amen. By G—, both my father and my brother Jack were the proudest men in England; and I never would have thought that there would come this disgrace to my name—never—and—and I'm ashamed that it's Arthur Pendennis." The old fellow's voice here broke off into a sob; it was the second time that Arthur had brought tears from those wrinkled lids.

The sound of his breaking voice stayed Pen's anger instantly, and he stopped pacing the room, as he had been doing until that moment. Laura was by Helen's sofa; and Warrington had remained hitherto an almost silent but not uninterested spectator of the family storm. As the parties were talking, it had grown almost dark; and after the lull which succeeded the passionate outbreak of the Major, George's deep voice, as it here broke trembling into the twilight room, was heard with no small emotion by all.

"Will you let me tell you something about myself, my kind friends?" he said. "You have been so good to me, ma'am—you have been so kind to me, Laura—I hope I may call you so sometimes—my dear Pen and I have been such friends that—that I have long wanted to tell you my story such as it is, and would have told it to you earlier but that it is a sad one and contains another's secret. However, it may do good for Arthur to know it; it is right that every one here should. It will divert you from thinking about a subject which, out of a fatal misconception, has caused a great deal of pain to all of you. May I please tell you, Mrs. Pendennis?"

"Pray speak," was all Helen said; and indeed she was not much heeding; her mind was full of another idea with which Pen's words had supplied her, and she was in a terror of hope that what he had hinted might be as she wished.

George filled himself a bumper of wine and emptied it, and began to speak. "You all of you know how you see me," he said—"a man without a desire to make an advance in the

world, careless about reputation, and living in a garret and from hand to mouth, though I have friends and a name, and I dare say capabilities of my own that would serve me if I had a mind. But mind I have none. I shall die in that garret most likely, and alone. I nailed myself to that doom in early life. Shall I tell you what it was that interested me about Arthur years ago, and made me inclined towards him when first I saw him? The men from our college at Oxbridge brought up accounts of that early affair with the Chatteris actress, about whom Pen has often talked to me since, and who, but for the Major's generalship, might have been your daughter-in-law, ma'am. I can't see Pen in the dark, but he blushes, I'm sure; and I dare say Miss Bell does; and my friend, Major Pendennis, I dare say, laughs as he ought to do-for he won. What would have been Arthur's lot now had he been tied at nineteen to an illiterate woman older than himself, with no qualities in common between them to make one a companion for the other—no equality, no confidence, and no love, speedily? What could he have been but most miserable? And when he spoke just now and threatened a similar union, be sure it was but a threat occasioned by anger, which you must give me leave to say, ma'am, was very natural on his part, for after a generous and manly conduct—let me say who know the circumstances well-most generous and manly and self-denying (which is rare with him)—he has met from some friends of his with a most unkind suspicion, and has had to complain of the unfair treatment of another innocent person, towards whom he and you are all under much obligation."

The widow was going to get up here, and Warrington, seeing her attempt to rise, said, "Do I tire you, ma'am?"

"Oh, no—go on—go on," said Helen, delighted, and he

"I liked him, you see, because of that early history of his, which had come to my ears in college gossip, and because I like a man, if you will pardon me for saying so, Miss Laura, who shows that he can have a great unreasonable attachment for a woman. That was why we became friends—and are all friends here—for always, aren't we?" he added in a lower voice, leaning over to her—"and Pen has been?

great comfort and companion to a lonely and unfortunate man.

"I am not complaining of my lot, you see, for no man's is what he would have it; and up in my garret, where you left the flowers, and with my old books and my pipe for a wife, I am pretty contented, and only occasionally envy other men whose careers in life are more brilliant, or who can solace their ill-fortune by what Fate and my own fault have deprived me of—the affection of a woman or a child." Here there came a sigh from somewhere near Warrington in the dark, and a hand was held out in his direction, which, however, was instantly withdrawn; for the prudery of our females is such that, before all expression of feeling, or natural kindness and regard, a woman is taught to think of herself and the proprieties, and to be ready to blush at the very slightest notice; and checking, as of course it ought, this spontaneous motion, modesty drew up again, kindly friendship shrank back ashamed of itself, and Warrington resumed his history. "My fate is such as I made it, and not lucky for me or for others involved in it.

"I, too, had an adventure before I went to collège; and there was no one to save me as Major Pendennis saved Pen. Pardon me, Miss Laura, if I tell this story before you. It is as well that you—all of you—should hear my confession. Before I went to college, as a boy of eighteen, I was at a private tutor's; and there, like Arthur, I became attached, or fancied I was attached, to a woman of a much lower degree and a greater age than my own. You shrink from me——"

"No, I don't," Laura said, and here the hand went out resolutely, and laid itself in Warrington's. She had divined his story from some previous bints let fall by him and his first words at its commencement.

"She was a yeoman's daughter in the neighbourhood," Warrington said, with rather a faltering voice, "and I fancied—what all young men fancy. Her parents knew who my father was, and encouraged me, with all sorts of coarse artifices and scoundrel flatteries, which I see now, about their house. To do her justice, I own she never cared for me, but was forced into what happened by the threats and compulsion of her family. Would to God that I had not

been deceived; but in these matters we are deceived because we wish to be so, and I thought I loved that poor woman.

"What could come of such a marriage? I found, before long, that I was married to a boor. She could not comprehend one subject that interested me. Her duliness palled upon me till I grew to loathe it. And after some time of a wretched, furtive union—I must tell you all—I found letters somewhere (and such letters they were!) which showed me that her heart, such as it was, had never been mine, but had

always belonged to a person of her own degree.

"At my father's death I paid what debts I had contracted at college, and settled every shilling which remained to me in an annuity upon upon those who bore my name, on condition that they should hide themselves away, and not assume it. They have kept that condition, as they would. break it for more money. If I had earned fame or reputation, that woman would have come to claim it; if I had made a mame for myself, those who had no right to it would have borne it; and I entered life at twenty—God help me hopeless and ruined beyond remission. I was the boyish victim of vulgar cheats, and, perhaps, it is only of late I have found out how hard—ah, how hard—it is to forgive them. I told you the moral before, Pen; and now I have told you the fable. Beware how you marry out of your degree. I was made for a better lot than this, I think; but God has awarded me this one. And so, you see, it is for me to look on and see others successful and others happy, with a heart that shall be as little bitter as possible."

"By Gad, sir," cried the Major, in high good-humour, "I

intended you to marry Miss Laura here."

"And, by Gad, Master Shallow, I owe you a thousand pound," Warrington said.

"How dive mean a thousand? it was only a pony, sir,"

replied the Major simply, at which the other laughed.

As for Helen, she was so delighted that she started up, and said, "God bless you...God for ever bless you, Mr. Warrington!" and kissed both his hands, and ran up to Pen, and fell into his arms.

"Yes, dearest mother," he said, as he held her to him, and with a noble tenderness and emotion embraced and forest

her. "I am innocent, and my dear, dear mother has done me a wrong."

"Oh, yes, my child, I have wronged you—thank God, I have wronged you!" Helen whispered. "Come away, Arthur—not here—I want to ask my child to forgive me—and—and my God to forgive me, and to bless you, and love you, my son."

He led her, tottering, into her room, and closed the door, as the three touched spectators of the reconciliation looked on in pleased silence. Ever after, ever after, the tender accents of that voice faltering sweetly at his ear, the look of the sacred eyes beaming with an affection unutterable, the quiver of the fond lips smiling mounfully, were remembered by the young man. And at his best moments, and at his hours of trial and grief, and at his times of success or well-doing, the mother's face looked down upon him, and blessed him with its gaze of pity and purity, as he saw it in that night when she yet lingered with him, and when she seemed, ere she quite left him, an angel, transfigured and glorified with love—for which love, as for the greatest of the bounties and wonders of God's provision for us, let us kneel and thank Our Father.

The moon had risen by this time. Arthur recollected well afterwards how it lighted up his mother's sweet pale face. Their talk, or his rather, for she scarcely could speak, was more tender and confidential than it had been for years before. He was the frank and generous boy of her early days and love. He told her the story, the mistake regarding which had caused her so much pain; his struggles to fly from temptation, and his thankfulness that he had been able to overcome it. He never would do the girl wrong—never; or wound his own honour or his mother's pure heart. The threat that he would return was uttered in a moment of exasperation, of which he repented. He never would see her again. But his mother said, Yes, he should; and it was she who had been proud and culpable—and she would like to give Fanny Bolton something—and she begged her dear boy's pardon for opening the letter—and she would write to the young girl, if—if she had time. Poor thing! was it not natural that she should love her Arthur? And again she issed him, and she blessed him.

As they were talking the clock struck nine, and Helen reminded him how, when he was a little boy, she used to go up to his bedroom at that hour and hear him say Our Father. And once more, oh, once more, the young man fell down at his mother's sacred knees, and sobbed out the prayer which the Divine Tenderness uttered for us, and which has been echoed for twenty ages since by millions of sinful and humbled men. And as he spoke the last words of the supplication, the mother's head fell down on her boy's, and her arms closed round him, and together they repeated the words "for ever and ever," and "Amen."

A little time after, it might have been a quarter of an hour, Laura heard Arthur's voice calling from within, "Laura, Laura!" She rushed into the room instantly, and found the young man still on his knees, and holding his mother's hand. Helen's head had sunk back, and was quite pale in the moon. Pen looked round, scared with a ghastly terror. "Help, Laura, help!" he said—"she's fainted—she's—"

Laura screamed, and fell by the side of Helen. The shriek brought Warrington and Major Pendennis and the servants to the room. The sainted woman was dead. The last emotion of her soul here was joy, to be henceforth unchequered and eternal. The tender heart beat no more; it was to have no more pangs, no more doubts, no more griefs and trials. Its last throb was love, and Helen's last breath was a benediction.

The melancholy party bent their way speedily homewards, and Helen was laid by her husband's side at Clavering, in the old church where she had prayed so often. For a while Laura went to stay with Doctor Portman, who read the service over his dear sister departed, amidst his own sobs and those of the little congregation which assembled round Helen's tomb. There were not many who cared for her, or who spoke of her when gone. Scarcely more than of a nun in a cloister did people know of that pious and gentle lady. A few words among the cottagers whom her bounty was accustomed to relieve; a little talk from house to house at Clavering, where this lady told how their neighbour died of a complaint of the heart, whilst that speculated upon the

amount of property which the widow had left, and a third wondered whether Arthur would let Fairoaks or live in it, and expected that he would not be long getting through his property, this was all; and except with one or two who cherished her, the kind soul was forgotten by the next market-day. Would you desire that grief for you should last for a few more weeks? and does after life seem less solitary, provided that our names, when we "go down into silence," are echoing on this side of the grave yet for a little while, and human voices are still talking about us? She was gone, the pure soul, whom only two or three loved and knew. great blank she left was in Laura's heart, to whom her love had been everything, and who had now but to worship her memory. "I am glad that she gave me her blessing before she went away," Warrington said to Pen; and as for Arthur, with a humble acknowledgment and wonder at so much affection, he hardly dared to ask of Heaven to make him worthy of it, though he felt that a saint there was interceding for him.

All the lady's affairs were found in perfect order, and her little property ready for transmission to her son, in trust for whom she held it. Papers in her desk showed that she had long been aware of the complaint, one of the heart, under which she laboured, and knew that it would suddenly remove her; and a prayer was found in her handwriting, asking that her end might be, as it was, in the arms of her son.

Laura and Arthur talked over her sayings, all of which the former most fondly remembered, to the young man's shame somewhat, who thought how much greater her love had been for Helen than his own. He referred himself entirely to Laura to know what Helen would have wished should be done; what poor persons she would have liked to relieve; what legacies or remembrances she would have wished to transmit. They packed up the vase which Helen in her gratitude had destined to Doctor Goodenough, and duly sent it to the kind Doctor; a silver coffee-pot, which she used, was sent off to Doctor Portman; a diamond ring, with her hair, was given with affectionate greeting to Warrington.

1

c

It must have been a hard day for poor Laura when she went over to Fairoaks first, and to the little room which she

chad occupied, and which was hers as more, and to the avidow's own blank chamber in which those two had passed so many beloved hours. There, of course, were the clothes in the wardrobe, the cushion on which she prayed, the chair at the toilet, the glass that was no more to reflect her dear sad face. After she had been here a while, Pen knocked and led her downstairs to the parlour again, and made her drink a little wine, and said, "God bless you," as she touched the glass. "Nothing shall ever be changed in your room," he said. "It is always your room—it is always my sister's room. Shall it not be so, Laura?" and Laura said, "Yes!"

Among the widow's papers was found a packet, marked by the widow "Letters from Laura's father," and which Arthur gave to her. They were the letters which had passed between the cousins in the early days before the marriage of either of them. The ink was faded in which they were written; the tears dried out that both perhaps had shed over them; the grief healed now whose bitterness they chronicled; the friends doubtless united whose parting on earth had caused to both pangs so cruel. And Laura learned fully now for the first time what the tie was which had bound her so temderly to Helen—how faithfully her more than mother had cherished her father's memory, how truly she had loved him,

how meekly resigned him.

One legacy of his mother's Pen remembered, of which Laura could have no cognizance. It was that wish of Helen's to make some present to Fanny Bolton; and Pen wrote to her, putting his letter under an envelope to Mr. Bows, and requesting that gentleman to read it before he delivered it to Fanny. "Dear Fanny," Pen said, "I have to acknowledge two letters from you, one of which was delayed in my illness" (Pen found the first letter in his mother's desk after her decease, and the reading it gave him a strange pang), "and to thank you, my kind nurse and friend, who watched me so tenderly during my fever. And I have to tell you that the last words of my dear mother, who is no more, were words of goodwill and gratitude to you for nursing me. And she said she would have written to you, had she had time; that she would like to ask your pardon if she had harshly treated you; and that she would beg you!

show your forgiveness by accepting some token of friendship and regard from her." Pen concluded by saying that his friend, George Warrington, Esq., of Lamb Court, Temple, was trustee of a little sum of money, of which the interest would be paid to her until she became of age, or changed her name, which would always be affectionately remembered by her grateful friend, A. Pendennis. The sum was in truth but small, although enough to make a little heiress of Fanny Bolton; whose parents were appeased, and whose father said Mr. P. had acted quite as the gentleman—though Bows growled out that to plaster a wounded heart with a bank-note was an easy kind of sympathy; and poor Fanny felt only too

clearly that Pen's letter was one of farewell.

"Sending hundred-pound notes to porters' daughters is all dev'lish well," old Major Pendennis said to his nephew (whom, as the proprietor of Fairoaks and the head of the family, he now treated with marked deference and civility), "and as there was a little ready-money at the bank, and your poor mother wished it, there's perhaps no harm done. my good lad, I'd have you to remember that you've not above five hundred a year—though, thanks to me, the world gives you credit for being a doosid deal better off; and, on my knees, I beg you, my boy, don't break into your capital. Stick to it, sir; don't speculate with it, sir; keep your land, and don't borrow on it. Tatham tells me that the Chatteris branch of the railway may-will almost certainly pass through Clavering; and if it can be brought on this side of the Brawl, sir, and through your fields, they'll be worth a dev'lish deal of money, and your five hundred a year will jump up to eight Whatever it is, keep it, I implore you, keep it. And I say, Pen, I think you should give up living in those dirty chambers in the Temple and get a decent lodging. And I should have a man, sir, to wait upon me; and a horse or two in town in the season. All this will pretty well swallow up your income, and I know you must live close, remember you have a certain place in society, and you can't afford to cut a poor figure in the world. What are you going to do in the winter? You don't intend to stay down here, r, I suppose, to go on writing for that—what-d'ye-call-'em nat newspaper?"

"Warrington and I are going abroad again, sir, for a little, and then we shall see what is to be done," Arthur replied.

"And you'll let Fairoaks, of course. Good school in the neighbourhood; cheap country; dev'lish nice place for East India colonels, or families wanting to retire. Illi speak about it at the club there are lots of fellows at the club want a place of that sorti" user ever switch or a personal ordinar

"I hope Laura will live in it for the winter, at least, and will make it her home." Atthur replied o at which the Major pish'd and psha'd and said that there ought to be convents. begad, for English ladies, and wished that Miss Bell had not been there to interfere with the arrangements of the family, and that she would more herself to death alone in that which rolf, though a bariatrion, but time and to

Indeed, it would have been a very dismal abode for poor Laura, who was not too happy either in Doctor Portman's household, and in the town where too mariy things reminded her of the dear parent whom she had lost. But old Lady Rockminster, who addred hen young friend Laura, as soon as she read in the paper of heroloss, and of her presence in the country, rushed over rom Baymouth/where the old lady was staying, and insisted that Laura should remain six months, welve months, all her life with her sland to her Ladyship's souse, Martha from Fairoaks, as femme de chambre, accompanied her young mistress, sermoon this better quotic seemed

Pen and Warrington saw her depart. It/was difficult to say, which of the young men seemed to regard her the most enderly "Your cousin is pert and rather vulgar, my dear, but he seems to have a good heart," little Lady Rockminster aid, who said her say about leverybody ... "but I dike Blue peard best. Tell me, is he touché au couns!

"Mr. Warrington has been long-engaged," Laura said, dropping het/eyes a short new a norm bin production show two

"Nonsense child! And good beavens, my dear tithat's a pretty diamond cross! What do you mean by wearing it in the marning??" and the second of the marning of the configuration of the

"Arthur-my brother, gave it me just now. It was-it was "-she could not finish the sentence "The carriage passed over the bridge, and by the dear, dear gate of Fairoaks Theme no more lived of the pool of the the state Albert Will 

## CHAPTER LIX.

## OLD FRIENDS.

It chanced at that great English festival, at which all London takes a holiday upon Epsom Downs, that a great number of the personages to whom we have been introduced in the course of this history were assembled to see the Derby. In a comfortable open carriage, which had been brought to the ground by a pair of horses, might be seen Mrs. Bungay, of Paternoster Row, attired like Solomon in all his glory, and having by her side modest. Mrs. Shandon, for whom, since the commencement of their acquaintance, the worthy publisher's lady had maintained a steady friendship. Bungay, having recreated himself with a copious luncheon, was madly shying at the sticks hard by, till the perspiration ran off his bald pate. Shandon was shambling about among the drinking-tents and gipsies; Finucane constant in attendance on the two ladies, to whom gentlemen of their acquaintance, and connected with the publishing house, came up to pay a visit. Among others, Mr. Archer came up to make her his bow, and told Mrs. Bungay who was on the course. Yonder was the Prime Minister: his lordship had just told him to back Borax for the race; but Archer thought Muffineer the better horse. He pointed out countless dukes and grandees to the delighted Mrs. Bungay. "Look yonder in the Grand Stand," he said. "There sits the Chinese Ambassador with the Mandarins of his suite. Fou-choo-foo brought me over letters of introduction from the Governor-General of India. my most intimate friend; and I was for some time very kind to him, and he had his chopsticks laid for him at my table whenever he chose to come and dine. But he brought his own cook with him, and—would you believe it, Mrs. Bungay? -one day, when I was out, and the Ambassador was with Mrs. Archer in our garden eating goosebernes, of which the Chinese are passionately fond, the beast of a cook, seeing my wife's dear little Blenheim spaniel (that we had from the Duke of Marlborough himself, whose ancestor's life Mrs. Archer's great-great-grandfather saved at the battle of Malplaquet), seized upon the poor little devil, cut his throat,

i

ad skinned him, and served him up stuffed with forcedleat in the second course."

"Law!" said Mrs. Bungay.

"You may fancy my wife's agony when she knew what had appened! The cook came screaming upstairs, and told us hat she had found poor Fido's skin in the area, just after we had all of us tasted of the dish! She never would speak to he Ambassador again—never; and, upon my word, he has never been to dine with us since. The Lord Mayor, who did not the honour to dine, liked the dish very much; and, eaten with green peas, it tastes rather like duck."

"You don't say so, now!" cried the astonished publisher's

ady.

Fact, upon my word. Look at that lady in blue, seated by the Ambassador: that is Lady Flamingo, and they say she is going to be married to him, and return to Pekin with his Excellency. She is getting her feet squeezed down on purpose. But she'll only cripple herself, and will never be able to do it—never. My wife has the smallest foot in England, and wears shoes for a six-years'-old child; but what is that to a Chinese lady's foot, Mrs. Bungay?"

"Who is that carriage as Mr. Pendennis is with, Mr. Archer?" Mrs. Bungay presently asked. "He and Mr. Warrington was here jest now. He's 'aughty in his manners, that Mr. Pendennis, and well he may be, for I'm told he keeps tip-top company. 'As he 'ad a large fortune left him,

Mr. Archer? He's in black still, I see."

"Eighteen hundred a year in land, and twenty-two thousand five hundred in the Three-and-a-half per Cents; that's about it." said Mr. Archer.

"Law! why, you know everything, Mr., A.!" cried the

lady of Paternoster Row.

"I happen to know, because I was called in about poor Mrs. Pendennis's will," Mr. Archer replied. "Pendennis's uncle; the Major, seldom does anything without me; and as he is likely to be extravagant, we've tied up the property, so that he can't make ducks-and-drakes with it.—How do you do, my lord?—Do you know that gentleman, ladies? You have read his speeches in the house; it is Lord Rochester."

"Sure it's Tom Staples, of the Morning Advertiser, Archer."

"Is it?" Archer said simply affilled, Pme very shorted sighted, and upon my word. I thought it was Rochester to Thab gentleman with the double operatelass" (another not) and is Lord John; and the talk man with him—don't you know A him?—is Sir James." and the talk man with him—don't you know the life is Sir James." and the talk man with him—thouse to like the Woulknow tem because you see them in the House,"

growled/Finnchner I will social an only with the read to a

to call them my most intimate diriends, "Archer continueding "Look at the Duke of Hampshire what a pattern of a fine ce old English gentleman! He never misses the Derby has "Archer," his said to me only yesterday; "I have been at sixty Bo five Derbies appeared on the field for the first time on a who piebald pony when I was seven years old, with my father, the out Prince of Wales, and Colonel Hanger; and only missing two or races one when I had the measles at Etony and one in the Materioo year, when I was with my friend Wellington in Flanders! "I find block measure and montant and the fine of the fi

"And who is that yellow barriage, with the pink and yellow parasols, that Mr. Fendennis is talking to, and ever so than pentlemen ?" asked Mrs. Bungaya count and said "Strain in

That is Lady Clavering of Clavering Park, next estate to my friend Pendennis. That is the young son and helyoung lady is Miss Amory, Lady Clavering's daughter by a first marriage, and uncommonly sweet upon my friend Pendennis; but Twe reason to think he has his heard fixed elsewhere. You have heard of young Mr. Foker—the great brewer, Foker, you know. He was going to hang himself in consequence of a fatal passion for Miss Amory, who refused him; but was cut down just in time by his valet, and vis now abroad, under a keepen.

"How happy that young fellow is the sighed Mrs. Bungay.
"Who'd have thought when he came so quiet and deriure to dine with us, three of four years ago, he would turn out such a grand character. Why, I saw his name at Court the other day, and presented by the Marquis of Steyne and all; and in every party of the nobility his name's down as sure as a gum."

I introduced him a good deal when he first came up to m," Mr. Archer said, "and his uncle, Major Pendennis, Hallo! There's Cobden here, of all men in the rest. world/ I I must go and speak to him a Good-bye, Mrs. ngay. in Good morning, Mrs. Shandon in white the street of the street An hour previous too this time, and at a different part of course, there might have been seen an old stage-eoach, the battered toof of which a crowd of shabby raffs were maing and hallooing as the great event of the days the rby racel dushed over the greensward, and buthershoutmillions of people assembled to view that magnificent ne. This was Wheeler's (the "Harlequin's Head") drag, ich had brought down a company of choice spirits from wiStreet, with hislap upulincheon in the Hboot? WAs the isling race flashed by each of the choice spirits bellowed the name of the horse or the colours which he thought be shoped might be foremost. of The Cornet has not litts iffiniser b" all that the steppes of "most yallow captals yallow nlityallow capil? and so forth, yelled the gentlemen sportsn, during that delicious and thrilling minute before the itest was decided transcribe fluttering signal oblive out wing the number of the famous horse Podasokus as incir of the racebone of the gentlemin on the "Harlequin's ad " drag sprang up off the roof, as if he was a pigeon and nutato fly away oto: London or York with the news and I But his elation edid and hist him many inches from his nding-places to which he came down again con the instant, ming the boards of the crazy lold coach roof to crack with aweight of his niotant Hurray, hurray 13 she bayled out odasokus is the harse !! Supper for ten, Wheelen, my boy. gradu all routide of course sand darno the expense 361 of a And the gentlemen on the carriage, the shall by swaggerers, -sdubious becks said "Thank bou-congratulate vou lonelid sun with you with pleasure 18 and whispered to ranotherit" The Colonel stands to win fifteen hundred; linhe got the odds from a good man, tod in living 1) ning And each of the shab by bucks; and dnaky dandies began evenhis neighbour with suspicion lest that neighbour ing his advantage, should get the Colonel into a donely beinand borrow money of him And the winner on Podasokus could not be alone during the whole of that afternoon, so closely did his friends watch him and each other.

th

fre

cx th

w

Ŀ

i

c

At another part of the course you might have seen a vehicle, certainly more modest, if not more shabby, than that battered coach which had brought down the choice spirits from the "Harlequin's Head." This was cab No. 2002, which had conveyed a gentleman and two ladies from the cabstand in the Strand; whereof one of the ladies, as she sate on the box of the cab enjoying with her mamma and their companion a repast of lobster-salad and bitter ale looked so fresh and pretty that many of the splendid young dandies who were strolling about the course, and enjoying themselves at the noble diversion of Sticks, and talking to the beautifully-dressed ladies in the beautiful carriages on the hill, forsook these fascinations to have a glance at the smiling and rosy-cheeked lass on the cab. The blushes of youth and good-humour mantled on the girl's cheeks, and played over that fair countenance like the pretty shining cloudlets on the serene sky overhead. The elder lady's cheek was red too; but that was a permanent mottled rose, deepening only as it received fresh draughts of pale ale and brandy-and-water, until her face emulated the rich shell of the lobster which she devoured.

The gentleman who escorted these two ladies was most active in attendance upon them—here on the course, as he had been during the previous journey. During the whole of that animated and delightful drive from London, his jokes had never ceased. He spoke up undauntedly to the most awful drags full of the biggest and most solemn guardsmen, as to the humblest donkey-chaise in which Bob the dustman was driving Molly to the race. He had fired astonishing volleys of what is called "chaff" into endless windows as he passed; into lines of granning girls' schools; into little regiments of shouting urchins hurraying behind the railings of their Classical and Commercial Academies; into casements whence smiling maid-servants, and nurses tossing babies, or demure old maiden ladies with dissenting countenances, were And the pretty girl in the straw bonnet with pink ribbon, and her mamma, the devourer of lobsters, had both

agreed that when he was in "spirits" there was nothing like that Mr. Sam. He had crammed the cab with trophies won from the bankrupt proprietors of the Sticks hard by, and with countless pincushions, wooden apples, backy-boxes, Jack-inthe-boxes, and little soldiers. He had brought up a gipsy with a tawny child in her arms to tell the fortunes of the ladies; and the only cloud which momentarily obscured the sunshine of that happy party, was when the teller of fate informed the young lady that she had had reason to beware of a fair man, who was false to her, that she had had a bad illness, and that she would find that a dark man would prove true.

The girl looked very much abashed at this news; her mother and the young man interchanged signs of wonder and intelligence. Perhaps the conjurer had used the same words to a hundred different carriages on that day.

ì

Making his way solitary amongst the crowd and the carriages, and noting, according to his wont, the various circumstances and characters which the animated scene presented, a young friend of ours came suddenly upon cab 2002, and the little group of persons assembled on the outside of the vehicle. As he caught sight of the young lady on the box, she started and turned pale; her mother became redder than ever; the heretofore gay and triumphant Mr. Sam immediately assumed a fierce and suspicious look, and his eyes turned savagely from Fanny Bolton (whom the reader, no doubt, has recognized in the young lady of the cab) to Arthur Pendennis, advancing to meet her.

Arthur, too, looked dark and suspicious on perceiving Mr. Samuel Huxter in company with his old acquaintances; but his suspicion was that of alarmed morality, and, I dare say, highly creditable to Mr. Arthur—like the suspicion of Mrs. Lynx, when she sees Mr. Brown and Mrs. Jones talking together, or when she remarks Mrs. Lamb twice or thrice in a handsome opera-box. There may be no harm in the conversation of Mr. B. and Mrs. J.; and Mrs. Lamb's opera-box (though she notoriously can't afford one) may be honestly come by; but yet a moralist like Mrs. Lynx has a right to the little precautionary fright: and Arthur was no doubt justified in adopting that severe demeanour of his.

Ranny's heart began to patter violently a Huxter's fists, plunged into the pockets of his paletot, clenched themselves involuntarily, and armed themselves; as it were inclambush; Mrs. Bolton began to talk with all heromighty and with a wonderful volubility, and Lar'! she was soliappy to see Mr. Bendennis, and how well he was adooking and we'd been talking about Mr. Remonly jest before hadn't were Fanny? And if this was the fathous Hepsom races that they talked so much about, she didn't care, for the part, if she indiversal them again. And how was Major Pendennis, and that kind Mr. Watnington, who brought Mr. P.'s great kindness its Fanny? and she never would forget it, never. And Mr. Watnington was so tall, he almost broke his lead up against their hodge-door. You recollect Mr. Warrington aknocking of his head—don't you, Fanny?

Whilst Mrs. Bolton was so discoursing Inwonder how many thousands, of thoughts passed through Fanny's mind, and what dear times, sad struggles lonely griefs, and subsequent shamefaced consolations were recalled to her. What pangs had the poor little thing, as she thought how much she had loved him pand that she loved him no imore? There he stood about whom she was going to die ten months since dandified supercilious with a black crame to. his white hat, and jet buttons in his shirt front; and a pink in his coat, that some one else had probably given him; with the tightest layender-coloured gloves sewn with black, and the smallest of canes. And Mr. Hukter were no gloves and great Blucher boots, and smelt very much of tobacco certainly; and looked oh, it must be owned, he looked as if a bucket of water would do him ay great deal of good! ... All these thoughts and a myriad of others, mushed through Fanny's mind as her mamma was/delivering herself of her speech, and as the girl, from under her eyes, surveyed Pendennis-surveyed him entirely from head to foot the direle on his white forehead that his hat left when he lifted it. (his beautiful beautiful hair had grown again), the winkers at his watch-chain; the ring on his hand under his glove, the next shining boot, so unlike Sam's highlow by and after herhand had given a little twittering pressure to the laveridercoloured kid grasp which was held out to it, and after ber mother had delivered herself of her speech, all: Fanny could, find to say was, "This is Mr. Samuel Haxter, whom you knew formerly, I believe, sir; Mr. Samuel, you know you knew Mr. Senuel, you know you knew Mr. Senuel, you take a little refreshment?"

These little words, itemplous, and uncoloured as they were.

yet were understood by Pendennis in such a manner as to take al great load of suspicion from off his mind-of remorse, perhaps, from bis heart. The bown on the countenance of the Prince of Fairoaks disappeared, and a good-natured smile and a knowing twinkle of the eyes illuminated his highness's countenance. "I am very thirsty," he said, "and I will be glad to drink your health, Fanny; and I hope Mr. Huxter will pardon me for having been very rude to him the last time we met, and when I was so ill and out of spirits that indeed I scarcely knew what I said." And herewith the lavender-coloured dexter kid-glove was handed out, in teken of amity, to Huxter, gross tail to over our reason reasont The dirty fist in the young surgeon's pocket was obliged to undouble itself and come dut of its ambush disarmed. The poor fellow himself felt, as he laid it in Pen's hand, how hot; his own was raind show; black that; left a black marks on Pen's gloves the saw them. He would have liked to have cleriched it again and dashed it into the other's goodhumoured face r'and have seen there upon that ground. with Fanny, with all England looking on, which was the best

Pen, with ineffable good-humour, took a glass—he didn't mind what it was—he was content to drink after the ladies; and he filled it with frothing litkewarm beer, which he pronounced to be delicious, and which he drank; cordially to the health of the party in no shoot his man engaging manner; aryoung lady in a shoot dove coloured does, with a white parasol lined with pink, and the prettiest dove coloured boots that ever stepped, passed by Ren, leaning on the larm of a stalwart gentleman with a military moustache.

man-he, Sam Huxter of Bartholomew's, or that grinning

"The young lady celeriched berillittle fist, and gave a mischievous side look as she passed; Pen. He of the crass.

tachios burst out into a jolly laugh. He had taken off his hat to the ladies of cab No. 2002. You should have seen Fanny Bolton's eyes watching after the dove-coloured young lady! Immediately Huxter perceived the direction which they took, they ceased looking after the dove-coloured nymph, and they turned and looked into Sam Huxter's orbs with the most artless good-humoured expression.

"What a beautiful creature!" Fanny said. "What a lovely dress! Did you remark, Mr. Sam, such little, little hands?" "It was Capting Strong," said Mrs. Bolton: "and who

was the young woman, I wonder?"

"A neighbour of mine in the country—Miss Amory," Arthur said—"Lady Clavering's daughter. You've seen Sir Francis often in Shepherd's Inn, Mrs. Bolton."

As he spoke, Fanny built up a perfect romance in three volumes—love—faithlessness—splendid marriage at St. George's, Hanover Square—broken-hearted maid—and Sam Huxter was not the hero of that story—poor Sam, who by this time had got out an exceedingly rank Cuba cigar, and was smoking it under Fanny's little nose.

After that confounded prig Pendennis joined and left the party, the sun was less bright to Sam Huxter, the sky less blue; the Sticks had no attraction for him; the bitter beer was hot and undrinkable; the world was changed. He had a quantity of peas and a tin pea-shooter in the pocket of the cab for anusement on the homeward route. He didn't take them out, and forgot their existence until some other wag, on their return from the races, fired a volley into Sam's sad face; upon which salute, after a few oaths indicative of surprise, he burst into a savage and sardonic laugh.

But Fanny was charming all the way home. She coaxed, and snuggled, and smiled. She laughed pretty laughs; she admired everything; she took out the darling little Jack-in-the-boxes, and was so obliged to Sam. And when they got home, and Mr. Huxter, still with darkness on his countenance, was taking a frigid leave of ther, she burst into tears,

and said he was a naughty unkind thing.

Upon which, with a burst of emotion almost as emphatic is hers, the young surgeon held the girl in his arms—swore hat she was an angel, and that he was a jealous brute;

owned that he was unworthy of her, and that he had no right to hate Pendennis; and asked her, implored her, to say once more that she

That she what? The end of the question and Fanny's answer were pronounced by lips that were so near each other that no bystander could hear the words. Mrs. Bolton only said, "Come, come, Mr. H.; no nonsense, if you please. And I think you've acted like a wicked wretch, and been most uncommon cruel to Fanny, that I do."

When Arthur left No. 2002, he went to pay his respects to the carriage to which, and to the side of her mamma, the dove-coloured author of "Mes Larmes" had by this time returned. Indefatigable old Major Pendennis was in waiting upon Lady Clavering, and had occupied the back seat in her carriage; the box being in possession of young Hopeful, under the care of Captain Strong.

A number of dandies, and men of a certain fashion—of military bucks, of young rakes of the public offices, of those who may be styled men's men rather than ladies'—had come about the carriage during its station on the hill, and had exchanged a word or two with Lady Clavering, and a little talk (a little "chaff" some of the most elegant of the men styled their conversation) with Miss Amory. They had offered her sportive bets, and exchanged with her all sorts of free-talk and knowing innuendoes. They pointed out to her who was on the course—and the "who" was not always the

person a young lady should know.

When Pen came up to Lady Clavering's carriage, he had to push his way through the crowd of these young bucks who were paying their court to Miss Amory, in order to arrive near that young lady, who beckoned him by many pretty signals to her side.

"Je l'ai vue," she said; "elle a de bien beaux yeux; vous

êtes un monstre!"

"Why monster?" said Pen, with a laugh; "Honi soit qui mal y pense. My young friend yonder is as well protected as any young lady in Christendom. She has her mamma on one side, her prétendu on the other. Could any harm happen to a girl between those two?"

Miss Blanche, the French, when a girl has the mind, and when she is pursued by a wicked monster like your. Figure to consistly, Major, that Tocome to find Monsieur, your nephew, near to a cab, by two ladies, and a man, oh, such as man! Is and who cate! lobsters, and who claughed; who laughed! And as for lobsters, It thought he would have liked to eat me after the lobsters. He shook hands with me, and griped me so, that he comised my glove black and blue. He is a young surgeonal the comise from Clavering. Don't you remember the gitt pestle and mottar in High Street?

miffilf the attends your when you have sick!!! (continued) Miss Amory, "he will kill your He will serve your right; for your are a monster." ( in missource of the prior and and a pair to

The perpetual recurrence to the swood "monstern" jamed upon Pen. I "She speaks nabout these imatters argreat deal too lightly," he thought in "If L had been a monster, as she calls it, she would have received me-just the same of This is not the way in which an English lady should speak of think Lama would not speak in that way, thank God!" and as he thought so his own countenance fell. If the "sienas" is "Of what are you thinking him Are you going to bander me at present? "Blanche asleed. Majory scold your michant nephewer He does not amuse meratial in He is not here as Captain Crackenbury."

"What are you saying about me Miss Amory." said the guardsman, with a grin. "If it's anything good, say lit' in English, for I don't understand French when vit's spoke so devilish quick." and the said of many him good, Crack," said Grackenbury's fellow, Captain Clinker. "Let's come away, and don't spoil sport. They say Pendennis is sweet upon her."

"I'm told he's a devilish clever fellow," sighed Cracker-bupy. "Lady Violet Bebas says he's a devilish clever fellow. He wrote a work, or a poem, or something; and he writes those devilish clever things in the papers, you know. Danny, I wish I was a clever fellow, Clinker."

"That's past wishing for, Crack, my boy," the other said.

f'I can't write a good book, but I think I can make a pretty good one on the Derby. What a flat Glavering is I. And the Begum I. I like that old Begum II. She's worth ten of her daughter. Is How pleased the old girl was at winning the lottery I for the late of the old girl was at winning the

"Clavering's safe to pay up, min't heal" asked Captain Crackenbury: Don. Rosy with the family of increasing the billing and I hope sould said in bis ofriend in and they disappeared to enior themselves among the Sticks aftern on such sizes to a Before the end of the day's amusements many more gentlement of datdy Clayering's acquaintance came up to her carriage, and chatted with the party which it contained. The worthy lady was in high spirits and good humour. laughing and stalking naccording to ther wonth and offering refreshments to all her friends, until her ample baskets and bottles were emutied, and her servants and postilions were in such a royal state of excitement as servants and postilions commonly are upon the Derby Days of south a chief con has The (Major premarked that some of the visitors to the carriage appeared to look with rather queer and meaning glances thowards intenowner. At How easily she takes it!" one man whispered to another. "The Begum's made of money."

glances howards its nowner. At How easily she takes it!" one man whispered to another. "The Begum's inade of money," the friend replied. At How easily she takes what?" thought old Rendenns. At Has anybody! lost lany maney? It lidy Clavering said she was thappy in the morning because Su Francis had promised her not to between the Claverings.

Mr. Welbore, the country neighbour of the Claverings.

was passing the carriage, when the was called back by the Begum, who rallied him for wishing to cut the left back by the Begum, who rallied him for wishing to cut the left. In Why didn't he come before? Why didn't he come to lumch? Her, Ladyship was in great delight; she told him she told everybody; that she had won five mounds in a dottery. As she conveyed this piece of intelligence to him, Mr. Welbore looked; so particularly knowing, and withat melancholy; that a dismal apprehension seized upon Major Pendennism of He would go and look after the horses and those mascals of postilions, who were soulong in coming round. When he came back to the carriage, his usually benign and smirking countenance was obsoured by some sorrow. What is the matter with you now?" the good-natured Begum saked.

The Major pretended a headache from the fatigue and sunshine of the day. The carriage wheeled off the course and took its way Londonwards, not the least brilliant equipage in that vast and picturesque procession. The tipsy drivers dashed gallantly over the turf, amidst the admiration of foot-passengers, the ironical cheers of the little donkey-carriages and spring vans, and the loud objurgations of horse-and-chaise men, with whom the reckless postboys came in contact. The jolly Begum looked the picture of good-humour as she reclined on her splendid cushions; the lovely Sylphide smiled with languid elegance. Many an honest holiday-maker with his family wadded into a tax-cart, many a cheap dandy working his way home on his weary hack, admired that brilliant turn-out, and thought, no doubt, how happy those "swells" must be. Strong sat on the box still, with a lordly voice calling to the postboys and the crowd. Master Frank had been put inside of the carriage, and was asleep there by the side of the Major, dozing away the effects of the constant luncheon and champagne of which he had freely partaken.

The Major was revolving in his mind meanwhile the news the receipt of which had made him so grave. "If Sir Francis Clavering goes on in this way," Pendennis the elder thought, "this little tipsy rascal will be as bankrupt as his father and grandfather before him. The Begum's fortune can't stand such drains upon it—no fortune can stand them. She has paid his debts half a dozen times already. A few years more

of the turf, and a few coups like this, will ruin her."

"Don't you think we could get up races at Clavering, mamma?" Miss Amory asked. "Yes, we must have them there again. There were races there in the old times, the good old times. It's a national amusement, you know. And we could have a Clavering ball; and we might have dances for the tenantry, and rustic sports in the park. Oh, it would be charming!"

"Capital fun," said mamma. "Wouldn't it, Major?"

"The turf is a very expensive amusement, my dear lady,"
Major Pendennis answered, with such a rueful face that the
Begum rallied him, and asked laughingly whether he had
lost money on the race.

After a slumber of about an hour and a half, the heir of the house began to exhibit symptoms of wakefulness, stretching his youthful arms over the Major's face, and kicking his sister's knees as she sate opposite to him. When the amiable youth was quite restored to consciousness, he began a sprightly conversation.

"I say, Ma," he said, "I've gone and done it this time, I

have." a file to be to mission of it exchanges are

"What have your gone and done! Franky dear?" asked mamma.

"How much is seventeen half-crowns? Two pound and half a crown, ain't it? I drew Borax in our lottery, but I bought Podasokus and Manmilliner of Leggat minor for two open tarts and a bottle of ginger-beer."

"You little wicked gambling creature, how dare you begin

so soon?" cried Miss Amory.

"Hold your tongue, if you please. Who ever asked your leave, miss?" the brother said. "And I say, Ma---"

"Well, Franky dear?"

"You'll tip me all the same, you know, when I go back"—and here he broke out into a laugh. "I say, Ma, shall I tell you something?"

The Begum expressed her desire to hear this something,

and her son and heir continued:-

"When me and Strong was down at the Grand Stand after the race, and I was talking to Leggat minor, who was there with his governor, I saw Pa look as savage as a bear. And I say, Ma, Leggat minor told me that he heard his governor say that Pa had lost seven thousand backing the favourite. I'll never back the favourite when I'm of age. No, no; hang me if I do!—leave me alone, Strong, will you?"

"Captain Strong! Captain Strong! is this true?" cried out the unfortunate Begum. "Has Sir Francis been betting again? He promised me he wouldn't—he gave me his

word of honour he wouldn't."

Strong, from his place on the box, had overheard the end of young Clavering's communication, and was trying in vain to stop his unlucky tongue.

"I'm afraid it's true, ma'am," he said, turning round. "J

deplore the loss as much as you cans. He promised me as he promised you to but the play is too strong for him the can't refrain from it. A simple satisfactor and believe aid you

Lady Clavering at this sad news burst into a fit of tears. She deployed wretched fate as the most miserable of She declared she would separate and pay no more debts for this ungrateful man. She narrated with tearful volubility a score of stories only too authentic, which showed how her husband had deceived, and how constantly she had And in this melancholy condition, whilst befriended him. young Hopeful was thinking about the two grimes which he himself had won, and the Major revolving in his darkened mind, whether certain plans which he had been forming had better not be abandoned the splendid carriage drove up at length to the Begum's house in Grosvenor Place; the idlers and boys lingering about the place to witness, according to public wont, the close of the Derby Day, and cheering the carriage as it drew up, and envying the happy folks who descended from its abguing a life of

"And it's for the some of this man that I am made a beggar!" Blamehe said, quivering with arger, as she walked upstairs leaning on the Major's arm—"for this oheat—for this blackleg—for this liar—for this relaber of women."

"Calm yourself, my dear: Miss Blanche," the nold gentleman saidty. "I pitay, calm yourself, Wou have been hardly treated, most unjustly. But remember that you have always a friend in mer and trust to larged fellow who will try and serve you," it was the manual to the serve you."

And the young lady and the heir of the hopeful house of Clavering having retired to their beds, the remaining three of the Epsom party remained for some time in deep consultation.

i dro "Slam aldt al

enitud nod come tie CHAPTER (not) be est of the has an ome congest of the product of the come of the c

Almost a year, as the reader will perceive, has passed since an event described a few pages back. Arthur's black coat is about to be exchanged for a blue one. His person has

undergone other more pleasing and remarkable changes. His wig has been laid aside, and his hair, though somewhat thinner, has returned to public view. And he has had the honour of appearing at Court in the uniform of a Cornet of the Clavering troop of the ——shire Yeomanry Cavalry, being presented to the Sovereign by the Marquis of Steyne.

This was a measure strongly and pathetically urged by Arthur's uncle. The Major would not hear of a year passing before this ceremony of gentlemanhood was gone through. The old gentleman thought that his nephew should belong to some rather more select club than the Polyanthus; and has announced everywhere in the world his disappointment that the young man's property has turned out not by any means as well as he could have hoped, and

is under fifteen hundred a year.

That is the amount at which Pendennis's property is set down in the world-where his publishers begin to respect him much more than formerly, and where even mammas are by no means uncivil to him. For if the pretty daughters are, naturally, to marry people of very different expectations, at any rate he will be eligible for the plain ones; and if the brilliant and fascinating Mira is to hook an Earl, poor little Beatrice, who has one shoulder higher than the other, must hang on to some boor through life, and why should not Mr. Pendennis be her support? In the very first winter after the accession to his mother's fortune, Mrs. Hawxby in a country house caused her Beatrice to learn billiards from Mr. Pendennis, and would be driven by nobody but him in the pony-carriage, because he was literary and her Beatrice was literary too, and declared that the young man, under the instigation of his horrid old uncle, had behaved most infamously in trifling with Beatrice's feelings. is, the old gentleman, who knew Mrs. Hawxby's character. and how desperately that lady would practise upon unwary young men, had come to the country house in question and carried Arthur out of the danger of her immediate claws. though not out of the reach of her tongue. Pendennis would have had his nephew pass a part of the Christmas at Clavering, whither the family had returned; but Arthur had not the heart for that. Clavering was to near poor old Fairoaks; and that was too full of sad recol-

lections for the young man.

We have lost sight of the Claverings, too, until their reappearance upon the Epsom race-ground, and must give a brief account of them in the interval. During the past year the world has not treated any member of the Clavering family very kindly. Lady Clavering, one of the best-natured women that ever enjoyed a good dinner, or made a slip in grammar, has had her appetite and good-nature sadly tried by constant family grievances and disputes such as make the efforts of the best French cook unpalatable, and the most delicatelystuffed sofa-cushion hard to lie on. "I'd rather have a turnly. Strong, for dessert, than that pine-apple, and all them Muscatel grapes, from Clavering," says poor Lady Clavering, looking at her dinner-table, and confiding her griefs to her faithful friend, "if I could but have a little quiet to eat it Oh, how much happier I was when I was a widow. and before all this money fell in to me!"

The Clavering family had indeed made a false start in life, and had got neither comfort, nor position, nor thanks for the hospitalities which they administered, nor a return of kindness from the people whom they entertained. The success of their first London season was doubtful, and their failure afterwards notorious. "Human patience was not great enough to put up with Sir Francis Clavering," people said. "He was too hopelessly low, dull, and disreputable. You could not say what, but there was a taint about the house and its entourages. Who was the Begum, with her money, and without her h's, and where did she come from? What an extraordinary little piece of conceit the daughter was, with her Gallicized graces and daring affectations-not fit for well-bred English girls to associate with! What strange people were those they assembled round about them! Sir Francis Clavering was a gambler, living notoriously in the society of blacklegs and profligates. Hely Clinker, who was in his regiment, said that he not only cheated at cards, but showed the white feather. What could Lady Rockminster have meant by taking her up?" After the first season, indeed, Lady Rockminster, who had taken up Lady Clavering, put her down: the great ladies would not take their daughters to her parties; the young men who attended them behaved with the most odious freedom and scornful familiarity; and poor Lady Clavering herself avowed that she was obliged to take what she called "the canal" into her parlour, because

the tip-tops wouldn't come.

She had not the slightest ill-will towards "the canal," the poor dear lady, or any pride about herself, or idea that she was better than her neighbour. But she had taken implicitly the orders which, on her entry into the world, her social god-mothers had given her; she had been willing to know whom they knew, and ask whom they asked. "The canal," in fact, was much pleasanter than what is called "society." But, as we said before, that to leave a mistress is easy, while, on the contrary, to be left by her is cruel; so you may give up society without any great pang, or anything but a sensation of relief at the parting, but severe are the mortifications and pains you have if society gives up you.

One young man of fashion we have mentioned, who at least it might have been expected would have been found faithful amongst the faithless, and Harry Foker, Esq., was indeed that young man. But he had not managed matters with prudence; and the unhappy passion at first confided to Pen, became notorious and ridiculous to the town, was carried to the ears of his weak and fond mother, and finally brought under the cognizance of the bald-headed and inflexible Foker.

senior.

When Mr. Foker learned this disagreeable news, there took place between him and his son a violent and painful scene, which ended in the poor little gentleman's banishment from England for a year, with a positive order to return at the expiration of that time and complete his marriage with his cousin; or to retire into private life and three hundred a year altogether, and never see parent or brewery more. Mr. Henry Foker went away then, carrying with him that grief and care which passes free at the strictest custom-houses, and which proverbially accompanies the exile; and with this crape over his eyes, even the Parisian Boulevard tooked melancholy to him, and the sky of Italy black.

To Sir Francis Clavering that year was a most unfortunate one. The events described in the last chapter came to com-

plete the ruin of the year. It was that year of grace in which, as our sporting readers may remember, Lord Harrowhill's horse (he was a classical young nobleman, and named his stud out of the "Iliad")—when Podasokus won the Derby, to the dismay of the knowing ones, who pronounced the winning horse's name in various extraordinary ways, and who backed Borax, who was nowhere in the race. Sir Francis Clavering, who was intimate with some of the most rascally characters of the turf, and, of course, had valuable "information," had laid heavy odds against the winning horse, and backed the favourite freely, and the result of his dealings was, as his son correctly stated to poor Lady Clavering, a loss of seven thousand pounds.

Indeed, it was a cruel blow upon the lady, who had discharged her husband's debts many times over; who had received as many times his oaths and promises of amendment; who had paid his money-lenders and horse-dealers; who had furnished his town and country houses; and who was called upon now instantly to meet this enormous sum, the penalty of her cowardly husband's extrawagance.

It has been described in former pages how the elder Pendennis had become the adviser of the Clavering family, and in his quality of intimate friend of the house, had gone over every room of it, and even seen that ugly closet which we all of us have, and in which, according to the proverb, the family skeleton is locked up. About the Baronet's pecuniary matters, if the Major did not know, it was because Clavering himself did not know them, and hid them from himself and others in such a hopeless entanglement of lies, that it was impossible for adviser or attorney or principal to get an accurate knowledge of his affairs. But, concerning Lady Clavering, the Major was much better informed; and when the unlucky mishap of the Derby arose, he took upon himself to become completely and thoroughly acquainted with all her means. whatsoever they were; and was now accurately informed of the vast and repeated sacrifices which the widow Amory had made in behalf of her present husband.

He did not conceal—and he had won no small favour from Miss Blanche by avowing it—his opinion, that Lady lavering's daughter had been hardly treated at the expense

of her son by her second marriage, and in his conversations with Lady Clavering had fairly hinted that he thought Miss Blanche ought to have a better provision. We have said that he had already given the widow to understand that he knew all the particulars of her early and unfortunate history, having been in India at the time when—when the painful circumstances occurred which had ended in her parting from her first husband. He could tell her where to find the Calcutta newspaper which contained the account of Amory's trial; and he showed—and the Begum was not a little grateful to him for his forbearance—how, being aware all along of this mishap which had befallen her, he had kept all knowledge of it to himself, and been constantly the friend of her family.

"Interested motives, my dear Lady Clavering," he said, "of course I may have had. We all have interested motives; and mine, I don't conceal from you, was to make a marriage between my nephew and your daughter." To which Lady Clavering, perhaps with some surprise that the Major should choose her family for a union with his own, said she was quite willing to consent.

But frankly he said, "My dear lady my box has but five hundred a year, and a wife with ten thousand pounds to her fortune would scarcely better him. We could do better for him than that, permit me to say; and he is a shrewd, cautious young fellow who has sown his wild oats now-who has very good parts and plenty of ambition-and whose object in marrying is to better himself. If you and Sir Francis chose -and Sir Francis, take my word for it; will refuse you nothing wou could put Arthur in a way to advance very considerably in the world, and show the stuff which he has in him. Of what use is that seat in Parliament to Clavering, who scarcely ever shows his face in the House, or speaks a eword there? I'm told by gentlemen who heard my boy at Oxbridge that he was famous as an orator, begad !-- and once but his foot into the stirrup and mount him, I've no doubt he won't be the last of the field, ma'am. I've tested the chap, and know him pretty well, I think. He is much too lazy, and careless, and flighty a fellow to make a jog-trot journey, and arrive, as your lawyers do, at the end of their lives; but give him a start and good friends, and an opport tunity, and take my word for it he'll make himself a name that his sons shall be proud of. I don't see any way for a fellow like him to parvenir, but by making a prudent marriage—not with a beggarly heiress, to sit down for life upon a miserable fifteen hundred a year, but with somebody whom he can help, and who can help him forward in the world, and whom he can give a good name and a station in the country, begad, in return for the advantages which she brings him. It would be better for you to have a distinguished son-in-law than to keep your husband on in Parliament, who's of no good to himself or to anybody else there; and that's, I say, why I've been interested about you, and offer you what I think a good bargain for both." The section section of the con-

"You know I look upon Arthur as one of the family almost now," said the good-natured Begum; "he comes and goes when he likes; and the more I think of his dear mother, the more I see there's few people so good--none so good to me. And I'm sure I cried when I heard of her death, and would have gone into mourning for her myself, only black don't become me. And I know who his mother wanted him to marry-Laura, I mean-whom old Lady Rockminster has taken such a fancy to, and no wonder. She's a better girl than my girl. I know both. And my Betsy-Blanche, I mean-ain't been a comfort to me. Major. It's Laura Pen ought to marry."

"Marry on five hundred a year! My dear good soul, you are mad!" Major Pendennis said. "Think over what I have said to you. Do nothing in your affairs with that unhappy husband of yours without consulting me; and remember that

old Pendennis is always your friend."

For some time previous, Pen's uncle had held similar language to Miss Amory. He had pointed out to her the convenience of the match which he had at heart, and was bound to say that mutual convenience was of all things the very best in the world to marry upon—the only thing. "Look at your love marriages, my dear young creature. The lovematch people are the most notorious of all for quarrelling afterwards; and a girl who runs away with Jack to Gretna Green, constantly runs away with Tom to Switzerland afterwards. The great point in marriage is for people to agree to

be useful to one another. The lady brings the means, and the gentleman avails himself of them. My boy's wife brings the horse, and begad Pen goes in and wins the plate. That's what I call a sensible union. A couple like that have something to talk to each other about when they come together. If you had Cupid himself to talk to-if Blanche and Pen were Cupid and Psyche, begad-they'd begin to yawn after a few evenings, if they had nothing but sentiment to speak on."

As for Miss Amory, she was contented enough with Pen as long as there was nobody better. And how many other young ladies are like her?—and how many love-marriages carry on well to the last?—and how many sentimental firms do not finish in bankruptcy?—and how many heroic passions don't dwindle down into despicable indifference, or end in shameful defeat?

These views of life and philosophy the Major was constantly, according to his custom, inculcating on Pen, whose mind was such that he could see the right on both sides of many questions, and, comprehending the sentimental life which was quite out of the reach of the honest Major's intelligence, could understand the practical life too, and accommodate himself, or think he could accommodate himself, to it. So it came to pass that during the spring succeeding his mother's death he was a good deal under the influence of his uncle's advice, and domesticated in Lady Clavering's house; and in a measure was accepted by Miss Amory without being a suitor, and was received without being engaged. The young people were extremely familiar, without being particularly sentimental, and met and parted with each other in perfect good-humour. "And I," thought Pendennis, "am the fellow who eight years ago had a grand passion, and last year was raging in a fever about Briseis!"

Yes, it was the same Pendennis, and time had brought to him, as to the rest of us, its ordinary consequences, consolations, developments. We alter very little. When we talk of this man or that woman being no longer the same person whom we remember in youth, and remark (of course to deplore) changes in our friends, we don't, perhaps, calculate that circumstance only brings out the latent defect or quality, and does not create it. The selfish languor and indifference of to-day's possession is the consequence of the selfish ardour of yesterday's pursuit; the scorn and weariness which cries Vanitas vanitatum is but the lassitude of the sick appetite palled with pleasure; the insolence of the successful parvenu is only the necessary continuance of the career of the needy struggler. Our mental changes are like our grey hairs or our wrinkles; but the fulfilment of the plan of mortal growth and decay. That which is snow-white now was glossy black once; that which is sluggish obesity to-day was boisterous rosy health a few years back; that calm weariness, benevolent. resigned, and disappointed, was ambition, fierce and violent. but a few years since, and has only settled into submissive repose after many a battle and defeat. Lucky he who can bear his failure so generously, and give up his broken sword to Fate the Conqueror with a manly and humble heart! Are you not awe stricken-you, friendly reader, who, taking the page up for a moment's light reading, lay it down, perchance, for a graver reflection-to think how you who have consummated your success or your disaster, may be holding marked station, or a hopeless and nameless place, in the crowd -who have passed through how many struggles of defeat. success, crime, remorse, to yourself only known!-who may have loved and grown cold, wept and laughed again, how often !- to think how you are the same You, whom in childhood you remember, before the voyage of life began! It has been prosperous, and you are riding into port, the people, huzzaing and the guns saluting,—and the lucky captain bows from the ship's side, and there is a care under the star on his breast which nobody knows of: or you are wrecked, and lashed, hopeless, to a solitary spar out at sea:--the sinking man and the successful one are thinking each about home, very likely, and remembering the time when they were children-alone on the hopeless spar, drowning out of sightalone in the midst of the crowd applauding you.

## CHAPTER LXI.

distribution of

CONVERSATIONS. Our good-natured Begum was at first so much enraged at this last instance of her husband's duplicity and folly, that she refused to give Sir Francis Clavering any aid in order to meet his debts of honour, and declared that she would separate from him, and leave him to the consequences of his incorrigible weakness and waste. After that fatal day's transactions at the Derby, the unlucky gambler was in such a condition of mind that he was disposed to avoid everybody alike his turf associates with whom he had made debts which he trembled lest he should not have the means of paying, and his wife, his long-suffering banker, on whom he reasonably doubted whether he should be allowed any longer to draw. When Lady Clavering asked the next morning whether Sir Francis was in the house, she received answer that he had not returned that night; but had sent a messenger to his valet; ordering him to forward clothes and letters by the bearer. Strong knew that he should have a visit or a message from him in the course of that or the subsequent day, and accordingly got a note beseeching him to call upon his distracted friend F. C. at Short's Hotel, Blackfriars, and ask for Mr. Francis there. For the Baronet was a gentleman of that peculiarity of mind that he would rather tell a life than not, and always began a contest with fortune by running away and hiding himself. The Boots of Mr. Short's establishment, who carried Clavering's message to Grosvenor Place, and brought back his carpet-bag, was instantly aware who was the owner of the bag, and he imparted his information to the footman who was laying the breakfast-table, who carried down the news to the servants' hall, who took it to Mrs. Bonner, my Lady's housekeeper and confidential maid, who carried it to my Lady. And thus every single person in the Grosvenor Place establishment knew that Sir Francis was in hiding, under the name of Francis, at an inn in the Blackfriars Road. And Sir Francis's coachman told the news to other gentlemen's coachmen, who carried it to their masters, and to the neighbouting Tattersall's, where very gloomy anticipations were formed that Sir Francis Clavering was about to make a tour in the Levant.

In the course of that day the number of letters addressed to Sir Francis Clavering, Bart., which found their way to his hall table, was quite remarkable. The French cook sent in his account to my Lady; the tradesmen who supplied her Ladyship's table, and Messrs. Finer & Gimcrack, the mercers and ornamental dealers, and Madame Crinoline, the eminent milliner, also forwarded their little bills to her Ladyship, in company with Miss Amory's private, and by no means inconsiderable, account at each establishment.

In the afternoon of the day after the Derby, when Strong (after a colloquy with his principal at Short's Hotel, whom he found crying and drinking Curaçoa) called to transact business according to his custom at Grosvenor Place, he found all these suspicious documents ranged in the Baronet's study; and began to open them and examine them with a

rueful countenance.

Mrs. Bonner, my Lady's maid and housekeeper, came down upon him whilst engaged in this occupation. Mrs. Bonner, a part of the family, and as necessary to her mistress as the Chevalier was to Sir Francis, was of course on Lady Clavering's side in the dispute between her and her husband, and as by duty bound even more angry than her Ladyship herself.

"She won't pay, if she takes my advice," Mrs. Bonner said. "You'll please to go back to Sir Francis, Captain—and he lurking about in a low public-house and don't dare to face his wife like a man!—and say that we won't pay his debts no longer. We made a man of him, we took him out of jail (and other folks too perhaps), we've paid his debts over and over again—we set him up in Parliament, and gave him a house in town and country, and where he don't dare show his face, the shabby sneak! We've given him the horse he rides, and the dinner he eats, and the very clothes he has on his back; and we will give him no more. Our fortune, such as is left of it, is left to ourselves, and we won't waste any more of it on this ungrateful man. We'll give him enough to live upon, and leave him, that's what we'll do; and that's what you may tell him from Susan Bonner."

Susan Bonner's mistress, hearing of Strong's arrival, sent for him at this juncture, and the Chevalier went up to her Ladyship, not without hopes that he should find her more tractable than her factotum, Mrs. Bonner. Many a time before had he pleaded his client's cause with Lady Clavering and caused her good-nature to relent. He tried again once He painted in dismal colours the situation in which he had found Sir Francis, and would not answer for any consequences which might ensue if he could not find means of meeting his engagements. "Kill hisself," laughed Mrs. Bonner-"kill hisself, will he? Dying's the best thing he could do." Strong vowed

that he had found him with the razors on the table; but at this, in her turn, Lady Clavering laughed bitterly, "He'll do himself no harm as long as there's a shilling left of which he can rob a poor womani. His life's quite safe, Captain; you may depend upon that. Ah! it was a bad day that ever I set eves on him. "The violence about the loop wand, and contill

"He's worse than the first man," cried out my Lady's aide-de-camp. "He was a man, he was-a wild devil, but he had the courage of a man : whereas this fellow—what's the use of my Lady paying his bills, and selling her diamonds, and forgiving him? He'll be as bad again next year. The very next chance he has the'll be tacheating of her, and robbing of her, and her money will go to keep a pack of rogues and swindlers-I don't mean you, Captain-wyou've been a good friend to us enough, bating we wish we'd never set eyes on you." the state

The Chevalier saw, from the words which Mrs. Bonner had let slip regarding the diamonds, that the kind Begum was disposed to relent once more at least, and that there were hopes still for his principal.

"Upon my word, ma'am," he said, with a real feeling of sympathy for Larly Clavering's troubles, and admiration for her untiring good-nature, and with a show of enthusiasm which advanced not a little his graceless patron's cause-"anything you say against Clavering, or Mrs. Bonner here cries out against me, is no better than we deserve, both of us: and it was an unlucky day for you when you saw either. He has behaved cruelly to you; and if you were not the most generous and forgiving woman in the world, I know there would be no chance for him. But you can't let the father of your son be a disgraced man, and send little Frank into the world with such a stain upon him. The him downbind him by any promises you like, I vouch for him that he will subscribe them."

"And break 'em," said Mrs. Bonner.

"And keep 'em this time," cried out Strong. "He must keep them. If you could have seen how he wept, ma'am! 'O Strong,' he said to me, 'it's not for myself I feel now; it's for my boy—it's for the best woman in England, whom I have treated basely—I know I have.' He didn't intend to bet upon this race, ma'am—indeed he didn't. He was cheated into it; all the ring was taken in. He thought he might make the bet quite safely, without the least risk. And it will be a lesson to him for all his life long. To see a man cry—oh, it's dreadful."

"He don't think much of making my dear Missus cry," said Mrs. Bonner---"poor dear soul i---look if he does, Captain."

"If you've the soul of a man, Clavering," Strong said to his principal, when he recounted this scene to him, "you'll keep your promise this time; and, so help me Heaven! if you break word with her, I'll turn against you and tell all."

"What all?" cried Mr. Francis, to whom his ambassador brought the news back at Short's Hotel, where Strong found

the Baronet crying and drinking Guraçoa.

"Psha! Do you suppose I am a fool?" burst out Strong.
"Do you suppose I would have lived so long in the world, Frank Clavering; without having my eyes about me? You know I have but to speak and you are a beggar to-morrow. And I am not the only man who knows your secret."

"Who else does?" gasped Clavering:

"Old Pendennis does, or I am very much mistaken. He recognized the man the first night he saw him, when he came drunk into your house."

"He knows it, does he?" shrieked out Clavering: "Damn

"You'd like to kill us all, wouldn't you, old boy?" said Strong with a sneer, puffing his cigar.

The Baronet dashed his weak hand against his forehead; perhaps the other had interpreted his wish rightly. "O Strong!" he cried, "if I dared, I'd put an end to myself, for I'm the dest miserable dog in all England. It's that that makes me so wild and reckless. It's that which makes me take to drink" (and he drank, with a trembling hand, a bumper of his fortifier—the Curaçoa), "and to live about with these thieves. I know they're thieves, every one of 'em, d-d thieves. And and how can I help it?—and I didn't know it, you know-and, by Gad, I'm innocent-and until I saw the damned scoundrel first, I knew no more about it than the dead-and I'll fly, and I'll go abroad out of the reach of the confounded hells, and I'll bury myself in a forest, by Gad! and hang myself up to a tree-and, oh-I'm the most miserable beggar in all England!" And so, with more tears, shrieks, and curses, the impotent wretch vented his grief and deplored his unhappy fate, and in the midst of groans and despair and blasphemy, vowed his miserable repentance.

The honoured proverb which declares that to be an ill wind which blows good to nobody, was verified in the case of Sir Francis Clavering, and another of the occupants of Mr. Strong's chambers in Shepherd's Inn. The man was "good," by a lucky hap, with whom Colonel Altamont made his bet; and on the settling day of the Derby, as Captain Clinker, who was appointed to settle Sir Francis Clavering's book for him (for Lady Clavering, by the advice of Major Pendennis, would not allow the Baronet to liquidate his own money transactions), paid over the notes to the Baronet's many creditors, Colonel Altamont had the satisfaction of receiving the odds of thirty to one in fifties, which he had taken against the winning horse of the day.

Numbers of the Colonel's friends were present on the occasion to congratulate him on his luck—all Altamont's own set and the gents who met in the private parlour of the convivial Wheeler, my host of the "Harlequin's Head," came to witness their comrade's good fortune, and would have liked, with a generous sympathy for success, to share in it. "Now was the time," Tom Diver had suggested to the Colonel, "to have up the specie ship that was sunk in the

Gulf of Mexico, with the three hundred and eighty thousand dollars on board, besides bars and doubloons." Tredyddlums were very low-to be bought for an old song -never was such an opportunity for buying shares," Mr. Keightley insinuated; and Jack Holt pressed forward his tobacco-smuggling scheme, the audacity of which pleased the Colonel more than any other of the speculations proposed to him. Then of the "Harlequin's Head" boys: there was Jack Rackstraw, who knew of a pair of horses which the Colonel must buy; Tom Fleet, whose satirical paper, The Swell, wanted but two hundred pounds of capital to be worth a thousand a year to any man-"with such a power and influence. Colonel, you rogue, and the entrée of all the green-rooms in London," Tom urged; whilst little Moss Abrams entreated the Colonel not to listen to these absurd fellows with their humbugging speculations, but to invest his money in some good bills which Moss could get for him, and which would return him fifty per cent, as safe as the Bank of England.

Each and all of these worthies dame round the Colonel with their various blandishments; but he had courage enough to resist them, and to button up his notes in the pocket of his coat, and go home to Strong, and "sport" the outer door of the chambers. Honest Strong had given his fellow-lodger good advice about all his acquaintances; and though, when pressed, he did not mind frankly taking twenty pounds himself out of the Colonel's winnings, Strong was a great

deal too upright to let others cheat him.

He was not a bad fellow when in good fortune, this Altamont. He ordered a smart livery for Grady, and made poor old Costigan shed tears of quickly-dried gratitude by giving him a five-pound note after a snug dinner at the Back Kitchen; and he bought a green shawl for Mrs. Bolton, and a yellow one for Fanny—the most brilliant "sacrifices" of a Regent Street haberdasher's window. And a short time after this, upon her birthday, which happened in the month of June, Miss Amory received from "a friend" a parcel containing an enormous brass-inlaid writing desk, in which there was a set of amethysts—the most hideous eyes ever looked upon—a musical snuff-box, and two Keepsakes of the year

before last, and accompanied with a couple of gown-pieces of the most astounding colours, the receipt of which goods made the Sylphide laugh and wonder immoderately. Now it is a fact that Colonel Altamont had made a purchase of cigars and French silks from some duffers in Fleet Street about this period; and he was found by Strong in the open Auction Room in Cheapside, having invested some money in two desks, several pairs of richly-plated candlesticks, a dinner épergne, and a bagatelle-board. The dinner épergne remained at chambers, and figured at the banquets there, which the Colonel gave pretty freely. It seemed beautiful in his eyes, until Jack Holt said it looked as if it had been

taken "in a bill." And Jack Holt certainly knew.

The dinners were pretty frequent at chambers, and Sir Francis Clavering condescended to partake of them constantly. His own house was shut up; the successor of Mirobolant, who had sent in his bills so prematurely, was dismissed by the indignant Lady Clavering; the luxuriance of the establishment was greatly pruned and reduced. One of the large footmen was cashiered, upon which the other gave warning, not liking to serve without his mate, or in a family where on'y one footman was kep'. General and severe economical reforms were practised by the Begum in her whole household, in consequence of the extravagance of which her graceless husband had been guilty. The Major as her Ladyship's friend, Strong on the part of poor Clavering, her Ladyship's lawyer, and the honest Begum herself, executed these reforms with promptitude and severity. After paying the Baronet's debts—the settlement of which occasioned considerable public scandal, and caused the Baronet to sink even lower in the world's estimation than he had been before-Lady Clavering quitted London for Tunbridge Wells in high dudgeon, refusing to see her reprobate husband, whom nobody pitied. Clavering remained in London patiently, by no means anxious to meet his wife's just indignation, and sneaked in and out of the House of Commons, whence he and Captain Raff and Mr. Marker would go to have a game at billiards and a cigar; or showed in the sporting public-houses; or might be seen lurking about Lincoln's Inn and his lawyers', where the

principals kept him for hours waiting, and the clerks winked at each other as he sate in their office. No wonder that he relished the dinners at Shepherd's Inn, and was perfectly resigned there:—resigned? he was so happy nowhere else. He was wretched amongst his equals, who scorned him; but here he was the chief guest at the table, where they continually addressed him with "Yes, Sir Francis," and "No, Sir Francis," where he told his wretched jokes, and where he quavered his dreary little French song, after Strong had sung his jovial chorus, and honest Costigan had piped his Irish Such a johly ménage as Strong's, with Grady's Irish stew and the Chevalier's brew of punch after dinner, would have been welcome to many a better man than Clavering. the solitude of whose great house at home frightened him, where he was attended only by the old woman who kept the house, and his valet, who sneered at him.

"Yes, dammit," said he to his friends at Shepherd's Inn. "That fellow of mine, I must turn him away—only I owe him two years' wages, curse him, and can't ask my Lady, brings me my tea cold of a morning, with a dem'd leaden teaspoon, and he says my Lady's sent all the plate to the banker's because it ain't safe.—Now ain't it hard that she won't trust me with a single teaspoon—ain't it ungentlemanlike, Altamont? You know my Lady's of low birth—that is -I beg your pardon—hem—that is, it's most cruel of her not to show more confidence in me. And the very servants begin to laugh—the dam scoundrels! I'll break every bone in their great hulking bodies, curse 'em, I will.—They don't answer my bell: and and my man was at Vauxhall last night with one of my dress shirts and my velvet waistcoat on. -I know it was mine—the confounded impudent blackguard, and he went on dancing before my eyes, confound him! I'm sure he'll live to be hanged—he deserves to be hanged—all those infernal rascals of valets,"

He was very kind to Altamont now. He listened to the Colonel's loud stories when Altamont described how—when he was working his way home once from New Zealand, where he had been on a whaling expedition—he and his comrades had been obliged to shirk on board at night, to escape from their wives, by Jove; and how the poor devils put out in

r canoes when they saw the ship lunder sail, and paddled liver there. How he had been lost in the bush once for e months in New South Wales, when he was there once "trading specialation. How he had seen Bonev at Saint enawand been presented to him with the rest of the ers of the Indiaman of which he was a mate. To all these idand over his cups Altamont told many of them, and ust be owned, lied and bragged a great deal) Sir Francis listened with great attention, making a point of drinkwine with Altamont at dinner, and of treating him with - และเลีย เป็นอังเกล้า (เป็น ได้ จัด พ.ศ. 15 เป็น y distinction and oil Leave him alone 1 d know what he's a coming to," Alta: it said, laughing to Strong who remonstrated with him. ad leave me alone a Lomow what I'm a telling, very well. as officer on board an Indiaman, so I was. I traded lew South Wales, so I did in a ship of my own, and lost I became difficer to the Nawaub (so I did: only me my royal master have had and become Strong—that's Whols the better or the worse for what I tell?—or. ws anything about med at the other chap is dead, shot me: bush and this body reckonized (at Sydney, 1711) ight anybody would solit do you think I wouldn't wring neck? I've done as good before now. Strong-I told how I did for the overseer before I took leave---but in fight. I mean—in fair fighte or, rayther, he had the best Helhad his gon and bay'net, and I had only an axe. woof 'em saw it - ay and cheered me when I did it; and do it again, the him, wouldn't I? I sint afraid of anywe and I'd have the life of the man who split upon me. t's my maxim, and pass me the liquor. You wouldn't con a man le I know vou: "You're an honest feller and stand by a feller and have looked death in the face va man. But as for that lilwlivered sneak-that poor. 's swindlin' crimpin' cur of a Clavening—who stands in shoes stands in onvishoes, hang him !-- I'll make him my boots off and clean denational with Ha, hat "Here burst out into a wild laugh at which Strong got up and away the brandy-bottle. The other still laughed goodfouredly. ""You're right old boy," he said; "You alsi keep your head cool, you do wand when I begin to talk too much—I say, when I begin to pitch, I authorize you, and order you, and command you, to put away the brandy-bottle."

"Take my counsel, Altamont," Strong said gravely, "and mind how you deal with that man. Don't make it too much his interest to get rid of you, or who knows what he may do."

The event for which, with cynical enjoyment, Altamont had been on the look-out, came very speedily. One day, Strong being absent upon an errand for his principal, Sir Francis made his appearance in the chambers, and found the envoy of the Nawaub alone. He abused the world in general for being heartless and unkind to him; he abused his wife for being ungenerous to him; he abused Strong for being ungrateful—hundreds of pounds had he given Ned Strong—been his friend for life, and kept him out of jail, by Jove—and now Ned was taking her Ladyship's side against him, and abetting her in her infernal unkind treatment of him. "They've entered into a conspiracy to keep me penniless, Altamont," the Baronet said; "they don't give me as much pocket-money as Frank has at school."

"Why don't you go down to Richmond and borrow of him, Clavering?" Altamont broke out with a savage laugh. "He wouldn't see his poor old beggar of a father without

pocket-money, would he?"

"I tell you, I have been obliged to humiliate myself cruelly," Clavering said. "Look here, sir—look here, at these pawn-tickets! Fancy a Member of Parliament and an old English Baronet, by Gad! obliged to put a drawing-room clock and a buhl inkstand up the spout; and a gold duck'shead paper-holder, that I dare say cost my wife five pound, for which they'd only give me fifteen and-six! Oh, it's a humiliating thing, sir, poverty to a man of my habits; and it's made me shed tears, sir—tears. And that d—d valet of mine—curse him, I wish he was hanged!—has had the confounded impudence to threaten to tell my Lady; as if the things in my own house weren't my own, to sell or to keep, or to fling out of window if I chose—by Gad! the confounded scoundrel."

"Cry a little; don't mind cryin' before me—it'll relieve you, Clavering," the other said. "Why, I say, old feller,

what a happy feller I once thought you, and what a miserable son of a gun you really are!"

"It's a shame that they treat me so, ain't it?" Clavering went on; for though ordinarily silent and apathetic, about his own griefs the Baronet could whine for an hour at a time. "And—and, by Gad, sir, I haven't got the money to pay the very cab that's waiting for me at the door; and the portress, that Mrs. Bolton, lent me three shillin's, and I don't like to ask her for any more; and I asked that d—d old Costigan, the confounded old penniless Irish miscreant, and he hadn't got a shillin', the beggar; and Campion's out of town, or else he'd do a little bill for me, I know he would."

"I thought you swore on your honour to your wife that you wouldn't put your name to paper?" said Mr. Altamont,

puffing at his cigar.

"Why does she leave me without pocket-money then? Damme, I must have money," cried out the Baronet. "O Am——O Altamont, I'm the most miserable beggar alive."

"You'd like a chap to lend you a twenty-pound note—

wouldn't you now?" the other asked.

"If you would, I'd be grateful to you for ever-for ever,

my dearest friend!" cried Clavering.

"How much would you give? Will you give a fifty-pound bill, at six months, for half down and half in plate?" asked Altamont.

"Yes, I would, so help me —, and pay it on the day," screamed Clavering. "I'll make it payable at my banker's; I'll do anything you like."

"Well, I was only chaffing you. I'll give you twenty

pound."

"You said a pony," interposed Clavering—"my dear fellow, you said a pony, and I'll be eternally obliged to you; and I'll not take it as a gift—only as a loan, and pay you

back in six months, I take my oath I will."

"Well—well—there's the money, Sir Francis Clavering; I ain't a bad fellow. When I've money in my pocket, dammy, I spend it like a man. Here's five and twenty for you. Don't be losing it at the hells, now. Don't be making a fool of yourself. Go down to Clavering Park, and it'll keep you even so long. You needn't 'ave butcher's meat; there's pige

I dare say, on the premises; and you can shoot rabbits for dinner, you know, every day till the game comes in a Besides, the neighbours will ask you about to dinner, you know, sometimes; for you are a Baionet; though you have outrun the constable. And you've got this comfort, that Tim off your shoulders for a good bit to come—p'raps this two years, if I don't play—and I don't intend to touch the confounded black and red—and by that time my Lady, as you call her—Jimmy, I used to say—will have come round again; and you'll be ready for me you know, and come down hardsomely to yours truly."

At this juncture of their conversation Strong returned. Nor did the Baronet care much about prolonging the talk; having got the money; and he made his way from Shepherd's. Inn, and went home and bullied his servant in a mariner so unusually brisk and insolunt, that the man concluded his master must have pawned some more of the house furniture; or, at any tate, have come into possession of some ready-money.

"And yet I've looked over the house, Morgan; and I don't think be has took any more of the things," Sin Francis's valet said to Major Pendennis's many as they met at their Chib soon after. "My lady locked up a most add the bejowtary afore she went away; and he couldn't take away the picters and looking-glasses in a cab; and he wouldn't spout the fenders and fire-irons—he ain't so had as that But he's got money somehow. He's so dan'd imperent when he have. A few nights ago I sor him at Vauxhall, where I was a polkin' with Lady Hemly Babewood's gals—a wery pleasant room that is, and an uncommon good lot in it, hall except the 'ousekeeper, and she's methodisticle—Lwas a polkin'—you're too old a cove to polk, Mr. Morgan; and 'ere's your leakh—and L'appened to 'ave on some of Clavering's 'abberdashery, and he sor it too; and he didn't dare so much as speak a word."

"How about the house in Str John's Wood?" Mr. Morgan assection to be a man an arrange of the difference of the control of the

"Execution in it. Sold up theverything—ponies; and pianna, and brougham; and all. Mrs. Montague Rivers hoff to Bouloghe—non est inwentus, Mr. Morgan. It's my belief she put the execution in herself, and was tiged of him."

coff Blayemuch?" asked Morgani v source vertice that mixture a

"Not since the smash." When your Governor and the lawyers, and my Lady and him had that tremendous scene, he went down on his knees—my Lady told Mrs. Bonner, as told me—and swoan as he nevermore would touch a card or a dice, or put his name to a bit of paper; and my Lady was a goin to give him the notes down to pay his liabilities after the rade; only your Governor said (which he wrote it on a piecenof paper, and passed it alcoss the table to the lawyer and my Lady) that some one cless had better book up for him, for he'd liave kep some of the money. He's a sly old cove, your Govhor."

the younger gentleman to himself and his master, displeased Mr. Morgan exceedingly. On the first occasion, when Mr. Lightfoot used the obnoxious expression, his comrade's anger was only indicated by a silent frown; but on the second offence, Morgan, who was smoking his oight elegantly, and holding it on the tipsof his penknife, withdrew the oightfrom his lipsomid took his young from to task,

"Dan't call Major Pendennis an old cove if you'll 'ave the goodness, Lightfoot, and don't call mean old cove nether. Such words ain't used in society; and we have lived in the fust society, both at lome and foring. We've been intimate with the fust statesmen of Europe. When we go abroad we dime with Prince Metternitch and Louy Philup reg'lar. We go here too the best houses, the tip-tops, I tell your. We ride with Lord John and the noble Whycount at the 'eddiof Foring Affairs. We dine with the Hearhof Burgrave, and are consulted by the Marquis of Steyne in everythink. We ought to know a thing or two, Mr. Lightfoot. You're anyoung man & I'm an cold cove, as you say. We've both seen the world, and we both know that it ain't money, nor bein' a Baronet, nor lavin a town and country 'ouse; hor a paltry five or six thousand a year." aff Itishten, Mr. Morgan, cried Mr. Lightfoot, with great animation of 1 products in a restar back. In minorally in terms

"It may have been, sir," Morgan said, with calm severity—
"it may have been, Mr. Lightfoot; but it ain't six now, nor
five sir. It's been doosedly dipped and cut into, sir, by the

confounded extravygance of your master, with his helbow shakin', and his bill discountin', and his cottage in the Regency Park, and his many wickednesses. He's a bad 'un, Mr. Lightfoot—a bad lot, sir, and that you know. And it ain't money, sir—not such money as that, at any rate, come from a Calcuttar attorney, and I dussay wrung out of the pore starving blacks—that will give a pusson position in society, as you know very well. We've no money, but we go everywhere; there's not a housekeeper's room, sir, in this town of any consiquince, where James Morgan ain't welcome. And it was me who got you into this Club, Lightfoot, as you very well know, though I am an old cove, and they would have blackballed you without me as sure as your name is Frederic."

"I know they would, Mr. Morgan," said the other, with

much humility.

"Well, then, don't call me an old cove, sir. It ain't gentlemanlike, Frederic Lightfoot, which I knew you when you was a cab-boy, and when your father was in trouble, and got you the place you have now when the Frenchman went away. And if you think, sir, that because you're making up to Mrs. Bonner, who may have saved her two thousand pound—and I dare say she has in five-and-twenty years, as she have lived confidential maid to Lady Clavering—yet, sir, you must remember who put you into that service, and who knows what you were before, sir, and it don't become you, Frederic Lightfoot, to call me an old cove."

"I beg your pardon, Mr. Morgan—I can't do more than make an apology — will you have a glass, sir, and let me

drink your 'ealth?"

"You know I don't take sperrits, Lightfoot," replied Morgan, appeased. "And so you and Mrs. Bonner is going

to put up together, are you?"

"She's old, but two thousand pound's a good bit, you see, Mr. Morgan. And we'll get the 'Clavering Arms' for a very little; and that'll be no bad thing when the railroad runs through Clavering. And when we are there, I hope you'll come and see us, Mr. Morgan."

"It's a stoopid place, and no society," said Mr. Morgan. "I know it well. In Mrs. Pendennis's time we used to go

down regilar; and the hair refreshed me after the London racket."

"The railroad will improve Mr. Arthur's property," remarked Lightfoot. "What's about the figure of it, should

you say, sir?"

"Under fifteen hundred, sir," answered Morgan; at which the other, who knew the extent of poor Arthur's acres, thrust his tongue in his cheek, but remained wisely silent.

"Is his man any good, Mr. Morgan?" Lightfoot resumed.

"Pidgeon ain't used to society as yet; but he's young and has good talents, and has read a good deal, and I dessay he will do very well," replied Morgan. "He wouldn't quite do for this kind of thing, Lightfoot, for he ain't seen the world vet."

When the pint of sherry for which Mr. Lightfoot called, upon Mr. Morgan's announcement that he declined to drink spirits, had been discussed by the two gentlemen, who held the wine up to the light, and smacked their lips, and winked their eyes at it, and rallied the landlord as to the vintage, in the most approved manner of connoisseurs, Morgan's ruffled equanimity was quite restored, and he was prepared to treat his young friend with perfect good-humour.

"What d'you think about Miss Amory, Lightfoot?—tell us in confidence, now. Do you think we should do well-you understand—if we make Miss A. into Mrs. A. P.—comprendy

vous ?" 10 1 1 1 1

"She and her ma's always quarrellin," said Mr. Lightfoot. "Bonner is more than a match for the old lady, and treats Sir Francis like—like this year spill which I fling into the grate. But she daren't say a word to Miss Amory. No. more dare none of us. When a visitor comes in, she smiles and languishes, you'd think that butter wouldn't melt in her mouth; and the minute he is gone, very likely she flares up like a little demon, and says things fit to send you wild. If Mr. Arthur comes, it's 'Do let's sing that there delightful song!' or 'Come and write me them pooty verses in this halbum!' and very likely she's been a rilin' her mother, or sticking pins into her maid, a minute before. She do stick pins into her and pinch her. Mary Hann showed me one of her arms quite black and blue; and I recklect Mrs. Bonner, who's as jealous of me as a old dat, boxed her ears for showing me. And then you should see Miss at luncheon, when there's mobody but the family. She makes bleave she never heats, and my! you should only jest see her. She has Mary Hann to bring her up plum-cakes and creams into her bedroom; and the cook's the only manning the house she's civil to. Boaner says, bow, the second season in London, Mr. Soppington was a goin' to propose for her, and actually came one day, and some her fling a book into the fire, and droing room door, which he came in by; and next thing we heard of him was, he was married to Miss Rider. Oh; shie's a devil, that little Blanche, and that's my candig apirium, Mr. Morgan."

"Apinion, not apinium, Lightfoot, my good fellow," Mr. Morgan said, with parental kindness; and then asked/ofidais own bosom, with a sigle, Why the dence does my Governor want Master Arthur to marry such a girl as this? And the tite-d-lite of the two gentlemen was broken up by the entry of other gentlemen members of the Glub, when fashionable town-talk, politics, cribbage, and other amusements ensued, and the conversation became general and the conversation general and the conversation became general and the conversation general and the conversa

The Gentleman's Club was held in the parlour of the "Wheel of Fortune" public house, in a snur little by-lane. leading out of one of the great streets of Mayfair, and frequented by some of the most select gentlemen about town. Their masters' affairs, debts, intrigues, adventures; their ladies' good and bad qualities and quarrels with their husbands, mall the family settets were here discussed with perfect freedom; and confidence; and here, when about to finter into a new situation, a gentleman was enabled to get every requisite information regarding the family of which he proposed to become a member. Liveries, it may be imagined were excluded from this select precinct, and the powdered heads of the largest metropolitan footmen might bow down in vain entreating admission into the Gentleman's Club. These outcast giants in plush took their beer in an outer apartment of the "Wheel of Fortune" and could no more get an entry into the Club-room than a Pall Mall tradesman or a Lincoln's Indicattorney could get admission into Bays's or Spratt's. And it is because the conversation which we have been permitted to overhear here, in some measure explains the characters, and bearings of our story, that we have ventured to introduce the reader into a society so exclusive.

Cheverban, Rut. The has pluck and honosity in his way.

ar an region of ! The CHAPTER LAND begins in an active !! I

The self are good at fellowing my broad Sir Figure 4.

ee. New thail stree way of the World, show he do noon

A short time after the piece of good fortune which befell Colonelli Altamont at Epsome that gentleman oput into execution his projected foreign tour mand the chronicles of the malite world who mades down to Liondon Bridge for the purpose of taking leave of the people of fashion who quit this country, announced that among the company on board the Sahb to Antwerp last Saturday were "Sir Robert, Lady, and the Misses Hodge : Mr. Serjeant Kewsey, and Mrs. and Miss Kewsey: Colonel Altamont Major Coddy," etc. The Colonel travelled in state, and as became a gentleman. He appeared in a rich travelling costume ; he drank brandy and water freely during the passage and was not sick, as some of the other passengers were ; and he was attended by his bodyservant (the faithful Irish legioldary who had been for some time in waiting upon bionself and Captain Strong in their chambers of Shepherd's Image may and took the work wast.

The Chevalier partook of a copious dinner at Blackwall with his departing friend the Colonel, and one or two others, who drank many healths to Altamont at that liberal gentles man's expense. "Strong, old boy," the Chevalier's worthy chitm said, "if you want as little twoney, now's your time. I'm your man. You're a good deller, and have been a good feller to me, and a twenty pound note) more or less will make no odds to me." But Strong said, "No, he didn't want any money he was flush, quite flush—that is; not flush enough to pay you back your last loany Altamont, but quite able to carry on for some time to come?—and so, with a not uncordial greeting between them, the two parted. Had the possession of money really made Altamont more honest and aniable than life had hitherto been, or only caused him we

seem more amiable in Strong's eyes? Perhaps he really was better, and money improved him. Perhaps it was the beauty of wealth Strong saw and respected. But he argued within himself, "This poor devil, this unlucky outcast of a returned convict, is ten times as good a fellow as my friend Sir Francis Clavering, Bart. He has pluck and honesty in his way. will stick to a friend and face an enemy. The other never had courage to do either. And what is it that has put the poor devil under a cloud? He was only a little wild, and signed his father-in-law's name. Many a man has done worse, and come to no wrong, and holds his head up. Clavering does. No, he don't hold his head up-he never did in his best days." And Strong, perhaps, repented him of the falsehood which he had told to the free-handed Colonel, that he was not in want of money; but it was a falsehood on the side of honesty, and the Chevalier could not bring down his stomach to borrow a second time from his outlawed friend. Besides, he could get on. Clavering had promised him some. Not that Clavering's promises were much to be believed; but the Chevalier was of a hopeful turn, and trusted in many chances of catching his patron, and waylaying some of those stray remittances and supplies, in the proouring of which for his principal lay Mr. Strong's chief business.

He had grumbled about Altamont's companionship in the Shepherd's Inn chambers; but he found those lodgings more glum now without his partner than with him. The solitary life was not agreeable to his social soul; and he had got into extravagant and luxurious habits too, having a servant at his command to run his errands, to arrange his toilets, and to cook his meals. It was rather a grand and touching sight now to see the portly and handsome gentleman painting his own boots, and broiling his own mutton-chop. It has been before stated that the Chevalier had a wife, a Spanish lady of Vittoria, who had gone back to her friends, after a few months' union with the Captain, whose head she broke with a dish. He began to think whether he should not go back and see his Juanita. The Chevalier was growing melancholy after the departure of his friend the Colonel-or, to use his own picturesque expression, was "down on his luck." These noments of depression and intervals of ill-fortune occur

d is е T e d Э, g is 3e e s 1 Ì

n

constantly in the lives of heroes. Marius at Minturnæ, Charles Edward in the Highlands, Napoleon before Elba,what great man has not been called upon to face evil fortune?

From Clavering no supplies were to be had for some time. The five-and-twenty pounds, or "pony," which the exemplary Baronet had received from Mr. Altamont, had fled out of Clavering's keeping as swiftly as many previous ponies. had been down the river with a choice party of sporting gents, who dodged the police and landed in Essex, where they put up Billy Bluck to fight Dick the Cabman, whom the Baronet backed, and who had it all his own way for thirteen rounds, when, by an unlucky blow in the windpipe, Billy killed him. "It's always my luck, Strong," Sir Francis said; "the betting was three to one on the Cabman, and I thought myself as sure of thirty pounds as if I had it in my pocket. And dammy, I owe my man Lightfoot fourteen pound now which he's lent and paid for me; and he duns me—the confounded impudent blackguard. And I wish to Heaven I knew any way of getting a bill done, or of screwing a little out of my Lady! I'll give you half, Ned, upon my soul and honour, I'll give you half, if you can get anybody to do us a little fifty."

But Ned said sternly that he had given his word of honour, as a gentleman, that he would be no party to any future bill transactions in which her husband might engage (who had given his word of honour too), and the Chevalier said that he, at least, would keep his word, and would black his own boots all his life rather than break his promise. And what is more, he vowed he would advise Lady Clavering that Sir Francis was about to break his faith towards her, upon the very first hint which he could get that such was Clavering's

intention. 🐠

Upon this information Sir Francis Clavering, according to his custom, cried and cursed very volubly. He spoke of death as his only resource. He besought and implored his dear Strong, his best friend, his dear old Ned, not to throw him over; and when he quitted his dearest Ned, as he went down the stairs of Shepherd's Inn. swore and blasphemed at Ned as the most infernal villain, and traitor, and blackguard, and coward under the sun, and wished Ned was in his grave and in a worse place, only he would like the confounded ruffian to live funtil Frank Clavering had had his revenge out of him? (in the confound to the distribution had been been as a first that the confound to the confound

In Strong's chambers the Bardnet met a gentleman whose visits owere how, as it has been shown, every frequent in Shepherd's Inn Mr. Samuel/Huxter of Clavering That young fellow who had poached the walnuts in Clavering Park in his wouth, and had seen the Batonet drive through the street at home with four horses, and prance up to church with powdered footnier, had an immense respect for his Member, and a prodigious delight in making his acquaintance in Helintroduced himself, with much blushing and trepidation, as a Clavening man-son of Mr. Huxter of the market-place-father attended Sir Francis's keeper, Coxwood, when his gun burst and took off three fingers proud to maker Sir Francis's acquaintance. All of which introduction Sir Francis, received affably as And shonest district talked about Sir Francis to the chaps at Bartholomew's and told Fanny in the lodge, that, after all, there was nothing like a thoroughbred un, a regular good old English gentleman, one of the olden time! To which Fanny replied, that she thought Sir Francis was an ojous creature—she didn't know whybut she couldn't a bear show she was sure he was wicked, land low; and mean mesher knew her was a and when Sam to this creplied that Sir Francis was dvery affable and had barrowed half-a-sov. of bim quite kindly, Fabry butst into a laugh, pulled Sam's long hair (which was not yet of irreproachable cleanliness), patted this china and called him a stoopid, stoopid, old foolish stoopid, and said that Sir Francis was always borrering imbiney of everybody, and that Mar had actually refused him twice, and had no wait three months to get seven shillings which he had borrered of 'er. and con-

Don't say 'er, but here borrer, but borrow; actially, but actually, Fanny, 'Mrt. Huxter freplied the not to a fault in her argument, but to grammatical ierrors in her statement. If well then, her, and borrow, and hactually there then, you stoopid, 'said the other; and the scholar made such a pretty face that the grammar-master was quickly appeared, and would have willingly given there a bundred more lessons on the spot, at the price which he took for that one.

Of course Mrs. Bolton was by, and I suppose that Fanny and Mrs. Sam were on exceedingly familiar and confidential terms by this time, and that time had brought to the former certain consolations, and soothed certain regrets, which are deucedly bitter when they locause but which are, no more than tooth-pulling or any other pans, eternal. It is in the consolation and on most term line and in the consolation and the certain regrets.

As you sit, surrounded by respect and affection; happy, honoured; and flattered in your old age your foibles gently indulged; your least words kindly cherished; your garoulous old stories received for the hundredth time with dutiful forbearance, and never-failing hypocritical smiles; the women of your house constant in their flatteries; the young men hushed and attentive when you begin to speak; the servants awe-stricken; the tenants cap in hand, and ready to act in the place of your worship's horses when your honour takes a drive—it has often struck you. O thoughtful Divest that this respect, and these glories, are not the main part transferred with your fee simple to your successor—that the servants, will bow, and the tenants shout, for your son as for you; that the butler will betch him the wine (improved by a little keeping) that's now in your cellar hand that when your night is come, and the light of your life is gone down, as sure as the morning rises after you and without you, the sun of prosperity and flattery shines on vous heir. Men come and bask in the halo of Consols land acresuthat beams round about him: the reverence is transferred with the estate of which with all its advantages, pleasures, respect, and goodwill, he in turn becomes the life tenant. How long do you wish or expect that your people will regret you? How much time does a man devote to grief before he begins to enjoy? A great man must keep his heir at his fedst like a living memento mark a If the holds very much by life, the presence of the other must be a constant sting and warning ... !! Make ready, to goill says the successor to your honour. "I am waiting; and I could hold it as well as you? It will a spinite

What has this reference to the possible reader to do with any, of the characters of this history for Do we wish to applogize for Pen because he has got a white hat and because his mounting for his mother is fainten? All the

lapse of years, all the career of fortune, all the events of life, however strongly they may move or eagerly excite him, never can remove that sainted image from his heart, or banish that blessed love from its sanctuary. If he yields to wrong, the dear eyes will look sadly upon him when he dares to meet them; if he does well, endures pain, or conquers temptation, the ever-present love will greet him, he knows, with approval and pity; if he falls, plead for him; if he suffers, cheer him: be with him and accompany him always until death is past, and sorrow and sin are no more. Is this mere dreaming, or, on the part of an idle story-teller, useless moralizing? May not the man of the world take his moment, too, to be grave Ask of your own hearts and memories. and thoughtful? brother and sister, if we do not live in the dead; and (to speak reverently) prove God by love Proved well

Of these matters Pen and Warrington often spoke in many a solemn and friendly converse in after days; and Pendennis's mother was worshipped in his memory, and canonized there, as such a saint ought to be. Lucky he in life who knows a few such women! A kind provision of Heaven it was that sent us such, and gave us to admire that touching and wonderful spectacle of innocence, and love, and beauty.

But as it is certain that if, in the course of these sentimental conversations, any outer stranger—Major Pendennis for instance—had walked into Pen's chambers, Arthur and Warrington would have stopped their talk, and chosen another subject, and discoursed about the Opera, or the last debate in Parliament, or Miss Jones's marriage with Captain Smith, or what not—so, let us imagine that the public steps in at this juncture, and stops the confidential talk between author and reader, and begs us to resume our remarks about this world, with which both are certainly better acquainted than with that other one into which we have just been peeping.

On coming into his property, Arthur Pendennis at first comported himself with a modesty and equanimity which obtained his friend Warrington's praises, though Arthur's uncle was a little inclined to quarrel with his nephew's meanness of spirit, for not assuming greater state and pretensions now that he had entered on the enjoyment of his kingdom. He would have had Arthur installed in handsome quarters,

ind riding on showy park hacks, or in well-built cabriolets, every day. "I am too absent," Arthur said with a laugh, 'to drive a cab in London; the omnibuses would cut me in wo, or I should send my horse's head into the ladies' carriage vindows. And you wouldn't have me driven about by my ervant like an apothecary, uncle?" No, Major Pendennis would on no account have his nephew appear like an mothecary; the august representative of the house of Penlennis must not so demean himself. And when Arthur, pursuing his banter, said, "And yet, I dare say, sir, my father was proud enough when he first set up his gig," the old Major hemm'd and ha'd, and his wrinkled face reddened with a blush as he answered, "You know what Buonaparte said, sir, 'Il faut laver son linge sale en famille.' There is no need, sir, for you to brag that your father was a—a medical nan. He came of a most ancient but fallen house, and was abliged to reconstruct the family fortunes, as many a man of good family has done before him. You are like the fellow n Sterne, sir-the Marquis who came to demand his sword again. Your father got back yours for you. You are a man of landed estate, by Gad, sir, and a gentleman-never forget vou are a gentleman."

Then Arthur slyly turned on his uncle the argument which ne had heard the old gentleman often use regarding himself. "In the society which I have the honour of frequenting through your introduction, who cares to ask about my paltry means or my humble gentility, uncle?" he asked. "It would be absurd of me to attempt to compete with the great folks; and all that they can ask from us is, that we should have aga sali kalabat menadari da

a decent address and good manners."

"But for all that, sir, I should belong to a better Club or two," the uncle answered. "I should give an occasional dinner, and select my society well; and I should come out of that horrible garret in the Temple, sir." And so Arthur compromised, by descending to the second floor in Lamb Court---Warrington still occupying his old quarters, and the two friends being determined not to part one from the other. Cultivate kindly, reader, those friendships of your youth: it is only in that generous time that they are formed. How disferent the intimacies of after-days are, and how much weaker the grasp of your own hand after it has been shaken about in twenty years' commerce with the world, and has squeezed and dropped a thousand equally careless palms? As you can seldom fashion your tongue to speak a new language after twenty, the heart refuses to receive friendship pretty soon—it gets too hard to yield to the impression.

So Pen had many acquaintances, and being of a jovial and easy turn got more daily—but no friend like Warrington; and the two men continued to live almost as much in common as the Knights of the Temple riding upon one horse (for Pen's was at Warrington's service), and having their phambers and their servitor in common.

Mr. Warrington had made the acquaintance of Pen's friends of Grosvenor Place during their last unlucky season in London, and had expressed himself no better satisfied with Sir Francis and Lady Clavering and her Hadyship's daughter than was the public in general. "The world is right," George said, "about those people. The young men laugh and talk freely before those ladies, and about them. The girl sees/people whom she has no right to know, and talks to men with whom no girl should have an intimacy. Did you see those two reprobates leaning over Lady Clavering's carriage in the Park the other day, and leering under Miss. Blanche's boanet? No good mother would let her daughter know those men, or admit them within her doors."

"The Begun is the most innocent and good-natured soul alive," interposed. Peri. "She never heard any harm of Captain Blackball, or read that trial in which Charley Love-lace figures. Donyou suppose that honest ladies read and remember the Chronique Scandaleuse as well as you, you old grumbles?"

Warrington asked, his face turning rather red. "Would you let any woman you love be contaminated by their company? I have not doubte that the poor Begum is ignorant of their histories. It seems to me she is ignorant of their histories. It seems to me that your honest Begum is not a lady, Pen. It is not her fault, doubtless, that she has not had the education on learned the refinements of a lady."

"She is as meral as Lady Portsea, who has all the world

ieezi S E SV Dre: રો દ g: ¢: h. Ė Pel

ast

si:

用の子

abet! at her balls, and as refined as Mrs. Bull, who breaks the king's English, and has half a dozen dukes at her table," Pen enswered rather sulkily. "Why should you and I be more squeamish than the rest of the world? Why are we to visit the sins of her fathers on this harmless kind creature? She never did anything but kindness to you or any mortal soul. As far as she knows, she does her best. She does not set up to be more than she is. She gives you the best dinners she can buy, and the best company she can get. She pays the debts of that scamp of a husband of hers. She spoils her boy like the most virtuous mother in England. Her opinion about literary matters, to be sure, is not worth much; and I dare say she never read a line of Wordsworth, or heard of Tennyson in her life."

"No more has Mrs. Flanagan the laundress," growled out Pen's Mentor; "no more has Betty the housemaid; and I have no word of blame against them. But a high-souled man doesn't make friends of these. A gentleman doesn't choose these for his companions, or bitterly rues it afterwards if he do. Are you, who are setting up to be a man of the world and a philosopher, to tell me that the aim of life is to guttle three courses and dine off silver? Do you dare to own to yourself that your ambition in life is good claret, and that you'll dine with any, provided you get a stalled ox to feed on? You call me a Cynic—why, what a monstrous cynicism it is which you and the rest of you men of the world admit. I'd rather live upon raw turnips and sleep in a hollow tree, or turn backwoodsman or savage, than degrade myself to this civilization, and own that a French cook was the thing in life best worth living for,"

"Because you like a raw beef-steak and a pipe afterwards," broke out Pen, "you give yourself airs of superiority over people whose tastes are more dainty, and are not ashamed of the world they live in. Who goes about professing particular admiration, or esteem, or friendship, or gratitude even, for the people one meets every day? If A. asks me to his Louse, and gives me his best. I take his good things for what hey are worth, and no more. I do not profess to pay him back in friendship, but in the conventional money of society. When we part, we part without any grief. When we meet, we are tolerably glad to see one another. If I were only to live with my friends, your black muzzle, old George, is the only face I should see."

"You are your uncle's pupil," said Warrington, rather

sadly, "and you speak like a worldling."

"And why not?" asked Pendennis; "why not acknowledge the world I stand upon, and submit to the conditions of the society which we live in and live by? I am older than you, George, in spite of your grizzled whiskers, and have seen much more of the world than you have in your garret here, shut up with your books and your reveries and your ideas of one-and-twenty. I say, I take the world as it is, and being of it, will not be ashamed of it. If the time is out of joint, have I any calling or strength to set it right?"

"Indeed, I don't think you have much of either," growled

Pen's interlocutor.

"If I doubt whether I am better than my neighbour," Arthur continued—"if I concede that I am no better—I also doubt whether he is better than I. I see men who begin with ideas of universal reform, and who, before their beards are grown, propound their loud plans for the regeneration of mankind, give up their schemes after a few years re of bootless talking and vainglorious attempts to lead their for fellows; and after they have found that men will no longer hear them, as indeed they never were in the least e worthy to be heard, sink quietly into the rank and file— i acknowledging their aims impracticable, or thankful that they were never put into practice. The fiercest reformers grow et calm, and are fain to put up with things as they are; the loudest Radical orators become dumb, quiescent placemen; the most fervent Liberals, when out of power, become humdrum Conservatives, or downright tyrants or despots in office. Look at Thiers, look at Guizot, in opposition and in place! Look at the Whigs appealing to the country, and the Whigs in power! Would you say that the conduct of these men is an act of treason, as the Radicals bawl-who would give is way in their turn, were their turn ever to come? No, only , that they submit to circumstances which are stronger than they—march as the world marches towards reform, but at the world's pace (and the movements of the vast body of

nkind must needs be slow)—forego this scheme as imacticable, on account of opposition, that as immature, cause against the sense of the majority—are forced to lculate drawbacks and difficulties as well as to think of forms and advances—and compelled finally to submit, and wait, and to compromise."

"The Right Honourable Arthur Pendennis could not eak better, or be more satisfied with himself, if he was First ord of the Treasury and Chancellor of the Exchequer,"

arrington said.

"Self-satisfied? Why self-satisfied?" continued Pen. ems to me that my scepticism is more respectful and more odest than the revolutionary ardour of other folks. Many patriot of eighteen, many a Spouting-Club orator, would rn the Bishops out of the House of Lords to-morrow, and row the Lords out after the Bishops, and throw the throne to the Thames after the Peers and the Bench. an more modest than I who take these institutions as I d them, and wait for time and truth to develop, or fortify, (if you like) destroy them? A college tutor, or a noblein's toady, who appears one fine day as my right reverend d, in a silk apron and a shovel hat, and assumes benectory airs over me, is still the same man we remember at cbridge, when he was truckling to the tufts, and bullying poor undergraduates in the lecture-room. An hereditary islaton who passes his time with jockeys and blacklegs and llet-girls, and who is called to rule over me and his other tters because his grandfather made a lucky speculation in e funds, or found a coal or tin mine on his property, or cause his stupid ancestor happened to be in command of 1 thousand men as brave as himself, who overcame twelve ousand Frenchmen, or fifty thousand Indians—such a man, say, inspires me with no more respect than the bitterest mocrat can feel towards him. But, such as he is, he is a rt of the old society to which we belong, and I submit to lordship with acquiescence; and he takes his place above best of us at all dinner-parties, and there bides his time. lon't want to chop his head off with a guillotine, or to fling id at him in the streets. When they call such a man a grace to his order; and such another, who is good and gentle, refined and generous, who employs his great mean in promoting every kindness and charity, and art and grad of life, in the kindest and most gracious manner, an orname to his rank—the question as to the use and propriety of the order is not in the least affected one way or other. is, extant among us, a part of our habits, the creed of man of us, the growth of centuries, the symbol of a most compli cated tradition—there stand my lord the bishop and my lor the hereditary legislator—what the French call transaction both of them—representing in their present shape mail-cla barons and double-sworded chiefs (from whom their lordship the hereditaries, for the most part, don't descend), and priest professing to hold an absolute truth and a divinely-inherite power, the which truth absolute our ancestors burned at th stake, and denied there; the which divine transmissible power still exists in print—to be believed, or not, pretty muc at choice: and of these, I say, I acquiesce that they exis and no more. If you say that these schemes, devised before printing was known, or steam was born; when thought we an infant, scared and whipped; and truth under its guardiar was gagged, and swathed, and blindfolded, and not allowe to lift its voice, or to look out, or to walk under the sur before men were permitted to meet, or to trade, or to spea with each other,—if any one says (as some faithful souls de that these schemes are for ever, and having been change and modified constantly are to be subject to no further d velopment or decay, I laugh, and let the man speak. would have toleration for these, as I would ask it for my ow opinions; and if they are to die, I would rather they had decent and natural than an abrupt and violent death."

"You would have sacrificed to Jove," Warrington sai "had you lived in the time of the Christian persecutions."

"Perhaps I would," said Pem, with some sadness. "Pe haps I am a coward—perhaps my faith is unsteady; but th is my own reserve. What I argue here is, that I will no persecute. Make a faith or a dogma absolute, and persecution becomes a logical consequence, and Dominic burns Jew, or Calvin an Arian, or Nero a Christian, or Elizabet or Mary a Papist or Protestant, or their father both or eithe according to his humour; and acting without any pangs

remorse, but on the contrary, with strict notions of duty fulfilled. Make dogma absolute, and to inflict or to suffer med death becomes easy and necessary; and Mahomet's soldiers to shouting 'Paradise! Paradise!' and dying on the Christian spears, are not more or less praiseworthy than the same men slaughtering a townful of Jews, or cutting off the heads of all me prisoners who would not acknowledge that there was but one less prophet of God."

"A little while since, young one," Warrington said, who had been listening to his friend's confessions neither without shi sympathy nor scorn, for his mood led him to include in both, ies "you asked me why I remained out of the strife of the world, rit and looked on at the great labour of my neighbour without t taking any part in the struggle. Why, what a mere dilettante sit you own yourself to be, in this confession of general scepticism, and what a listless spectator yourself! You are six-and-twenty years old, and as blase as a rake of sixty. You neither hope  $\dot{x}$ fc [ much, nor care much, nor believe much. You doubt about 5 other men as much as about yourself. Were it made of such pococuranti as you, the world would be intolerable; and I a had rather live in a wilderness of monkeys, and listen to their ref 127 chatter, than in a company of men who denied everything." ස C

"Were the world composed of Saint Bernards or Saint Dominics, it would be equally odious," said Pen, "and at the end of a few scores of years would cease to exist altogether. Would you have every man with his head shaved, and every woman in a cloister recarrying out to the full the ascetic principle? Would you have conventicle hymns twanging from every lane in every city in the world? Would you have all the birds of the forest sing one note and fly with one feather? You call me a sceptic because I acknowledge what is; and in acknowledging that, be it linnet or lark, a priest or parson—be it, I mean, any single one of the infinite varieties of the creatures of God (whose very name I would be understood to pronounce with reverence, and never to approach but with distant awe). I say that the study and acknowledgment of that variety amongst men especially increases our respect and wonder for the Creator, Commander, and Ordainer of all these minds, so different and yet so united-meeting in a common adoration, and offering up.

g

ċ

ľ

r

i

ŗ

1

each according to his degree and means of approaching the Divine centre, his acknowledgment of praise and worship, each singing (to recur to the bird simile) his natural song."

"And so, Arthur, the hymn of a saint, or the ode of a poet, or the chant of a Newgate thief, are all pretty much the

same in your philosophy," said George:

"Even that sneer could be answered were it to the point," Pendennis replied, "but it is not; and it could be replied to you, that even to the wretched outcry of the thief on the tree, the wisest and the best of all teachers we know of, the untiring Comforter and Consoler, promised a pitiful hearing and a certain hope. Hymns of saints! odes of poets! who are we to measure the chances and opportunities, the means of doing, or even judging, right and wrong, awarded to men; and to establish the rule for meting out their punishments and rewards? We are as insolent and unthinking in judging of men's morals as of their intellects. We admire this man as being a great philosopher, and set down the other as a dullard, not knowing either, or the amount of truth in either, or being certain of the truth anywhere. We sing Te Deum for this hero who has won a battle, and De Profundis for that other one who has broken out of prison, and has been caught afterwards by the policeman. Our measure of rewards and punishments is most partial and incomplete, absurdly inadequate, utterly worldly; and we wish to continue it into the next world. Into that next and awful world we strive to pursue men, and send after them our impotent party verdicts of condemnation or acquittal. We set up our paltry little rods to measure Heaven immeasurable—as if, in comparison to that, Newton's mind, or Pascal's, or Shakespeare's, was any loftier than mine; as if the ray which travels from the sun would reach me sooner than the man who blacks my boots. Measured by that altitude, the tallest and the smallest among us are so alike diminutive and pitifully base, that I say we should take no count of the calculation, and it is a meanness to reckon the difference."

n

M.

3

"Your figure fails there, Arthur," said the other, better pleased; "if even by common arithmetic we can multiply as we can reduce almost infinitely, the Great Reckoner must

take count of all; and the small is not small, or the great great, to His infinity."

air

WO

tur

of

ıti

int

Olia

. th

th

ric

wh

≥ar

en

ent in

næ e

n Te

dis

na: G

te

)r

rlε

ni UI

in

•

3

n

t

. |-

-

"I don't call those calculations in question," Arthur said; "I only say that yours are incomplete and premature—false in consequence, and, by every operation, multiplying into wider error. I do not condemn the men who murdered Socrates and damned Galileo. I say that they damned Galileo and murdered Socrates."

"And yet but a moment since you admitted the propriety of acquiescence in the present, and, I suppose, all other tyrannies?"

"No; but that if an opponent menaces me, of whom and without cost of blood and violence I can get rid, I would rather wait him out, and starve him out, than fight him out. Fabius fought Hannibal sceptically. Who was his Roman coadjutor, whom we read of in Plutarch when we were boys, who scoffed at the other's procrastination and doubted his courage, and engaged the enemy, and was beaten for his pains?"

In these speculations and confessions of Arthur, the reader may perhaps see allusions to questions which, no doubt, have occupied and discomposed himself, and which he has answered by very different solutions to those come to by our friend. We are not pledging ourselves for the correctness of his opinions, which readers will please to consider are delivered dramatically, the writer being no more answerable for them than for the sentiments uttered by any other character of the story: our endeavour is merely to follow out, in its progress, the development of the mind of a worldly and selfish, but not ungenerous or unkind or truth-avoiding. man. And it will be seen that the lamentable stage to which his logic at present has brought him, is one of general scepticism and sneering acquiescence in the world as it is-or if you like so to call it, a belief qualified with scorn in all things extant. The tastes and habits of such a man prevent him from being a boisterous demagogue, and his love of truth and dislike of cant keep him from advancing crude propositions, such as many loud reformers are constantly ready with; much more of uttering downright falsehoods in arguing questions or abusing opponents, which he would die or starve rather than use. It was not in our friend's nature to be able to utter certain lies; nor was he strong enough to protest against others, except with a polite sneer; his maxim being, that he owed obedience to all Acts of Parliament as long as

they were not repealed.

And to what does this easy and sceptical life lead a man? Friend Arthur was a Sadducee, and the Baptist might be in the Wilderness shouting to the poor, who were listening with all their might and faith to the preacher's awful accents and denunciations of wrath or woe or salvation; and our friend the Sadducee would turn his sleek mule with a shrug and a smile from the crowd, and go home to the shade of his terrace, and muse over preacher and audience, and turn to his roll of Plato, or his pleasant Greek song-book babbling of honey and Hybla, and nymphs and fountains and love. what, we say, does this scepticism lead? It leads a man to a shameful loneliness and selfishness, so to speak---the more shameful, because it is so good-humoured and conscienceless and serene. Conscience! What is conscience? Why accept remorse? What is public or private faith? Mythuses alike enveloped in enormous tradition. If, seeing and acknowledging the lies of the world, Arthur, as see them you can with only too fatal a clearness, you submit to them without any protest further than a laugh; if; plunged yourself in easy sensuality, you allow the whole wretched world to pass groaning by you unmoved; if the fight for the truth is taking place, and all men of honour are on the ground armed on the one side or the other, and you alone are to lie on your balcony and smoke your pipe out of the noise and the danger, you had better have died, or never have been at all. than such a sensual coward.

"The truth, friend," Arthur said imperturbably; "where is the truth? Show it me. That is the question between us. I see it on both sides: I see it on the Conservative side of the House, and amongst the Radicals, and even on the ministerial benches. I see it in this man who worships by Act of Parliament, and is rewarded with a silk apron and five thousand a year; in that man, who, driven fatally by the remorseless logic of his creed, gives up everything, friends, fame,

dearest ties, closest vanities, the respect of an army of churchmen, the recognized position of a leader, and passes over, truth-impelled, to the enemy, in whose ranks he will serve henceforth as a nameless private soldier. I see the truth in that man, as I do in his brother, whose logic drives him to quite a different conclusion, and who, after having passed a life in vain endeavours to reconcile an irreconcilable book flings it at last down in despair, and declares, with tearful eyes, and hands up to Heaven, his revolt and recanta-If the truth is with all these, why should I take side with any one of them? Some are called upon to preach: let them preach. Of these preachers there are somewhat too many, methinks, who fancy they have the gift. But we cannot all be parsons in church, that is clear. Some must sit silent and listen, or go to sleep mayhap. Have we not all our duties? The head charity-boy blows the bellows; the master canes the other boys in the organ-loft; the clerk sings out Amen from the desk; and the beadle with the staff opens the door for his reverence, who rustles in silk up to the cushion. I won't cane the boys, nay, or say Amen always, or act as the Church's champion or warrior, in the shape of the beadle with the staff; but I will take off my hat in the place, and say my prayers there too, and shake hands with the clergyman as he steps on the grass outside. Don't I know that his being there is a compromise, and that he stands before me an Act of Parliament? That the church he occupies was built for other worship? That the Methodist chapel is next door; and that Bunyan the tinker is bawling out the tidings of damnation on the common hard by? Yes, I am a Sadducee; and I take things as I find them, and the world, and the Acts of Parliament of the world, as they are; and as I intend to take a wife, if I find one—not to be madly in love and prostrate at her feet like a fool, not to worship her as an angel, or to expect to find her as such, but to be goodnatured to her, and courteous, expecting good-nature and bleasant society from her in turn. And so, George, if ever you hear of my marrying, depend on it it won't be a romantic attachment on my side; and if you hear of any good place under Government, I have no particular scruples that I know of which would prevent me from accepting your offer."

"O Pen, you scoundrel! I know what you mean," here Warrington broke out. "This is the meaning of your scepticism, of your quietism, of your atheism, my poor fellow. You're going to sell yourself, and Heaven help you! You are going to make a bargain which will degrade you and make you miserable for life; and there's no use talking of it. If you are once bent on it, the devil won't prevent you."

"On the contrary, he's on my side, isn't he, George?" said Pen, with a laugh. "What good cigars these are! Come down and have a little dinner at the Club; the chef's in town, and he'll cook a good one for me. No, you won't? Don't be sulky, old boy; I'm going down to—to the country to-morrow."

## CHAPTER LXIII.

## WHICH ACCOUNTS PERHAPS FOR CHAPTER LXII.

THE information regarding the affairs of the Clavering family which Major Pendennis had acquired through Strong, and by his own personal interference as the friend of the house, was such as almost made the old gentleman pause in any plans which he might have once entertained for his nephew's To bestow upon Arthur a wife with two such fathers-in-law as the two worthies whom the guileless and unfortunate Lady Clavering had drawn in her marriage ventures, was to benefit no man. And though the one, in a manner, neutralized the other, and the appearance of Amory or Altamont in public would be the signal for his instantaneous withdrawal and condign punishment-for the fugitive convict had cut down the officer in charge of him, and a rope would be inevitably his end if he came again under British authorities—yet no guardian would like to secure for his ward a wife whose parent was to be got rid of in such a way; and the old gentleman's notion always had been that Altamont, with the gallows before his eyes, would assuredly avoid recognition; while, at the same time, by holding the threat of his discovery over Clavering, the latter, who would lose everything by Amory's appearance, would be a slave in the hands of the person who knew so fatal a secret.

But if the Begum paid Clavering's debts many times more, her wealth would be expended altogether upon this irreclaimable reprobate; and her heirs, whoever they might be, would succeed but to an emptied treasury, and Miss Amory, instead of bringing her husband a good income and a seat in Parliament, would bring to that individual her person only, and her pedigree with that lamentable note of sus. per coll. at the name of the last male of her line.

There was, however, to the old schemer revolving these things in his mind, another course yet open; the which will appear to the reader who may take the trouble to peruse a conversation, which presently ensued, between Major Pendennis and the honourable Baronet the member for Clavering.

When a man, under pecuniary difficulties, disappears from among his usual friends and equals—dives out of sight, as it were, from the flock of birds in which he is accustomed to sail—it is wonderful at what strange and distant nooks he comes up again for breath. I have known a Pall Mall lounger and Rotten Row buck, of no inconsiderable fashion, vanish from amongst his comrades of the Clubs and the Park, and be discovered, very happy and affable, at an eighteenpenny ordinary in Billingsgate. Another gentleman, of great learning and wit, when outrunning the constable (were I to say he was a literary man some critics would vow that I intended to insult the literary profession), once sent me his address at a little public-house called the "Fox under the Hill," down a most darksome and cavernous archway in the Strand. Such a man, under such misfortunes, may have a house, but he is never in his house; and has an address where letters may be left, but only simpletons go with the hopes of seeing him. Only a few of the faithful know where he is to be found, and have the clue to his hiding-place. after the disputes with his wife, and the misfortunes consequent thereon, to find Sir Francis Clavering at home was impossible. "Ever since I hast him for my book, which is fourteen pound, he don't come home till three o'clock, and purtends to be asleep when I bring his water of a mornin', and dodges hout when I'm downstairs," Mr. Lightfoot remarked to his friend Morgan; and announced that he should go down to my Lady and be butler there, and marry his ou woman. In like manner, after his altercations with Strong, the Baronet did not come near him, and fled to other haunts, out of the reach of the Chevalier's reproaches—out of the reach of conscience, if possible, which many of us try to dodge and leave behind us by changes of scene and other

fugitive stratagems.

So, though the elder Pendennis, having his own ulterior object, was bent upon seeing Pen's country neighbour and representative in Parliament, it took the Major no inconsiderable trouble and time before he could get him into such a confidential state and conversation as were necessary for the ends which the Major had in view. For since the Major had been called in as family friend, and had cognizance of Clavering's affairs, conjugal and pecuniary, the Baronet avoided him-as he always avoided all his lawyers, and agents, when there was an account to be rendered, or an affair of business to be discussed between them, and never kept any appointment but when its object was the raising of money. Thus, previous to catching this most shy and timorous bird, the Major made more than one futile attempt to hold him. On one day it was a most innocent-looking invitation to dinner at Greenwich, to meet a few friends: the Baronet accepted, suspected something, and did not come, leaving the Major (who indeed proposed to represent in himself the body of friends) to eat his whitebait alone. On another occasion the Major wrote and asked for ten minutes' talk: and the Baronet instantly acknowledged the note, and made the appointment at four o'clock the next day at Bays's precisely (he carefully underlined the "precisely"); but though four o'clock came, as in the course of time and destiny it could not do otherwise, no Clavering made his appearance. Indeed, if he had borrowed twenty pounds of Pendennis, he could not have been more timid, or desirous of avoiding the Major; and the latter found that it was one thing to seek a man, and another to find him.

Before the close of that day in which Strong's patron had given the Chevalier the benefit of so many blessings before his face and curses behind his back, Sir Francis Clavering, who had pledged his word and his oath to his wife's advisers

to draw or accept no more bills of exchange, and to be content with the allowance which his victimized wife still awarded him, had managed to sign his respectable name to a piece of stamped paper, which the Baronet's friend, Mr. Moss Abrams, had carried off, promising to have the bill "done" by a party with whose intimacy Mr. Abrams was favoured. And it chanced that Strong heard of this transaction at the place where the writings had been drawn—in the back parlour, namely, of Mr. Santiago's cigar-shop, where the Chevalier was constantly in the habit of spending an hour in the evening.

ė

)

I

ř

i

ì

r

r

3

ŧ

ì

"He is at his old work again," Mr. Santiago told his customer. "He and Moss Abrams were in my parlour. Moss sent out my boy for a stamp. It must have been a bill for fifty pound. I heard the Baronet tell Moss to date it two months back. He will pretend that it is an old bill, and that he forgot it when he came to a settlement with his wife the other day. I dare say they will give him some more money now he is clear." A man who has the habit of putting his unlucky name to "promises to pay" at six months, has the satisfaction of knowing, too, that his affairs are known and canvassed, and his signature handed round, among the very worst knaves and rogues of London.

Mr. Santiago's shop was close by St. James's Street and Bury Street, where we have had the honour of visiting our friend Major Pendennis in his lodgings. The Major was walking daintily towards his apartment, as Strong, burning with wrath and redolent of Havannah, strode along the same payement opposite to him.

"Confound these young men! how they poison everything with their smoke," thought the Major. "Here comes a fellow with mustachios and a cigar. Every fellow who smokes and wears mustachios is a low fellow. Oh! it's Mr. Strong. I hope you are well, Mr. Strong?" And the old gentleman, making a dignified bow to the Chevalier, was about to pass into his house, directing towards the lock of the door, with trembling hand, the polished door-key.

We have said that, at the long and weary disputes and conferences regarding the payment of Six Francis Clavering's last debts, Strong and Pendennis had both been present as

friends and advisers of the Baronet's unlucky family. Strong stopped and held out his hand to his brother negotiator, and old Pendennis put out towards him a couple of ungracious fingers.

I

3

"What is your good news?" said Major Pendennis, patronizing the other still further, and condescending to address to him an observation; for old Pendennis had kept such good company all his life, that he vaguely imagined he honoured common men by speaking to them. "Still in town, Mr. Strong? I hope I see you well."

"My news is bad news, sir," Strong answered; "it concerns our friends at Tunbridge Wells, and I should like to talk to you about it. Clavering is at his old tricks again,

Major Pendennis."

"Indeed! Pray do me the favour to come into my lodging," cried the Major, with awakened interest; and the pair entered and took possession of his drawing-room. seated. Strong unburdened himself of his indignation to the Major, and spoke at large of Clavering's recklessness and treachery. "No promises will bind him, sir," he said. remember when we met, sir, with my Lady's lawyer, how he wouldn't be satisfied with giving his honour, but wanted to take his oath on his knees to his wife, and rang the bell for a Bible, and swore perdition on his soul if he ever would give another bill. He has been signing one this very day, sir; and will sign as many more as you please for readymoney. He will deceive anybody, his wife or his child, or his old friend, who has backed him a hundred times. Why, there's a bill of his and mine will be due next week-

"I thought we had paid all-"

"Not that one," Strong said, blushing. "He asked me not to mention it, and-and-I had half the money for that, Major. And they will be down on me. But I don't care for it; I'm used to it. It's Lady Clavering that riles me. It's a shame that that good-natured woman, who has paid him out of jail a score of times, should be ruined by his eartlessness. A parcel of bill-stealers, boxers, any rascals, t his money; and he don't scruple to throw an honest llow over. Would you believe it, sir, he took money of tamont—you know whom I mean?"

"Indeed! of that singular man who I think came tipsy nee to Sir Francis's house?" Major Pendennis said, with imenetrable countenance. "Who is Altamont, Mr. Strong?" I am sure I don't know, if you don't know," the Chevaer answered, with a look of surprise and suspicion.

"To tell you frankly," said the Major, "I have my susicions. I suppose-mind, I only suppose-that in our iend Clavering's life-who, between you and me, Captain trong, we must own is about as loose a fish as any in my equaintance—there are, no doubt, some queer secrets and ories which he would not like to have known-none of us ould. And very likely this fellow, who calls himself Altaont, knows some story against Clavering, and has some old on him, and gets money out of him on the strength of is information. I know some of the best men of the best milies in England who are paying through the nose in that ay. But their private affairs are no business of mine, Mr. rong; and it is not to be supposed that because I go and ne with a man, I pry into his secrets, or am answerable for 1 his past life. And so with our friend Clavering. ost interested for his wife's sake, and her daughter's, who is most charming creature; and when her Ladyship asked e, I looked into her affairs, and tried to set them straight, nd shall do so again, you understand, to the best of my umble power and ability, if I can make myself useful. And I am called upon-you understand, if I am called uponnd—by the way, this Mr. Altamont, Mr. Strong. How is is Mr. Altamont? I believe you are acquainted with him. he in town?"

"I don't know that I am called upon to know where he is, lajor Pendennis," said Strong, rising and taking up his hat dudgeon, for the Major's patronizing manner and impernence of caution offended the honest gentleman not a tle.

Pendennis's manner altered at once from a tone of hauteur one of knowing good-humour. "Ah, Captain Strong, you e cautious, too, I see; and quite right, my good sir, quite ght. We don't know what ears walls may have, sir, or to hom we may be talking; and as a man of the world, and old soldier—an old and distinguished soldier, I have

been told, Captain Strong—you know very well that there is no use in throwing away your fire. You may have your ideas; and I may put two and two together and have mine. But there are things which don't concern him that many a man had better not know—eh, Captain I and which I, for one, won't know until I have reason for knowing them; and that I believe is your maxim too. With negard to our friend the Baronet; I think with you it would be most advisable that he should be checked in his imprudent courses; and most strongly reprehend any man's departure from his word, or any conduct of his which can give any pain to his family, or cause them amoyance in any way. That is my full and frank opinion, and I am sure it is yours."

"I am delighted to hear it—delighted that an old brother soldier should agree with me so fully. And I am exceedingly glad of the bucky meeting which has procured me the good fortune of your visit. Good evening. Thank you.—

Morgan, show the door to Captain Strong.

And Strong, preceded by Morgan, took his leave of Major Pendennis; the Chevalier not a little puzzled at the old fellow's prudence, and the valet, to say the truth, to the full as much perplexed at his master's reticence. For Mr. Morgan, in his capacity of accomplished valet, moved here and there in a house as silent as a shadow, and, as it so happened, during the latter part of his master's conversation with his visitor had been standing very close to the door, and had overheard not a little of the talk between the two gentlemen, and a great deal more than he could understand.

"Who is that Altamont? know anything about him and Strong?" Mr. Morgan asked of Mr. Lightfoot on the next

convenient occasion when they met at the Club.

"Strong's his man of business, draws the Governor's bills, and endosses 'em, and does his odd jobs and that; and I suppose Altamont's in it too," Mr. Lightfoot replied. "That kite-flying, you know, Mr. M., always takes two or three on 'em to set the paper going. Altamont put the pot on at the Derby, and won a good bit of money. I wish the Governor could get some somewhere, and I could get my book paid up."

"Do you think my Lady would pay his debts again?" Morgan asked. "Find out that for me, Lightfoot, and I'll make it worth your while, my boy," the his first that

to compare an element transform for the co Major Pendennis had often said with a laugh, that his valet Morgan was a much richer man than himself mand indeed, by a long course of careful speculation, this wary and silent attendant had been amassing a considerable sum of money during the years which he had passed in the Major's service, where he had made the acquaintance of many other valets of distinction, from whom he had learned the affairs of their principals. When Mr. Arthur came into his property. but not until then, Morgan had surprised the young gentleman by saying that he had a kittle sum of money, some fifty or a hundred pound, which he wanted to law out to advantage; perhaps the gentleman in the Temple, knowing about affairs and business and that, could help a poor fellow to a good investment? Morgan would be very much obliged to Mr. Arthur, most grateful and obliged indeed if Arthur could tell him of one. When Arthur laughingly replied that he knew nothing about money matters, and knew no earthly way of helping Morgan, the latter, with the utmost simplicity, was very grateful, very grateful indeed, to Mr. Aithur, and if Mr. Arthur should want a little money before his rents was paid. perhaps he would kindly remember that his uncle's old and faithful servant had some as he would like to put out, and be most proud if he could be useful anyways to any of the family.

The Prince of Fairoaks, who was tolerably prudent and had no mend of teady-money, would as soon have thought of borrowing from his uncle's servant as of stealing the valet's pocket-handkerchief, and was for the point of making some haughty reply to Morgan's offer but was checked by the humour of the transaction. Morgan a capitalist! Morgan offering to lend to him!! The joke was excellent. On the other hand, the man might be quite innocent, and the proposal of money a simple offer of goodwill So Arthur withheld the sarcasm that was rising to his lips, and contented himself by declining Mr. Morgan's kind proposal. He mentioned the matter to his uncle, however, and congratulated

the latter on having such a treasure in his service.

It was then that the Major said that he believed Morgan had been getting devilish rich for a devilish long time. In fact he had bought the house in Bury Street in which his master was a lodger; and had actually made a considerable sum of money from his acquaintance with the Clavering family, and his knowledge obtained through his master that the Begum would pay all her husband's debts, by buying up as many of the Baronet's acceptances as he could raise money to purchase. Of these transactions the Major, however, knew no more than most gentlemen do of their servants, who live with us all our days and are strangers to us-so strong custom is, and so pitiless the distinction between reclass and class. The plantage of the probability to the order

"So he offered to lend you money, did he?" the elder ne Pendennis remarked to his nephew. "He's a dev'lish sly fellow, and a dev'lish rich fellow; and there's many a noble az man would like to have such a valet in his service, and borrow from him too. And he ain't a bit changed, Monsieur m Morgan. He does his work just as well as ever-he's always to ready to my bell-steals about the room like a cat-he's so devilishly attached to me. Morgan!"

akε

) I

On the day of Strong's visit, the Major bethought him of Pen's story, and that Morgan might help him, and rallied the valet regarding his wealth with that free and insolent way which so highplaced a gentleman might be disposed to adoptitowards so unfortunate a creature.

"I hear that you have got some money to invest, Morgan," said the Majord broken of the season of the said of the said

It's Mr. Arthur has been telling, hang him ! thought the valet. Zeng gozione in zu naz e z zor mu red m mi g

"I'm glad my place is such a good one."

"Thank you, sir; I've no reason to complain of my place nor of my master," replied Morgan demurely.

"You're a good fellow and I believe you are attached to me; and I'm glad you get on well. And I hope you'll be prudent, and not be taking a public-house or that kind of thing, "ever begins that fact only a wind a second of a side

A public-house, thought Morgan—me in a public-house! -the old fool -Dammy, if I was ten years younger I'd set in Parlyment before I died, that I would. "No, thank kindly, sir. I don't think of the public line, sir. And got my little savings pretty well put out, sir."

You do a little in the discounting way, eh, Morgan?"

'Yes, sir, a very little. I-I beg your pardon, sir-might e so free as to ask a question?"

Speak on, my good fellow," the elder said graciously.

About Sir Francis Clavering's paper, sir. Do you think any longer any good, sir? Will my Lady pay on 'em more, sir?"

What, you've done something in that business already?" Yes, sir, a little," replied Morgan, dropping down his s. "And I don't mind owning, sir; and I hope I may e the liberty of saying, sir, that a little more would make very comfortable if it turned out as well as the last."

'Why, how much have you netted by him, in Gad's ne?" asked the Major.

'I've done a good bit, sir, at it; that I own, sir. Having ie information, and made acquaintance with the fam'ly ough your kindness, I put on the pot, sir." You did what?" rantan kuana kuto kuto kan nyaéta da ka

I laid my money on, sir-I got all I could, and borrowed, bought Sir Francis's bills; many of lem had his name, the gentleman's as is just gone out, Edward Strong, uire, sir. And of course I know of the blow-hup and dy as is took place in Grosvenor Place, sir; and as I as well make my money as another. I'd be very much eged to you if you'd tell me whether my Lady will come m any more." The transmit the last

lthough Major Pendennis was as much surprised at this lligence regarding his servant, as if he had heard that rgan was a disguised Marquis, about to throw off his k and assume his seat in the House of Peers; and alugh he was of course indignant at the audacity of the w who had dared to grow rich under his nose, and rout his cognizance; yet he had a natural admiration every man who represented money and success, and nd himself respecting Morgan, and being rather afraid hat worthy, as the truth began to dawn upon him.

Well, Morgan," said he, "I mustn't ask how rich you ; and the richer the better for your sake, I'm sure. And if I could give you any information that, dould serve you, I would speedily help you. But frankly, if Lady Clavering asks me whether she shall pay any more of Sir Francis's debts. I shall advise and hope she won't though I fear she will—and that is all I know. And so you are aware that Sir Francis is beginning again in his ohr reckless and imprudent course?" and seed the seed the seed with the seed.

"At his old games, sir—can't prevent that gentleman.

He will do it."

"Mr. Strong was saying that a Mr. Moss Abrams was the holder of one of Sir Francis Clavering's notes. Do you know anything of this Mr. Abrams, or the amount of the bill?" I have more that a north is one as to promit the of

"Don't know the bill; know Abrams quite well, sir." "I wish you would find out about it for me. And I wish

you would find out where I can see Sir Francis Clavering. Morgan." not be it is in the grade or a make of a

And Morgan said, "Thank you sir yes, sir will, sir," and retired from the room, as he had entered it, with his usual stealthy respect and quiet humility, cleaving the Major to muse and wonder over what he had just heard will be

The next morning the valet informed Major Pendennis that he had seen Mr. Abrams ; what was the amount of the bill that gentleman was desirous to negotiate; and that the Baronet would be sure to be, in the back parlour of the "Wheel of Fortune" Tayern that day at one o'clock

to a fill to disable our many division. Has been the large and have a life. To this appointment Sir Francis Clavering was punctual, and as at one o'clock the sate in the parlour of the tavern in question, surrounded by spittoons. Windsor chairs, cheerful prints of boxers, trotting horses, and pedestrians, and the lingering of last night's tobacco fumes, as the descendant of an ancient line sate in this delectable place accommodated with an old copy of Bell's Life in London, much blotted with beer, the polite Major Rendennis walked into the apartment.

"So it's you old boy?" asked the Baronet, thinking that Mr. Moss Abrams had arrived with the money desired lines of

"How do you do Sir Francis Clavering? I wanted to see you, and followed you here," said the Majon at sight of whom the other's countenance follows at another and the

Now that he had his apponent before him, the Major was determined to make a brisk and sudden attack upon him, and went into action at sonce. "I know," he continued, "who is the exceedingly, disreputable person for whom you took me, Clavering, and, the errand which brought you here," (1) and make a sonio of ment and the continued of the continue

"It ain't your business, is it h?" asked the Baronet, with a sulky and deprepatory look. "Why are your following me about, and taking the command, and meddling in my affairs, Major Pendennis? "I've never done your any harm, have I? I've never had your money. And I don't choose to be dodged about in this way, and domineered over. I don't choose it, and I won't have it. If Lady Clavering has any proposal to make to me, let it be done in the regular way, and through the lawyers. I'd rather not have you."

"I am not come from Lady Clavering," the Major said, "but of my own accord, to try and remonstrate with you, Clavering, and see if you can be kept from ruin. It is but a month ago; that you swore on your honour, and wanted to get a Bible to strengthen the oath, that you would accept no more bills, but content yourself with the allowance which Lady Clawering gives you. All your debts were paid with that provise, and you have broken it; this Mr. Abrams has a bill of yours for sixty pounds."

"It's an old bill. I take my solemn oath it's an old bill," shrieked out the Baronet.

"You, drew it yesterday, and you dated it two months back purposely. By Gad, Clavering, you sicken me with lies; I can't belp telling you so. I've no patience with you, by Gad. "You cheat: everybody, yourself included. I've seen a deal of the world, but I never met your equal at humbugging." It's my belief you had rather lie than not."

"Have you come here; you old—old beast, to tempt me to to pitch into you and—and knock your old head off?" said the Baronet, with a poisonous look of hatred at the Major. "What, sin?" shouted out the old Major, rising to his feet and clasping his cane, and looking so fiercely that the Baronet's tone instantly changed towards him.

"No, no," said Clavering piteously; "I beg your pardon.
I didn't mean to be angry, or any anything unkind; only

you're so damned harsh to me, Major Pendennis. What is it you want of me? Why have you been hunting me so? Do you want money out of me too? By Jove, you know I've not got a shilling,"—and so Clavering, according to his custom, passed from a curse into a whimper.

Major Pendennis saw, from the other's tone, that Clavering knew his secret was in the Major's hands.

"I've no errand from anybody, and no design upon you,"
Pendennis said, "but an endeavour, if it's not too late, to save
you and your family from utter ruin, through the infernal
recklessness of your courses. I knew your secret—"
"I didn't know it when I married her—upon my oath I

"I didn't know it when I married her—tipon my oath I didn't know it till the d——d scoundrel came back and told me himself; and it's the misery about that which makes me so reckless, Pendennis—indeed it is," the Baronet cried,

clasping his hands.

"I knew your secret from the very first day when I saw Amory come drunk into your dining-room in Grosvenor Place. I never forget faces. I remember that fellow in Sydney a convict, and he remembers me. I know his trial, the date of his marriage, and of his reported death in the bush. I could swear to him. And I know that you are no more married to Lady Clavering than I am. I've kept your secret well enough, for I've not told a single soul that I know it—not your wife, not yourself till now."

"Poor Lady C., it would cut her up dreadfully," whimpered Sir Francis. "And it wasn't my fault, Major; you know it wasn't."

"Rather than allow you to go on running her as you do, I will tell her, Clavering, and tell all the world too; that is what I swear I will do, unless I can come to some terms with you, and put some curb on your infernal folly." By play, debt, and extravagance of all kinds, you've got through half your wife's fortune, and that of her legitimate heirs—mind, her legitimate heirs. Here it must stop. You can't live together. You're not fit to live in a great house like Clavering; and before three years more were over, would not leave a shilling to carry on. I've settled what must be done. You shall have six hundred a year; you shall go abroad and live on that. You must give up Parliament, and

get on as well as you can. If you refuse, I give you my word I'll make the real state of things known to-morrow. I'll swear to Amory, who, when identified, will go back to the country from whence he came, and will rid the widow of you and himself together. And so that boy of yours loses at once all title to old Snell's property, and it goes to your wife's daughter. Ain't I making myself pretty clearly understood?"

"You wouldn't be so cruel to that poor boy, would you, Pendennis?" asked the father, pleading piteously. "Hang it, think about him. He's a nice boy; though he's dev'lish wild, I own—he's dev'lish wild."

"It's you who are cruel to him," said the old moralist. "Why, six, you'll ruin him yourself inevitably in three years."

"Yes, but perhaps I won't have such devlish bad luck, you know the luck must turn; and I'll reform, by Gad, I'll reform. And if you were to split on me, it would cut up my wife so; you know it would, most infernally."

"To be parted from you," said the old Major with a sneer; "you know she won't live with you again."

"But, why can't Lady, C. live abroad, or at Bath, or at Tunbridge, or at the doose, and I go on here?" Clavering continued "I like being here better than abroad, and I like being in Parliament. It's dev'lish convenient being in Parliament. There's very few seats like mine left; and if I gave it to 'em, I should not wonder the Ministry would give me an island to govern or some devilish good thing; for you know I'm a gentleman of devilish good family, and have a handle to my mame, and and that sort of thing Major Pendennis. Eh, don't you see? Don't you think they'd give me something dev'lish good if I was to play my cards well? And then, you know, I'd save money and be kept out of the way of the confounded hells and rouge et noir and and so I'd rather not give up Parliament, please." For at one instant to hate and defy a man, and at the next to weep before him, and at the next to be perfectly confidential and friendly with him, was not an unusual process with our versatile-minded Baronet. 13 3 24 3

"As for your seat in Parliament," the Major said, with something of a blush on his cheek, and a certain tremor;

which the other did not see, "you must part with that, Sir Francis Clavering, to-to me."

"What! are you going into the House, Major Pendennis?" "No-not I; but my nephew, Arthur, is a very clever fellow, and would make a figure there. And when Clavering had two Members his father might very likely have been

one; and-and I should like Arthur to be thereif the Major said.

... Dammy, does he know it, too?" cried out Clavering.

"Nobody knows anything out of this room," Pendennis answered; "and if you do this favour for me, I hold my tongue. If not, I'm a man of my word, and will do what I have said. Pale out bleet and on their rice of the next with

"I say, Major," said Sir Francis, with a peculiarly humble smile, "you you couldn't get me my first quarter in advance, could you like the best of fellows? You can do anything with Lady Clavering; and upon my oath, Till take up that bill of Abrams! The little dam scoundrel, I know he'll do me in the business—he always does; and if you could do this for me, we'd see, Major," dim and anow one mond word

"And I think your best plan would be to go down in September to Clavering to shoot, and take my nephew with you, and introduce him. Yes, that will be the best time. And we will try and manage about the advance." (Arthur may lend thim that, thought old Pendennis. Confound him, a seat vin Parliament is worth a hundred and fifty pounds:) "And Clavering you understand of course, my nephew knows nothing about this businessing You have a mind to retire i he is a Clavering man, and a good representative for the borough; you introduce him, and your people wote for drim --- voit seeds, daily of a solution of

"When can you get me the hundred and fifty, Major? When shall I come and see you? Will you be at frome this evening of to morrow morning? Will you have anything here? They've got some devish good! bitters in the bar! I often have a glass of bitters, it sets one up so. " and a control of

The old Major would take mo refreshment, but rose and took his leave of the Baronet, who walked with him to the door of the "Wheel of Fortune," and then strolled into the ban, where he took a glass of gin and bitters with the land lady there. And a gentleman connected with the ring (who boarded at the "Wheel of F.") coming in, he and Sir Francis Clavering and the landlord talked about the fights and the news of the sporting world in general; and at length Mr. Moss Abrams arrived with the proceeds of the Baronet's bill from which his own handsome commission was deducted. and out of the remainder Sir Francis "stood" a dinner at Greenwich to his distinguished friend, and passed the eveming gaily at Vauxhall. The control of gone that had a def.

Meanwhile Major Pendennis, calling a cab in Piccadilly, drove to Lamb Court, Temple, where he speedily was closeted with his nephew in deep conversation.

After their talk they parted on very good terms; and it was in consequence of that unreported conversation, whereof the reader nevertheless can pretty well guess the bearing, that Arthur expressed himself as we have heard in the colloquy with Warrington which is reported in the last chapter.

When a man is tempted to do a tempting thing, he can find a hundred ingenious teasons for gratifying his liking; and Arthur thought very much that he would like to be in Parliament, and that he would like to distinguish himself there, and that he need not care much what side he took, as there was falseflood and truth on every side. And on this and on other matters he thought he would compromise with his conscience, and that Saddueceism was a very convenient and good-humoured profession of faith. englished with the control of the control of the fact of the control of the contr

and more bound short office of the second of the most office of the second of the seco PHILLIS AND CORVOON.

a je to eriti stri v tribe o e<del>n ev</del>

ON a picturesque common in the neighbourhood of Tunbridge Welk, Lady Clavering had found a pretty villa. whither she retired after her conjugat disputes at the end of that unlucky London season. Miss Amory, of course, accompanied her mother; and Master Clavering came home for the holidays, with whom Blanche's chief occupation was to fight and quarrel. But this was only a home pastime, and the young schoolboy was not lond of home spores. "He found cricket, and horses, and plenty of friends at Tunbridge. The good-natured Begum's house was filled with a constant society of young gentlemen of thirteen, who ate and drank much too copiously of tarts and champagne, and rode races on the lawn, and frightened the fond mother, who smoked and made themselves sick, and the dining-room unbearable to Miss Blanche. She did not like the society

of young gentlemen of thirteen.

As for that fair young creature, any change, as long as it was change, was pleasant to her; and for a week or two she would have liked poverty and a cottage, and bread and cheese, and for a night, perhaps, a dungeon, and bread and water. And so the move to Tunbridge was by no means unwelcome to her. She wandered in the woods, and sketched trees and farm-houses; she read French novels habitually; she drove into Tunbridge Wells pretty often, and to any play, or ball, or conjurer, or musician who might happen to appear in the place; she slept a great deal; she quarrelled with mamma and Frank during the morning; she found the little village school and attended it, and first fondled the girls and thwarted the mistress, then scolded the girls and laughed at the teacher; she was constant at church, of course. It was a pretty little church, of immense antiquity --- a little Anglo-Norman bijou, built the day before yesterday, and decorated with all sorts of painted windows, carved saints' heads, gilt Scripture texts, and open pews. Blanche began forthwith to work a most correct High-Church altarcover for the church. She passed for a saint with the clergyman for a while, whom she quite took in, and whom she coaxed and wheedled, and fondled so artfully, that poor Mrs. Smirke, who at first was charmed with her, then bore with her, then would hardly speak to her, was almost mad with jealousy. Mrs. Smirke was the wife of our old friend Smirke, Pen's tutor and poor Helen's suitor. He had consoled himself for her refusal with a young lady from Clapham whom his mamma provided. When the latter died our friend's views became every day more and more pronounced. He cut off his coat collar, and let his hair grow over his back. He rigorously gave up the curl which he used to sport on his forehead, and the tie of his neckcloth, of which

the was rather proud. He went without any tie at all. He went without dinner on Fridays. He read the Roman thours, and intimated that he was ready to receive confessions in the vestry. The most harmless creature in the lworld, he was denounced as a black and most dangerous Viesuit and Papist, by Muffin of the Dissenting Chapel, and Mr. Simeon Knight at the old church. Mr. Smirke had built his chancel of ease with the money left him by his mother at Clapham. Lord! lord! what would she have said to hear a table called an altar—to see candlesticks on it-to get letters signed on the Feast of Saint So-and-so, or the Vigil of Saint What-do-you-call-'em? All these things did the boy of Clapham practise; his faithful wife following him. But when Blanche had a conference of near two hours in the vestry with Mr. Smirke, Belinda paced up and down on the grass, where there were only two little gravestones as vet. She wished that she had a third there; only, only he would offer very likely to that creature, who had infatuated him in a fortnight. No, she would retire; she would go into a convent and profess, and leave him. Such bad thoughts had Smirke's wife and his neighbours regarding him: these, thinking him in direct correspondence with the Bishop of Rome; that, bewailing errors to her even more odious and fatal. And yet our friend meant no earthly harm. The post-office never brought him any letters from the Pope; he thought Blanche, to be sure, at first, the most pious, gifted, right-thinking, fascinating person he had ever met, and her manner of singing the Chants delighted him. But after a while he began to grow rather tired of Miss Amory, her ways and graces grew stale somehow; then he was doubtful about Miss Amory; then she made a disturbance in his school lost her temper, and rapped the children's fingers. Blanche inspired this admiration and satiety, somehow, in many men. She tried to please them, and flung out all her graces at once came down to them with all her iewels on. all her smiles, and cajoleries, and coaxings, and ogles. Then she grew tired of them and of trying to please them; and never having cared about them, dropped them. And the men grew tired of her, and dropped her too. It was a happy night for Belinda when Blanche went away, and her hus-

band, with rather a blush and a sigh, said, "He had been deceived in her. He had thought her endowed with many precious gifts: he feared they were mere tinsel. He thought she had been a right-thinking person: he feared she had merely made religion an amusement. She certainly had quite lost her temper to the schoolmistress, and beat Polly Rucker's knuckles cruelly." Belinda flew to his arms; there was no question about the grave or the weil any more. He tenderly embraced her on the fordhead of There is more like thee, my Belinda," he said, throwing his fine eyes up to the ceiling, "precious among women !" .. As for Blanche, from the instant she lost sight of him and Belinda, she never thought or cared about either any more and for your self their But when Arthur went down to pass a few days at Tunbridge Wells with the Begum, this stage of indifference had not arrived on Miss Blanche's part or on that of the simple clergyman. Smirke believed her to be an angel and wonder of a woman. Such a perfection he had never seen, and sate listening to her music in the summer evenings, open mouthed. rapt in wonder, tealess and bread and butterless. Easdinating as he had heard the music of the Opera to be the had never but once attended an exhibition of that nature (which he mentioned with a blush and a sigh-it was on that day when he had accompanied Helen and her son to the play at Chatteris) - he could not conceive anything more delicious, more celestial, he had almost said; than! Miss Amory's music. She was a most gifted being cashe had apprecious soul; she had the most remarkable talents; to all outward seeming. the most heavenly disposition, etc., etc. (It was in this way that being then at the height of his town fever and bewitchmentifor Blanche. Smirke discoursed to: Arthur about her.

The meeting between the two old acquaintances had been very cordial. Arthur loved anythody who loved his mother. Smirke could speak on that there with gentine feeling and emotion. They had a hundred things to tell each other of what had occurred in their lives of farthur would perceive," Smirke said, "that his his views on Church matters had developed themselves since their bacquaintance." Mrs. Smirke, a most exemplary person, seconded them with all her endeavours. "He had built this little church on his

mother's demise, who had left him provided with a sufficiency of worldly means. Though in the cloister himself, he had heard of Arthur's reputation. He spoke in the kindest and most saddened tone; he held his eyelids down, and bowed his kin head on one side. Arthur was immensely amused with him—with his airly with his follies and simplicity, with his blanks stock and long hair, with his real goodness, kindness, friendliness of feeling. And his praises of Blanche pleased and supprised our friend not a little; and made him regard her with eless of particular favour.

The truth is, Blanche was very glad to see Arthur—as one is glad to see an agreeable man in the country, who brings down the last news and stories from the great city; who can talk better than most country folks—at least can talk that darling London jargon, so dear and indispensable to London people, so dittle understood by persons out of the world. The first day Pen barne down he kept Blanche laughing for hours after dinner.—She sang ther songs with redoubled spirit. She did not sold her mother; she fondled and kissed her, to the honest Begun's surprise! When it came to bed-time, she said "Déjà!" with the prettiest air of regret possible, and was really quite sorry to go to bed, and squeezed Arthur's hard quite fondly. He on his side gave her pretty palm a very cordial pressure. Our young gentleman was of that turn that eyes very moderately bright dazzled him.

"She is very much improved," thought Pen, looking out into the hight, "fivery much. I suppose the Begun won't mind my sindking with the window open. She's a jolly good old woman, and Blanche is immensely improved. I liked her manner with her mother to-night. I liked her laughing way with thist stupid young cub of a boy, whom they oughtn't to allow to get tipsy. She sang those little verses very prettily; they were devilish pretty verses too, though I say it who shouldn't say it. And he hummed a tune which Blanche had put to some verses of his lown. "Ah! what a fine night! How jolly a cigar is at night! How pretty that little Saxon church looks in the moonlight! I wonder what old Warrington's doing! Yes, she's a dayvlish nice little thing, as my tuncle says."

#Oh, heavenly !! Here broke out a voice from a clematic-

covered casement near—a girl's voice: it was the voice of the author of "Mes Larmes."

Pen burst into a laugh. "Don't tell about my smoking,"

he said, leaning out of his own window.

"Oh! go on! I adore it," cried the lady of "Mes Larmes."
"Heavenly night! Heavenly, heavenly moon! But I must shut my window and not talk to you, on account of les mœurs! How droll they are, les mœurs! Adieu." And Pen began to sing the Good Night to Don Basilio.

The next day they were walking in the fields together, laughing and chattering—the gayest pair of friends. They talked about the days of their youth, and Blanche was prettily sentimental. They talked about Laura, dearest Laura—Blanche had loved her as a sister: was she happy with that odd Lady Rockminster? Wouldn't she come and stay with them at Tunbridge? Oh, what walks they would take together! What songs they would sing—the old, old songs! Laura's voice was splendid. Did Arthur—she must call him Arthur—remember the songs they sang in the happy old days, now he was grown such a great man, and had such a succès? etc., etc.

And the day after, which was enlivened with a happy ramble through the woods to Penhurst, and a sight of that pleasant park and hall, came that conversation with the curate which we have narrated, and which made our young friend think more and more.

think more and more.

"Is she all this perfection?" he asked bimself. "Has she become serious and religious? Does she tend schools and visit the poor? Is she kind to her mother and brother? Yes, I am sure of that; I have seen her." And walking with his old tutor over his little parish, and going to visit his school, it was with inexpressible delight that Pen found Blanche seated instructing the children, and fancied to himself how patient she must be, how good-natured, how ingenuous, how really simple in her tastes, and unspoiled by the world.

"And do you really like the country?" he asked her, as

they walked together. The first that the second many and the

"I should like never to see that odious city again. Of Arthur—that is, Mr. — well, Arthur, then—one's good thoughts grow up in these sweet woods and calm solitudes,

like those flowers which won't bloom in London, you know. The gardener comes and changes our balconies once a week. I don't think I shall bear to look London in the face again its odious, smoky, brazen face ! But, heigho!"

"Why that sigh, Blanché?"
"Never mind why."

"Yes, I do mind why. Tell me, tell me everything."
"I wish you hadn't come down;" and a second edition of "Mes Sonpirs" came out.

"You don't want me, Blanche?"

"I don't want you to go away. I don't think this house will be very happy without you, and that's why I wish that vou never had come."

"Mes Soupirs" were here laid aside, and "Mes Larmes"

had begun.

Ah! What answer is given to those in the eyes of a young woman? What is the method employed for drying them? What took place? O ringdoves and roses, O dews and wildflowers. O waving greenwoods and balmy airs of summer! Here were two battered London rakes taking themselves in for a moment, and fancying that they were in love with each other, like Phillis and Corydon.

When one thinks of country houses and country walks, one

wonders that any man is left unmarried. in the process of the process of the second 
CHAPTER LXV. Easy and frank-spoken as Pendennis commonly was with Warrington, how came it that Arthur did not inform the friend and depositary of all his secrets of the little circumstances which had taken place at the villa near Tunbridge Wells? He talked about the discovery of his old tutor Smirke freely enough, and of his wife, and of his Anglo-Norman church, and of his departure from Clapham to Rome: but when asked about Blanche, his answers were evasive or general. He said she was a good-natured, clever little thing; that rightly guided, she might make no such bad wife after all; but that he had for the moment no intention of marriage, that his days of romance were over, that he was contented with his present lot, and so forther than the content of the second lot.

In the meantime there came occasionally to Lamb Court, Temple, pretty little satin envelopes, superscribed in the neatest handwriting, and sealed with one of those admirable ciphers, which, if Warrington had been curious enough to watch his friend's letters, or indeed if the dipher had been decipherable, would have shown George that Mr. Arthur was in correspondence with a young lady whose initials were B. A. To these pretty little compositions Mr. Pew replied in his best and gallantest manner-with jokes, with news of the town, with points of wit, nay, with pretty little werses very likely, in reply to the versicles of the muse of "Mes Larmes." Blanche we know rhymes with "branch," and "stanch," and "launch," and no doubt a gentleman of Pen's lingenuity would not forego these advantages of position and would ring the pretty little changes upon these pleasing notes. Indeed, we believe that those love verses of Mr. Pen's, which had such a pleasing success in the "Rose-Leaves," that charining Annual edited by Lady Wieler Lebas, and illustrated by portraits of the female nobility by the famous artist Pinkney, were composed at this period of cour hero's life and were first addressed to Blanche, per post, before they figured in print—cornets as it were to Pinkney's pictorial garland.

"Verses are all very well," the elder Pendennis said, who found Pen scratching down one of these artless effusions at the Club as he was waiting for his dinner; "and letter-writing if mamma allows it, and between such old country friends of course there may be a correspondence, and that sort of thing; but mind; Pen, and don't commit yourself, my looy. For who knows what the doore may happen? The best way is to make your letters safe. I never wrote a letter in all my life that would commit met and denum, since had some experience of women. And the worthy gentleman, growing more garrulous and confidential with his nephew as he grew older, told many affecting instances of the evil results consequent upon this want of caution to many persons in "Society;"—how from asing too ardent expressions in some poetical notes to the widow Narkor, young Stoons that subjected

himself to a visit of remonstrance from the widow's brother, Colonel Flint, and thus had been forced into a marriage with a woman old enough to be his mother; how, when Louisa Salter had at length succeeded in securing young Sir John Bird, Hopwood of the Blues produced some letters which Miss Schad written to him, and caused a withdrawal on Bird's part, who afterwards was united to Miss Stickney of Lyme Regis, etc. The Major, if he had not reading, had plenty of observation, and could back his wise saws with a multitude of prodern instances, which he had acquired in a long and careful perusal of the great book of the world.

Pen laughed at the examples, and blushing a little at his uncle's remonstrances, said that he would bear them in mind and be cautious. He blushed, perhaps, because he had borne them in mind—because he was cautious—because in his letters to Miss Blanche he had from instinct, or honesty perhaps, refrained from any anowals which might compromise him. "Dom't you remember the lesson I had, sir, in Lady Mirabel's—Miss Fotheringay's affair? I am not to be caught again, uncle," Arthur said, with mock frankness and humility. Old Pendennis congratulated himself and his nephew heartily on the latter's prudence and progress, and was pleased at the position which Arthur was taking as a man of the world.

No doubt, if Warrington had been consulted, his opinion would have been different, and he would have told Pen that the boy's foolish letters were better than the man's adroit compliments and slippery gallantries—that to win the woman he loves, only a knave or a coward advances under cover, with subterfuges, and a retreat secured behind him. But Pen spoke not on this matter to Mr. Warrington, knowing pretty well that he was guilty, and what his friend's verdict would be.

Colonel Altamont had not been for many weeks absent on his foreign tour—Sir Francis Clavering having retired meanwhile into the country pursuant to his agreement with Major Pendemnis—when the ills of fate began to fall rather suddenly and heavily upon the sole remaining partner of the little firm of Shepherd's Inn. When Strong, at parting with Altamont, refused the loan proffered by the latter in the fullness of his purse and the generosity of his heart, he made such a sacri-

fice to conscience and delicacy as caused him many an aftertwinge and pang; and he felt—it was not very many hours in his life he had experienced the feeling—that in this juncture of his affairs he had been too delicate and too scrupulous. Why should a fellow in want refuse a kind offer kindly made? Why should a thirsty man decline a pitcher of water from a friendly hand because it was a little soiled? Strong's conscience smote him for refusing what the other had fairly come by, and generously proffered; and he thought ruefully, now it was too late, that Altamont's cash would have been as well in his pocket as in that of the gambling-house proprietor at Baden or Ems, with whom his Excellency would infallibly leave his Derby winnings. It was whispered among the tradesmen, bill-discounters, and others who had commercial dealings with Captain Strong, that he and the Baronet had parted company, and that the Captain's "paper" was henceforth of no value. The tradesmen, who had put a wonderful confidence in him hitherto-for who could resist Strong's jolly face and frank and honest demeanour?-now began to pour in their bills with a cowardly mistrust and unanimity. The knocks at the Shepherd's Inn chambers' door were constant, and tailors, bootmakers, pastry-cooks who had furnished dinners, in their own persons, or by the boys their representatives, held levees on Strong's stairs. To these were added one or two persons of a less clamorous but far more sly and dangerous sort—the young clerks of lawyers, namely, who lurked about the Inn, or concerted with Mr. Campion's young man in the chambers hard by, having in their dismal pocket-books copies of writs to be served on Edward Strong, requiring him to appear on an early day next term before our Sovereign Lady the Queen, and answer to, etc., etc.

From this invasion of creditors, poor Strong, who had not a guinea in his pocket, had, of course, no refuge but that of the Englishman's castle, into which he retired, shutting the outer and inner door upon the enemy, and not quitting his stronghold until after nightfall. Against this outer barrier the foe used to come and knock and curse in vain; whilst the Chevalier peeped at them from behind the little curtain which he had put over the orifice of his letter-box, and had the dismal satisfaction of seeing the faces of furious clerk and

fiery dun, as they dashed up against the door and retreated from it. But as they could not be always at his gate, or sleep on his staircase, the enemies of the Chevalier sometimes left him free.

Strong, when so pressed by his commercial antagonists, was not quite alone in his defence against them, but had secured for himself an ally or two. His friends were instructed to communicate with him by a system of private signals; and they thus kept the garrison from starving by bringing in necessary supplies, and kept up Strong's heart and prevented him from surrendering, by visiting him and cheering him in his retreat. Two of Ned's most faithful allies were Huxter and Miss Fanny Bolton. When hostile visitors were prowling about the inn, Fanny's little sisters were taught a particular cry or jödel, which they innocently whooped in the court. When Fanny and Huxter came up to visit Strong, they archly sang this same note at his door. When that barrier was straightway opened, the honest garrison came out smiling, the provisions and the pot of porter were brought in, and in the society of his faithful friends the beleaguered one passed a comfortable night. There are some men who could not live under this excitement; but Strong was a brave man, as we have said, who had seen service, and never lost heart in peril.

But besides allies, our general had secured for himself, under difficulties, that still more necessary aid—a retreat. It has been mentioned in a former part of this history how Messrs. Costigan and Bows lived in the house next door to Captain Strong, and that the window of one of their rooms was not very far off the kitchen-window which was situated in the upper story of Strong's chambers. A leaden waterpipe and gutter served for the two; and Strong, looking out from his kitchen one day, saw that he could spring with great ease up to the sill of his neighbours' window, and clamber up the pipe which communicated from one to the other. had laughingly shown this refuge to his chum, Altamont; and they had agreed that it would be as well not to mention the circumstance to Captain Costigan, whose duns were numerous, and who would be constantly flying down the pipe into their apartments if this way of escape were shown to him.

But now that the evil days were come, Strong made use of the passage, and one afternoon burst in upon Bows and Costigan with his jolly face, and explained that the enemy was in waiting on his staircase, and that he had taken this means of giving them the slip. So while Mr. Mark's aidesde-camp were in waiting in the passage of No. 3, Strong walked down the steps of No. 4, dined at the Albion, went to the play, and returned home at midnight, to the astonishment of Mrs. Bolton and Fanny, who had not seen him quit his chambers, and could not conceive how he could have passed the line of sentnes.

Strong bore this siege for some weeks with admirable spirit and resolution, and as only such an old and brave soldier would, for the pains and privations which he had to endure were enough to depress any man of ordinary courage; and what vexed and "riled" him (to use his own expression) was the infernal indifference and cowardly ingratitude of Clavering, to whom he wrote letter after letter, which the Baronet never acknowledged by a single word, or by the smallest remittance, though a five-pound note, as Strong said, at that time would have been a fortune to him.

But better days were in store for the Chevalrer, and in the midst of his despondency and perplexities there came to him a most welcome aid. "Yes, if it hadn't been for this good fellow here," said Strong—"for a good fellow you are, Altamont, my boy; and hang me if I don't stand by you as long as I live—I think, Pendennis, it would have been all up with Ned Strong. It was the fifth week of my being kept a prisoner, for I couldn't be always risking my neck across that water-pipe, and taking my walks abroad through poor old Cos's window, and my spirit was quite broken, sir—damny, quite beat, and I was thinking of putting an end to myself, and should have done it in another week, when who should drop down from heaven but Altamont?"

"Heaven ain't exactly the place, Ned," said Altamont. "I came from Baden-Baden," said he, "and I'd had a deuced lucky month there, that's all."

"Well, sir, he took up Mark's bill, and he paid the other

fellows that were upon me, like a man, sir, that he did," said

Strong enthusiastically.

"And I shall be very happy to stand a bottle of claret for this company, and as many more as the company chooses," said Mr. Altamont, with a blush. "Hallo! waiter, bring us a magnum of the right sort, do you hear? And we'll drink our healths all round, sir; and may every good fellow like Strong find another good fellow to stand by him at a pinch. That's my sentiment, Mr. Pendennis, though I don't like your name."

"No! And why?" asked Arthur.

Strong pressed the Colonel's foot under the table here; and Altamont, rather excited, filled up another bumper, nodded to Pen, drank off his wine, and said, "He was a gentleman, and that was sufficient, and they were all gentlemen."

The meeting between these "all gentlemen" took place at Richmond, whither Pendennis had gone to dinner, and where he found the Chevalier and his friend at table in the coffeeroom. Both of the latter were exceedingly hilarious, talkative, and excited by wine, and Strong, who was an admirable storyteller, told the story of his own siege, and adventures and escapes, with great liveliness and humour, and described the talk of the sheriff's officers at his door, the pretty little signals of Fanny, the grotesque exclamations of Costigan when the Chevalier burst in at his window, and his final rescue by Altamont, in a most graphic manner, and so as greatly to interest his hearers.

"As for me, it's nothing," Altamont said. "When a ship's paid off, a chap spends his money, you know. And it's the fellers at the black and red at Baden-Baden that did it. I won a good bit of money there, and intend to win a good bit more—don't I, Strong? I'm going to take him with me. I've got a system. I'll make his fortune, I tell you. I'll make your fortune, if you like—dammy, everybody's fortune. But what I'll do, and no mistake, boys, I promise you. I'll put in for that little Fanny. Dammy, sir, what do you think she did? She had two pound, and I'm blest if she didn't go and lend it to Ned Strong! Didn't she, Ned? Let's drink her health."

"With all my heart," said Arthur, and pledged this toast

with the greatest cordiality.

Mr. Altamont then began, with the greatest volubility, and at great length, to describe his system. He said that it was infallible, if played with coolness; that he had it from a chap at Baden, who had lost by it, it was true, but because he had not capital enough—if he could have stood one more turn of the wheel, he would have had all his money back; that he and several more chaps were going to make a bank, and try it; and that he would put every shilling he was worth into it, and had come back to this country for the express purpose of fetching away his money, and Captain Strong; that Strong should play for him; that he could trust Strong and his temper much better than he could his own, and much better than Bloundell-Bloundell or the Italian that "stood in." As he emptied his bottle, the Colonel described at full length all his plans and prospects to Pen, who was interested in listening to his story, and the confessions of his daring and lawless good-humour.

"I met that queer fellow Altamont the other day," Pen

said to his uncle, a day or two afterwards.

"Altamont? What Altamont? There's Lord Westport's

son," said the Major.

"No, no; the fellow who came tipsy into Clavering's dining-room one day when we were there," said the nephew, laughing; "and he said he did not like the name of Pendennis, though he did me the honour to think that I was a good fellow."

"I don't know any man of the name of Altamont, I give you my honour," said the impenetrable Major; "and as for your acquaintance, I think the less you have to do with him

the better, Arthur."

Arthur laughed again. "He is going to quit the country and make his fortune by a gambling system. He and my amiable college acquaintance, Bloundell, are partners; and the Colonel takes out Strong with him as aide-de-camp. What is it that binds the Chevalier and Clavering, I wonder?"

"I should think, mind you, Pen, I should think—but of ourse I have only the idea—that there has been something Clavering's previous life which gives these fellows and

some others a certain power over him; and if there should be such a secret, which is no affair of ours, my boy, dammy, I say it ought to be a lesson to a man to keep nimself straight in life, and not to give any man a chance over him."

"Why, I think you have some means of persuasion over Clavering, uncle, or why should he give me that seat in

Parliament?"

"Clavering thinks he ain't fit for Parliament," the Major answered. "No more he is. What's to prevent him from putting you or anybody else into his place if he likes? Do you think that the Government or the Opposition would make any bones about accepting the seat if he offered it to them? Why should you be more squeamish than the first men, and the most honourable men, and men of the highest birth and position in the country, begad?" The Major had an answer of this kind to most of Pen's objections; and Pen accepted his uncle's replies, not so much because he believed them, but because he wished to believe them. We do a thing—which of us has not?—not because "everybody does it," but because we like it; and our acquiescence, alas! proves not that everybody is right, but that we and the rest of the world are poor creatures alike.

At his next visit to Tunbridge, Mr. Pen c.d not forget to amuse Miss Blanche with the history which he had learned at Richmond of the Chevalier's imprisonment, and of Altamont's gallant rescue. And after he had told his tale in his usual satirical way, he mentioned with praise and emotion little Fanny's generous behaviour to the Chevalier, and Altamont's enthusiasm in her behalf.

Miss Blanche was somewhat jealous, and a good deal piqued and curious about Fanny. Among the many confidential little communications which Arthur made to Miss Amory in the course of their delightful rural drives and their sweet evening walks, it may be supposed that our hero would not forget a story so interesting to himself, and so likely to be interesting to her, as that of the passion and cure of the poor little Ariadne of Shepherd's Inn. His own part in that drama he described, to do him justice, with becoming modesty; the moral which he wished to draw from the take

being one in accordance with his usual satirical mood-namely, that women get over their first loves quite as easily as men do (for the fair Blanche, in their intimes conversations, did not cease to twit Mr. Pen about his notorious failure in his own virgin attachment to the Fotheringay), and, number one being withdrawn, transfer themselves to number two without much difficulty. And poor little Fanny was offered up in sacrifice as an instance to prove this theory. What griefs she had endured and surmounted, what bitter pangs of hopeless attachment she had gome through, what time it had taken to heal those wounds of the tender little bleeding heart, Mr. Pen did not know, or perhaps did not choose to know; for he was at once modest and doubtful about his capabilities as a conqueror of hearts, and averse to believe that he had executed any dangerous ravages on that particular one, though his own instance and argument told against himself in this case—for if, as he said, Miss Flanny was by this time in love with her surgical adorer, who had deither good looks mor good manners, nor wit, nor anything but ardour and fidelity to recommend him, must sive not, in her first sickness of the love-complaint, have had a serious attack, and suffered keenly for a man who had certainly a number of the showy qualities which Mr. Huxter wanted?

"You wicked odious creature," Miss Blanche said, "I believe that you are enraged with Fanny for being so impudent as to forget you, and that you are actually jealous of Mr. Huxter." Perhaps Miss Amory was right, as the blush which came in spite of himself and tingled upon Pendennis's cheek (one of those blows with which a man's vanity is constantly slapping his face) proved to Pen that he was angry to think he had been superseded by such a rival—by such a fellow as that! without any conceivable good quality! Mr. Pendennis! (although this remark does not apply to such a smart fellow as you) if Nature had not made that provision for each sex in the credulity of the other, which sees good analities where none exist good looks in dankeys' ears, wit in their numskulls, and music in their bray, there would not have been mear so much marrying and giving in marriage as now obtains, and as is necessary for the due propagation and continuance of the noble race to which we belong!

"Jealous or not," Pen said-"and, Blanche, I don't sav no-I should have liked Fanny to come to a better end than I don't like histories that end in that cynical way: and when we arrive at the conclusion of the story of a pretty girl's passion, to find such a figure as Huxter's at the last page of the tale. Is all life a compromise, my lady fair, and the end of the battle of love an ignoble surrender? Is the search for the Cupid which my poor little Psyche pursued in the darkness—the god of her soul's longing, the god of the blooming cheek and rainbow pinions—to result in Huxter, smelling of tobacco and gallipots? I wish, though I don't see it in life, that people could be like Jenny and Jessamy, or my lord and lady Clementina in the story-books and fashionable novels, and at once under the ceremony, and, as it were, at the parson's benediction, become perfectly handsome and good and happy ever after."

"And don't you intend to be good and happy, pray, Monsieur le Misanthrope—and are you very discontented with your lot—and will your marriage be a compromise," asked the author of "Mes Larmes," with a charming moue—"and is your Psyche an odious vulgar wretch? You wicked satirical creature, I can't abide you! You take the hearts of young things, play with them, and fling them away with scorn. You ask for love, and trample on it. You—you make me cry, that you do, Arthur, and—and don't—and I won't be consoled in that way—and I think Fanny was

quite right in leaving such a heartless creature."

"Again, I don't say no," said Pen, looking very gloomily at Blanche, and not offering by any means to repeat the attempt at consolation which had elicited that sweet monosyllable "don't" from the young lady. "I don't think I have much of what people call heart; but I don't profess it. I made my venture when I was eighteen, and lighted my lamp and went in search of Cupid. And what was my discovery of love!—a vulgar dancing-woman. I failed, as everybody does, almost everybody; only it is luckier to fail before marriage than after."

"Merci du choix, Monsieur," said the Sylphide, making a

curtsy.

<sup>&</sup>quot;Look, my little Blanche," said Pen, taking her hand, and

with his voice of sad good-humour, "at least I stoop to no flatteries."

"Quite the contrary," said Miss Blanche.

"And tell you no foolish lies, as vulgar men do. Why should you and I, with our experience, ape romance and dissemble passion? I do not believe Miss Blanche Amory to be peerless among the beautiful, nor the greatest poetess, nor the most surpassing musician, any more than I believe you to be the tallest woman in the whole world—like the giantess whose picture we saw as we rode through the fair yesterday. But if I don't set you up as a heroine, neither do I offer you your very humble servant as a hero. But I think you are—well, there, I think you are very sufficiently good-looking."

"Merci," Miss Blanche said, with another curtsy.

"I think you sing charmingly. I'm sure you're clever. I hope and believe that you are good-natured, and that you

will be companionable."

"And so, provided I bring you a certain sum of money and a seat in Parliament, you condescend to fling to me your royal pocket-handkerchief," said Blanche. "Que d'honneur! We used to call your Highness the Prince of Fairoaks. What an honour to think that I am to be elevated to the throne, and to bring the seat in Parliament as backsheesh to the Sultan! I am glad I am clever, and that I can play and sing to your liking; my songs will amuse my lord's leisure."

"And if thieves are about the house," said Pen, grimly pursuing the simile, "forty besetting thieves in the shape of lurking cares and enemies in ambush and passions in arms, my Morgiana will dance round me with a tambourine, and kill all my rogues and thieves with a smile. Won't she?" But Pen looked as if he did not believe that she would. "Ah, Blanche," he continued after a pause, "don't be angry; don't be hurt at my truth-telling. Don't you see that I always take you at your word? You say you will be a slave and dance: I say, dance. You say, 'I take you with what you bring:' I say, 'I take you with what you bring:' To the cessary deceits and hypocrisies of our life, why add any tare useless and unnecessary? If I offer myself to you

because I think we have a fair chance of being happy together, and because by your help I may get for both of us a good place and a not undistinguished name, why ask me to feign raptures and counterfeit romance, in which neither of us believe? Do you want me to come wooing in a Prince Prettyman's dress from the masquerade warehouse, and to pay you compliments like Sir Charles Grandison? Do you want me to make you verses as in the days when we were—when we were children? I will if you like—and sell them to Bacon and Bungay afterwards. Shall I feed my pretty princess with bonbons?"

"Mais j'adore les bonbons, moi," said the little Sylphide,

with a queer piteous look.

"I can buy a hatful at Fortnum and Mason's for a guinea. And it shall have its bonbons, its pootty little sugarplums, that it shall," Pen said, with a bitter smile. "Nay, my dear, nay, my dearest little Blanche, don't cry. Dry the pretty eyes—I can't bear that;" and he proceeded to offer that consolation which the circumstances required, and which the tears, the genuine tears of vexation, which now sprang from the angry eyes of the author of "Mes Larmes" demanded.

The scornful and sarcastic tone of Pendennis quite frightened and overcame the girl. "I—I don't want your consolation. I—I never was—so—spoken to bef—by any of my—my—by anybody," she sobbed out, with much

simplicity.

"Anybody!" shouted out Pen, with a savage burst of laughter; and Blanche blushed one of the most genuine blushes which her cheek had ever exhibited, and she cried out, "O Arthur, vous êtes un homme terrible!" She felt bewildered, frightened, oppressed, the worldly little flirt who had been playing at love for the last dozen years of her life, and yet not displeased at meeting a master.

"Tell me, Arthur," she said, after a pause in this strange lovemaking, "why does Sir Francis Clavering give up his

seat in Parliament?"

"Au fait, why does he give it to me?" asked Arthur,

now blushing in his turn.

"You always mock me, sir," she said. "If it is good to be in Parliament, why does Sir Francis go out?"

"My uncle has talked him over. He always said that you were not sufficiently provided for. In the-the family disputes, when your mamma paid his debts so liberally, it was stipulated, I suppose, that you—that is, that I—that is, upon my word, I don't know why he goes out of Parliament," Pen said, with rather a forced laugh. "You see, Blanche, that you and I are two good little children, and that this marriage has been arranged for us by our mammas and uncles, and that we must be obedient, like a good little boy and girl," bearing its a man way grade from the old

So, when Pen went to London, he sent Blanche a box of bonbons, each sugar-plum of which was wrapped up in readymade French verses, of the most tender kind; and besides. dispatched to her some poems of his own manufacture, quite as artless and authentic. And it was no wonder that he did not tell Warrington what his conversations with Miss Amory had been of so delicate a sentiment were they and of a nature so necessarily private.

And if, like many a worse and better man, Arthur Pendennis, the widow's son, was meditating an apostasy, and going to sell himself to-we all know whom,-at least the renegade did not pretend to be a believer in the creed to which he was ready to swear. And if every woman and man in this kingdom, who has sold her or himself for money or position, as Mr. Pendennis was about to do would but purchase a copy of his memoirs, what tons of volunes would be sold to contain an in the men heart leaves over <u>and desirable</u> constructions

## 

Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction o

## IN WHICH PEN BEGINS HIS CANVASS. we have explication on the

MELANCHOLY as the great house at: Clavering Park had been in the days before his marriage, when its bankrupt proprietor was a refugee in foreign lands, it was not much more cheerful now when Sir Francis Clavering came to inhabit it. The greater part of the mansion was shut up, and the Baronet

by occupied a few of the rooms on the ground floor, where housekeeper and her assistant from the lodge-gate waited

upon the luckless gentleman in his forced retreat, and cooked a part of the game which he spent the dreary mornings in shooting. Lightfoot, his man, had passed over to my Lady's service; and, as Pen was informed in a letter from Mr. Smirke, who performed the ceremony, had executed his prudent intention of marrying Mrs. Bonner, my Lady's woman, who, in her mature years, was stricken with the charms of the youth, and endowed him with her savings and her mature person. To be landlord and landlady of the "Clavering Arms" was the ambition of both of them; and it was agreed that they were to remain in Lady Clavering's service until quarter-day arrived, when they were to take possession of their hotel. Pen graciously promised that he would give his election dinner there, when the Baronet should vacate his seat in the young man's favour; and, as it had been agreed by his uncle, to whom Clavering seemed to be able to refuse nothing, Arthur came down in September on a visit to Clavering Park, the owner of which was very glad to have a companion who would relieve his loneliness. and perhaps would lend him a little ready-money.

Pen furnished his host with these desirable supplies a couple of days after he had made his appearance at Clavering; and no sooner were these small funds in Sir Francis's pocket, than the latter found he had business at Chatteris and the neighbouring watering-places, of which ----shire boasts many, and went off to see to his affairs, which were transacted, as might be supposed, at the county race-grounds and billiard-rooms. Arthur could live alone well enough, having many mental resources and amusements which did not require other persons' company. He could walk with the gamekeeper of a morning; and for the evenings there were plenty of books and occupation for a literary genius like Mr. Arthur, who required but a cigar and a sheet of paper or two to make the night pass away pleasantly. In truth, in two or three days he had found the society of Sir Francis Clavering perfectly intolerable; and it was with a mischievous eagerness and satisfaction that he offered Clavering the little pecuniary aid which the latter according to his custom solicited, and supplied him with the means of taking flight from his own

house.

Besides, our ingenious friend had to ingratiate himself with the townspeople of Clavering, and with the voters of the borough which he hoped to represent; and he set himself to this task with only the more eagerness, remembering how unpopular he had before been in Clavering, and determined to vanquish the odium which he had inspired amongst the simple people there. His sense of humour made him delight in this task. Naturally rather reserved and silent in public, he became on a sudden as frank, easy, and jovial as Captain Strong. He laughed with everybody who would exchange a laugh with him; shook hands right and left, with what may be certainly called a dexterous cordiality; made his appearance at the market-day and the farmers' ordinary; and, in fine, acted like a consummate hypocrite, and as gentlemen of the highest birth and most spotless integrity act when they wish to make themselves agreeable to their constituents, and have some end to gain of the country folks. How is it that we allow ourselves, not to be deceived, but to be ingratiated so readily by a glib tongue, a ready laugh, and a frank manner? We know for the most part, that it is false coin, and we take it; we know that it is flattery, which it costs nothing to distribute to everybody, and we had rather have it than be without it. Friend Pen went about at Clavering, laboriously simple and adroitly pleased, and quite a different being from the scornful and rather sulky young dandy whom the inhabitants remembered ten years ago.

The Rectory was shut up. Doctor Portman was gone, with his gout and his family, to Harrogate; an event which Pen deplored very much in a letter to the Doctor, in which, in a few kind and simple words, he expressed his regret at not seeing his old friend, whose advice he wanted and whose aid he might require some day. But Pen consoled himself for the Doctor's absence, by making acquaintance with Mr. Simcoe, the opposition preacher, and with the two partners of the cloth-factory at Chatteris, and with the Independent preacher there, all of whom he met at the Clavering Athenæum, which the Liberal party had set up in accordance with the advanced spirit of the age, and perhaps in opposition to the aristocratic old reading-room, into which the Edinburgh Review had once scarcely got an admission, and where no

radesmen were allowed an entrance. He propitiated the rounger partner of the cloth-factory, by asking him to dine n a friendly way at the Park; he complimented the Honourable Mrs. Simcoe with hares and partridges from the same quarter, and a request to read her husband's last sermon; and being a little unwell one day, the rascal took advantage of the circumstance to show his tongue to Mr. Huxter, who sent him medicines and called the next morning. How delighted old Pendennis would have been with his pupil! Pen himself was amused with the sport in which he was engaged, and his success inspired him with a wicked good-humour.

And yet, as he walked out of Clavering of a night, after "presiding" at a meeting of the Athenæum, or working through an evening with Mrs. Simcoe, who, with her husband, was awed by the young Londoner's reputation, and had heard of his social successes—as he passed over the old familiar bridge of the rushing Brawl, and heard that wellremembered sound of waters beneath, and saw his own cottage of Fairoaks among the trees, their darkling outlines clear against the starlit sky-different thoughts no doubt came to the young man's mind, and awakened pangs of grief and shame there. There still used to be a light in the windows of the room which he remembered so well, and in which the Saint who loved him had passed so many hours of care and yearning and prayer. He turned away his gaze from the faint light which seemed to pursue him with its wan, reproachful gaze, as though it was his mother's spirit watching and warning. How clear the night was! how keen the stars shone! how ceaseless the rush of the flowing waters! The old home trees whispered, and waved gently their dark heads and branches over the cottage roof. Yonder, in the faint starlight glimmer, was the terrace where, as a boy, he walked of summer evenings, ardent and trustful, unspotted, untried, gnorant of doubts or passions—sheltered as yet from the vorld's contamination in the pure and anxious bosom of love .....The clock of the near town tolling midnight, with a clang, disturbs our wanderer's reverie, and sends him onwards towards his night's resting-place, through the lodge nto Clavering avenue, and under the dark arcades of the custling limes.

When he sees the cottage the next time, it is smiling in sunset; those bedroom windows are open where the light was burning the night before; and Pen's tenant, Captain Stokes, of the Bombay Artillery (whose mother, old Mrs. Stokes, lives in Clavering), receives his landlord's visit with great cordiality-shows him over the grounds and the new pond he has made in the back garden from the stables; talks to him confidentially about the roof and chimneys, and begs Mr. Pendennis to name a day when he will do himself and Mrs. Stokes the pleasure to, etc. Pen, who has been a fortnight in the country, excuses himself for not having called sooner upon the Captain by frankly owning that he had not the heart to do it. "I understand you, sir," the Captain says. And Mrs. Stokes, who had slipped away at the ring of the bell (how odd it seemed to Pen to ring the bell!), comes down in her best gown, surrounded by her children. The young ones clamber about Stokes; the boy jumps into an armchair. It was Pen's father's armchair; and Arthur remembers the days when he would as soon have thought of mounting the king's throne as of seating himself in that armchair. He asks Miss Stokes—she is the very image of her mamma—if she can play. He should like to hear a tune on that piano. She plays. He hears the notes of the old piano once more, enfeebled by age; but he does not listen to the player—he is listening to Laura singing as in the days of their youth, and sees his mother bending and beating time over the shoulder of the girl.

The dinner at Faircaks given in Pen's honour by his tenant, and at which old Mrs. Stokes, Captain Glanders, Squire Hobnell, and the clergyman and his lady from Tinckleton, were present, was very stupid and melancholy for Pen, until the waiter from Clavering (who aided the Captain's stable-boy and Mrs. Stokes's butler), whom Pen remembered as a street-boy, and who was now indeed barber in that place, dropped a plate over Pen's shoulder; on which Mr. Hobnell (who also employed him) remarked, "I suppose, Hodson, your hands are slippery with bear's grease. He's always dropping the crockery about, that Hodson is—haw, haw!" On which Hodson blushed, and looked so disconcerted that Pen burst out laughing; and good-humour

nd hilarity were the order of the evening. For the second ourse, there was a hare and partridges top and bottom; and hen, after the withdrawal of the servants, Pen said to the icar of Tinckleton, "I think, Mr. Stooks, you should have ked Hodson to cut the hare," the joke was taken instantly the clergyman, who was followed in the course of a few inutes by Captains Stokes and Glanders, and by Mr. Hobell (who arrived rather late, but with an inamense guffaw).

White Mr. Pen was engaged in the country in the above themes, it happened that the lady of his choice, if not of affections, came up to London from the Tunbridge villa pund upon shopping expeditions on important business, and company of old Mrs. Bonner, her mother's maid, who ad lived and quarrelled with Blanche many times since she as an infant, and who now, being about to quit Lady lavering's service for the hymeneal state, was anxious, like good soul, to bestow some token of respectful kindness pon her old and young mistress before she quitted them together, to take her post as the wife of Lightfoot, and landdy of the "Clavering Arnas."

The honest woman took the benefit of Miss Amory's taste make the purchase which she intended to offer her Ladying; and requested the fair Blanche to choose something or herself that should be to her liking, and remind her of er old nurse who had attended her through many a wakeful ight, and eventful teething, and childish fever, and who wed her like a child of her own a'most. These purchases ere made, and as the nurse insisted on buying an immense ible for Blanche, the young lady suggested that Bonner wild purchase a large "Johnson's Dictionary." for her lamma. Each of the two women might certainly profit by the present made to her.

Then Mrs. Bonner invested money in some bargains in nen-drapery, which might be useful at the "Clavering rms," and bought a red and yellow neck-handkerchief, hich Blanche could see at once was intended for Mr. Light-iot. Younger than herself by at least five and twenty years, Irs. Bonner regarded that youth with a fondness at once arental and conjugal, and loved to lavish ornaments on him

person, which already glittered with pins, rings, shirt-studs, and chains and seals, purchased at the good creature's expense.

It was in the Strand that Mrs. Bonner made her purchases, aided by Miss Blanche, who liked the fun very well; and when the old lady had bought everything that she desired, and was leaving the shop, Blanche, with a smiling face, and a sweet how to one of the shopmen, said, "Pray, sir, will you have the kindness to show us the way to Shepherd's Irm."

Shepherd's Inn was but a few score of yards off; Oldcastle Street was close by. The elegant young shapman pointed out the ituming which the young lady was to take, and she and her companion walked off together.

"Shepherd's Inn what care you want in Shepherd's Inn, Miss Blanche?" Bonner inquired. "Mr. Strong lives there. Do you want to go and see the Captain?"

"I should like to see the Captaint very well.... I like the Captaint. But it is not him I want: I want to see a dear little good girl who was very kind to—to Mr. Arthur when he was so ill last year, and saved his life almost; and I want to thank her, and ask her if she would like anything. I looked out several of my dresses on purpose this morning, Benner! and she looked at Bonner as if she had a right to admiration; and she looked at Bonner as if she had a right to admiration; and she looked at Bonner as if she had a right to admiration; and she had performed an act of iremarkable virtue. Blanche, and so you them—when she had had enough—and given accountry girl a shall-dress, when she had worn it and was tired of it.

\*\*Pretty ogid pretty young ewoman!!! mumbled Mrs.
Bonner: \*\*! know I want no pretty young women to come about Lightfoot; and in imagination she peopled the \*\*Clausering Arms \*\* with a barieri of the most hideous chambermaids and barmaids a many out of the local page.

Blanche, with pink and blue, and feathers, and flowers, and trinkers (that wondrous investion, a robatelainte, was not entantly of or she would have dad fine, we may be sure), and a shot-silkudress, and a wonderful mantle, and a charming parasol, presented as vision of nelegance land beauty such as lacwide and this eyes of Mrs. Bolton, who was semubling the edge floor of Shepherd's floor, and daused Bersy-Jane and nather Ann tordook with the legal.

Blanchie tooked on them with a smile of ineffable sweetness and protection—like Rowena going to see Rebecca; like Marie Antoinette visiting the poor in the famine; like the Marchioness of Carabas alighting from her carriage andfour at a papper tenant's thour, and taking from John No. II. the packet of Epsom salts for the invalid's benefit, carrying it with their own imperial band into the sick-room. Blanche felt a queen stepping down from her throne to visit a subject, and enjoyed all the bland consciousness of doing a good action.

"Myrgood worman, I want to see Farmy—Fanny Bolton; is who here?"

Mrs. Bolton had a sudden suspicion, from the splendour of Blanche's appearance, that it must be a play-actor, or something worse.

" "What do you want with Farmy, pray?" she asked.

"I am Lady Clavering's daughter—you have heard of Sir Francis Clavering? And I wish very much indeed to see Fanny Bolton."

"Pray step in, miss. Betsy-Jane, where's Fanny?"

Betsy-Jame said Fanny had gone into No. 3 staircase; on which Mrs. Bolton said she was probably in Strong's rooms, and bade the child go and see if she was there.

"In Captain Strong's rooms! Oh, let us go to Captain Strong's rooms," cried out Miss Blanche. "I know him very well. You dearest little girl, show us the way to Captain Strongd!" oried out Miss Blanche—for the floor reeked with the medent strubbing, and the goddess did not like the smell of brown soap.

And as they passed up the stairs, a gentleman by the name of Costigan, who happened to he swaggering about the court, and gave a very knowing look with his "oi" under Blanche's bornet, remarked to himself, "That's a devilish foine gyurll, bedadly goan up to Sthoong and Aktamont; they're always having foine gyurlls: up their stairs."

"Hallod hawhatis that?" he presently said, looking up at the windows, from which some piercing shricks issued.

At the sound of the worce of a distressed female the intrepid Cos rushed up the stairs ab fast as his old legs would carry him; being nearly overthrown the Strong's servent, who was descending the stair. Cos found the outer door of Strong's chambers open, and began to thunder at the knocker. After many and fierce knocks, the inner door was partially unclosed, and Strong's head appeared.

"It's Oi, me boy, "Hwhat's that noise, Sthrong?" asked Costigan.

"Go to the d———!" was the only answer, and the door was shut on Cos's venerable red nose, and he went downstairs muttering threats at the indignity offered to him, and vowing that he would have satisfaction. In the meanwhile the reader, more lucky than Captain Costigan, will have the privilege of being made acquainted with the secret which was withheld from that officer.

It has been said of how generous a disposition. Mr. Altamont was, and, when he was well supplied with funds, how liberally he spent them. Of a hospitable turn, he had no greater pleasure than drinking in company with other people, so that there was no man more welcome at Greenwich and Richmond than the Emissary of the Nawaub of Lucknow.

Service and Parl March Programme Control

Now it chanced that on the day when Blanche and Mrs. Bonner ascended the staircase to Strong's room in Shepherd's Inn, the Colonel had invited Miss Delaval (of the Theatre Royal) and her mother, Mrs. Hodge, to a little party down the river, and it had been agreed that they were to meet at chambers, and thence walk down to a port in the neighbouring Strand to take water. Southat when Mrs. Bonner and "Mes Larmes" came to the door, where Grady, Altamont's servant, was standing, the domestic said, "Walk in, ladies," with the utmost affability; and led them into the room, which was arranged as if they had been expected there. Indeed, two bouquets of flowers, bought at Covent Garden that morning, and instances of the tender gallantry of Altamont, were awaiting his/guests upon the table. Blanche smelt at the bouquet, and put her pretty little dainty nose into it, and tripped about the room, and looked behind the curtains, and eat the books and prints, and at the plan of lavering estate hanging up on the wall; and had asked the vant for Captain Strong, and had almost forgotten his tence and the errand about which she liad come-namely, to visit Fanny Bolton—so pleased was she with the new adventure, and the odd, strange, delightful, droll little idea of being in a bachelor's chambers in a queer old place in the City.

Grady meanwhile, with a pair of ample varnished boots, had disappeared into his master's room. Blanche had hardly the leisure to remark how big the boots were, and how unlike

Mr. Strong's.

"The women's come," said Grady, helping his master to the boots.

"Did you ask 'em if they would take a glass of anything?" asked Altamont.

Grady came out! "" He says, will you take anything to drink?" the domestic asked of them; at which Blanche, amused with the artless question; broke out into a pretty little laugh, and asked of Mrs. Bonner, "Shall we take anything to drink?"

"Well, you may take it or lave it," said Mr. Grady, who thought his offer slighted, and did not like the contemptuous manners of the new conters, and so left them.

"Will we take anything to drink?" Blanche asked again,

and again began to laugh. The species do not be a

"Grady!" bawled out a voice from the chamber within—a voice that made Mrs. Bonner start.

Grady did not answer; his song was heard from afar offfrom the kitchen, his upper room, where Grady was singing at his work.

"Grady, my coat!" again roared the voice from within.

"Why, that is not Mr. Strong's voice," said the Sylphide, still half laughing. "Grady my coat!—Bonner, who is Grady my coat? We ought to go away."

Bonner still looked quite puzzled at the sound of the voice

which she had heard in the second to the second

The bedroom door here opened, and the individual who had called out, "Grady, my coat," appeared without the garment in question.

He nodded to the women, and walked across the room.
"I beg your pardon, ladies.—Grady, bring my coat down, sir!—Well, my dears, it's a fine day, and we'll have a jolly ark at—"

He said no more; for here Mrs. Bonner, who had been looking at him with scared eyes, suddenly shricked out, "Amory! Amory!" and fell back screaning and fainting in her chair.

The man so apostrophized looked at the woman an instant, and, rushing up to Blanche, seized her and kissed her. "Yes, Betsy," he said, "by G—it is me: Mary Bonner knew me. What a fine gal we've grown! But it's a secret, mind. I'm dead, though I'm your father. Your poor mother don't know it. What a pretty gal we've grown! Kiss me—kiss me close, my Betsy! D——it, I dove you; I'm your old father."

Betsy on Blanche looked quite hewildered, and began to scream too mone, twice, thrice; and it was her pretoing shricks which Captain Costigan heard as he walked the nount below.

At the sound of these shrieks the perplexed parent clasped his hands (his wristbands were open, and on one brawny and you could see letters tattbood in this), and, ritshing to his apartment, came back with an eau-de-Cologne bottle from his grand silver dressing hase, with the fragrant contents of which he began liberally to sprinkle Bonner and Blanche.

The screams of these women brought the other occupants of the chambers into the room.—Grady from his kitchim, and Strong from his apartment in the upper story. The latter at once saw from the aspect of the two wedness what had occurred.

"Grady, go and wait in the court," he said, "and if any-body comes—you understand one."

"Is at the play-actiess and hen mother?" said Grady. "Yes—confound you—say that there's mobody in cham-

bers, and the party's off for to day." he is so the man of a "Shall I say that, sir? and after I bought them to kays?" asked Grady of his master.

"Yes," said Amory, with a stamp of his foot; and Strong going to the door too, reached it just in time to prevent the entrance of Captain Costigan, who had mounted the stair.

The ladies from the theatne did not have their treat to Greenwich, nor did Blanche pay her visit to Fanny Bolton,

on that day. And Cos, who took occasion majestically to inquire of Grady what the mischief was, and who was crying, had for answer that itwas a woman, fanother of them, and that they were, in Grady's opinion, the cause of injection in the world apparatument and found of this is an inferior.

could be a line with the state to their became and continued to the continued of the contin

THE WHICH PER BEGINS TO DOUBT ABOUT HIS ELECTION.

WHILST Pen, in his own county, was thus carrying on his selfish plans and parliamentary schemes, news came to him that Lady Rockminster had arrayed at Baymouth, and had brought with her our friend Laura. At the announcement that Laura his sister was near him. Pen felt rather guilty. His wish was to stand higher in her esteem, perhaps, than in that of any other person in the world. She was his mother's legacy to him. He was to be ther patron and protector in some sort. How would she brave the news which he had to tell her; and bow should he explain the plans which he was meditating? He felt as if neither be nor Blanche could bear Laura's dazzling glance of galm scrutiny, and as if he would not dare to disclose his worldly hopes and ambitions to that spotless judge. At her arrival at Baymouth, he wrote a letter thither which contained a great number of fine phrases and protests of affection, and a great deal of easy satire and raillery; in the midst of all which Mr. Pen could not help feeling that he was in a panic, and that he was acting like a rogue and hypocrite, and are a survey where

How was it that a simple country girl should be the object of fear and trembling to such an accomplished gentleman as Mr. Pen in His worldy tactics and diplomacy, his satire and knowledge of the world, could not be anther test of her purity, her felt somehow. And he had to own to himself that his affairs were in such a position; that her could not tell the truth to that honest could a school boy who doesn't know his lesson, and is about to face the awful master. For is not truth the master always, and does she not have the power and hold the book?

Under the charge of her kind though somewhat wayward and absolute patroness, Lady Rockminster, Laura had seen somewhat of the world in the last year, had gathered some accomplishments, and profited by the lessons of society. Many a girl who had been accustomed to that too great tenderness in which Laura's early life had been passed, would have been unfitted for the changed existence which she now had to lead. Helen worshipped her two children, and thought, as home-bred women will, that all the world was made for them, or to be considered after them. She tended Laura with a watchfulness of affection which never left her. If she had a headache, the widow was as alarmed as if there had never been an aching head before in the world. She slept and woke, read and moved under her mother's fond superintendence; which was now withdrawn from her, along with the tender creature whose anxious heart would beat no more. And painful moments of grief and depression no doubt Laura had, when she stood in the great careless world alone. Nobody heeded her griefs or her solitude. She was not quite the equal, in social rank, of the lady whose companion she was, or of the friends and relatives of the imperious but kind old dowager. Some very likely bore her no goodwill; some, perhaps, slighted her. It might have been that servants were occasionally rude; their mistress certainly was often. Laura not seldom found herself in family meetings, the confidence and familiarity of which she felt were interrupted by her intrusion; and her sensitiveness of course was wounded at the idea that she should give or feel this annoyance. How many governesses are there in the world, thought cheerful Laura - how many ladies, whose necessities make them slaves and companions by profession! What bad tempers and coarse unkindness have not these to encounter! How infinitely better my lot is with these really kind and affectionate people than that of thousands of unprotected girls! It was with this cordial spirit that our young lady adapted herself to her new position, and went in advance of her fortune with a trustful smile.

ŋ

E

ì

ं

u

E

p c

Did you ever know a person who met Fortune in that way, whom the goddess did not regard kindly? Are not even bad people won by a constant cheerfulness and a pure and affec-

tionate heart? When the babes in the wood, in the ballad, looked up fondly and trustfully at those notorious rogues whom their uncle had set to make away with the little folks, we all know how one of the rascals relented, and made away with the other, not having the heart to be unkind to so much innocence and beauty. Oh, happy they who have that virgin loving trust and sweet smiling confidence in the world, and fear no evil because they think none! Miss Laura Bell was one of those fortunate persons, and besides the gentle widow's little cross, which, as we have seen. Pen gave her, had such a sparkling and brilliant kohinoor in her bosom, as is even more precious than that famous jewel; for it not only fetches a price, and is retained by its owner in another world where diamonds are stated to be of no value, but here, too, is of inestimable worth to its possessor—is a talisman against evil, and lightens up the darkness of life, like Cogia Hassan's famous stone.

ī

١,

25

be

ET.

:re

:pt

in-

he

re.

ıbt

ne.

ite

he

nd

ıe.

re

ra

ce

er

at

W

1

n

5

ľ

So that before Miss Bell had been a year in Lady Rockminster's house, there was not a single person in it whose love she had not won by the use of this talisman. From the old lady to the lowest dependant of her bounty. Laura had secured the goodwill and kindness of everybody. With a mistress of such a temper, my Lady's woman (who had endured her mistress for forty years, and had been clawed and scolded and jibed every day and night in that space of time) could not be expected to have a good temper of her own, and was at first angry against Miss Laura, as she had been against her Ladyship's fifteen preceding companions. But when Laura was ill at Paris, this old woman nursed her in spite of her mistress, who was afraid of catching the fever, and absolutely fought for her medicine with Martha from Fairoaks, now advanced to be Miss Laura's own maid. she was recovering, Grandjean the chef wanted to kill her by the number of delicacies which he dressed for her, and went when she ate her first slice of chicken. The Swiss majordomo of the house celebrated Miss Bell's praises in almost every European language, which he spoke with indifferent incorrectness; the coachman was happy to drive her out; the page cried when he heard she was ill; and Calverley and Coldstream (those two footmen, so large, so calm ordinari) 4 34 4

and so difficult to move) broke out into extraordinary hilanty at the news of her convalescence, and intoxicated the page at a wine-shop, to fête Laura's recovery. Even Lady Diana Pynsent (our former acquaintance Mr. Pynsent had married by this time)—Lady Diana, who had had a considerable dislike to Laura for some time, was so enthusiastic as to say that she thought Miss Bell was a very agreeable person, and that grandmanma had found a greet trouvaille in her. All this goodwill and kindness Laura had acquired, not by any arts, not by any flattery, but by the simple force of goodnature, and by the blessed gift of pleasing and being pleased. On the one or two occasions when he had seen Lady

la

y

a

Rockminster, the old lady, who did not admire him, had been very pitiless and abrupt with our young friend; and perhaps Pen expected, when he came to Baymouth, to find Laura installed in her house in the quality of humble companion, and treated no better than himself. When she heard of his arrival she came running downstains, and I am not sure that she did not embrace him in the presence of Calverley and Coldstream. Not that those gentlemen ever told: if the frautus orbis had come to a smash—if Laura, instead of kissing Pen, had taken her scissors and snipped off his head—Calverley and Coldstream could have looked on impavidly, without allowing a grain of powder to be disturbed by the calamity.

Laura had so much improved in health and looks that Pen could not but admire her. The frank and kind eyes which met his beamed with good health; the cheek which he kissed blushed with beauty. As he looked at her, artless and graceful, pure and candid, he thought he had never seen her so beautiful. Why should he remark her beauty now so much, and remark too to himself that he had not remarked it sooner? He took her fair trustful hand and kissed it fondly; he looked in her bright clear, eyes, and read in them that kindling welcome which he was always sure to find there. He was affected and touched by the tender tone and the pure sparkling glance; their imposence smote him somehow and moved him.

"How good you are to me, Laura—sister!" said Pen; "I don't deserve that you should—that you should be so kind to me."

"Mamma left you to me," she said, stooping down and brushing his forehead with her lips hastily. "You know you were to come to me when you were in trouble, or to tell me when you were very happy—that was our compact, Arthur, last year, before we parted. Are you very happy now, or are you in trouble, which is it?" and she looked at him with an arch glance of kindness. "Do you like going into Parliament? Do you intend to distinguish yourself there? How I shall tremble for your first speech!"

"Do you know about the Parliament plan, then?" Pen

asked.

"Know?—all the world knows! I have heard it talked about many times. Lady Rockminster's doctor talked about it to-day. I dare say it will be in the Chatter's paper to-morrow. It is all over the county that Sir Francis Clavering, of Clavering, is going to retire, in behalf of Mr. Arthur Pendennis, of Fairoaks; and that the young and beautiful Miss Blanche Amory is——"

"What! that too?" asked Pendennis.

"That, too, dear Arthur. Pow se suit, as somebody would say, whom I intend to be very fond of, and who I am sure is very clever and pretty. I have had a letter from Blanche—the kindest of letters. She speaks so warmly of you, Arthur! I hope—I know she feels what she writes. When is it to be, Arthur? Why did you not tell me? I may come and live with you then, mayn't I?"

"My home is yours, dear Laura, and everything I have," Pen said. "If I did not tell you, it was because—because—I do not know; nothing is decided as yet. No words have passed between us. But you think Blanche could be happy with me—don't you? Not a romantic fondness, you know. I have no heart, I think; I've told her so—only a sober-sided attachment—and want my wife on one side of the fire and my sister on the other,—Parliament in the session and Fairoaks in the holidays, and my Laura never to leave me until somebody who has a right comes to take her away."

Somebody who has a right—somebody with a right! Why did Pen, as he looked at the girl and slowly untered the words, begin to feel angry and jealous of the invisible some body with the right to take her away? Anxious, but a mission

0C

×

P

it

y( b1

w

L

ago, how she would take the news regarding his probable arrangements with Blanche, Pen was hurt somehow that she received the intelligence so easily, and took his happiness for granted.

"Until somebody comes," Laura said, with a laugh, "I will stay at home and be Aunt Laura, and take care of the children when Blanche is in the world. I have arranged it all. I am an excellent housekeeper. Do you know I have been to market at Paris with Mrs. Beck, and have taken some lessons from M. Grandjean? And I have had some lessons in Paris in singing too, with the money which you sent me, you kind boy; and I can sing much better now. And I have learned to dance, though not so well as Blanche; and when you become a Minister of State, Blanche shall present me;" and with this, and with a provoking goodhumour, she performed for him the last Parisian curtsy.

Lady Rockminster came in whilst this curtsy was being performed, and gave to Arthur one finger to shake; which he took, and over which he bowed as well as he could—

which, in truth, was very clumsily.

"So you are going to be married, sir," said the old lady.

"Scold him, Lady Rockminster, for not telling us," Laura said, going away, which, in truth, the old lady began instantly to do. "So you are going to marry, and to go into Parliament in place of that good-for-nothing Sir Francis Clavering. I wanted him to give my grandson his seat—why did he not give my grandson his seat? I hope you are to have a great deal of money with Miss Amory. I wouldn't take her without a great deal."

"Sir Francis Clavering is tired of Parliament," Pen said, wincing, "and—and I rather wish to attempt that career.

The rest of the story is at least premature."

"I wonder, when you had Laura at home, you could take up with such an affected little creature as that," the old lady continued.

"I am very sorry Miss Amory does not please your Lady-

ship," said Pen, smiling.

"You mean—that it is no affair of mine, and that I am ot going to marry her. Well, I'm not; and I'm very glad am not—a little odious thing! When I think that a man

could prefer her to my Laura, I've no patience with him, and so I tell you, Mr. Arthur Pendennis."

"I am very glad you see Laura with such favourable eyes,"

Pen said.

"You are very glad, and you are very sorry. What does it matter, sir, whether you are very glad or very sorry? A young man who prefers Miss Amory to Miss Bell has no business to be sorry or glad. A young man who takes up with such a crooked lump of affectation as that little Amory -for she is crooked. I tell you she is-after seeing my Laura, has no right to hold up his head again. Where is vour friend Bluebeard?—the tall young man, I mean,— Warrington, isn't his name? Why does he not come down and marry Laura? What do the young men mean by not marrying such a girl as that? They all marry for money now. You are all selfish and cowards. We ran away with each other, and made foolish matches, in my time. no patience with the young men! When I was at Paris in the winter. I asked all the three attachés at the Embassy why they did not fall in love with Miss Bell? They laughed they said they wanted money. You are all selfish—you are all cowards."

"I hope before you offered Miss Bell to the attaches," said Pen, with some heat, "you did her the favour to consult her?"

"Miss Bell has only a little money. Miss Bell must marry soon. Somebody must make a match for her, sir; and a girl can't offer herself," said the old dowager, with great state. "Laura, my dear, I've been telling your cousin that all the young men are selfish, and that there is not a pennyworth of romance left among them. He is as bad as the rest."

"Have you been asking Arthur why he won't marry me?" said Laura, with a kindling smile, coming back and taking her cousin's hand. (She had been away, perhaps, to hide some traces of emotion which she did not wish others to see.) "He is going to marry somebody else; and I intend to be very fond of her, and to go and live with them, provided he then does not ask every bachelor who comes to his house why he does not marry me."

his examination before Laura over without any reproaches on the part of the latter, Pen began to find that his duty and inclination led him constantly to Baymouth, where Lady Rockminster informed him that a place was always reserved for him at her table. "And I recommend you to come often," the old lady said, "for Grandjean is an excellent cook, and to be with Laura and me will do your manners good. It is easy to see that you are always thinking about yourself. Don't blush and stammer-almost all young men are always thinking about themselves. My sons and grandsons always were, until I cured them. Come here, and let us teach you to behave properly. You will not have to carvethat is done at the side-table. Hecker will give you as much wine as is good for you; and on days when you are very good and amusing, you shall have some champagne. Hecker, mind what I say. Mr. Pendennis is Miss Laura's brother; and you will make him comfortable, and see that he does not have too much wine, or disturb me whilst I am taking my nap after dinner. You are selfish: I intend to cure you of being selfish. You will dine here when you have no other engagements; and if it rains, you had better out up at the hotel." As long as the good lady could order everybody round about her, she was not hard to please; and all the slaves and subjects of her little downger court trembled before her, but loved her.

She did not receive a very numerous or brilliant society. The doctor of course, was admitted as a constant and faithful visitor; the vicar and his curate; and on public days the vicar's wife and daughters, and some of the season visitors at Baymouth, were received at the old lady's emtertainments. But generally the company was a small one, and Mr. Arthur drank his wine by himself when Lady Rockminster retired to take her doze, and to be played and sung to sleep by Laura after dinner.

"If my music can give her a map," said the good-natured

girl, "ought I not to be very glad that it can do so much good? Lady Rockminster sleeps very little of nights; and I used to read to her until I fell illust Paris, since when she will not hear of my sitting up."

"Why did you not write to me when you were ill?" asked Pen, with a blush.

"What good could you do me? I had Martha to nurse me, and the doctor every day. You are too busy to write to women or to think about them. You have your books and your newspapers, and your politics and your railroads, to occupy you. I wrote when I was well."

And Pen looked at her, and blushed again, as he remembered that, during all the time of her illness, he had never written to her, and had sourcely thought about her.

In consequence of his relationship, Pen was free to walk and ride with his cousin constantly, and in the course of those walks and rides could appreciate the sweet frankness of her disposition, and the truth, simplicity, and kindliness of her fair and spotless heart. In their mother's lifetime she had never spoken so openly or so cordially as now. The desire of poor Helen to make a union between her two children had caused a reserve on Laura's part towards Pen, for which, under the altered circumstances of Arthur's lifetime was now no necessity. He was engaged to another woman; and Laura became his sister at once—hiding or banishing from herself any doubts which she might have as to his choice—striving to look cheerfully forward, and hope for his prosperity—promising herself to do all that affection might do to make her mother's darling happy.

Their talk was often about the departed mother. And it was from a thousand stories which Laura told him that Arthur was made aware how constant and absorbing that silent maternal devotion had been which had accompanied him present and absent through life, and had only ended with the fond widow's last breath. One day the people in Clavering saw a lad in charge of a couple of horses at the churchyard gate, and it was told over the place that Pen and Laura had visited Helen's grave together. Since Arthur had come down into the country he had been there once or twice, but the sight of the sacred stone had brought no consolation to him. A guilty man doing a guilty deed-a mere speculator, content to lay down his faith and honour for a fortune and a worldly career, and owning that his life was but a contemptible surrender---what right had he in the holy place? What booted it to him, in the world he lived in, that others were no better than himself? Arthur and Laura rode by the gates of Fairoaks, and he shook hands with his tenant's children playing on the lawn and the terrace. Laura looked steadily at the cottage wall, at the creeper on the porch and the magnolia growing up to her window. "Mr. Pendennis rode by to-day," one of the boys told his mother, "with a lady, and he stopped and talked to us; and he asked for a bit of honeysuckle off the porch, and gave it the lady. I couldn't see if she was pretty; she had her veil down. She was riding one of Cramp's horses, out of Baymouth."

As they rode over the downs between home and Baymouth, Pen did not speak much, though they rode very close together. He was thinking what a mockery life was, and how men refuse happiness when they may have it; or, having it, kick it down; or barter it, with their eyes open, for a little worthless money or beggarly honour. And then the thought came, what does it matter for the little space? The lives of the best and purest of us are consumed in a vain desire, and end in a disappointment—as the dear soul's who sleeps in her grave yonder. She had her selfish ambition, as much as Cæsar had; and died, balked of her life's longing. stone covers over our hopes and our memories. knows us not. "Other people's children are playing on the grass," he broke out, in a hard voice, "where you and I used to play, Laura. And you see how the magnolia we planted has grown up since our time. I have been round to one or two of the cottages where my mother used to visit. It is scarcely more than a year that she is gone, and the people whom she used to benefit care no more for her death than for Oueen Anne's. We are all selfish; the world is selfish; there are but a few exceptions, like you, my dear, to shine like good deeds in a naughty world, and make the blackness more dismal."

"I wish you would not speak in that way, Arthur," said Laura, looking down and bending her head to the honeysuckle on her breast. "When you told the little boy to give me this, you were not selfish."

"A pretty sacrifice I made to get it for you!" said the sneerer.

"But your heart was kind and full of love when you did

so. One cannot ask for more than love and kindness; and if you think humbly of yourself, Arthur, the love and kindness are not diminished—are they? I often thought our dearest mother spoilt you at home, by worshipping you, and that if you are—I hate the word—what you say, her too great fondness helped to make yourse. And as for the world, when men go out into it, I suppose they cannot be otherwise than settish. You have to fight for yourself, and to get on for yourself, and to nake a hame for yourself. Mamma and your under both encouraged pot in this ambition. If it is a valu thing, why pursue it? I suppose such a clever man as you intends to do a great deal of good to the country by going into Parliament; for you would not wish to be there. What are you going to do when you are in the House of Commons?"

Women don't understand about politics, my dear," Ren said, sneering at himself as he spoke.

But why don't you make us understand? "I could never tell about Mr. Pyrsant why he should like to be there so much "He is not a clever man."

"He certainly is not a genius Pyrsent said Peni Lady Diana says that he attends Committees all day; that then again he is at the House all night behavile always votes as he is told; that he never speaks; that he will never, get on beyond a subordinate place, and, as his grandmother tells him, he is choked with red-taped Averyous going to follow the same career, Arthur? What is there in it so brilliant that you should be so eager for it? I would rather that you should stop at home and write books good books. kind books, with gentle kind thoughts, such as you have, dear Arthur, and such as might do people good to read. And if you do not win fame, what then he you own it is varity, and you can live very happily without it. I must not pretend to advise; but I take you at your own word about the world, and as you own it is wicked, and that it tires you, ask you why you don't leave in ? inno and may as here in

"And what would you have me do?" asked Arthur.
"I would have you bring your wife to Fairbaks to live there, and study, and do good round about you. I would like to see your own children playing on the lawn, Arthur,

and that we might pray in our mother's church again once more, dear brother. If the world is a temptation, are we not

told to pray that we may not be led into it?"

"Do you think Blanche would make a good wife for a petty country gentleman? Do you think I should become the character very well, Laura?" Pen asked. "Remember temptation walks about the hedgerows as well as the city streets; and idleness is the greatest tempter of all."

"What does-does Mr. Warrington say?" said Laura, as a blush mounted up to her cheek, and of which Pen saw the fervour, though Laura's veil fell over her face to hide it.

Pen rode on by Laura's side silently for a while. George's name so mentioned brought back the past to him and the thoughts which he had once had regarding George and Why should the recurrence of the thought agitate him, now that he knew the union was impossible? Why should he be curious to know if, during the months of their intimacy, Laura had felt a regard for Warrington? From that day until the present time George had never alluded to his story, and Arthur remembered now that since then George had scarcely ever mentioned Laura's name.

At last he came close to her. "Tell me something, Laura." he said. and the said of the said of the mission of the

She put back her veil and looked at him, "What is it, Arthur?" she asked, though from the tremor of her voice she guessed very well- and a pulse seed a provide and a man

"Tell me: but for George's misfortune...I never knew him speak of it before or since that day-would you-would you have given him what you refused me?"

"Yes, Pen," she said, bursting into tears.

"He deserved you, better than I did," poor Arthur groaned forth with an indescribable pang at his heart. "I am but a selfish wretch, and George is better, nobler, truer than I ame God bless him!" and I have been a second

"Yes, Peni" said Laura, reaching out her hand to her cousin, and he put his arm round her, and for a moment she sobbed on his shoulder. The state was the state of the

The gentle girl had had her secret, and told it. In the widow's last journey from Fairoaks, when hastening with her 20ther to Arthur's sick-bed, Laura had made a different ssion; and it was only when Warrington told his own , and described the hopeless condition of his life, that liscovered how much her feelings had changed, and with tender sympathy, with what great respect, delight, and ration, she had grown to regard her cousin's friend. I she knew that some plans she might have dreamed of impossible and that Warrington, reading her heart ips, had told his melancholy story to warn her, she had sked herself whether it was possible that her affections I change, and had been shocked and scared by the very of the truth. How should she have told it to n, and confessed her shame! Poor Laura felt guilty e her friend with the secret which she dared not conto her; felt as if she had been ungrateful for Helen's and regard; felt as if she had been wickedly faithless to in withdrawing that love from him which he did not care to accept; humbled even and repentant before ington, lest she should have encouraged him by undue athy, or shown the preference which she began to feel. ie catastrophe which broke up Laura's home and the and anguish which she felt for her mother's death, gave ittle leisure for thoughts more selfish; and by the time callied from that grief, the minor, one was also almost i. It was but for a moment that she had indulged a about Warrington. Her admiration and respect for remained as strong as ever. But the tender feeling with h she knew she had regarded him was schooled into such ness, that it may be said to have been dead and passed The pany which it left behind was one of humility remorse. "Oh, how wicked and proud I was about ur." she thought: "how self-confident and unforgiving! ver forgave from my heart this poor girl, who was fond m, or him for encouraging her love; and I have been guilty than she, poor little artless creature! I, proig to love one man, could listen to another only too ly; and would not pardon the change of feelings in ur, whilst I myself was changing and unfaithful." And imiliating herself, and acknowledging her weakness, the girl sought for strength and refuge in the manner in n she had been accustomed to look for them.

fi

a

g

á

She had done no wrong; but there are some folks who suffer for a fault ever so trifling as much as others whose stout consciences can walk under crimes of almost any weight, and poor Laura chose to fancy that she had acted in this delicate juncture of her life as a very great criminal She determined that she had done Pen a great injury by withdrawing that love which privately in her mother's hearing, she had bestowed report him : that she had been ungrateful to her dead benefactress by even allowing berself to think of another for of axiolating ther promise maind that considering her own enormous crimes, she ought to be very gentle in judging those of others, whose temptations were much greater very likely, and whose motives she could not understand. Iniphergan applied one has a thit and or sign · A year back, Laura would have been indignant at the idea that Arthur should marry Blanche, and her high spirit would have risen as shouthought that from worldy motives he should stoop to one so unworthy. Now when the news was brought to her of such a chance (the intelligence was given to her by old Lady Rockminster, whose speeches were as direct and rapid as a slap on the facel, the humbled sid winced a little at the blow, but bore at meekly, and with a

brought to her of such a chance (the intelligence was given to her by old Lady, Rockminster, whose speeches were as direct and rapid as a slap on the face), the humbled girl winced a little at the blow, but bore at meetly, and with a desperate acquiescence. "Her has a right to marry; he knows a great deal more of the world than I do," she argued with herself. "Blanche may not be so dight minded as she seemed; and who am I to be her judge? I dare say it is very good that Arthur should go into Patliaments and distinguish himself; hand my duty is to do everything that lies in my powers to aid him and Blanche, and to make his home happy. Madare say I shall live with the arcolled lam godmothen to mencifitheir children. Limilial eave her my three thousand pounds!" And forthwith she began to think what the could give Blanche out of her small treasures, and how best to compiliate her affection. She wrote her forthwith a kind letter, in which of course, no mention was made of the plans in contemplation but in which Laura recalled old times, and spoke her goodwill; land in reply to

this sherteceived an eager answer from Blanche, in which not a word about marriage was paid; to be sure, but Mr. Pendennis was mentioned two conthrea times in the letter,

and they were to be henceforth dearest Laura, and dearest Blanche, and loving sisters, and so forth.

When Pen and Laura reached home, after Laura's confession (Pen's noble acknowledgment of his own inferiority and generous expression of love for Warrington causing the girl's heart to throb, and rendering doubly keen those tears which she sobbed on his shoulder), a little slim letter was awaiting Miss Bell in the hall, at which she trembled rather guiltily, as she unsealed it, and at which Pen blushed as he recognized it, for he saw instantly that it was from Blanche.

Laura opened it hastily, and cast her eyes quickly over it, as Pen kept his fixed on her, blushing.

"She dates from London," Laura said. "She has been with old Bonner, Lady Clavering's maid. Bonner is going to marry Lightfoot, the butler. Where do you think Blanche has been?" she cried out eagerly

"To Paris, to Scotland, to the Casino?"

"To Shepherd's Inn, to see Fanny; but Fanny wasn't there, and Blanche is going to leave a present for her. Isn't it kind of her, and thoughtful?" And she handed the letter to Pen, who read

"I saw Madame Mere, who was sorubbing the room, and looked at mit with very scrubby looks; but la belle Fanny was not aw logis; and as I heard that she was in Captain Strong's apartments, Bonner and I mounted au troisième to see this famous beauty. Another disappointment—only the Chevalier Strong and a friend of his in the room; so we came away after all without seeing the enchanting Fanny.

"Je l'envois mille et mille baisers. When will that horrid

canvassing be over? Sleeves are worn, etc., etc., etc."

Land to the late of the late o

After dinner the Doctor was reading the Times. "A young gentleman I attended when he was here some eight or nine years ago has come into a fine fortune," the Doctor said. "I see here announced the death of John Henry Foker, Esq., of Logwood Hall, at Pan, in the Pyrenees, on the 15th ult."

## CHAPTER LXVIII.

IN WHICH THE MAJOR IS BIDDEN TO STAND AND DELIVER.

fo th

V(

fc

d d

¥

(

q

Any gentleman who has frequented the "Wheel of Fortune" public-house, where it may be remembered that Mr. James Morgan's Club was held, and where Sir Francis Clavering had an interview with Major Pendennis, is aware that there are three rooms for guests upon the ground-floor, besides the bar, where the landlady sits. One is a parlour frequented by the public at large; to another room gentlemen in livery resort; and the third apartment, on the door of which "Private" is painted, is that hired by the Club of "The Confidentials," of which Messrs. Morgan and Lightfoot were members.

The noiseless Morgan had listened to the conversation between Strong and Major Pendennis at the latter's own lodgings, and had carried away from it matter for much private speculation; and a desire of knowledge had led him to follow his master when the Major came to the "Wheel of Fortune," and to take his place quietly in the Confidential room, whilst Pendennis and Clavering had their discourse in the parlour. There was a particular corner in the Confidential room from which you could hear almost all that passed in the next apartment; and as the conversation between the two gentlemen there was rather angry, and darried on in a high key, Morgan had the benefit of overheating almost the whole of it, and what he heard strengthened the conclusions which his mind had previously formed.

"He knew Altamont at once, did he, when he saw him in Sydney? Clavering ain't no more married to my lady than I am! Altamont's the man; Altamont's a convict; young Harthur comes into Parlyment, and the Gov'nor promises not to split. By Jove, what a sly old rogue it is, that old Gov'nor! No wonder he's anxious to make the match between Blanche and Harthur; why, she'll have a hundred thousand if she's a penny, and bring her man a seat in Parlyment into the bargain." Nobody saw, but a physiognomist would have liked to behold, the expression of Mr. Morgan's countenance; when this astounding intelligence

was made clear to him. "But for my hage, and the confounded prejudices of society," he said, surveying himself in the glass, "dammy, James Morgan, you might marry her yourself." But if he could not marry Miss Blanche and her fortune. Morgan thought he could mend his own by the possession of this information, and that it might be productive of benefit to him from very many sources. Of all the persons whom the secret affected the greater number would not like to have it known. For instance, Sir Francis Clavering, whose fortune it involved, would wish to keep it quiet: Colonel Altamont, whose neck it implicated, would naturally be desirous to hush it; and that young hupstart beast, Mr. Harthur, who was for gettin into Parlyment on the strength of it, and was as proud as if he was a duke with halfa-millium a year (such, we grieve to say, was Morgan's opinion of his employer's nephew), would pay anythink sooner than let the world know that he was married to a convick's daughter, and had got his seat in Parlyment by wafficking with this secret. As for Lady C., Morgan thought, if she's tired of Clavering, and wants to get rid of him, she'll pay; if she's frightened about her son, and fond of the little beggar, she'll pay all the same. And Miss Blanche will certainly come down handsome to the man who will put her into her rights, which she was unjustly defrauded of them, and no mistake. "Dammy," concluded the valet, reflecting upon this wonderful hand which luck had given him to play, "with such cards as these, James Morgan, you are a made man. It may be a reglar enewity to me. Every one of em must susscribe. And with what I've made already, I may cut business, give my old Govinor warning, turn gentleman, and have a servant of my own, begad." Entertaining himself with calculations such as these, that were not a little likely to perturb a man's spirit. Mr. Morgan showed a very great degree of self-command by appearing and being calm, and by not allowing his future prospects in any way to interfere with his present duties.

One of the persons whom the story chiefly concerned, Colonel Altamont, was absent from London when Morgan was thus made acquainted with his history. The valet knew of Sir Francis Clavering's Shepherd's Inn haunt, and walks

ii

thither an hour or two after the Baronet and Pendennis had had their conversation together. But that bird was flown; Colonel Altamont had received his Derby winnings, and was gone to the Continent. The fact of his absence was exceedingly vexatious to Mr. Morgan. "He'll drop all that money at the gambling-shops on the Rhind," thought Morgan, "and I might have had a good bit of it. It's confounded annoying to think he's gone, and couldn't have waited a few days longer. P. Hope, triumphant or deferred ambition or disappointment, victory or patient ambush, Morgan bore all alike with similar equable countenance, Until the proper day came, the Major's boots were varnished, and his bair was curled his early cup of tea was brought to his bedside his oaths, rebukes, and senile satisfatione, with silent obsequious fidelity. Who would think to see him waiting upon his master, packing and shouldering his trunks, and occasionally assisting at table at the country houses where he might be staving, that Morgan was richer than his employer, and know his secrets and other people's? In the profession Mr. Morgan, was regreatly respected and admired, and his reputation for wealth and wisdom got him much renown at most supper-tables. The vounger gentlemen voted him stoopid a fellen of the ideas, and a fogey, in abound to but not one of them would not say amen to the heattfelt prayer which some of the most serious minded among the gentlemen uttered, "When I die may I dut up as well as Morgan Pendennis!" ewitt, each crois as these, had a More o war to a second

As became a man of fashion, Major Pendennia spent, the autumn passing from house to house of such eduntry friends as were at home to receive him, and if the Duke happened to be abroad, or the Marquis in Scotland, condescending to sojourn with Sir John or the plain Squire. To say the truth the old gentleman's reputation was somewhat for the wane. Many of the men of his time had died out, and the occupants of their halls and the present wearers of their titles knew not Major Pendennis, and little cared for his traditions of the wild Prince and Poins, and of the heroes of fashion passed away. It must have struck the good man with inclanding as he walked by many a London door, to think how seldon it was now opened for him, and how often he used to know

at it—to what banquets and welcome he used to pass through it-a score of years back. He began to own that he was go longer of the present are and dimly to apprehend that the young men langhed at him. Such melan choly musines must come hacross many ha; Hall Mall philosopher and The Imen. thinks he are not such as they used to be in his time; the old grand manner and courtly grace of life are gone towhat is Castlewood House and the present Castlewood compared to the magnificence of the old mansion and owner. The late lond came to London (with four post-chaises) and sixteen houses, all the West Road burried out to look at his cavalcade a the people in a London streets peven attorned (as) his procession passed them. The present lord travels with five bagmen in a railway carriage, and aneakal away from the station, smoking andigan, irina brougham unThe late lorderia autumin falled (Castlewood with company, who dranks claret till midnight. The present man buries himself in a thut dorsa Scotch mountain and passes November in two or three closets in an entresol, at Paris, where his amusements are a dinnervat a cafe and la box at a little theatre. What a contrast there is between his Lady Lorraine, the Regent's Liady (Lorraine, and her little Ladyship of the present enader Helfigures to himself the first beautiful gorgeous, magnificent in diamonds and velvet daring in rouge, the wits of the world (the old wits the jold polished gentlemen whot the canailla of to-day with their language of the cabatand and their coats smelling of smoke) boying at her feet; and then thinks of to-day's hady Lorraine mailittle woman in/a blacks silk gown, like w govers ness, who talks astronomy, and labouring classed and emigration, and the douce knows what and lurks to church at bight o'clock in the morning Abbots Lorraine, that used to be the noblest biouse in the county, is turned into a monastery +a regular La Trappo They don't drink two glasses of wine after dinner; and every other man at table is a country curate with a white meek cloth whose Italk is about Rolly !Higgor's progress at school or Widow Watkins dumbago 45 Adud the other young men, those lounging guardsmen and great dany dandies---sprawling over sofas and billiard tables and steat ing off to smoke pipes in each other's bedrooms, caring for nothing, reverencing nothing, not even an old gentleman who has known their fathers and their betters, not even a pretty woman—what a difference there is between these men, who poison the very turnips and stubble-fields with their tobacco, and the gentlemen of our time!" thinks the Major. breed is gone—there's no use for 'em; they're replaced by a parcel of damned cotton-spinners and utilitarians, and young sprigs of parsons with their hair combed down their backs. I'm getting old; they're getting past me; they laugh at us old boys," thought old Pendennis. And he was not far wrong; the times and manners which he admired were pretty nearly gone. The gay young men "larked" him irreverently; whilst the serious youth had a grave pity and wonder at him, which would have been even more painful to bear, had the old gentleman been aware of its extent. But he was rather simple; his examination of moral questions had never been very deep. It had never struck him, perhaps, until very lately, that he was otherwise than a most respectable and rather fortunate man. Is there no old age but his without reverence? Did youthful folly never jeer at other bald pates? For the past two or three years he had begun to perceive that his day was wellnigh over, and that the men of the new time had begun to reign.

After a rather unsuccessful autumn season then, during which he was faithfully followed by Mr. Morgan, his nephew Arthur being engaged, as we have seen, at Clavering, it happened that Major Pendennis came back for a while to London, at the dismal end of October, when the fogs and the lawyers come to town. Who has not looked with interest at those loaded cabs, piled boxes, and crowded children, rattling through the streets on the dun October evenings---stopping at the dark houses, where they discharge nurse and infant, girls, matron and father, whose holidays are over? Vesterday it was France and sunshine, or Broadstairs and liberty; to-day comes work and a yellow fog; and, ye gods! what a heap of bills there lies in Master's study. And the clerk has brought the lawyer's papers from Chambers; and in half an hour the literary man knows that the printer's boy will be in the passage; and Mr. Smith with that little account (that particular little account) has called presentient of your arrival, and has left word that he will call to-morrow morning at ten. Who amongst us has not said good-bye to his holiday; returned to dun London, and his fate; surveyed his labours and liabilities laid out before him, and been aware of that inevitable little account to settle? Smith and his little account in the morning symbolize duty, difficulty, struggle, which you will meet, let us hope, friend, with a manly and honest heart.—And you think of him, as the children are slumbering once more in their own beds, and the watchful housewife tendenty pretends to sleep.

Old Pendennis had no special labours or bills to encounter on the morrow as he had no affection at home to soothe him. He had always money in his desk sufficient for his wants; and being by nature and habit tolerably indifferent to the wants of other people, these latter were not likely to disturb him. But a gentleman may be out of temper though he does not owe a shilling; and though he may be ever so selfish, he must occasionally feel dispirited and lonely. He had had two or three twinges of gout in the country house where he had been staying; the birds were wild and shy, and the walking over the ploughed fields had fatigued him deucedly; the young men had laughed at him, and he had been pecvish at table once or twice; he had not been able to get his whist of an evening; and, in fine, was glad to come away. In all his dealings with Morgan, his valet he had been exceedingly sulky and discontented. He had sworn at him and abused him for many days past. He had scalded his mouth with bad soup at Swindon. He had left his umbrella in the railway carriage; at which piece of forgetfulness he was in such a rage that he cursed Morgan more freely than ever. Both the chimneys smoked furiously in his lodgings; and when he caused the windows to be flung open, he swore so acrimoniously that Morgan was inclined to fling him out of window, too, through that opened casement. The valet swore after his master, as Pendennis went down the street on his way to the Club.

Bays's was not at all pleasant. The house had been new painted, and smelt of varnish and turpentine, and a large streak of white paint inflicted itself on the back of the old boy's fur-collared surtout. The dinner was not good; and the three most odious men in all London-old Hawkshaw

whose gough and accompaniments are fit to make any man aircomfortable; old: Colonel Gripley, who seizes on all the newspapers rand that irreclaimable old bore Jawkins, who would come and dine at the next table to Pendennis, and describe to thim every tinn-bill which helphad baid in his foreign town -- each and all of these disagreeable personages and incidents had contributed to make Major Pendennis miserable; and the Club waiter trod on his toe as he brought him his coffee. Never alone appear the Immortals. The Furios always hunt in company; they pursued Pendennis from home to the Club, and from the Chib home. Mhilst the Major was labsent from his lodgings. Morgan had been seated in the landlady's parlour drinking freely of hot brandy and water, and pouring out on Mrs. Brixham some of the abuse which he had received from his master upstairs. Mrs. Brixham was Morgan's slave. He was his laridlady's landlord in He had bought the lease of the house which she rented; he had got her name and her son's to acceptances; and a bill of sale which and e him master of the luckless widows furniture. The young Brixham was a clerk in an insurance office and Morgan could put him into what he palled gund: any day. Mits: Brigham was a clergyman's widow o land Mr. Morgan lafter performing his duties on the first floor had a pleasure in making the old lady fetch him his bootjack and his slippers. She was his slave. The little black profiles of her son and daughter-withe very picture of Tiddledot Church, where she was married, and her poor dear Brixbam lived and died, was now Morgan's property, as it; hung othere lover the mantel-piece of his back parlour. Morgan safe in the widow's back-room, in the ex-curate's old horsehair study-chairy making Mrs. Brixham bring supper for bern and fill his glass again and again and as a state of a con-

The liquor was bought with the poor woman's own coin, and hence Morgan indulged in it only the more freely; and he had eaten his supper, and was drinking at third number, when old Pandennis returned from the Ctub, and went upstairs to his rooms. Mr. Morgan swore very savagely at him and his bell, when he heard the latter, and finished his turnbler of brandy before he went up to answer the summons.

"He readired the abuse consequent on this delay in sitence;

nor did the Major condescend to read in the flushed face and glaring eyes of the man, the anger under which he was labouring. The old gentleman's foot-bath was at the fire; his gown said slippers awaiting him there. ( Morgan knelt down to take his boots off with due subordination, and as the Major abused him from above, kept up a growl of maledictions below at his feet. Thus, when Pendennis was crying. "Confound your sir, mind that strap-eurse you, don't wrench my foot off," Morgan sotto vous below was expressing a wish to strangle him drown him and punch his head off. The books removed it became necessary to divest Mr. Pendennis of his coat y and for this purpose the valet had necessarily to approach very near to his employer so near that Pendennis could not but perdeive what Mr. Morgan's late occupation had been, to which he adverted in that simple and forcible thraseology which men are sometimes in the habit of using to their domestics, informing Morgan that he was a drunken beast, and that he smelt of brandy. At this the man broke out, losing patience, and flinging up all subordination, "I'm drunk, am I ? I'm a beast, am I ? I'm de de de la vyou infernal old miscreant! Shall I

At this the man broke out, losing patience, and filinging up all subordination, "I'm drunk, am II I'm a beast, am II I'm desired, am II you infernal old miscreant! Shall I wring your old head off, and drownd yer in that pail of water? Do you think I'm agoint to bear your confounded old harred gance, you old Wigsby !! Chatter your old hivories at me, do you, you grinning old baboon! Come on, if you are a man, and can stand to a manue Hall you soward, knives, knives 12 hours and it is the last the standard of the last your soward, knives, knives 12 hours and it is the last the standard of the last your soward, knives, knives 12 hours and the standard of the last the standard of the standard of the last the standard of the stand

Major, seizing up a knife that was on the table near him. "Go downstairs, you drunken britts, and leave the house; send for your book and your wages in the morning, and never leb the see your insolant face again." This dimpertinence of yours has been growing for some months past. You have been growing too rich. You are not fit for service. Get out of its and out of the house."

""(And where would you wish me to go, pray, out of the ouse ?" asked the inan, !" and won't it be equal convenient to morrow mornin'? "Itootyphy mame whose, shouplay, munisseer?"

as "Silénce, you beast, and go ! " cried out the Major.

Morgan began to laugh, with rather a sinister laugh. "Look yere, Pendennis," he said, seating himself, "since I've been in this room you've called me beast, brute, dog, and d-d me, haven't you? How do you suppose one man likes that sort of talk from another? How many years have I waited on you, and how many damns and cusses have you given me, along with my wages? Do you think a man's a dog, that you can talk to him in this way? If I choose to drink a little, why shouldn't I? I've seen many a gentleman drunk form'ly, and per'aps have the 'abit from them. I ain't a-goin' to leave this house, old feller, and shall I tell you why? The house is my house, every stick of furnitur in it is mine, excep' your old traps, and your shower-bath, and your wig-box. I've bought the place, I tell you, with my own industry and perseverance. I can show a hundred pound. where you can show fifty, or your damned supersellious nephew either. I've served you honourable, done everythink for you these dozen years, and I'm a dog, am I? I'm a beast, am I? That's the language for gentlemen, not for our rank. But I'll bear it no more. I throw up your service; I'm tired on it; I've combed your old wig and buckled your old girths; and waistbands; long enough, I tell vou. Don't look savage at me. I'm sitting in my own chair, in my own room, a telling the truth to you. I'll be your beast, and your brute, and your dog no more. Major Pendennis 'Alf Pay."

The fury of the old gentleman, met by the servant's abrupt revolt, had been shocked and cooled by the concussion, as much as if a sudden shower bith or a pair of cold water had been flung upon him. That effect produced, and his anger calmed, Morgan's speech had interested him, and he rather respected his adversary, and his courage in fating him—as of old days, in the fencing-room, he would have admired the opponent who hit him.

"You are no longer my servant," the Major said, "and the house may be yours; but the lodgings are mine, and you will have the goodness to leave them. To morrow morning, when we have settled our accounts, I shall remove into other quarters. In the meantime, I desire to go to bed, and have not the slightest wish for your further company."

"Well have a settlement, don't you be afraid," Morgan

nor did the Major condescend to read in the flushed face and glaring eyes of the man, the anger under which he was labouring. The old gentleman's foot bath was at the first, his gown said slippers awaiting him there. Morgan knelt down to take his bodts off with due subordination, and as the Major abused him from above, kept up a growl of maledictions below at his feet. Thus, when Pendernis was trying, figorous off Morgan sorte volubled was expressive as wish to strangle him drown him and purch his field off. The boots temoved, it became necessary to divest Mr. Pendernis for his tout y and for this purpose the valet had necessarily to approach very mean to his employer so near that Pendernis could not but perdeive what Mr. Morgan's late occupation had been, to which he adverted in that

simple and foreible phraseology which men are sometimes in the habit of using the their donoestics, inforthing Morgan that he was a drunken beast, and drathe smelt of brandy. (1971) At this the man broke out, losing phitience, and flinging up all subordination, "I'm drunk, am I'? I'm a beast, am I'? I'm desired, am I'r you infertal old miscreants. Shall I wring your old head off, and drownd yet in that pail of water? Do you think I'm agoint to bear your confounded old harrogance, you old Wigsby!! Chatter your confounded old harrogance, you grinning old baboon! Come on, if you are a man, and can stand to a man. Hall you coward knives,

Major, seizing wor with the Major, seizing wor with the Major, seizing wor with the Major, seizing wor with the mear him. "Go downstairs product that was on the table near him. "Go downstairs product the brute, and leave the house; send for your book and your wages in the morning, and never leb the see your wasolent face again." This discipled impertinence of yours has been growing for some months past. You have been growing for rich. You are not fit for service. Get out of it and out of the house." Supposed with a service of the house."

knives Phoros out and beloco by the shorts mod Lon Forer

"And where would you wish the to go, pray, out of the ouse 2" asked the iman, "and won't it be equal convenient to motrow mornin'? — itootyfay mame shore, stoodplay, must shore, stoodplay, must seer?"

"Bilance, you beast, undergo! "cried out the Major."

feeble knock came at his door, which was presently opened by the knidlady of the lodgings.

"God bless my soul, Mrs. Brixham!" wied out the Major, startled that a lady should behold him in the simple uppareil of his night-toilet. "It—it's very late, Mrs. Brixham."

## wish I might/speak to you; sin;" said the landlady; very piteously! to the bodiew has a cone a city and out out I we won

\*\*Abbutt Morgan, I suppose ? He has cooled himself at the pump. Can't take him back! Mrs.: Brishimo (Intpossible: Pd determined to part with him before, when I heard of his dealings in the discount business. I suppose you've heard of them, Mrs.: Brixham ? "My servaints a capitalist, begad." "Oh, siri! said Mrs.. Brixbarn, "I know it to my cost! I borrowed from him widtle money five years ago! and though I have paid him many times over, I am entirely in his power. Dam dined by him, sir o Everything I had is his He's a dreadful man!"

"Dho Misi Brixham? inarcipis—devisis sorry for you, and than I must build your house after blodgings here so long; there's more holp for it. I must go!" how a fair average and in the Hersays we must all go; sin, "bookbedt out the knokless wickowa!! "He came downstains, from you just enough he had been downking, and it always makes him very wicked—and he said that you had insulted him, 'sir, 'and treated thim like a dog, and spoken to him whimedly grand he swore he would be revenged prand—and I down him whiched and it wency pounds; sir—and he has a bid; of sale of all may furniture—and says he will turn he out of party house and send my family prof George to prison. He has been the reference my family that mant a set may a said the house mant of my family the mant as a may a said the house and all my family had been the cook all.

out Devilish koʻzys Mrs. Brixhami poptayo take auchainsi t What cano Dubio 1980 woli magao foronia ai firmonid qib moo

"Could you modinate cale with him for the? George will give half his callowance a my daughter carelsend something. If you will be a say show sir, and payacquirters rentition advance. To say my made to be a constant and has a constant of Myrgood madamy. I would as soon give you, a quarter in advance as not if I were going to say in the bidgings. But I dan't ; and I can't afford to sling toward wenty pounds, new soon madament? The poor stalled wy officer, and want every sood madament? The poor stalled wy officer, and want every

shilling I have, begad. As far as a few pounds goes—say five pounds—I don't say—and shall be most happy, and that sort of thing; and I'll give it to you in the morning with pleasure; but—but it's getting late, and I have made a railroad journey."

"God's will be done, sir," said the poor woman, drying

her tears. "I must bear my fate."

"And a dev'lish hard one it is, and most sincerely I pity you, Mrs. Brixham. I—I'll say ten pounds, if you will per-

mit me. Good-night."

"Mr. Morgan, sir, when he came downstairs, and when—when I besought him to have pity on me, and told him he had been the ruin of my family, said something which I did not well understand—that he would ruin every family in the house—that he knew something would bring you down too—and that you should pay him for your—your insolence to him. I—I must own to you that I went down on my knees to him, sir; and he said, with a dreadful oath against you, that he would have you on your knees."

"Me?—by Gad, that is too pleasant! Where is the con-

founded fellow?"

"He went away, sir. He said he should see you in the morning. Oh, pray try and pacify him, and save me and my poor boy." And the widow went away with this prayer, to pass her night as she might, and look for the dreadful morrow.

The last words about himself excited Major Pendennis so much, that his compassion for Mrs. Brixham's misfortunes was quite forgotten in the consideration of his own case.

"Me on my knees!" thought he, as he got into bed; "confound his impudence. Who ever saw me on my knees? What the devil does the fellow know? Gad, I've not had an affair these twenty years. I defy him." And the old campaigner turned round and slept pretty sound, being rather excited and amused by the events of the day—the last day in Bury Street he was determined it should be. "For it's impossible to stay on with a valet over me and a bankrupt landlady. What good can I do this poor devil of a woman? I'll give her twenty pound—there's Warrington's twenty pound, which he has just paid—but what's the use? She'll want more, and more, and more, and that cormovant Morgan will

swallow all. No, dammy, I can't afford to know poor people; and to-morrow I'll say good-bye—to Mrs. Brixham and Mr. Morgan."

## CHAPTER LXIX.

IN WHICH THE MAJOR NEITHER YIELDS HIS MONEY
NOR HIS LIFE.

Early next morning Pendennis's shutters were opened by Morgan, who appeared as usual, with a face perfectly grave and respectful, bearing with him the old gentleman's clothes, cans of water, and elaborate toilet requisites.

"It's you, is it?" said the old fellow from his bed. "I

shan't take you back again, you understand."

"I 'ave not the least wish to be took back agin, Major Pendennis," Mr. Morgan said, with grave dignity, "nor to serve you nor hany man. But as I wish you to be comf'table as long as you stay in my house, I came up to do what's ne'ssary." And once more, and for the last time, Mr. James Morgan laid out the silver dressing-case, and strapped the shining razor.

These offices concluded, he addressed himself to the Major with an indescribable solemnity, and said, "Thinkin' that you would most likely be in want of a respectable pusson, until you suited yourself, I spoke to a young man last night,

who is 'ere."

"Indeed," said the watrior in the tent bed.

"He 'ave lived in the flust fam'lies, and I can wouch for

his respectability."

"You are monstrous pointe," grinned the old Major. And the truth is, that after the obcurrences of the previous evening, Morgan had gone out to his own Club at the "Wheel of Fortune," and there finding Fresch, a courier and valet just returned from a foreign tour with young Lord Cubley, and for the present disposable, had represented to Mr. Fresch that he, Morgan, had had "a devil of a blow-hup with his own Gov'nor, and was goin' to retire from the business haltogether, and that if Fresch wanted a tempo'ry job, he might prob'bly have it by applying in Bury Street."

"You are very polite," said the Major, "and your recom-

mendation, I am sure, will have every weight."

Morgan blushed; he felt his master was "a-chaffin' of him." "The man have awaited on you before, sir," he said with great dignity. "Lord De la Pole, sir, gave him to his nephew young Lord Cubley, and he have been with him on his foring tour, and not wishing to go to Fitzurse Castle, which Frosch's chest is delicate, and he cannot bear the cold in Scotland, he is free to serve you or not, as you choose."

"I repeat, sir, that you are exceedingly polite," said the Major. "Gone in, Frosch; you will do very well. Mr.

Morgan, will you have the great kindness to-"

"I shall show him what is ne'ssary, sir, and what is custom'ry for you to wish to 'ave done. Will you please to take breakfast 'ere or at the Club, Major Pendennis?"

"With your kind permission, I will breakfast here, and

afterwards we will make our little arrangements."

"If you please, sin"

"Will you now oblige me by leaving the room?"

Morgan; withdrew. The excessive politeness of his exemployer made him almost as angry as the Major's bitterest words. And whilst the old gentleman is making his mysteri-

ous toilet, we will also modestly retire.

After breakfast Major Pendennis and his new aide-de-camp occupied themselves in preparing for their departure. establishment of the old bachelor was not very complicated. He encumbered himself with no useless wardrobe. A Bible (his mother's), a road-book, Pen's novel (calf elegant), and the Duke of Wellington's Dispatches, with a few prints, maps, and portraits of that illustrious General, and of various sovereigns and consorts of this country, and of the General under whom Major Pendennis had served in India, formed his literary and artistical collection. He was always ready to march at a few hours' notice; and the cases in which he had brought his property into his lodgings some fifteen years before were still in the losts amply sufficient to receive all his goods. These, the young woman who did the work of the house, and who was known by the name of Betty to her mistress and of Slavey to Mry Morgan, brought down from their resting-place, and obediently dusted and cleaned under the eyes of the terrible Morgan. His demeanour was guarded and solemn. He had spoken no word as yet to Mrs. Brixham respecting his threats of the past night; but he looked as if he would execute them, and the poor widow tremblingly awaited her fate.

Old Pendennis, armed with his cane, superintended the package of his goods and chattels, under the hands of Mr. Frosch, and the Slavey burned such of his papers as he did not care to keep; flung open doors and closets until they were all empty; and now all boxes and chests were closed, except his desk, which was ready to receive the final accounts of Mr. Morgan.

That individual now made his appearance, and brought his books. "As I wish to speak to you in privick, per'aps you will 'ave the kindness to request Frosch to step down-

stairs," he said, on entering.

"Bring a couple of cabs, Frosch, if you please, and wait downstairs until I ring for you," said the Major. Morgan saw Frosch downstairs, watched him go along the street upon his errand, and produced his books and accounts, which

were simple and very easily settled.

"And now, sir," said he, having pocketed the cheque which his ex-employer gave him, and signed his name to his book with a flourish, "and now that accounts is closed between us, sir," he said, "I porpose to speak to you as one man to another" (Morgan liked the sound of his own voice, and, as an individual, indulged in public speaking whenever he could get an opportunity, at the Club, or the house-keeper's room), "and I must tell you, that I'm in possussion of certing infamation."

"And may I inquire of what nature, pray?" asked the

Major.

"It's valuble information, Major Pendennis, as you know very well. I know of a marriage as is no marriage—of a honourable Baronet as is no more married than I am, and which his wife is married to somebody else, as you know too, sir."

Pendennis at once understood all. "Ha! this accounts your behaviour. You have been listening at the door, I suppose," said the Major, looking very haughty. "I

forgot to look at the keyhole when I went to that public-house, or I might have suspected what sort of a person was behind it."

"I may have my schemes as you may have yours, I suppose," answered Morgan. "I may get my information, and I may act on that information, and I may find that information valuble, as anybody else may. A poor servant may have a bit of luck as well as a gentleman, mayn't he? Don't you be putting on your 'aughty looks, sir, and comin' the aristocrat over me. That's all gammon with me. I'm an Englishman, I am, and as good as you."

"To what the devil does this tend, sir? and how does the secret which you have surprised concern me, I should like to

know?" asked Major Pendennis, with great majesty.

"How does it concern me, indeed? How grand we are! How does it concern my nephew, I wonder? How does it concern my nephew's seat in Parlyment! and to subornation of bigamy? How does it concern that? What, are you to be the only man to have a secret, and to trade on it? Why shouldn't I go halves, Major Pendennis? I've found it out too. Look here! I ain't goin' to be unreasonable with you. Make it worth my while, and I'll keep the thing close. Let Mr. Arthur take his seat, and his rich wife, if you like; I don't want to marry her. But I will have my share, as sure as my name's James Morgan. And if I don't—"

"And if you don't, sir-what?" Pendennis asked.

"If I don't, I split, and tell all. I smash Clavering, and have him and his wife up for bigamy—so help me, I will! I smash young Hopeful's marriage; and I show up you and him as makin' use of this secret, in order to squeeze a seat in Parlyment out of Sir Francis, and a fortune out of his wife."

"Mr. Pendennis knows no more of this business than the babe unborn, sir," cried the Major, aghast. "No more than

Lady Clavering, than Miss Amory does."

"Tell that to the marines, Major," replied the valet; "that cock won't fight with me."

"Do you doubt my word, you villain?"

"No bad language. I don't care one twopence a p'ny whether your word's true or not. I tell you, I intend this to be a nice little annuity to me, Major; for I have every one

of you, and I ain't such a fool as to let you go. I should say that you might make it five hundred a year to me among you, easy. Pay me down the first quarter now, and I'm as mum as a mouse. Just give me a note for one twenty-five.

There's your cheque-book on your desk."

"And there's this too, you villain," cried the old gentleman. In the desk to which the valet pointed was a little double barrelled pistol, which had belonged to Pendennis's old patron, the Indian commander-in-chief, and which had accompanied him in many a campaign. "One more word, you scoundrel, and I'll shoot you like a mad dog. Stop—by Jove, I'll do it now. You'll assault me, will you? You'll strike at an old man, will you, you lying coward? Kneel down and say your prayers, sir, for by the Lord you shall die."

The Major's face glared with rage at his adversary, who looked terrified before him for a moment, and at the next, with a shriek of "Murder!" sprang towards the open window, under which a policeman happened to be on his beat. "Murder! Police!" bellowed Mr. Morgan.

To his surprise, Major Pendennis wheeled away the table and walked to the other window, which was also open. He beckened the policeman. "Come up here, policeman," he said, and then went and placed himself against the door.

"You miserable sneak," he said to Morgan, "the pistol hasn't been loaded these fifteen years, as you would have known very well if you had not been such a coward. That policeman is coming, and I will have him up, and have your trunks searched; I have reason to believe that you are a thief, sir. I know you are. I'll swear to the things."

"You gave 'em to me you gave 'em to me!" cried

Morgan.

The Major laughed. "We'll see," he said; and the guilty valet remembered some fine lawn-fronted shirts—a certain gold-headed cane—an opera-glass, which he had forgotten to bring down, and of which he had assumed the use along with certain articles of his master's clothes, which the old dandy neither wore nor asked for.

Policeman X entered, followed by the scared Mrs. Brixham and her maid of all-work, who had been at the door and

found some difficulty in closing it against the street amateurs, who wished to see the row. The Major began instantly to

speak.

"I have had occasion to discharge this drunken scoundrel," he said. "Both last night and this morning he insulted and assaulted me. I am an old man, and took up a pistol. You see it is not loaded, and this coward cried out before he was hurt. I am glad you are come. I was charging him with taking my property, and desired to examine his trunks and his room."

"The velvet cloak you ain't worn these three years, nor the weskits, and I thought I might take the shirts, and I—I take my hoath I intended to put back the hopera-glass," roared Morgan, writhing with rage and terror.

"The man acknowledges that he is a thief," the Major said calmly. "He has been in my service for years, and I have treated him with every kindness and confidence. We

will go upstairs and examine his trunks."

In those trunks Mr. Morgan had things which he would fain keep from public eyes. Mr. Morgan, the bill-discounter, gave goods as well as money to his customers. He provided young spendthrifts with snuff-boxes and pins and jewels and pictures and cigars; and of a very doubtful quality those cigars and jewels and pictures were. Their display at a police-office, the discovery of his occult profession, and the exposure of the Major's property—which he had appropriated, indeed, rather than stolen—would not have added to the reputation of Mr. Morgan. He looked a piteous image of terror and discomfiture.

"He'll smash me, will he?" thought the Major. "I'll

crush him now, and finish with him."

But he paused. He looked at poor Mrs. Brixham's scared face; and he thought for a moment to himself that the man, brought to bay and in prison, might make disclosures which had best be kept secret, and that it was best not to deal too fiercely with a desperate man.

"Stop," he said, "policeman. I'll speak with this man by

himself."

"Do you give Mr. Morgan in charge?" said the police-

"I have brought no charge as yet," the Major said, with a significant look at his man.

"Thank you, sir," whispered Morgan, very low.

"Go outside the door, and wait there, policeman, if you please.—Now, Morgan, you have played one game with me, and you have not had the best of it, my good man. No, begad, you've not had the best of it, though you had the best hand; and you've got to pay too, now, you scoundrel."

"Yes, sir," said the man.

"I've only found out, within the last week, the game which you have been driving, you villain. Young De Boots, of the Blues, recognized you as the man who came to barracks and did business one-third in money, one-third in eau-de-Cologne, and one-third in French prints, you confounded demure old sinner! I didn't miss anything, or care a straw what you'd taken, you booby; but I took the shot, and it hit—hit the bull's-eye, begad. Dammy, sir, I'm an old campaigner."

"What do you want with me, sir?"

"I'll tell you. Your bills, I suppose, you keep about you in that dem'd great leather pocket-book, don't you? You'll burn Mrs. Brixham's bill."

"Sir, I ain't a-goin' to part with my property," growled the

man.

"You lent her sixty pounds five years ago. She and that poor devil of an insurance clerk, her son, have paid you fifty pounds a year ever since; and you have got a bill of sale of her furniture, and her note of hand for a hundred and fifty pounds. She told me so last night. By Jove, sir, you've bled that poor woman enough."

"I won't give it up," said Morgan. "If I do I'm-"

"Policeman!" cried the Major.

"You shall have the bill," said Morgan. "You're not going to take money of me, and you a gentleman?"

"I shall want you directly," said the Major to X, who

here entered, and who again withdrew.

"No, my good sir," the old gentleman continued, "I have not any desire to have further pecuniary transactions with you; but we will draw out a little paper, which you will have the kindness to sign. No, stop!—you shall write it!

u have improved immensely in writing of late, and have we a very good hand. You shall sit down and write, if you ease—there, at that table—so—let me see—we may as well we the date. Write, 'Bury Street, St. James's, October 21,

And: Morgan wrote as he was instructed, and as the tiless old Major continued :- ' > '

"'I, James Morgan, having come in extreme poverty into e service of Arthur Pendennis, Esquire, of Bury Street, James's, a Major in Her Majesty's service, acknowledge at I received liberal wages and board wages from my nployer, during fifteen years."—You can't object to that, I n sure," said the Major.

"During fifteen years," wrote Morgan.

"'In which time, by my own care and prudence," the ctator resumed, "'I have managed to amass sufficient oney to purchase the house in which my master resides, in desides to effect other savings. Amongst other persons on whom I have had money, I may mention my present nant, Mrs. Brixham, who, in consideration of sixty pounds lyanced by me five years since, has paid back to me the most two hundred and fifty pounds sterling, besides giving a note of hand for one hundred and twenty pounds, nich I restore to her at the desire of my late master, Major endennis, and therewith free her furniture, of which I had bill of sale."—Have you written?"

"I think if this pistol was loaded, I'd blow your brains

it," said Morgan.

"No, you wouldn't You have too great a respect for translable life, my good man," the Major answered

Let us go on and begin a new sentence."

"'And having, in return for my master's kindness, stolen property from him, which I acknowledge to be now stairs, in my trunks, and having uttered falsehoods garding his and other honourable families, I do hereby, consideration of his clemency to me, express my regret uttering these falsehoods, and for stealing his property; d declare that I am not worthy of belief, and that I hope — 5, begad—'that I hope to amend for the future. Signed, mes Morgan.'"

hr

α

"I'm d dif I sign it said Morgan be to the " My good man, it will happen to you, whether you sign or not, begad," said the old fellow, chucking at his own wit. "There, I shall not use this, you understand, unless-unless I am compelled to do so. Mrs. Brixham, and our friend the policeman, will witness; I dere say, without reading it; and I will give the old lady back her note of hand, and say, which you will confirm, that she and you are quits. I see there is Frosch come back with the cab for my trunks; I shall go to a hotel.—You may come in now, policeman ; Mr. Morgan and Inhave arranged our little dispute ..... If Mrs. Brixham will sign this paper, and you, policeman will do so. I shall be very much obliged to you both. Mrs. Britham, you and your worthy landlord; Mr. Morgan, are quits I wish you iov of him. Let Frosch come and pack the rest of the things." es as resulting aved 15th Benduser.

Fresch, aided by the Slavey under the calm superintendence of Mr. Morgany carried Major Pendennis's boxes to the cabs in waiting and Mrs. Brisham, when her persecutor was not by, came and asked a Heaven's blessing upon the Major, hen preserver, and the best and quietest and kindest of lodgers. And having given her a finger to shake which the humble lady received with a learns, and over which she was ready to make a speech full of bears, the Major cut short that valedictory oration, and walked out of the house to the hotel in Jermyn Street, which was not many steps from Morgan's door.

That individual, looking forth from the parting window, discharged anything but blessings at his parting guest. But the stout old boy could afford not to be frightened at Mr. Morgan, and flung limoulook of great contempt and humour as he stratted away with this cane.

Major Pendennis had not quitted his brouse of Bury Street many hours, and Mr. Modgan was enjoying his ottom in a dignified manner, surveying the evening fog and smoking a rigar, on the doorsteps, when Arthur Pendennis, Esquire, the hero of this history, made his appearance at the well-known door.

"My uncle out, I suppose, Morgan?" he said to the

unctionary, knowing full well that to smoke was treason in the presence of the Major.

"Major Pendennis is hout, sir," said Morgan, with gravity; howing, but not fouching the elegant cap which he wore:
"Major Pendennis have left this couse to-day, sir, and I have no longer the bonour of being in his service, sir."

"Indeed and where is the ? " ...

"I believe he lave taken tempory hodgings at Cox's 'otel, in Jummin. Street," said Mr. Morgan; and added, after a pause, "Are you in town for some time, pray, sin? Are you in Chambers?" I/should like to have the honour of waiting on you fhere, and would be thankful if you would favour me with a quarter of an hour."

"Do you want may whole to take you back?" asked Arthur,

insolent and good-natured in the branch by a life of

"I want no such thing; I'd see him..." the man glaced at him for suminute, but he stopped! "No, sir, thank you," he said into soften voite; "ittle only with you that I wish to speak, on some business which concerns you; and perhaps you would favour me by walking into my house."

"If lit is but for a minute of two I will listen to you, Morgan," said Arthur; and thought to himself, "I suppose the fellow wants mel to patroffize him," and he entered the house. A part was already in the front windows, proclaiming that apartments were to be their; and having introduced Mr. Pendennis into the diminguoton, and offered him a chair, Mr. Morgan took one himself, and proceeded to convey some information to him, of which the reader has already had cognizance.

## the considerable for the second second and the measure of the second sec

## To the donewhich principles courts his room of the and state of the second state of the second secon

The friend had arrived in London on that day only, though at for a brief visit, and having left some fellow-travellers at hotel to which he had convoyed them from the west, hastened to the Chambers in Lamb Court, which were asking in as much sure as chose to visit that dreary but not

4

altogether comfortless building. Freedom stands in lieu of sunshine in Chambers; and Templars grumble, but take their ease in their Inn. Pen's domestic announced to him that Warrington was in Chambers too, and, of course, Arthuran up to his friend's room straightway, and found it, as o old, perfumed with the pipe, and George once more at work at his newspapers and reviews. The pair greeted each othe with the rough cordiality which young Englishmen use on to another, and which carries a great deal of warmth and kindness under its rude exterior. Warrington smiled and took his pipe out of his mouth, and said, "Well, young one ! Pen: advanced, and held out his hand, and said, "How ar you, old boy?" And so this greeting passed between two friends who had not seen each other for months. Alphons and Frédéric would have rushed into each other's arms are shrieked "Ce bon cour l ce cher Alphonse !" over each other shoulders. Max and Wilhelm would have bestowed half dozen kisses, scented with Havannah, upon each other mustachios. "Well, young one!" "How are you, old boy?" is what two Britons say! after saving each other) lives, possibly, the day before. To-morrow they will leave off shaking hands, and only wag their heads at one another as they come to breakfast. Each has for the other the vert warmest confidence and regard each would share his pursiwith the other, and hearing him attacked would break out in the loudest and most enthusiastic praise of his friends but they part with a mere Good-bye, they meet with a men. How-d'you-do? and they don't write to each other in the interval. Curious modesty, strange stoical decorum de English friendship! "Yes, we are not demonstrative like those confounded foreigners," says Hardman, who not onlyshows no friendship, but never felt any all his life long.

"Been in Switzerland?" says Pen.—"Yes," says Warrington. "Couldn't find a bit of tobacco fit to smoke till we came to Strasbourg, where I got some caporal." The man's mind is full, very likely, of the great sights which he has seen, of the great emotions with which the vast works of Nature have inspired it. But his chihusiasm is too coy to show itself, even to his closest friend, and he veils it with a cloud of tobacco. He will speak more fully of confidenti

venings, however, and write ardently and frankly about that which he is shy of saying. The thoughts and experience of is travel will come forth in his writings; as the learning, which he never displays in talk, enriches his style with regnant allusion and brilliant illustration, colours his gen-

rous eloquence, and points his wit.

The elder gives a rapid account of the places which he has risited in his tour. He has seen Switzerland, North Italy, and the Tyrol—he has come home by Vienna, and Dresden, and the Rhine. He speaks about these places in a shy, sulky voice, as if he had rather not mention them at all, and as if the sight of them had rendered him very unhappy. The outline of the elder man's tour thus gloomily sketched out, the young one begins to speak. He has been in the country—very much bored—canvassing—uncommonly slow—he is here for a day or two, and going on to—to the neighbourhood of Tunbridge Wells, to some friends—that will be uncommonly slow, too: How hard it is to make an Englishman acknowledge that he is happy.

"And the seat in Parliament, Pen? Have you made it all

right?" asks Warrington.

"All right. As soon as Parliament meets and a new writ can be issued, Clavering retires, and I step into his shoes," says Pen.

"And under which king does Bezonian speak or die?" sked Warrington. "Do we come out as Liberal Conserva-

ive, or as Government man, or on our own hook?"

"Hem! There are no politics now—every man's politics, at least, are pretty much the same. I have not got acres enough to make me a Protectionist; nor could I be one, I think, if I had all the land in the county. I shall go pretty much with Government, and in advance of them upon some social questions which I have been getting up during the vacation;—don't grin, you old cynic, I have been getting up the Blue Books, and intend to come out rather strong on the Sanitary and Colonization questions."

"We reserve to ourselves the liberty of voting against Government, though we are generally friendly. We are, owever, friends of the people avant tout. We give lectures the Clavering Institute, and shake hands with the intelli-

gent mechanics. We think the franchise ought to be very considerably enlarged; at the same time we are free to accept office some day, when the House has listened to a few crack speeches from us, and the Administration perceives our merit."

"I am not Moses," said Pen, with, as usual, somewhat of melancholy in his voice. "I have no laws from heaven to bring down to the people from the mountain. I don't belong to the mountain at all, or set up to be a leader and reformer of mankind. My faith is not strong enough for that, nor my vanity, nor my hypocrisy, great enough. I will tell no lies. George, that I promise you; and do no more than coincide in those which are mecessary and pass current, and can't be got in without recalling the whole circulation. Give a man at least the advantage of his sceptical turn. If I find a good thing to say in the House, I will say it -a good measure, I will support it a fair place. I will take it, and be glad of my luck. But I would no more flatter a gneat man than a mob. And now your know as much about my politics as I do. What call have I to be a Whig? Whiggism is not a divine institution. Why not vote with the Liberal Conservatives? They have done for the nation what the Whigs would never have done without them. Who converted both?--the Radicals and the country outside. I think the Morning Post is often right, and Punch is often wrong. I don't profess a call, but take advantage of a chance. Parlons d'autre chase."

"The next thing at your heart, after ambition, is love, I suppose?" Warrington, said his How have out young loves prospered? Are we going to change our condition, and give up our Chambers? Are eyou agoing to divorce me, Arthur, and take unto courself a wife? "His his his limit."

"I suppose so. Sharis very good natured) and lively. She sings; and she don't mind smoking!" She'll have a fair fortune—I don't know how much—but my uncler angurs everything from the Begum's generosity, and says that she will come down very handsamely. And I think Blanche is devilish fond of me," said Arthur, with a sigh.

"That means that we accept her careises and her money."
"Haven't we said before that life was a transaction?"
Pendennis said. "I don't pretend to break my heart about

her. I have told her pretty fairly what my feelings are and and have engaged myself to her. And since I saw her last, and for the last two months especially, whilst I have been in the country. I think she has been growing forder and forder of me; and her detters to me, and especially to Laura, seem to show it. Mine have been simple enoughmoraptures nor vows, you understand—but locking upon the thing as an affaire faite; and not desirous to hasten or defer the completion."

"And Laura? how is she?" Warrington asked frankly.

"Laura, George," said Pen, looking his friend hard in the face..." by Heaven, Laura is the best, and hoblest, and dearest, girl the sun voice fell as he spoke...it seemed as if he could hardly utter the words. He stretched out his hard to his comrade, who took it and nodded his head.

"Have you only found out that now, young un?" War-

Who has not learned things too late, George?" cried Arthur, in his impetuous way, gathering words and emotion as he went one if "Whose difficies not a disappointment? Who carries his heart; entire to the grave without a mutilation? I never knew anybody who was happy quite or who has not had to ransom himself out of the hands of Fate with the payment of some dearest treasure for other. Lucky if we are left alone afterwards, when we have paid our fine, and if the tytant-visits us no more. Suppose I have found out that I have/lost the greatest prize in the woold, now that it can't be mine that for years I had an angel under my tent, and let her go? Amil the only mone - abidear old bey, am I the only one? And do you think my lot is easier to bear because I jown that I describe the She's gone from us. God's blessing be with her! She might have staved and I lost her It's like Undine-isn'ttit, eGeorge?" and and a distance

"" She was ling this room tonce," said George, and the area of

He saw ben'there—the heard the sweet low voice—he saw the sweet shill and eyes shining so kindly—the face remembered so foundly—thought of in what night watches—blest and loved always—gone now! A glass that had held a nosegay—a [Bible typich Helion's hardwriting—were all that

were left him of that brief flower of his life. Say it is f the dream—say it passes: better the recollection of a dream than an aimless waking from a blank stupor.

The two friends sate in silence a while, each occupied with his own thoughts and aware of the other's. Pen broke it presently by saying that he must go and seek for his uncle, and report business to the old gentleman. The Major had written in a very bad humour; the Major was getting old. It is should like to see you in Parliament, and snugly settled with a comfortable house and an heir to the name before I k make my bow. Show me these," the Major wrote, "and then, let old Arthur Pendennis make room for the younger fellows; he has walked the Pall Mail pave long enough."

"There is a kindness about the old heathen," said Warrington. "He cares for somebody besides himself, at least for some other part of himself besides that which is buttoned into his own coat—for you and your race. He would like to see the progeny of the Pendennises multiplying and increasing, and hopes that they may inherit the land. The old patriarch blesses you from the Club window of Bays's, and is carried off and buried under the flags of St. James's ar Church, in sight of Piccadilly, and the cabstand, and the ife carriages going to the levee. It is an edifying ending."

"The new blood I bring into the family," mused Pen, m "is rather tainted. If I had chosen, I think my father-inlaw Amory would not have been the progenitor I should have desired for my race; nor my grandfather-in-law Snell; nor to our oriental ancestors. By the way, who was Amory? Amory was Lieutenant of an Indiaman. Blanche wrote fel some verses about him-about the storm, the mountain ap wave, the seaman's grave, the gallant father, and that sort of fre thing. Amory was drowned commanding a country ship thi between Calcutta and Sydney; Amory and the Begum an weren't happy together. She has been unlucky in her selection of husbands, the good old lady; for between our bu selves, a more despicable dreature than Sir Francis Claver-ha ing, of Clavering Park, Baronet, never - " "Never legis- I d lated for his country," broke in Warrington; at which Pen ou blushed rather. The second of the second will be a second of the second

"By the way, at Baden," said Warrington, "I found our

I the Chevalier Strong in great state, and wearing his s. He told me that he had quarrelled with Clavering, om he seemed to have almost as bad an opinion as you and in fact, I think, though I will not be certain, conto me his opinion that Clavering was an utter scoundrel. fellow Bloundell, who taught you card-playing at Oxe, was with Strong; and time, I think, has brought out aluable qualities, and rendered him a more accomplished I than he was during your under-graduateship. But the of the place was the famous Colonel Altamont, who was ing all before him, giving fetes to the whole society, and ing the bank, it was said."

My uncle knows something about that fellow—Clavering s something about him. There's something louche ding him. But come! I must go to Bury Street, like a il nephew." And taking his hat, Pen prepared to go.

will walk, too," said Warrington. And they descended tairs, stopping, however, at Pen's chambers, which, as eader has been informed, were now on the lower story. The Pen began sprinkling himself with eau-de-Cologne, arefully scenting his hair and whiskers with that odors water.

Vhat is the matter? You've not been smoking. Is it ipe that has poisoned you?" growled Warrington.

am going to call upon some women," said Pen. "I'm going to dine with 'em. They are passing through and are at a hotel in Jermyn Street."

arrington looked with good-natured interest at the young r dandifying himself up to a pitch of completeness, and aring at length in a gorgeous shirt-front and neckcloth, gloves, and glistening boots. George had a pair of highlows, and his old shirt was torn about the breast agged at the collar, where his blue beard had worn it. Vell, young un," said he simply, "I like you to be a somehow. When I walk about with you, it is as if I a rose in my button-hole. And you are still affable. I't think there is any young fellow in the Temple turns ke you; and I don't believe you were ever ashamed of

on't laugh at me, George," said Pen.

ng with me vet,"

"I say, Pen," continued the other sadly, "if you write—if you write to Laura, I wish you would say God bless here from me."

Pen blushed, and then looked at Warrington, and then

—and then burst into an uncontrollable fit of laughing.

"I'm going to dine with her," he said. "I brought her and Lady Rockminster up from the country to-day-made two days of it—slept last night at Bath. I say, George, come and dine too. I may ask any one I please, and the old lady is constantly talking about you." I to happen all the

George refused. George had an article to write. George hesitated; and oh, strange to say! at last he agreed to go. It was agreed that they should go and call upon the ladies; and they marched away in high spirits to the hotel in Termyn Street. Once more the dear face shore upon him; once more the sweet voice spoke to him, and the tender hand pressed a welcome.

W

L

h

sł

C

Ъ

n

S r

There still wanted half an hour to dinner. "You will go and see your uncle now, Mr. Pendennis," old Lady Rockminster said. "You will not bring him to dinner—no—his old stories are intolerable; and I want to talk to Mr. Warrington. I dare say he will amuse us. I think we have heard all your stories. We have been together for two whole days, and I think we are getting tired of each other."

So, obeying her Ladyship's orders. Arthur went downstairs

and walked to his uncle's lodgings.

# CHAPTER LXXI.

### FIAT JUSTITIA.

THE dinner was served when Arthur returned, and Lady Rockminster began to scold him for arriving late. Laura, looking at her cousin, saw that his face was so pale and scared that she interrupted her imperious patroness. and asked, with tender alarm, What had happened? was Arthur-ill ? To make the market is the first the second

Arthur drank a large bumper of sherry. "I have heard e most extraordinary news; I will tell you afterwards," he

said, looking at the servants. He was very nervous and agitated during the dinner. "Don't tramp and beat so with your feet under the table," Lady Rockminster said. "You have trodden on Fido and upset his saucer. You see Mr. Warrington keeps his boots quiet."

At the dessert—it seemed as if the unlucky dinner would never be over—Lady Rockminster said, "This dinner has been exceedingly stupid. I suppose something has happened, and that you want to speak to Laura. I will go and have my nap. I am not sure that I shall have any tea—no. Goodnight, Mr. Warrington. You must come again, and when there is no-business to talk about." And the old lady, tossing up her head, walked away from the room with great dignity.

George and the others had risen with her, and Warrington was about to go away, and was saying "Good-night" to Laura, who, of course, was looking much alarmed about her cousin, when Arthur said, "Pray stay, George. You should hear news too, and give me your counsel in this case. I hardly know how to act in it."

"It's something about Blanche, Arthur," said Laura, her heart beating, and her cheek blushing as she thought it had never blushed in her life.

"Yes-and, the most extraordinary story," said Pen. "When I left you to go to my uncle's lodgings, I found his servant, Morgan, who has been with him so long, at the door, and he said that he and his master had parted that morning; that my uncle had quitted the house, and had gone to a hotel—this hotel. I asked for him when I came in, but he was gone out to dinner. Morgan then said that he had something of a most important nature to communicate to me, and begged me to step into the house—his house it is now. It appears the scoundrel has saved a great deal of money whilst in my uncle's service, and is now a capitalist and a millionaire, for what I know. Well, I went into the house, and what do you think he told me? This must be a secret between us all-at least if we can keep it, now that it is in possession of that villain. Blanche's father is not dead. He has come to life again. The marriage between Clavering and the Begum is no marriage."

"And Blanche, I suppose, is her grandfather's heir?" said

Warrington.

"Perhaps; but the child of what a father! Amory is an escaped convict. Clavering knows it; my uncle knows it, and it was with this piece of information held over Clavering in terrorem that the wretched old man got him to give up his borough to me."

"Blanche doesn't know it," said Laura, "nor poor Lady

Clavering?"

"No," said Pen; "Blanche does not even know the history of her father. She knew that he and her mother had separated, and had heard as a child, from Bonner her nurse. that Mr. Amory was drowned in New South Wales. was there as a convict, not as a ship's captain, as the poor girl thought. Lady Clavering has told me that they were not happy, and that her husband was a bad character. would tell me all, she said, some day; and I remember her saying to me, with tears in her eyes, that it was hard for a woman to be forced to own that she was glad to hear her husband was dead, and that twice in her life she should have chosen so badly. What is to be done now? The man can't show and claim his wife a death is probably over him if he discovers himself-return to transportation certainly. But the rascal has held the threat of discovery over Clavering for some time past, and has extorted money from him time after time." "It is our friend Colonel Altamont, of course," said Warrington. "I see all now." distributed in the read in

"If the rascal comes back," continued Arthur, "Morgan, who knows his secret, will use it over him; and having it in his possession, proposes to extert money from us all. The d—d rascal supposed I was cognizant of it," said Pen, white with anger; "asked me if I would give him an annuity to keep it quiet; threatened me, me, as if I was trafficking with this wretched old Begum's misfortune; and would extert a seat in Parliament out of that miserable Clavering. Good heavens! was my uncle mad, to tamper in such a conspiracy? Fancy our mother's son, Laura, trading on such a reason!"

"I can't fancy it, dear Arthur," said Laura, seizing Arthur's 2d, and kissing it.

"No!" broke out Warrington's deep voice, with a tremor. He surveyed the two generous and loving young people with a pang of indescribable love and pain. "No; our boy can't meddle with such a wretched intrigue as that. Arthur Pendennis can't marry a convict's daughter, and sit in Parliament as Member for the hulks. You must wash your hands of the whole affair, Pen-you must break off. must give no explanations of why and wherefore, but state that family reasons render a match impossible. It is better that those poor women should fancy you false to your word than that they should know the truth. Besides, you can get from that dog Clavering I can fetch that for you easily enough—an acknowledgment that the reasons which you have given to him as the head of the family are amply sufficient for breaking off the union. Don't you think with me, Laura?" He scarcely dared to look her in the face as he spoke. Any lingering hope that he might have any feeble hold that he might feel upon the last spar of his wrecked fortune, he knew he was casting away; and he let the wave of his calamity close over him. Pen had started up whilst he was speaking looking eagerly at him. He turned his head away. He saw Laura rise up also and go to Pen, and once more take his hand and kiss it. "She thinks so too-God bless her!" said George

"Her father's shame is not Blanche's fault, dear Arthur, is it?" Laura said, very pale, and speaking very quickly. "Suppose you had been married, would you desert her because she had done no wrong? Are you not pledged to her? Would you leave her because she is in misfortune? And if she is unhappy, wouldn't you console her? Our mother would, had she been here." And as she spoke the kind girl folded her arms round him, and buried her face upon his heart.

"Our mother is an angel with God," Pen sobbed out.
"And you are the dearest and best of women—the dearest, the dearest, and the best. Teach me my duty. Pray for me that I may do it—pure heart. God bless you—God bless you, my sister!"

"Amen," groaned out Warrington, with his head in his hands. "She is right," he murmured to himself. "She

can't do any wrong, I think—that girl." Indeed, she looked and smiled like an angel. Many a day after he saw that smile—saw her radiant face as she looked up at Pen—saw her putting back her curls, blushing and smiling, and still looking fondly towards him.

She leaned for a moment her little fair hand on the table, playing on it. "And now, and now," she said, looking at

the two gentlements have be supplied by our

"MAnd what now?" asked George, off of afformative to

"And now we will have some tea;" said Miss Laura, with her smile: A sold both a limit of the out of both year that a

But before this unromantic conclusion to a rather sentimental scene could be suffered to take place a servant brought word that Major Pendennis had returned to the hotel, and was waiting to see his nephew. Upon this announcement, Laura, not without some alarm, and an appealing look at Pen, which said, "Behave yourself well-hold to the right, and do your duty—be gentle, but firm with your uncle ""Laura, we say, with these warnings written in her face, took leave of the two gentlemen, and retreated to her dormitory. Warrington, who was not generally fond of tea, yet grudged that expected cup very much. Why could not old Pendennis have come in an hour later? Well, an hour sooner or later, what matter? The hour strikes at last. The inevitable moment comes to say farewell. The hand is shaken the door closed, and the friend gone; and the brief joy over, you are alone. "In which of those many windows of the hotel does her light beam?" perhaps he asks himself as the passes down the street. He strides laway to the smoking-room of a neighbouring Club, and there applies himself to his usual solace of a cigar. Men are brawling and talking loud about politics, opera-girls, horse-racing, the atrocious tyranny of the committee. Bearing this sacred secret about him, he enters into this brawl. Talk away, each louder than the other. Rattle and orack jokes. Laugh and tell your wild stories. It is strange to take one's place and part in the midst of the smoke and diny and think every man "ere has his secret ego most likely, which is sitting lonely and irt, away in the private chamber from the loud game in ch the rest of us is joining!

Arthur, as he traversed the passages of the hotel, felt his anger rousing up within him. He was indignant to think that, youder old gentleman, whom he was about to meet, should have made him such a tool and puppet, and so compromised his honour and good name. The old fellow's hand was very cold and shaky when Arthur took it. He was coughing; he was grumbling over the fire. Frosch dould not bring his dressing gown of arrange his papers as that deconfounded impudent scoundrel of a Morgan. The old gentleman bemoaned himself and cursed Morgan's ingratitude with peevish pathos.

"The confounded impudent scoundrel !! He was drunk last night, and challenged me to fight him! Pen; and begad at one time I was so excited that Lathought I should have driven a knive into him and the infernal rascali has made ten thousand pound. Libelieter-and deserves to be hanged. and will be; but, curse him! I wish he could have lasted out mystime. Her knew salla mysways, and, daming, when I rang the bell, the confounded thief brought the thing I wanted not like that stunid German lout And What sort of time have you had in the chantey in Been a good deal with Lady Rockminster? You dan't do betten! She is one of the old school—visitle étale, bonne étale, heylin Damny, they don't make gentlemen and ladies now, and in fifty years you'll-hardly know one man from another. But they'll last: my time. I ain't long for this business; I'm getting very old, Pen, my bby pand, Gad, I was thinking to day, as I was packing up my little library—there's a Bible amongst the books that belonged tormy population of I would like you to keep that, Penal I was thinking sir, that you would most likely open the box-when it, was your property, and the old fellow was laid under the sod, sir." And the Major doughed and waggod histold head over the fire.

His age, his kindness disamled Pen's anger somewhat, and made Arthur feel no little compunction for the deed which he was about to do. He knew that the amounteement which he was about to make would destroy the darling hope of the old gentleman's life; and create in his breast a medial anger and commotion.

"Hey hey I'm off; sir," noddled the Elder; "but T'd

like to read a speech of yours in the *Times* before I go—'Mr. Pendennis said: Unaccustomed as I am to public speaking'—hey, sir? hey, Arthur? Begad, you look devilish well and healthy, sir. I always said my brother Jack would bring the family right. You must go down into the west and buy the old estate, sir. *Nec tenui pennâ*, hey? We'll rise again, sir—rise again on the wing—and, begad, I shouldn't be surprised that you will be a Baronet before you die."

His words smote Pen. "And it is I," he thought, "that am going to fling down the poor old fellow's air-castle. Well, it must be. Here goes.—I—I went into your lodgings at Bury Street, though I did not find you," Pen slowly began—"and I talked with Morgan, uncle."

"Indeed!" The old gentleman's cheek began to flush involuntarily, and he muttered, "The cat's out of the bag

now, begad!"

"He told me a story, sir, which gave me the deepest sur-

prise and pain," said Pen.

The Major tried to look unconcerned. "What—that story about—about What-d'you-call-'em, hey?"

"About Miss Amory's father—about Lady Clavering's

first husband, and who he is, and what."

"Hem—a devilish awkward affair!" said the old man, rubbing his nose. "I—I've been aware of that—eh—confounded circumstance for some time."

"I wish I had known it sooner, or not at all," said Arthur

gloomily.

"He is all safe," thought the Senior, greatly relieved.—
"Gad! I should have liked to keep it from you altogether—
and from those two poor women, who are as innocent as unborn babes in the transaction."

"You are right. There is no reason why the two women should hear it; and I shall never tell them—though that villain, Morgan, perhaps may," Arthur said gloomily. "He seems disposed to trade upon his secret, and has already proposed terms of ransom to me. I wish I had known of the matter earlier, sir. It is not a very pleasant thought to me that I am engaged to a convict's daughter."

"The very reason why I kept it from you, my dear boy.

But Miss Amory is not a convict's daughter, don't you see? Miss Amory is the daughter of Lady Clavering, with fifty or sixty thousand pounds for a fortune; and her father-in-law, a Baronet and country gentleman, of high reputation, approves of the match, and gives up his seat in Parliament to his son-in-law. What can be more simple?"

"Is it true, sir?"

L

Ľ

'n

"Begad, yes, it is true—of course it's true. Amory's dead. I tell you he is dead. The first sign of life he shows, he is dead. He can't appear. We have him at a deadlock, like the fellow in the play—the 'Critic,' hey?—devilish amusing play that 'Critic.' Monstrous witty man Sheridan; and so was his son. By Gad, sir, when I was at the Cape, I remember——"

The old gentleman's garrulity, and wish to conduct Arthur to the Cape, perhaps arose from a desire to avoid the subject which was nearest his nephew's heart; but Arthur broke out, interrupting him—"If you had told me this tale sooner, I believe you would have spared me and yourself a great deal of pain and disappointment; and I should not have found myself tied to an engagement from which I can't, in honour, recede."

"No, begad, we've fixed you; and a man who's fixed to a seat in Parliament, and a pretty girl, with a couple of thousand a year, is fixed to no bad thing, let me tell you," said

the old man.

"Great Heavens, sir!", said Arthur, "are you blind? Can't you see?"

"See what, young gentleman?" asked the other.

"See, that rather than trade upon this secret of Amory's," Arthur cried out, "I would go and join my father-in-law at the hulks! See, that rather than take a seat in Parliament as a bribe from Clavering for silence, I would take the spoons off the table! See, that you have given me a felon's daughter for a wife; doomed me to poverty and shame; cursed my career when it might have been—when it might have been so different but for you! Don't you see that we have been playing a guilty game, and have been over-reached—that in offering to marry this poor girl, for the sake of her money, and the advancement she would bring, I was degrading my-self and prostituting my honour?"

What in Heaven's name do you mean sir?" aried the old man.

I mean to say that there is a measure of baseness which I can't pass," Arthur said. "I have no other words for it, and am sorry if they hurryon. II have felt, for months past that my conduct in this affair has been wicked, sordid, and worldly. I am rightly punished by the event, and having sold myself for money and a stat in Parliament, by losing both."

"How do you mean that you lose either?" shricked the old gentleman. "Who the devil's to take your fortune or your seat away from you? "By Gam, Clavering shall give em to you. You shall have every shilling of eighty thousand pounds."

his Fill keep my promise to Miss Amory, sir," said Arthur.

but Heavel help me, I will sin no more. "I have 'sinned, but Heavela help me, I will sin no more." I will let Clavering off from that bargain which was made without my knowledge. I will take no money with Blanche but that which was originally settled upon her f and I will try to make her happy. You have done it; you have brought this on me, sir. But you knew no better, and I forgive.

"Arthur—in God's name—in your father's, who, by heavens, was the proudest man alive, and had the honour of the family always at heart—in mine—for the sake of a poor broken down old fellow, who has always been dev'lish fond of you—don't fling this chance away. I pray you, I beg you, I implore you, my dear, dear boy, don't fling this chance away. It's the making of you. You're sure to get on. You'll be a Baronet; it's three thousand a year; dammy, on my knees, there, I beg of you, don't do this."

And the old man actually sank down on his knees, and seizing one of Arthur's hands, looked up piteously at him. It was cruel to remark the shaking bands, the wrinkled and quivering face, the old eyes weeping and winking, the broken voice. "Ah, sir," said Arthur, with a groan, "you have brought pain enough on me, spare me this. You have wished me to marry Blanche. I matry her. For God's sake, sir, rise! I can't hear it."

"You—you mean to say that you will take her as a beggar, and be one yourself?" said the old gentleman, trising up and coughing violently. It is the many the tribute of the coughing violently.

"I look at her as a person whom a great calamity has befallen, and to whom I am promised. She cannot help the misfortune g and as she had my word when she was proseperous, I shall not mitadraw it now she is updot. I will not take Clavering's seat anless afterwards it should be given of his free will. Livill not have a shilling more than her original fortune."

"Have the kindmess ito ring the beil," said the old gentleman. "I have done my best, and said my say; and I'm a dev'lish old fellow. "And-and-it don't matter." And-and Shakespeare was night—and Gardinal Wolsey—begad—"and had I but served my God as I've served you!—yes, on my knees, by Jove, to my ewn nephew—I mightn't have been——Good-night; sir; you needn't trouble yourself to call again."

r.

ie. m

d₽

r.

en en

in a

5

Ċ

ιċΙ

T.

re re

e,

Arthuratook his hand, which the old man left to him; it was quite passive and clammy in Her looked very much oldened; and it seemed as if the contest and defeat had quite broken him, passive it is an entity you with the contest.

#One the next day he kept his bedy and refused to itsee this nephews and parameters in many and which is to make the more than a fact that we have the more than a fact that the more than a

#### CHAPTER LXXII

Fig. 1 in which the decks begin to clear. I do not seem to be a seem to clear.

When, arrayed in his dressing gown, Pen walked up, according to custom, to Warrington's chambers next morning to inform his friend of the issue of the last night's interview with his uncle, and to ask, as usual, for George's advice and opinion. Mrs. Flanagan, the laundress, was the only person whom Arthur found in the dear old chambers. George had taken a carpet-bag, and was gone. His address was to his brother's house in Suffolk. Packages, addressed to the newspaper and review for which he wrote, lay on the table, awaiting delivery.

"I found him at the table when I came, the dear gentleman!" Mrs. Flanagan said, "writing at his papers, and one

of the candles was burned out; and hard as his bed is, he bwasn't in it all night, sir."

Indeed, having sat at the Club until the brawl there became intolerable to him, George had walked home, and had passed the night finishing some work on which he was employed, and to the completion of which he bent himself with all his might. The labour was done, and the night was worn away somehow, and the tardy November dawn came and looked in on the young man as he sate over his desk! In the next day's paper, or quarter's review, many of us very likely admired the work of his genius, the variety of his illustration, the fierce vigour of his satire, the depth of his reason. There was no hint in his writing of the other thoughts which occupied him, and always accompanied him in his work; a tone more melancholy than was customary, a satire more bitter and impatient than that which he afterwards showed, may have marked the writings of this period of his life to the very few persons who knew his style or his name. We have said before, could we know the man's feelings as well as the author's thoughts, how interesting most books would be !more interesting than merry. I suppose harlequin's face behind his mask is always grave, if not melancholy; certainly each man who lives by the pen, and happens to read this, must remember, if he will, his own experiences, and recall many solemn hours of solitude and labour. What a constant care sate at the side of the desk and accompanied him! Fever or sickness were lying possibly in the next room; a sick child might be there, with a wife watching over it terrified and in prayer; or grief might be bearing him down, and the cruel mist before the eyes rendering the paper scarce visible as he wrote on it—and the inexorable necessity drove on the pen. What man among us has not had nights and hours like these? But to the manly heart, severe as these pangs are, they are endurable; long as the night seems, the dawn comes at last, and the wounds heal, and the fever abates, and rest comes, and you can afford to look back on the past misery with feelings that are anything but bitter.

Two or three books for reference, fragments of torn-up manuscript, drawers open, pens and inkstand, lines half visible on the blotting-paper, a bit of sealing-wax twisted and

bitten and broken into sundry pieces—such relics as these were about the table; and Pen flung himself down in George's empty chair, noting things according to his wont, or in spite of himself. There was a gap in the bookcase (next to the old College Plato with the Boniface arms), where Helen's Bible used to be. He has taken that with him, thought Pen. He knew why his friend was gone. Dear, dear old George!

Pen rubbed his hand over his eyes. Oh, how much wiser, how much better, how much nobler he is than I! he thought. Where was such a friend, or such a brave heart? Where shall I ever hear such a frank voice and kind laughter? Where shall I ever see such a true gentleman? No wonder she loved him. God bless him! What was I compared to him? What could she do else but love him? of our days we will be her brothers, as fate wills that we can be no more. We'll be her knights, and wait on her; and when we're old, we'll say how we loved her. Dear, dear old George!

When Pen descended to his own chambers, his eye fell on the letter-box of his outer door, which he had previously overlooked, and there was a little note to A. P., Esq., in George's well-known handwriting, George had put into Pen's box

probably as he was going away.

"D' Pen.—I shall be half way home when you breakfast, and intend to stay over Christmas in Suffk, or elsewhere.

"I have my own opinion of the issue of matters about which we talked in J---- St. yesterday, and think my presence de trop.—Vale. G. W.

"Give my very best regards and adieux to your cousin."

And so George was gone, and Mrs. Flanagan, the laundress.

ruled over his empty chambers.

Pen of course had to go and see his uncle on the day after their colloquy; and not being admitted, he naturally went to Lady Rockminster's apartments, where the old lady instantly asked for Bluebeard, and insisted that he should come to dinner.

"Bluebeard is gone," Pen said, and he took out poor George's scrap of paper, and handed it to Laura, who looked at it—did not look at Pen in return, but passed the paper back to him, and walked away. Pen rushed into an eloquent eulogium upon his dear old George to Lady Rockminster, who was astonished at his enthusiasm!! She had never heard him so warm in praise of anybody, and told him, with her usual frankness, that she didn't think it had been in his nature to care so much about any lother person.

As Mr. Pendennis was passing through Waterlov Place in one of his many walks to the hotel where Laura lived, and whither duty to his uncle carried Arthur every day, he saw issuing from Messrs. Gimetack's neelebrated shop an old friend, who was followed to his brougham by an obsequious shopman bearing parcels. The gentleman was in the deepest mourning; the brougham, the driver, and the horse, were in mourning. Grief in easy circumstances, and supported by the comfortablest springs land oushions, was typified in the equipage and the little gentleman, its proprietor.

"What, Foken! Hail, Foken!? cried out Pen the reader, no doubt, has likewise recognized Arthur's old schoolfellow and he held out his hand to the their of the later lamented John Henry Foker, Esquire, the master of Logwood and other houses, the principal partner in the great brewery of

Foker and Co., the greater portion of Foker's Entire.

A little hand, covered with a glove of the deepest ebony, and set officely three inches of a snowy wristband, was put forth to meet Arthur's salutation. The other little hand held a little morocco case, containing, no doubt, something precious, of which Mr. Foker had just become proprietor in Messrs. Gimerack's shop. Pen's keen eyes and satiric turn showed him at once upon what errand Mr. Foker had been employed; and he thought of the heir in Horace pouring forth the gathered wine of his father's vats, and that human nature is pretty much the same in Regent Street as in the Via Sacha.

"Le Roi est mort. Wive le Roid "said Arthune les de le Mah f" said the other of "Yes of Thank you wery much obliged. How do you do, Pen Ewery busy good by !" and he jumped into the black brougham, and sate like a dittle

black Case behind the black casehman. He had blushed on seeing Pen, and shown other signs of guilt and perturbation, which Pen attributed to the novelty of his situation, and on which he began to speculate in his usual sandonic manner.

"Yes, 1 so wags, the world," thought Pen. "The stone closes over Harry the Fourth, and Harry the Fifth reigns in his stead. The old ministers at the brewery come and kneel before him with their books, the draymen, his subjects, fling, up their red caps, and shout for him. What a grave deference and sympathy the bankers and the lawyers show! There was too great a stake at issue between those two that they should over love each other very cordially. As long as one man keeps another out of twenty thousand a year, the younger must be always hankering after the crown, and the wish must be the lather to the thought of possession. Thank Heaven there was no thought of money between me and our dear mother, Laura."

"There never could have been. You would have spurned it!" oried Laura. "Why make yourself more selfish than you are, Pen, and allow your mind to own for an instant, that it would have entertained such such dreadful meanness? You make me blush for you, Arthur; you make me......" her dyes finished this sentence, and she passed her handkershief across them.

"There are some truths which women will never acknowledge," Ben said, "and from which your modesty always turns away. I do not say that I never knew the feeling, only that I am glad I had not the temptation. Is there any harm in that confession of weakness?"

"I We are all taught to ask to be delivered from evil, Arthur," said Laura, in a low woise. "I am glad if you were spared from that great crime, and only sorry to think that you could by any possibility have been led into it. But you never could, and you don't think you could. Your acts are generous and kind; you disdain mean actions. You take Blanche without money, and without, a bribe. Yes, thanks be to Heaven, dear brother. You could not have sold yourself away; I knew you could not when it came to the day, and you did not; Praise be they be where praise is due. Why does this horrid scepticism purgue, you, my Arthur?

doubt and sneer at your own heart—at every one's? Oh, if! you knew the pain you give me—how I lie awake and think of those hard sentences, dear brother, and wish them unspoken, unthought!"

"Do I cause you many thoughts and many tears, Laura?" asked Arthur. The fullness of innocent love beamed from her in reply. A smile heavenly pure, a glance of unutterable tenderness, sympathy, pity shone in her face - all which indications of love and purity Arthur beheld and worshipped in her, as you would watch them in a child, as one fancies one might regard them in an angel.

"I—I don't know what I have done," he said simply, "to have merited such regard from two such women. It is like undeserved praise, Laura-or too much good fortune, which frightens one—or a great post when a man feels that he is not fit for it. Ah, sister, how weak and wicked we are; how spotless and full of love and truth Heaven made you! I think for some of you there has been no fall," he said, looking at the charming girl with an almost paternal glance of admiration. "You can't help having sweet thoughts, and doing good actions. Dear creature! they are the flowers which you bear." The sent the beat out the

"And what else, sir?" asked Laura. "I see a sneer coming over your face. What is it? Why does it come, to drive all the good thoughts away?" I but he was a

"A sneer, is there? I was thinking, my dear, that nature in making you so good and loving did very well; but-"

"But what? What is that wicked but? and why are you

always calling it up?"

"But will come in spite of us. But is reflection. But is the sceptic's familiar, with whom he has made a compact'; and if he forgets it, and indulges in happy day-dreams, or building of air-castles, or listens to sweet music let us say, or to the bells ringing to church, But taps at the door, and says, Master, I am here. You are my master; but I am yours. Go where you will, you can't travel without me. I will whisper to you when you are on your knees at church. I will be at your marriage pillow. I will sit down at your table with your children. I will be behind your deathbed curtain. That is what But is." Pen said.

"Pen, you frighten me," cried Laura.

"Do you know what But came and said to me just now, when I was looking at you? But said, If that girl had reason as well as love, she would love you no more. If she knew you as you are—the sullied, selfish being which you know—she must part from you, and could give you no love and no sympathy. Didn't I say," he added fondly, "that some of you seem exempt from the fall? Love you know, but the knowledge of evil is kept from you."

"What is this you young folks are talking about?" asked Lady Rockminster, who at this moment made her appearance in the room, having performed, in the mystic retirement of her own apartments, and under the hands of her attendant, those elaborate tollet-rites without which the worthy old lady never presented herself to public view. "Mr. Pendennis, you are always coming here."

"It is very pleasant to be here," Arthur said; "and we were talking, when you came in, about my friend Foker, whom I met just now, and who, as your Ladyship knows, has succeeded to his father's kingdom."

"He has a very fine property—he has fifteen thousand a year. He is my cousin. He is a very worthy young man. He must come and see me," said Lady Rockminster, with a look at Laura.

"He has been engaged for many years past to his cousin,

"Lady Ann is a foolish little chit," Lady Rockminster said, with much dignity, "and I have no patience with her. She has outraged every feeling of society. She has broken her father's heart, and thrown away fifteen thousand a year."

"Thrown away! What has happened?" asked Pen.

"It will be the talk of the town in a day or two, and there is no need why I should keep the secret any longer," said Lady Rockminster, who had written and received a dozen letters on the subject. "I had a letter yesterday from my daughter, who was staying at Drummington until all the world was obliged to go away on adcount of the frightful catastrophe which happened there. When Mr. Foker came home from Nice, and after the funeral, Lady Ann went down

on her knees to her father, said that she never could marry her cousin, that she had contracted another attachment, and that she must die rather than fulfil her contract. Poor Lord Rosherville, who is dreadfully embarrassed, showed his daughter what the state of his affairs was, and that it was necessary that the arrangements should take place; and, in fine, we all supposed that she had listened to reason, and intended to comply with the desires of her family. But what has happened? Last Thursday she went out after breakfast with her maid, and was married in the very church in Drummington Park to Mr. Hobson, her father's own chaplain and her brother's tutor, a red-haired widower with two children. Poor dear Rosherville is in a dreadful way. He wishes Heary Foker should marry Alice or Barbara; but Alice is marked with the smallpox, and Barbara is ten years older than he is. And, of course, now the young man is his own master, he will think of choosing for himself. The blow on Lady Agnes is very pruel. She is inconsolable. She has the house in Grosvenor Street for her life, and, her settlement, which was very handsome. Have you not met her? Yes, she dined one day at Lady Clavering's—the first day I saw you; and a very disagredable young man I thought you were. But I have formed you. We have formed him, haven't we Laura? Where is Bluebeard? let him come. That horrid Grindley, the dentist, will keep me in town another week." and off a

To the latter part of her Ladyship's speech Arthur gave no ear. He was thinking for whom gould Foker be purchasing those trinkets which he was carrying away from the jeweller's. Why did Harry seem anxious to avoid him? Gould he be still faithful to the attachment which agitated him so much, and sent him abroad eighteen months back? Psha! The bracelets and presents were for some of Harry's old friends of the Opera or the French Theatre. Rumours from Naples and Paris, rumours such as age borne to Club smoking-rooms, had announced that the young man had found distractions; or, precluded from his virtuous attachment, the poor fellow had flung himself back upon his old companions and amusements—not the only man or woman whom society forces into evil, or debars from 1900d—not the only victim of the would's selfish and wicked laws.

As a good thing when it is to be done cannot be done too quickly, Laural was authouse that Pen's majorage intentions should be put into execution as specially as possible, and pressed on his arrangements with rather a feverish anxiety. Why could she not wait? Pen could afford to do so with penfect equanimity; but Laural would lie to of no delay. She wrote to Pen i she implanted. Pen; allowed every means to urge! expedition! It seemed as if she dould have no rest until Arthur's bampiness was complete.

Tunbridge with her, when Lady Rockminster should go on her interacted visit to the reigning house of Rockminster; and although the old downger scolded, and ordered, and commanded, Laura was deaf and disobedient—she must go to Tunbridge, she would go to Tunbridge—she, who ordinarily had no will of her lown, and compined smilingly with any body's whim and caprices, showed the most selfish and obstinate determination in their limiting in the downger lady must must herself in hem them main; she must read herself to sheep, life she would both hem in maid, whose voice croaked, and who made sad work of the sentimental passages in the novels—Laura must go, and be with her new sister. In another week, she proposed, with many loves and regards to dear Lady Clavering, to pass some time with dearest Blanche.

Dearest Blanche wrote instantly in reply to dearest Laura's Molly, to say with what extreme delight she should welcome her sister; how charning it would be to practise their old doets together; to wander over the grassy sward, and anidst the yellowing woods of Penshirst and Southberough! Blanche counted the bours till the should enzigace her dearest friendi.

Laura, No. 2; expressed her delight at dearest Blanche's: affectionate reply. (Sheshoped that their friendship would never, diminish; (that the confidence between their would grow in affer years) that they should have no secrets. From each other; that the airhoof the life of each would be to make one person happy.

Blanche, No. a, followed in two days. How provoking ! Their house was very small that two spare bedrooms were occupied by that horrid Mrs. Planter and her daughter, who had thought proper to fall ill (she always fell ill in country houses), and she could not or would not be moved for some days."

Laura, No. 3. "It was indeed very provoking. L. had hoped to hear one of dearest B.'s dear songs on Friday; but she was the more consoled to wait, because Lady R. was not very well, and liked to be nursed by her. Poor Major Pendennis was very unwell too, in the same hotel—too unwell even to see Arthur, who was constant in his calls on his uncle. Arthur's heart was full of tenderness and affection. She had known Arthur all her life. She would answer"—yes, even in italics, she would answer—"for his kindness, his goodness, and his gentleness."

Blanche, No. 3. "What is this most surprising, most extraordinary letter from A. P.? What does dearest Laura know about it? What has happened? What, what mystery is enveloped under his frightful reserve?"

Blanche, No. 3, requires an explanation; and it cannot be better given than in the surprising and mysterious letter of Arthur Pendennis.

## CHAPTER LXXIII.

#### MR. AND MRS. SAM HUXTER.

"DEAR BLANCHE," Arthur wrote, "you are always reading and dreaming pretty dramas, and exciting romances in real life; are you now prepared to enact a part of one? And not the pleasantest part, dear Blanche, that in which the heroine takes possession of her father's palace and wealth, and, introducing her husband to the loyal retainers and faithful vassals, greets her happy bridegroom with, 'All of this is mine and thine;' but the other character, that of the luckless lady who suddenly discovers that she is not the Prince's wife, but Claude Melnotte's, the beggar's—that of Alnaschar's wife, who comes in just as her husband has kicked over the tray of porcelain which was to be the making of his fortune. But stay: Alnaschar, who kicked down the china, was not a married man; he had cast his eye on the Vizier's daughter,

and his hopes of her went to the ground with the shattered

bowls and teacups, the same and 
"Will you be the Vizier's daughter, and refuse and laugh to scorn Alnaschar; or will you be the Lady of Lyons, and love the penniless Claude Melnotte? I will act that part if you like. I will love you my best in return. I will do my all to make your humble life happy: for humble it will beat least the odds are against any other conclusion; we shall live and die in a poor, prosy, humdrum way. There will be no stars and enaulettes for the hero of our story. I shall write one or two more stories, which will presently be forgotten. I shall be called to the Bar, and try to get on in my profession; perhaps some day, if I am very lucky, and work very hard (which is absurd), I may get a colonial appointment, and you may be an Indian Judge's lady. Meanwhile I shall buy the Pall Mall Gazette; the publishers are tired of it since the death of poor Shandon, and will sell it for a small Warrington will be my right hand, and write it up to a respectable sale. I will introduce you to Mr. Finucane, the sub-editor, and I know who in the end will be Mrs. Finucane-a very nice gentle creature, who has lived sweetly through a sad life—and we will jog on, I say, and look out for better times, and earn our living decently. have the opera-boxes, and superintend the fashionable intelligence, and break your little heart in the poet's corner. Shall we live over the offices?—there are four very good rooms, a kitchen, and a garret for Laura, in Catherine Street in the Strand: or would you like a house in the Waterloo Road?—it would be very pleasant, only there is that halfpenny toll at the Bridge. The boys may go to King's College, mayn't they? Does all this read to you like a joke?

"Ah, dear Blanche, it is no joke, and I am sober and telling the truth. Our fine day-dreams are gone. Our carriage has whirled out of sight, like Cinderella's; our house in Belgravia has been whisked away into the air by a malevolent Genius; and I am no more a Member of Parliament than I am a Bishop on his bench in the House of Lords, or a Duke with a Garter at his knee. You know pretty well what my property is, and your own little fortune. We may have excessive

with those two to live in decent comfort—to take a cab sometimes when we go out to see our friends, and not to deny ourselves an omnibus when we are tired. But that is all. Is that enough for you, my little dainty lady? I doubt sometimes whether you can bear the life which I offer you at least, it is fair that you should know what it will be. If you say, 'Ves, Arthur, I will follow your fate whatever it may be, and be a loyal and loving wife to aid and cheer you, come to me, clear Blanche, and may God help me so that I may do my duty to you! If not, and you look to a higher station, I must not bar Blanche's fortune. I will stand in the crowd. and see your Ladyship go to Court when you are presented, and you shall give me a smile from your chariot window. I saw Lady Mirabel going to the drawing room last season: the happy husband at her side glittlered with stars and cordons. All the flowers in the gurden bloomed in the coachman's bosom. Will you have these and the chariot, or walk on foot and mend your husband's stockings?

"I cannot tell you now afterwards I might, should the day come when we may have no secrets from one anotherwhat has happened within the last lew hours which has changed all my prospects in life, but so it is that I have learned something which forces the tongive the plans which I had formed, and many vain and ambitious hopes in which I had been indulging. "I have written and dispatched a letter to Sir Francis Clavering, saving that I cannot accept his seat in Parliament until after my marriage; in like munner I cannot and will not accept any larger fortune with you than that which has always belonged to you since your grandfather's death and the birth of your half-brother. Your good mother is not in the least aware—I hope she never may be of the reasons which force me to this very strange decision. They arise from a painful circumstance, which is attributable to none of our faults; but, having once befallen, they are as fatal and irreparable as that shock which overset honest Athasehairs porcelain, and shattered all his hopes beyond the power of mending. II write gully enough, for there is no use in bewalling such a Hopeless mischance. We have not drawn the great prize in the lottery, dear Blanche. But I shall be contented enough without he of you can be so; and

Irrepeat, with all my heart, that I will do my best to make you happy.

"And now, what news shall I give you? My untile is very movell, and takes my befusal of the seat in Parliament in sad dudgeon; the scheme was his, poor old gentleman, and he naturally bemoans its failure. But Warrington, Laura, and I had a nouncil of war; they know this awful secret, and back me in my decision. You have the George as you love what is generous and uppight and hobbe; and as for Laura—she must be our Sister, Blanche, our Saint, our good Angel. With two such friends at home, what need we care for the world without, or who is member for Clavering, or who is asked or not asked to the great balls of the season?"

To this frank communication came back the letter from Blanche to Laura, and one to Pen himself, which perhaps his: own lbtter justified. "You are spoiled by the world," Blanche wrote. "You do not love your poor Blanche as she would be loved, or you would not offer thus lightly to take her or to leave her. No, Arthut, you love me not. A man of the world, you have given me your plighted troth, and are ready to redeem it; but that entire affection, that love whole and abiding where where is that vision of my youth? I am but a pastime of your life, and I would be its all-but a fleeting thought, and I would be your whole soul. I would have our two hearts one; but ah, my Arthur, how lonely yours is! how little you give me of it! You speak of our parting with a smile on your lip-of our theeting, and you care not to hasten at the distiller but a distillusion, then, and are the flowers of cour garden faded away? I have wept-I have prayed I have passed sleepless hours I have shed bitter, bitter team over your letter! To you I bring the gushing poesy of my being the yearnings of the soul that longs to be loved—that pines for love, love, love, beyond all!—that flings itself at your feet, and cries, Love me, Arthur! Your heart beats no quicker at the kneeling appeal of my love !your proud eye is dimmed by no tear of sympathy !-- you accept my soul's treasure as though twere thoss! not the pearls from the unfathomable deeps of affection, not the diamonds from the caverns of the heart. You treat me like a slave, and bid me bow to my master? Is this the guerdon of a free maiden—is this the price of a life's passion? Ah me! when was it otherwise? when did love meet with aught but disappointment? Could I hope (fond fool!) to be the exception to the lot of my race, and lay my fevered brow on a heart that comprehended my own? Foolish girl that I was! One by one all the flowers of my young life have faded away; and this, the last, the sweetest, the dearest, the fondly, the madly loved, the wildly cherished—where is it? But no more of this. Heed not my bleeding heart. Bless you, bless you always, Arthur!

"I will write more when I am more collected. My racking brain renders thought almost impossible. I long to see Laura! She will come to us directly we return from the country, will she not? And you, cold one?

E

Œ

I

The words of this letter were perfectly clear, and written in Blanche's neatest hand upon her scented paper; and yet the meaning of the composition not a little puzzled Pen. Did Blanche mean to accept or to refuse his polite offer? Her phrases either meant that Pen did not love her, and she declined him; or that she took him, and sacrificed herself to him, cold as he was. He laughed sardonically over the letter, and over the transaction which occasioned in. He laughed to think how Fortune had jilted him, and how he deserved his slippery fortune. He turned over and over the musky gilt-edged riddle. It amused his humour; he enjoyed it as if it had been a funny story.

He was thus seated, twiddling the queer manuscript in his hand, joking grimly to himself, when his servant came in with a card from a gentleman, who wished to speak to him very particularly. And if Pen had gone out into the passage, he would have seen, sucking his stick, rolling his eyes, and showing great marks of anxiety, his old acquaintance Mr. Samuel Huxter.

"Mr. Huxter on particular business! Pray, beg Mr. Huxter to come in," said Pen, amused rather; and not the less so when poor Sam appeared before him.

"Pray take a chair, Mr. Huxter," said Pen, in his most superb manner. "In what way can I be of service to you?"
"I had rather not speak before the flunk—before the man,

Mr. Pendennis;" on which Mr. Arthur's attendant quitted the room.

"I'm in a fix," said Mr. Huxter gloomily.

"Indeed!"

Ť

ĸ

ï

×

"She sent me to you," continued the young surgeon.

"What I Fanny? Is she well? I was coming to see her. but I have had a great deal of business since my return to London."

"I heard of you through my governor and Jack Hobnell," broke in Huxter. "I wish you joy, Mr. Pendennis, both of the borough and the lady, sir. Fanny wishes you joy, too," he added, with something of a blush.

"There's many a slip between the cup and the lip! Who knows what may happen, Mr. Huxter, or who will sit in

Parliament for Clavering next session?"

"You can do anything with my governor," continued Mr. Huxter. "You got him Clavering Park. The old boy was very much pleased sir, at your calling him in. Hobnell wrote me so. Do you think you could speak to the governor for me. Mr. Pendennis?" "And tell him what?"

"I've gone and done it, sir," said Huxter, with a particular look. name sa a a iii ii a a a a dhaa e a dhiw a a a g

"You—you don't mean to say you have—you have done any wrong to that dear little creature sir?" said Pen, starting

up in a great fury.

"I hope not," said Huxter, with a hang-dog look; "but I've married her. And I know there will be an awful shindy at home. It was agreed that I should be taken into partnership when I had passed the College, and it was to have been Huxter & Son. But I would have it, confound it. It's all over now, and the old boy's wrote me that he's coming up to town for drugs; he will be here to-morrow, and then it must all come out."

"And when did this event happen?" asked Pen, not over well pleased, most likely, that a person who had once attracted some portion of his royal good graces should have transferred her allegiance, and consoled herself for his loss.

"Last Thursday was five weeks-it was two days after Miss Amory came to Shepherd's Inn," Huxter answered.

Pen remembered that Blanche had written and mentioned "I was called in," Huxter said. "I was in the Inn looking after old Cos's leg, and about something else too, very likely; and I met Strong, who told me there was a woman taken ill in Chambers, and went up to give her my professional services. It was the old lady who attends Miss Amory—her housekeeper, or some such thing! She was taken with strong hysterics. I found her kicking and screaming like a good one, in Strong's chamben along with him and Colonel Altamont; and Miss Amory crying and as pale as a sheet; and Altamont fuming about a regular kick up. They were two hours in the Chambers; and the old woman went who pring off in a cabi She was much worse than the young one. I called in Grosvenor Place next day to see if I could be of any service, but they were gone without so minch as thanking me; and the day after I had business of mylown to attend to—a bad business too," said Mr. Huxter gloomily. "But it's done, and can't be undone riand we must make the best of it. Will ad a mas blown new finish may off.

She has known the story for a month, thought Ben, with a sharp pang of grief, and a gloomy sympathy withis accounts for her letter of to day. She will not implicate her father, or divulge his secret; she wishes to let me off from the marriage wand finds a pretext. The generous girl hand had

"Do you know who Altamont is, sir?" asked blunter, after the pause, during which Pen had been thinking of his own affeirs. "Fanny and I have talked him over, and we can't help fancying that it's Mrs. Lightfoot's first husband come to life again, and she who has just matried a second. Perhaps lightfoot won't be very sorry for it," sighed Huxter, looking savagely at Arthur; for the demon of jealousy was still in possession of his soul and now, and more than ever since his marriage, the poor fellow fahriest that Fanny's beaut belonged to his rival.

how Dean be of any service to you, Hukter. Let not congratulate you on your marriage. A day thankful that Fanny, who is so good, so fascinating, so kind as dreature, has found anthoness man, and a gentleman who will make the happy. Show me what Bear ido to the In you.

"She thinks you can, sir," said Hunter, accepting Pents ffered hand, "and I'm very much obliged to you, I'm e :- and that won might talk lover my father, and break "business to him and my mother who always has ther k up about being a clergyman's daughter. Fanny ain't of ood family, I know, and not up to us in breeding and that wit she's a Hunter now, was in solut principle and her world 'The wife takes the husband's rank, of course," said Pend 'And with a little practice in society," continued Haxter, pibing his stick, "shell be as good as any girl in Claver-You should hear her sing and play on the piano. Did inever? Old (Bows taught her And she'll do on the ze, if the governor was to throw me ower; but I'd rather have her there. She can't help being a cocuette. Mr. rdennis-she can't help it. Darhiny, swil I'll be bound say, that two or three of the Bartholomew chaps, that live ught into my place, are sitting with her now; even lack iten, that I took down as my best man, is as bad as the t, and she will go on singing and making eyes at him. what Bows says: if there were twenty men in a room, and not taking notice of her, she wouldn't be satisfied until twentieth was at her elbow." "You should have her mother with her," said Pen, ghing make may to a sol took with a strong rate of V

She must keep the todge. She can't see so much of her silv as she used. I can't, you know, sir, go on with that

Consider my rank in life, said Huxter, putting a very

Au full, said Mr. Pen, who was infinitely amused, and cerning whom monto nomine (and of course concerning ody else in the world) the fable might have been nared.

As the two gentlemen were in the midst of this colloquy, other knock came to Pen's door, and his servant presently sourced Mr. Bows: The old man followed slowly, his e face blushing, and his hand trembling somewhat as he k Pen's. He coughed, and wiped his face in his checked ton pocket-handkerchief, and sate down with his hands on knees, the sun shining on his bald head. Pen looked at homely figure with no small sympathy and kindness. This

man, too, has had his griefs, and his wounds, Arthur thought. This man, too, has brought his genius and his heart, and laid them at a woman's feet—where she spurned them. The chance of life has gone against him, and the prize is with that creature yonder. Fanny's bridegroom, thus mutely apostrophized, had winked meanwhile with one eye at old Bows, and was driving holes in the floor with the cane which he loved.

"So we have lost, Mr. Bows, and here is the lucky winner," Pen said, looking hard at the old man.

"Here is the lucky winner, sir, as you say."

"I suppose you have come from my place?" asked Huxter, who, having winked at Bows with one eye, now favoured Pen with a wink of the other—a wink which seemed to say, "Infatuated old boy—you understand—over head and ears in love with her—poor old fool!"

"Yes, I have been there ever since you went away. It was Mrs. Sam who sent me after you; who said that she thought you might be doing something stupid—something

like yourself, Huxter."

"There's as big fools as I am," growled the young sur-

geon.

"A few, p'raps," said the old man; "not many, let us trust. Yes, she sent me after you for fear you should offend Mr. Pendennis; and I dare say because she thought you wouldn't give her message to him, and beg him to go and see her, and she knew I would take her errand. Did he tell you that, sir?"

Huxter blushed scarlet, and covered his confusion with an imprecation. Pen laughed! the scene suited his bitter

humour more and more.

"I have no doubt Mr. Huxter was going to tell me," Arthur said, "and very much flattered I am sure I shall be

to pay my respects to his wife," and to give the second

"It's in Charterhouse Lane, over the baker's, on the right-hand side as you go from St. John's Street," continued Bows, without any pity. "You know Smithfield, Mr. Pendennis' St. John's Street leads into Smithfield. Dr. Johnson has been down the street many a time with ragged shoes, and a bundle of penny-a-lining for the Gan's Magazine. You

iterary gents are better off now-eh? You ride in your

cabs and wear yellow kid gloves now."

"I have known so many brave and good men fail, and so many quacks and impostors succeed, that you mistake me if you think I am puffed up by my own personal good luck, old friend," Arthur said sadly. "Do you think the prizes of life are carried by the most deserving? and set up that mean test of prosperity for merit? You must feel that you are as good as I. I have never questioned it. It is you that are peevish. against the freaks of Fortune, and grudge the good luck that befalls others. It's not the first time you have unjustly accused me, Bows." a result of add on a life in the

"Perhaps you are not far wrong, sit," said the old fellow, wiping his bald forehead. "I am thinking about myself and grumbling; most men do when they get on that subject. Here's the fellow that's got the prize in the lottery—here's the fortunate youth." the idea is the interest of the interest

"I don't know what you are driving at," Huxter said, who had been much puzzled as the above remarks passed between

his two companions.

"Perhaps not," said Bows dryly. "Mrs. H. sent me here to look after you, and to see that you brought that little message to Mr. Pendennis; which you didn't, you see, and so she was right. Women always are; they have always a reason for everything. Why, sir," he said, turning round to Pen with a sneer, "she had a reason even for giving me that message. I was sitting with her after you left us very quiet and comfortable. I was talking away, and she was mending your shirts, when your two young friends, Jack Linton and Bob Blades, looked in from Bartholomew's; and then it was she found out that she had this message to send. You needn't hurry yourself, she don't want you back again; they'll stay these two hours, I dare say,"

Huxter arose with great perturbation at this news, and plunged his stick into the pocket of his paletot, and seized

"You'll come and see us, sit, won't you?" he said to Pen. "You'll talk over the governor, won't you, sir, if I can get out of this place and down to Clavering?"

"You will promise to attend me gratis if ever I fall ill at

Fairoaks, will you, Huxter?" Pen said good-naturedly, "I will do anything I can for you. I will come and see Mrs. Huxter immediately, and we will conspire together about what is to be done."

"I thought that would send him out, sir," Bows said, dropping into his chair again as soon as the young surgeon had quitted the room. "And it's all true, sir, levery word of it. She wants you back again, and sends her husband after you. She cajclest everybody, the little devilt. She tries it on you, on the con poor Costigan, on the young chaps from Hartholomew's. She's got a little court of 'emalready. And if there's nobody there, she practises on the old German baker in the shopy or coaxes the black sweeper at the crossing."

"Is she fond of that fellow?" asked Pen.

"There is no accounting for likes and dislikes," Bows "Yes, she is fond of him; and having taken the thing into her head; she would not restruntil she married him... They had their banns published at St. Clement's, and nobody heard it, or knew any just cause or impediment. And one day she ships out of the porter's lodge and has the business dome, and goes off to Gravesend with Lothario; and leaves a note for mie to go and explain all things to her ma Bless you the old woman knew it as well as I did though she pretended ignorance. And so she goes, and I'm alone again. I miss her, sir tripping along that court, and coming for her singing lesson; and Ive no heart to look into the porber's lodge now which dooks very empty without her, the little flirting thing. And I go and sit and dangle about her ladgings, like an old fool She makes lean very trim and nice, though : gets up all Harter's shirts and clothes : cooks his little dinner, and sings at her business like a little lark. What's the use of being angry? I lent com three pound to go on with; for they bayen't got a shilling till the reconciliation and parcomes down." down to an all and a

When Bows had taken his leave, Pen carried his letter from Blanche, and the news which he had just received, to his usual adviser, Laura. It was wonderful upon how many points Mr. Arthur, who generally followed his own opinion, now wanted another person's counsel. He could hardly so

much as choose a waistcoat without referring to Miss Bell; if he wanted to buy a horse he must have Miss Bell's opinion: all which marks of deference tended greatly to the amusement of the shrewd old lady with whom Miss Bell lived, and whose plans regarding her protegee we have indicated. Take an discuss on the out for

Arthur produced Blanche's letter then to Laura, and asked dier to interpret it. Laura was very much agitated and puzzled by the contents of the note.

"It seems to me," she said, "es if Blanche is acting very John Joe Holl L

artfully."

And wishes so to place matters that she may take the or leave me? Is it not so? "Front soa honeweg and

"It is, I am affaid a kind of duplicity which does not augur well for your future happiness, and is a bad reply to your own candour and honesty, Arthur. Do you know I think-I think-I scarcely like to say what I think," said Laura, with a deep blush; but of course the blushing young lady yielded to her cousin's persuasions, and expressed what her thoughts were, "It looks to me Arthun as if there might be—there might be somebody else," said Laura, with a repetition of the blush.

"And if there is," broke in Arthur, "and if I am free once

again, will the best and dearest of all women ....."

"You are not free, dear brother," Laura said calmly. You belong to another, of whom I own it grieves me to think ill. But I can't do otherwise. It is very odd that in this letter she does not urge you to tell her the reason why you have broken arrangements which would have been so advantageous to you, and avoids speaking on the subject. She somehow seems to write as if she knows her father's wit too coxis send son Liber 1

Pen said, "Yes, she must know it; " and told the story, which he had just heard from Huxter, of the interview at Redition to the Control Shepherd's Inn.

It was not so that she described the meeting," said Laura; and going to her desk, produced from it that letter of Blanche's which mentioned her visit to Shepherd's Inn. "Another disappointment—only the Chevalier Strong and a friend of his in the room." This was all that Blanche had said. "But she was bound to keep her father's secret, Pen," Laura added. "And yet, and yet—it is very puzzling."

The puzzle was this, that for three weeks after this eventful discovery Blanche had been only too eager about her dearest Arthur-was urging, as strongly as so much modesty could urge, the completion of the happy arrangements which were to make her Arthur's for ever; and now it seemed as if something had interfered to mar these happy arrangements -as if Arthur poor was not quite so agreeable to Blanche as Arthur rich and a member of Parliament—as if there was some mystery. At last she said,—
"Tunbridge Wells is not very far off, is it, Arthur?

Hadn't you better go and see her?"

They had been in town a week, and neither had thought of that simple plan before!

### CHAPTER LXXIV.

#### SHOWS HOW ARTHUR HAD BETTER HAVE TAKEN A RETURN-TICKET.

THE train carried Arthur only too quickly to Tunbridge, though he had time to review all the circumstances of his life as he made the brief journey, and to acknowledge to what sad conclusions his selfishness and waywardness had led him. "Here is the end of hopes and aspirations," thought he, "of romance and ambitions! Where I yield or where I am obstinate, I am alike unfortunate. My mother implores me, and I refuse an angel! Say I had taken her: forced on me as she was, Laura would never have been an angel to me. I could not have given her my heart at another's instigation; I never could have known her as she is, had I been obliged to ask another to interpret her qualities and point out her virtues. I yield to my uncle's solicitations, and accept on his guarantee Blanche, and a seat in Parliament, and wealth, and ambition, and a career; and see!-Fortune comes and leaves me the wife without the dowry, which I had taken in compensation of a heart Why was I not more honest, or am I not less so? It we

have cost my poor old uncle no pangs to accept Blanche's fortune whencesoever it came; he can't even understand, he is bitterly indignant, heart-stricken almost, at the scruples which actuate me in refusing it. I dissatisfy everybody. maimed, weak, imperfect wretch, it seems as if I am unequal to any fortune. I neither make myself nor any one connected with me happy. What prospect is there for this poor little frivolous girl, who is to take my obscure name and share my fortune? I have not even ambition to excite me, or selfesteem enough to console myself, much more her, for my failure. If I were to write a book that should go through twenty editions, why, I should be the very first to sneer at my reputation. Say I could succeed at the Bar, and achieve a fortune by bullying witnesses and twisting evidence; is that a fame which would satisfy my longings, or a calling in which my life would be well spent? How I wish I could be that priest opposite, who never has lifted his eyes from his breviary, except when we were in Reigate tunnel, when he could not see; or that old gentleman next him, who scowls at him with eyes of hatred over his newspaper. The priest shuts his eyes to the world, but has his thoughts on the book, which is his directory to the world to come. His neighbour hates him as a monster, tyrant, persecutor, and fancies burning martyrs, and that pale countenance looking on, and lighted up by the flame. These have no doubts; these march on trustfully, bearing their load of logic."

"Would you like to look at the paper, sir?" here interposed the stout gentleman (it had a flaming article against the order of the black-coated gentleman who was travelling with them in the carriage), and Pen thanked him and took it, and pursued his reverie, without reading two sentences of

the journal.

"And yet, would you take either of those men's creeds, with its consequences?" he thought. "Ah me! you must bear your own burden, fashion your own faith, think your own thoughts, and pray your own prayer. To what mortal ear could I tell all, if I had a mind? or who could understand all? Who can tell another's shortcomings, lost opportunities, weigh the passions which overpower, the defects which incapacitate reason?—what extent of truth and right his neigh-

bour's mind is organized to perceive and to do?—what invisible and forgotten accident; terror of youth, chance or mischance of fortune, may have altered the whole current of life? A grain of sand may alter it, as the flinging of a pebble may end it. Who can weigh circumstances, passions, temptations that go to our good and evil account, save One, before whose awful wisdom we kneel, and at whose mercy we ask absolution? Here it ends," thought Pen; "this day or to morrow will wind up the account of my youth wa weary retrospect, alas! a sad history, with many a page I would fain not look back on! But who has not been tired or fallen, and who has escaped without scars from that struggle?" And his head fell on his breast, and the young man's heart prostrated itself humbly and sadly before that Throne where sits wisdom, and love, and pity for all, and made its confession ... What matters about fame or poverty? The thought !! "If I marry this woman I have chosen; may I have strength and will to be true to her, and to make her happy 10 If I have children, pray God teach me to speak and to do the truth among them, and to leave them an honest name. There are no splendours for my marriage. Does my life deserve any ? I begin a new phase of it; a better than the last may it be; I pray Heaven!" The train stopped at Tembridge as Pen was making these

The train stopped at Tunbridge as Pen was making these reflections; and he handed over the newspaper to his neighbour, of whom he took leave, while the foreign dergyman in the opposite corner still sate with his eyes of this book. Pen jumped out of the carriage then, his carpet bag in hand, and

briskly determined to face his fortune in

A fly carried him rapidly to Lady Clavering's house from the station; and, as he was transported thither, Arthur composed a little speech, which he distended to address to Blanche, and which was really as virtuous, honest, and well-minded an oration as any man of his tirre of mind, and under his circumstances, could have uttered at The purport of it was:

"Blanche, L cannot understand from your last letter what your meaning is, or whether my fair and frank proposal to you is acceptable or not. I think you know the reason which induces me to forego the worldly advantages which a union with you offered, and which I could not accept without, as I fancy, being dishonoured. If you doubt of my affection,

here I am ready to prove it. Let Smirke be called in, and let us be married out of hand; and with all my heart I purpose to keep my vow, and to cherish you through life, and to

be a true and a loving husband to you."

From the fly Arthur sprang out then to the hall-door, where he was met by a domestic whom he did not know. The man seemed to be supprised at the approach of the gentleman with the carpet bag; which he made no attempt to take from Arthur's hands. "Her Ladyship's not at home, sir," the man remarked.

"I am Mr. Fendennis," Arthuir said. "Where is Lightfoot?"

"I hear Miss Amory's voice in the drawing room," said Arthur. "Take the bag to a dressing room, if you please;" and, passing by the porter, he walked straight towards that apartment, from which, as the door opened, a warble of melodious notes issued.

Our little Siren was at her piano, singing with all her might and fascinations. Master Glavering was asleep on the sofa, indifferent to the music; but near Blanche sat a gentleman who was perfectly enraptured with her strain, which was of a passionate and melanchely nature.

As the door opened, the gentleman started up with a Hallo! the music stopped, with a little sbrick from the singer; Frank Clavering woke up from the sofa; and Arthur came forward and said, "What, Foker! how do you do, Foker!" He looked at the piano, and there, by Miss Amory's side, was just such another purple-leather box as he had seen in Harry's hand three days before, when the heir of Logwood was coming out of a jeweller's shop in Waterloo Place. It was opened, and curled round the white satin cushion within was, oh, such a magnificent serpentine brace-let, with such a blazing muby head and diamond tail!

"How de-do, Pendennis?" said Foker. Blanche made many motions of the shoulders, and gave signs of interest and agitation. And she put her handkerchief over the bracelet, and then she advanced, with a hand which trembled very much, to greet Pen.

"How is dearest Laura?" she said. The face of Foker looking up from his profound mourning—that face, so piteous and puzzled, was one which the reader's imagination must depict for himself; also that of Master Frank Clavering, who, looking at the three interesting individuals with an expression of the utmost knowingness, had only time to ejaculate the words, "Here's a jolly go!" and to disappear sniggering.

Pen, too, had restrained himself up to that minute; but looking still at Foker, whose ears and cheeks tingled with blushes, Arthur burst out into a fit of laughter, so wild and loud that it frightened Blanche much more than any the

most serious exhibition.

"And this was the secret, was it? Don't blush and turn away, Foker, my boy. Why, man, you are a pattern of fidelity. Could I stand between Blanche and such constancy—could I stand between Miss Amory and fifteen

thousand a year?"

"It is not that, Mr. Pendennis," Blanche said, with great dignity. "It is not money, it is not rank, it is not gold that moves me, but it is constancy, it is fidelity, it is a whole trustful loving heart offered to me, that I treasure—yes, that I treasure!" And she made for her handkerchief, but, reflecting what was underneath it, she paused. "I do not disown, I do not disguise—my life is above disguise—to him on whom it is bestowed, my heart must be for ever bare—that I once thought I loved you—yes, thought I was beloved by you!—I own. How I clung to that faith! How I strove, I prayed, I longed to believe it! But your conduct always—your own words, so cold, so heartless, so unkind, have undeceived me. You trifled with the heart of the poor maiden! You flung me back with scorn the troth which I had plighted! I have explained all—all—to Mr. Foker."

"That you have," said Foker, with devotion and conviction

in his looks.

"What! all?" said Pen, with a meaning look at Blanche.

"It is I am in fault, is it? Well, well, Blanche, be it so. I won't appeal against your sentence, and bear it in silence. I came down here looking to very different things, Heaven nows, and with a heart most truly and kindly disposed wowards you. I hope you may be happy with another, as, on

my word, it was my wish to make you so; and I hope my honest old friend here will have a wife worthy of his loyalty, his constancy, and affection. Indeed they deserve the regard of any woman—even Miss Blanche Amory. Shake hands, Harry; don't look askance at me. Has anybody told you that I was a false and heartless character?"

"I think you're a --- " Foker was beginning, in his wrath,

when Blanche interposed.

"Henry, not a word! I pray you let there be forgiveness!"
"You're an angel, by Jove—you're an angel!" said Foker,
at which Blanche looked seraphically up to the chandelier.

"In spite of what has passed, for the sake of what has passed, I must always regard Arthur as a brother," the seraph continued. "We have known each other years; we have trodden the same fields, and plucked the same flowers together. Arthur! Henry! I beseech you to take hands and to be friends! Forgive you!—I forgive you, Arthur; with my heart I do. Should I not do so for making me so happy?"

"There is only one person of us three whom I pity, Blanche," Arthur said gravely; "and I say to you again, that I hope you will make this good fellow, this honest and loyal

creature, happy."

"Happy! O heavens!" said Harry. He could not speak. His happiness gushed out at his eyes. "She don't know—she can't know how fond I am of her; and—and who am I? a poor little beggar, and she takes me up and says she'll try and l—l—love me. I ain't worthy of so much happiness. Give us your hand, old boy, since she forgives you after your heartless conduct, and says she loves you. I'll make you welcome. I tell you I'll love everybody who loves her. By —— if she tells me to kiss the ground I'll kiss it. Tell me to kiss the ground! I say, tell me. I love you so. You see I love you so."

Blanche looked up seraphically again. Her gentle bosom heaved. She held out one hand as if to bless Harry, and then royally permitted him to kiss it. She took up the pocket-handkerchief, and hid her own eyes, as the other fair

hand was abandoned to poor Harry's tearful embrace.

"I swear that is a villain who deceives such a loving creature as that," said Pen.

Blanche laid down the handkerchief, and put hand No. 2 softly on Foker's head, which was bent down kissing and weeping over hand No. 1. "Foolish boy," she said, "it shall be loved as it deserves; who could help loving such a silly creature?" and the sent of sure beautiful to the beautiful to the sent of the sent o

And at this moment Frank Clavering broke in upon the sentimental trio.

"I say, Pendennis," he said.

"Well, Frank!" and the part of the same trious and the sa

"The man wants to be paid and go back. He's had some been?" - e a proper de de prime le die a can male totte de acc

"I'll go back with him," cried Pen. "Good-bye, Blanche. God bless you. Foker, old: friend. You know neither of you

wants me here." He longed to be off that instant.

"Stay-I must say one word to you. One word in private. if you please," Blanche said. "You can trust us together, can't you, Henry?" The tone in which the word Henry was spoken, and the appeal, ravished Foker with delight. "Trust you!" said he. "Oh, who wouldn't trust you? Come along, Franky, my boy!" and the said 
"Let's have a cigar," said Frank, as they went into the

hall.

"She don't like it," said Foker gently rand O i wan it

"Law bless you—she don't mind. Pendennis used to smoke regular," said the candid youth, and the said and Freeze Committee and the Book among the Hollowick of a

"It was but a short word I had to say," said Blanche to Pen, with great calm, when they were alone. "You never loved phan Mr. Pendenzis. I also also had a had been seed and

.. "I told you how much," said Arthur. "I never deceived vou." in asid this begon for the little and shot much

"I suppose you will go back and marry Laura," continued Blanche.

."Was that what you had to say?" said Pen

"You are going to her this very night. I am sure of it: There is no denying it. . Vou never cared for me." THE Et Tour ?" " Payer and the said on a fee being the end of

"Et moi, c'est différent. I have been spoilt early. I cannot live out of the world out of excitement. I could have done so, but it is too late. If I cannot have emotions, I must have the world. You would offer me neither one nor the other. You are blase in everything, even in ambition. You had a career before you, and you would not take it. You give it up!—for what?—for a bêtise, for an absurd scruple. Why would you not have that seat, and be such a puritain? Why should you refuse what is mine by right—by right, entendez-vous?"

"You know all, then?" said Pen. In the last will be

"Only within a month. But I have suspected ever since Baymouth—n'importe since when. It is not too late. He is as if he had never been; and there is a position in the world before you yet." Why not sit in Parliament, exert your talent, and give a place in the world to yourself, to your wife? I take celui-là. Il est bon. It est niche. It est vous le connaisses autant que moi, enfin. Think you that I would not prefer un homme qui fira parler de moi? If the secret appears, I am rich à millions. How does it affect me? It is not my fault. It will never appear."

"You will tell Harry everything, won't you?"

"I will tell Harry at my own time, when we are married. You will not betray me, will you? You, having a defenceless girl's secret, will not turn upon her and use it? Silme plait de le cacher, mon secret; pourquoi le donnerai-je? Je l'aime, mon pauvre père, voyez-vous? I would rather live with that man than with you fades intriguers of the world. I must have emotions—il m'en donne. Il m'écrit, Il écrit très-bien, voyez-vous—comme un pirate—comme un Bohémien—comme un homme. But for this I would have said to my mother—Ma mère! quittons ce lâche mari, cette lâshe vociété—retournons à mon père?"

"The pirate would have wearied you like the rest," said

"Eh! Il me faut det émotions," said Blanche. Pen had never seen her or known so much about her in all the years of their intimacy as he saw and knew now, though he saw more than existed in reality. For this young lady was not able to carry out any emotion to the full, but had a sham enthusiasm, a' sham hatred, a sham love, a sham taste, a sham grief, each of which flared and shone very vehements

for an instant, but subsided and gave place to the next sham emotion. CHAPTER LXXV.

Upon the platform at Tunbridge Pen furned and fretted until the arrival of the evening train to London, a full halfhour-six hours it seemed to him; but even this immense interval was passed, the train arrived, the train sped on, the London lights came in view-a gentleman who forgot his carnet-bag in the train rushed at a cab, and said to the man, "Drive as hard as you can go to Jermyn Street." The cabman, although a Hansom cabman, said "Thank you" for the gratuity which was put into his hand, and Pen ran up the stairs of the hotel to Lady Rockminster's apartments. Laura was alone in the drawing-room, reading, with a pale face, by the lamp. The pale face looked up when Pen opened the door. May we follow him? The great moments of life are but moments like the others. Your doom is spoken in a word or two. A single look from the eyes, a mere pressure of the hand, may decide it; or of the lips, though they cannot speak. to at the high contained by the contained to the substitution

When Lady Rockminster, who has had her after-dinner nap, gets up and goes into her sitting-room, we may enter with her Ladyship.

"Upon my word, young people!" are the first words she says, and her attendant makes wondering eyes over her shoulder. And well may she say so, and well may the attendant cast wondering eyes; for the young people are in an attitude, and Pen in such a position as every young lady who reads this has heard tell of, or has seen, or hopes, or at any rate deserves to see, and arm on a second round at the

In a word directly he entered the room, Pen went up to Laura of the pale face, who had not time even to say, What, back so soon? and seizing her outstretched and trembling hand just as she was rising from her chair, fell down on his knees before her, and said quickly, "I have seen her. She

has engaged herself to Harry Foker—and—and now, Laura?" in A

The hand dives a pressure—the eyes beam a reply—the quivering lips answer, though speechless. Pen's head sinks down in the girl's lap, as he sobs out, "Come and bless us, dear mother!" and arms as tender as Helen's once more enfold him.

In this juncture it is that Lady Rockminster comes in and says, "Upon my word, young people! Beck! leave the room. What do you want poking your nose in here?"

Pen starts up with looks of triumph, still holding Laura's hand. "She is consoling me for my misfortune, ma'am," he says.

"What do you mean by kissing her hand? I don't know

what you will be next doing."

Pen kissed her Ladyship's. "I have been to Tunbridge," he says, "and seen Miss Amory, and find on my arrival that—that a villain has transplanted me in her affections," he says, with a tragedy air.

"Is that all? Is that what you were whimpering on your knees about?" says the old lady, growing angry. "You

might have kept the news till to-morrow."

"Yes—another has superseded me," goes on Pen; "but why call him villain? He is brave, he is constant, he is young, he is wealthy, he is beautiful."

"What stuff are you talking, sir?" cried the old lady.

"What has happened?"

"Miss Amory has filted me, and accepted Henry Foker, Esquire. I found her warbling ditties to him as he lay at her feet; presents had been accepted, vows exchanged, these ten days. Harry was old Mrs. Planter's rheumatism, which kept dearest Liaura out of the house. He is the most constant and generous of men. He has promised the living of Logwood to Lady Ann's husband, and given her a splendid present on her marriage; and he rushed to fling himself at Blanche's feet the instant he found he was free."

"And so, as you can't get Blanche, you put up with

Laura; is that it, sir?" asked the old lady.

"He acted nobly," Laura said.

"I acted as she bade me," said Pen. "Never mind how, Lady Rockminster, but to the best of my release and in power. And if you mean that I am not won know it, and pray Heaven to better me; and if the love and company of the best and purest creature in the world can do so, at least I shall have these to help me?"

"Hm, hm," replied the old lady to this, looking with rather an appeased air at the young people. "It is all very

well, but I should have preferred Bluebeard."

And now Pen, to divert the conversation from a theme which was growing painful to some parties present, bethought him of his interview with Huxter in the morning, and of Fanny Bolton's affairs, which he had forgotten under the immediate pressure and excitement of his own. And he told the ladies how H exter had elevated Fanny to the rank of wife, and what terr is he was in respecting the arrival of his father. He described the scene with considerable humour, taking care to dwell especially upon that part of it which concerned Fanny's coquetry and irrepressible desire of captivating mankind; his meaning being, "You see, Laura, I was not so guilty in that little affair; it was the girl who made love to me, and I who resisted. As I am no longer present, the little siren practises her carts and fascinations upon others. Let that transaction be forgotten in your mind, if you please; or visit me with a very gentle punishment for my error." A least the second of the second

Laura understood his meaning under the eagerness of his explanations. "If you did any wrong, you repented, dear Pen," she said; "and you know," she added, with meaning eyes and blushes, "that I have no right to reproach you."

"Hm!" grumbled the old lady; "I should have preferred

Bluebeard."

"The past is broken away. The morrow is before us. I will do my best to make your morrow happy, dear Laura," Pen said. His heart was humbled by the prospect of his happiness; it stood awe stricken in the contemplation of her sweet goodness and purity. He liked his wife better that she had owned to that passing feeling for Warrington, and uid bare her generous heart to him. And she very likely the was thinking, "How strange it is that I ever should have

red for another; I am vexed almost to think I care for him little are little sorry that he is gone away. Oh, in

The hand gronths how I have learned to love Arthur! care about nothing but Arthur; my waking and sleeping oughts are about him; he is never absent from me. think that he is to be mine, mine! and that I am to marry m, and not to be his servant, as I expected to be only this oming; for I would have gone down on my knees to anche to beg her to let me live with him. And now-oh, is too much! O mother! mother, that you were here!" deed, she felt as if Helen were there—by her actually, ough invisibly. A halo of happiness beamed from her. ie moved with a different step, and bloomed with a new auty. Arthur saw the change, and the old Lady Rockinster remarked it with her shrewd eyes.

"What a sly, demure little wretch you have been," she nispered to Laura-while Pen, in great spirits, was laughg, and telling his story about Huxter-" and how you have

ept your secret!"

"How are we to help the young couple?" said Laura. purse Miss Laura felt an interest in all young couples, as nerous lovers always love other lovers.

"We must go and see them," said Pen.

"Of course we must go and see them," said Laura. "I tend to be very fond of Fanny. Let us go this instant.

ady Rockminster, may I have the carriage?" 🛷 💠

"Go now!---Why, you stupid creature, it is eleven o'clock night. Mr. and Mrs. Huxter have got their nightcaps on, dare say. And it is time for you to go now. Good-night, r. Pendennis."

Arthur and Laura begged for ten minutes more.

"We will go to-morrow morning, then. I will come and

tch vou, with Martha."

"An earl's coronet," said Pen, who, no doubt, was pleased mself, "will have a great effect in Lamb Court and Smitheld. Stay-Lady Rockminster, will you join us in a little nspiracy?"

"How do you mean conspiracy, young man?"

"Will you please to be a little ill to-morrow, and when i Mr. Huxter arrives will you let me call him in? If he is put into a good-humour at the notion of attending Sor baronet in the country, what influence won't a countess has that on him? When he is softened—when he is quite ripe, par will break the secret upon him, bring in the young peor sha extort the paternal benediction, and finish the comedy."

"A parcel of stuff," said the old lady. "Take your he massir. Come away, miss. There—my head is turned anothe Fa: way. Good-night, young people." And who knows but was old lady thought of her own early days as she went away mass Laura's arm, nodding her head, and humming to berself? wa

With the early morning came Laura and Martha, accord so ing to appointment; and the desired sensation was, let us hope, effected in Lamb Court, whence the three proceeded with to wait upon Mr. and Mrs. Samuel Huxter, at their residence the in Charterhouse Lane.

The two ladies looked at each other with great interest he and not a little emotion on Fanny's part. She had not seem that "guardian," as she was pleased to call Pen in consent quence of his bequest, since the event had occurred which had united her to Mr. Huxter.

"Samuel told me how kind you had been," she said to "You were always very kind, Mr. Pendennis. And—and I hope your friend is better who was took ill in Shepherd's Inn, ma'am."

"My name is Laura," said the other, with a blush. "I am—that is, I was—that is, I am Arthur's sister; and we shall always love you for being so good to him when he was ill. And when we live in the country, I hope we shall see each other. And I shall be always happy to hear of you happiness, Fanny."

"We are going to do what you and Huxter have done, Fanny.—Where is Huxter? What nice snug lodgings you've

got! What a pretty cat!"

While Fanny is answering these questions in reply to Pen, Laura says to herself, "Well, now really! is this the creature about whom we were all so frightened? What could he see in her? She's a homely little thing, but such manners! Well, she was very kind to him—bless her for that."

Mr. Samuel had gone out to meet his Pa. Mrs. Huxter said that the old gentleman was to arrive that day at the

set Coffee-House in the Strand; and Fanny confessed he was in a sad tremor about the meeting. "If his s cast him off, what are we to do?" she said. "I lever pardon myself for bringing ruing on my 'usband's You must intercede for us. Mr. Arthur. If mortal an, you can bend and influence Mr. 'Uxter, senior." still regarded Pen in the light of a superior being, that vident. No doubt Arthur thought of the past, as he d the solemn little tragedy airs and looks, the little the little trepidations, vanities, of the little bride. As as the interview was over, entered Messrs. Linton and s, who came, of course, to visit Huxter, and brought hem a fine fragrance of tobacco. They had watched rriage at the baker's door, and remarked the coronet They asked of Fanny who was that uncommonly swell who had just driven off? and pronounced the essiowas of the right sort. And when they heard that Mr. Pendennis and his sister, they remarked that Pen's was only a sawbones, and that he gave himself coned airs: they had been in Huxter's company on the of his little altercation with Pen in the Back Kitchen. turning homewards through Fleet Street, and as Laura ist stating, to Pen's infinite amusement, that Fanny was rell, but that really there was no beauty in her—there be, but she could not see it—as they were locked near le Bar, they saw young Huxter returning to his bride. governor had arrived; was at the Somerset Coffee--was in tolerable good-humour-something about the v: but he had been afraid to speak about—about that ess. Would Mr. Pendennis try it on?" said he would go and call at that moment upon Mr. r, and see what might be done. Huxter, junior, would outside whilst that awful interview took place. et on the carriage inspired his soul also with wonder; old Mr. Huxter himself beheld it with delight, as he 1 from the coffee-house window on that Strand which it ways a treat to him to survey. nd I can afford to give myself a lark, sir," said Mr. er, shaking hands with Pen. "Of course you know the We have got our bill, sir. We shall have our branch line—our shares are up, sir—and we buy your three fields along the Brawl, and put a pretty penny into your pocket, Mr. Pendennis."

"Indeed!—that was good news." Pen remembered that there was a letter from Mr. Tatham, at Chambers, these three days; but he had not opened the communication, being interested with other affairs

"I hope you don't intend to grow rich, and give up prace tice," said Pen. "We can't lose you at Clavering, Mr. Huxter, though I hear very good accounts of your son. My friend, Dr. Goodenough, speaks most highly of his talents. It is hard that a man of your eminence, though, should be kept in a country town."

"The metropolis would have been my sphere of action. sir," said Mr. Huxter, surveying the Strand. "But a man takes his business where he finds it, and I succeeded to that of my father." The second of t

"It was my father's, too," said Pen. "I sometimes wish I had followed it." All your term yours type in gire your

"You, sir, have taken a more lofty career," said the old gentleman. "You aspire to the senate, and to literary honours. You wield the poet's pen, sir, and mover in the circles of fashion. We keep an eye upon you at Clavering. We read your name in the lists of the select parties of the nobility. Why, it was only the other day that my wife was remarking how odd it was that at a party at the Earl of Kidderminster's your name was not mentioned. To what member of the aristocracy, may I ask, does that equipage belong from which I saw you descend? The Countess-Dowager of Rockminster? How is her Ladyship?"

"Her Ladyship is not very well; and when I heard that you were coming to town, I strongly urged her to see you, Mr. Huxter," Pen said. Old Huxter felt if he had a hundred votes for Clavering, he would give them

"There is an old friend of yours in the carriage—a Clavering lady too-will you come out and speak to her?" asked Pen. The old surgeon was delighted to speak to a coroneted carriage in the midst of the full Strand; he ran out bowing and smiling. Huxter innion, dodging about the district,

beheld the meeting between his father and Laura, saw the latter put out her hand, and presently, after a little colloquy with Pen, beheld his father actually jump into the carriage and drive away with Miss Bell.

There was no room for Arthur, who came back, laughing, to the young surgeon, and told him whither his parent was bound. During the whole of the journey that attful Laura coaxed, and wheedled, and cajoled him so advoitly that the old gentleman would have granted her anything; and Lady Rockminster achieved the victory over him by complimenting him on his skill, and professing her anxiety to consult him. What were her Ladyship's symptoms? Should he meet her Ladyship's usual medical attendant? Mr. Jones was called out of town? He should be delighted to devote his very best energies and experience to her Ladyship's service.

He was so charmed with his patient that he wrote home about her to his wife and family. He talked of nothing but Lady Rockminster to Samuel, when that youth came to partake of beefsteak and oyster sauce, and accompany his parent to the play. There was a simple grandeur, a polite urbanity, a high-bred grace about her Ladyship, which he had never witnessed in any woman. Her symptoms did not seem alarming the had prestribed. Spire Ammon: Aromat: with a little Spir: Menth: Pip: and orange-flower, which would be all that was necessary.

"Miss Bell seemed to be on the most confidential and affectionate footing with the Ladyship. She was about to form a matrimonial connection. All young people ought to marry. Such were her Ladyship's words; and the Countess condescended to ask respecting my own family, and I mentioned you by name to the Ladyship, Sam, my boy. I shall look in the morrow, when, if the remedies which I have prescribed for her Ladyship have had the effect which I have prescribed for her Ladyship have had the effect which I have prescribed for her Ladyship have had the effect which I have prescribed for her Ladyship have had the effect which I have prescribed for her Ladyship have the higher classes in town, hey, Sam and to what amusement will you take an old country docfor to night, hey, sir?"

Street at twelve o'clock, Lady Rockminster had not yet

left her room, but Miss Bell and Mr. Pendennis were in waiting to receive him. Lady Rockminster had had a most comfortable night, and was getting on as well as possible. How had Mr. Huxter amused himself? at the theatre? with his son? What a capital piece it was, and how charmingly Mrs. O'Leary looked and sang it! and what a good fellow young Huxter was! liked by everybody, an honour to his profession. He has not his father's manners, I grant you, or that old-world tone which is passing away from us, but a more excellent, sterling fellow never lived. "He ought to practise in the country whatever you do, sir," said Arthur. "He ought to marry—other people are going to do so—and settle."

"The very words that her Ladyship used yesterday, Mr. Pendennis. He ought to marry. Sam should marry, sir."

"The town is full of temptations, sir," continued Pen. The old gentleman thought of that houri. Mrs. O'Leary.

"There is no better safeguard for a young man than an early marriage with an honest, affectionate creature."

"No better, sir-no better."

"And love is better than money, isn't it?"

"Indeed it is," said Miss Bell.

"I agree with so fair an authority," said the old gentleman, with a bow.

"And—and suppose, sir," Pen said, "that I had a piece of news to communicate to you."

"God bless my soul, Mr. Pendennis! what do you mean?"

asked the old gentleman.

"Suppose I had to tell you that a young man, carried away by an irresistible passion for an admirable and most virtuous young creature—whom everybody falls in love with—had consulted the dictates of reason and his heart, and had married. Suppose I were to tell you that that man is my friend; that our excellent, our truly noble friend, the Countess Dowager of Rockminster, is truly interested about him (and you may fancy what a young man can do in life when THAT family is interested for him); suppose I were to tell you that you know him—that he is here—that he is—"

"Sam married! God bless my soul, sir, you don't mean hat?" you are to sold flow, who is in the wo

"And to such a nice creature, dear Mr. Huxter."

"Her Ladyship is charmed with her," said Pen, telling almost the first fib which he has told in the course of this story.

"Married! the rascal, is he?" thought the old gentleman.

"They will do it, sir," said Pen, and went and opened the

Mr. and Mrs. Samuel Huxter issued thence, and both came and knelt down before the old gentleman. The kneeling little Fanny found favour in his sight. There must have been something attractive about her, in spite of Laura's opinion.

"Will never do so any more, sir," said Sam.

"Get up, sir," said Mr. Huxter. And they got up, and Fanny came a little nearer, and a little nearer still, and looked so pretty and pitiful that somehow Mr. Huxter found himself kissing the little crying-laughing thing, and feeling as if he liked it.
"What's your name, my dear?" he said, after a minute of

this sport. in the second second

"Fanny, papa," said Mrs. Samuel.

# CHAPTER LXXVI,

## EXEUNT OMNES.

Our characters are all a month older than they were when the last-described adventures and conversations occurred. and a great number of the personages of our story have chanced to reassemble at the little country town where we were first introduced to them. Frederic Lightfoot, formerly maître-d'hôtel in the service of Sir Francis Clavering of Clavering Park, Bart!, has begged leave to inform the nobility and gentry of -----shire that he has taken that well-known and comfortable hotel, the "Clavering Arms," in Clavering, where he hopes for the continued patronage of the gentlemen and families of the county. "This ancient and well-established house," Mr. Lightfoot's manifesto states, "has been repaired and decorated in a style of the greatest comfort. Gentlemen hunting with the Dumplingbeare hounds will find excellent stabling and loose boxes for horses at the "Clavering Arms." A commodious billiard-room has been attached to the hotel; and the cellars have been furnished with the choicest wines and spirits, selected, without regard to expense, by F. L. Commercial, gentlemen, will find the "Clavering Arms" a most comfortable place of resort; and the scale of charges has been regulated for all, so as to meet the economical spirit of the present times."

Indeed, there is a considerable air of hiveliness about the old inn. The Clavering arms have been splendidly repainted over the gateway. The coffee-room windows are bright and fresh, and decorated with Christmas holly. The magistrates have met in petty sessions in the card-room of the Old Assembly. The farmers ordinary is held as of old and frequented, by increased numbers, who have pleased with Mrs. Lightfoot's cuisine. Her Indian curries and mulligatawny soup are especially popular. Major Stokes, the respected tenant of Fairoaks Cottage, Captain Glanders, H.P., and other resident gentry, have pronounced in their favour. and have partaken of them, more than once, both in private and at the dinner of the Clavering Institute, attendant on the incorporation of the reading-room, and when the chief inhabitants of that flourishing little town met together and did justice to the hostess's excellent cheer. The chair was taken by Sir Francis Clavering, Bart., supported by the esteemed rector, Dr. Portman; the vice-chair being ably filled by Barker, Esq. (supported by the Rev. I, Simcoo and the Rev. S. Jowls), the enterprising head of the ribbon factory inte Clavering, and chief director of the Clavering and Chatteris: Branch of the Great Western Railway which will be opened in another year, and upon the works of which the engineers and workmen are now busily engaged only night to without

"An interesting event which is likely to take place in the life of our talented townsman, Anthur Rendennis, Esq., has, we understand, caused him to relinquish the intentions which he had of offering himself as a candidate for our botough; and rumour whispers." (says the Chatteris Champion, Clavers ing Agriculturist; and Baymanth Kickernan, that bodes Pendent county paper, so distinguished for its unswerings.

principles and loyalty to the British oak, and so eligible to medium for advertisements)—"rumour states," says the C. C., C. At, and B. Fill that should Sir Francis Clavering's failing health oblige him to belinquish his seat in Parliament, is will racate it in favour of a young gentleman of colossal fortune, and related to the highest aristocracy of the empire, who is about to contract a matrimonial alliance with an accomplished and lovely lady; connected by the nearest raiss with the respected family at Clavering Park. Lady Clavering and Miss Amory have arrived at the Park for the Christmas holidays, and we understand that a large number of the suistocracy are expected, and that festivities of a peculiarly interesting nature will take place there at the commencement of the new year.

The ingenious reader will be enabled, by the help of the above announcement, to understand what has taken blace during the little break which has occurred in our narrative. Although Lady Rockminster grumbled a little at Laura's preference for Pendenmis vover Bluebeard, those who are aware of the latter's secret will understand that the young girl could make no other choice, and the kind old lady who had constituted herself Miss Bell's guardian was not ill pleased that she was to fulfil the great purpose in life of young ladies and marry. She informed her maid of the interesting event that very night, and of course Mrs. Beck, who was perfectly aware of every single circumstance, and kept by Martha, of Fairoaks, in the fullest knowledge of what was passing was immensely surprised and delighted " "Mr. Pondennis's income is so much a the railroad will give him so much more, he states; Miss Bell has so much and may probably have a dittle more one day. For persons in their degree, they will be able to manage very well. And I shall speak to my nephew Pyrent, who, I suspect, was once rather attached to herbut of course that was out of the question "-(" Oh) of course, my Lady; I should think so indeed !!!) -- "not that you know anything whatever about it, or have any business to think at all on the subject. I shall speak to George Pyrisent, who is mow Chief Secretary of the Tape and Seeling Wax Office, and have Mr. Perdennis made something. And Beck; in the morning you will carry down may complements to Mayor Be dennis, and say that I shall pay him a visit at one o'clock. Yes," muttered the old lady, "the Major must be reconciled, and he must leave his fortune to Laura's children."

Accordingly, at one o'clock, the Dowager Lady Rockminster appeared at Major Pendennis's, who was delighted, as may be imagined, to receive so noble a visitor. The Major had been prepared, if not for the news which her Ladyship was about to give him, at least with the intelligence that Pen's marriage with Miss Amory was broken off. The young gentleman, bethinking him of his uncle—for the first time that day, it must be owned—and meeting his new servant in the hall of the hotel, asked after the Major's health from Mr. Frosch; and then went into the coffee-room of the hotel. where he wrote a half-dozen lines to acquaint his guardian with what had occurred. "Dear uncle," he said, "if there has been any question between us, it is over now. Tunbridge Wells yesterday, and found that somebody else had carried off the prize about which we were hesitating. Miss A., without any compunction for me, has bestowed herself upon Harry Foken with his fifteen thousand a year. came in suddenly upon their loves, and found and left him in possession.

"And you'll be glad to hear, Tatham writes me that he has sold three of my fields at Fairoaks to the Railroad Company at a great figure. I will tell you this, and more, when we meet; and am always your affectionate—A. P."

"I think I am aware of what you were about to tell me," the Major said, with a most courtly smile and bow to Pen's ambassadress. "It was a very great kindness of your Ladyship to think of bringing me the news. How well you look! How very good you are! How very kind you have always been to that young man!"

"It was for the sake of his uncle," said Lady Rockminster

most politely.

"He has informed me of the state of affairs, and written me a nice note—yes, a nice note," continued the old gentleman; "and I find he has had an increase to his fortune. Yes; and all things considered, I don't much regret that this affair with Miss Amory is manquée, though I wished for it nice—in fact, all things considered. I am very glad of it."

a move must console him, Major Pendennis," continued the lady; "we must get him a wife." The truth then came lacross the Major's mind, and he saw for what purpose Lady Rockminster had chosen to assume the office of ambassadress, bit has be been added on the about it has one bone about the line of the conversation which ensued or to tell at any length how her Ladyship concluded a negotiation which in "truth," was tolerably easy. There could be no reason why Pen should not marry according to his own and his mother's wish; and as for Lady Rockminster, she supported the marriage by intimations which had very great weight with the Major, but of which we shall say nothing; as her Ladyship (now, of course, much advanced in years) is still alive, and the family might be angry; and, in fine, the old gentleman was quite overcome by the determined graciousness of the lady, and her fondness for Laura. Nothing indeed, could be more bland and kind than Lady Rockminster's whole demeanour, except for one moment, when the Major talked about his boy throwing himself away, at which her Ladyship broke out into a little speech, in which she made the Major understand-what poor Pen and his friends agknowledge very humbly—that Laura was a thousand

Miss Bell, he instantly began to admire her himself. So that when Herr Frosch was requested to walk upstairs to Lady Rockminster's apartments, and inform Miss Bell and Mr. Arthur Pendennis that the Major would receive them, and Laura appeared blushing and happy as she hung on Pen's arm, the Major gave a shaky hard to one and the other, with unaffected emotion and cordiality, and then went through another salutation to Laura which caused her though another salutation to Laura which caused her to blushostill more! Happy blushes bright eyes beaming with the light of love! The story-teller turns from this group to his young audience, and hopes that one day their eyes may all shine so.

times too good for him. Laura was fit to be the wife of a king—Laura was a paragon of virtue and excellence. And it must be said, that when Major Pendennis found that a lady of the rank of the Countess of Rockminster seriously admired

lovely, Blanche having bestowed her young affections upon a blushing bridegroom with fifteen thousand a year, there was such an outbreak of bappiness in Lady Clavering's heart and family as the good Begum had not known for many a west. and she and Blanche were on the most delightful terms of cordiality; and affection. ... The ardent Foker pressed onwards the happy day, and was as anxious as might be expected to abridge the period of mourning which should oput dries in possession of so many charmes and amiable qualities of which he had been only, as it were the beinapparent, not the actual owner, until then. The gentle Blanche, everything that ther affinged lord could desire was not raverse to gratify the wishes of her fond Henry. Lady Chavering came up from Tunbridge, Milliners and jewellers were set to work and engaged to prepare the delightful paraphernalia of Humen. Lady [Clayering was in such a good humour that Sire Francis even benefited by it, and such a acconditation was effected between this pair that Sir Francis came to London sate at the head of his own table once more, and appeared tolerably flush, of money at his billiand-rooms and gambling-houses again. One day, when Major Pendennis and Arthur went to dine in Grosvenor Place, they found an old acquaintance established in the quality of major-domo, and the gentleman in black who, with perfect politeness and gravity, loffered them, their choice of sweet or dry champagne, was no other than Mr. James Morgan. The Chevalier Strong was one of the party. He was in high spirits and condition; and entertaiped the company with accounts of his attusements abroad. It was my Lady who invited ma," said Strong to Arthur, under his voice. "That fellow Morgan looked as black as thunder when I came in. He is about no good here. I will go away first, and wait for you and Milor Pendennis at Hyde Park gate," heren bus melions berediting a live suche of Mr. Morgan helped Major, Pendentis to bis greatoodt when he was quitting the house, and muttered something about having accepted a homporary rengagement with the Clavering family, it was tone senod but constitute and a rail

"I have got a paper of yours, Mr. Morgan," said the old

gentleman.

off Which you can show, if you please, to Sir Francis, sir,

and perfectly welcome," said, Mir. Moogani, with "downcast "A'movery imuchi obliged to you, Major Pendennis and if I can pay voice for all wour kindness ab will " seed !" .....Arthing overheard, the sentence, and seeing the look of hatged which accompanied it suid deally cried out that he had forgotten his handkerchief, and one mobiliars to the drawingroom again. Fokto was still there was still line remotion about his sizen. [] Pen gave the sirenoa book full of meaning and we suppose that the siren understood meaning looks for when afterufinding the verscious handkerchief of which be came in the sirely be once more went out; the sirely, with a laughing wosce said MO Arthur - Mail Pendennis - I want you to tell dear liaura something!" and she came out to the door buse and Whatris it ?? she asked ishutting the door to be general Have yountold Harry to Do routhnow that villain Moraffair alone. "It had he ro have cost with the award ais

"And give her this—il est là—with mydove, please; and libely your pardom for calling your backt. And it is no will be at Madame! Crimblifie's atchalfipast three gand if Lady Rockt minster can spare her, it should not like to drive with the rin the Park "—and she went injusinging, and kissing ker title hard; as Morgains their velvebiliated came up the carpeted stained noed and old doubtine among mental liberatural ballone sheard; Edanohe's opiazed breaking out into brilliant manic as the went down appoint his under and they walked away together. Anthur briefly told him what be had done "What was to be done? he asked by and the old gain levium her by What is to be done by begald?" said the old gain levium by Mat day to be done four to leave it alone? Begald; levium by Mat day to be done four to leave it alone?

thankful," said the old fellow, with a shudder, "that we are out of the business, and leave it to those it concerns."

"Hegad, she'll take her own course," said the old man. "Miss Amory is a dev'lish wideawake girl, sir, and must play her own cards; and I'm doosid glad you are out of it—doosid glad, begad. Who's this smoking? Oh, it's Mr. Strong again. He wants to put in Missoar, I suppose. It tell you, don't meddle in the business, Arthur."

Strong began once or twice, as if to converse upon the subject, but the Major would not hear a word. He remarked on the moonlight on Apsley House, the weather, the oabstands—anything but that subject. He bowed stifly to Strong, and clung to his nephew's arm, as he turned down St. James's Street, and again cautioned Peneto leave the

affair alone. "It had like to have cost you so much, sir, that you may take my advice," he said."

When Arthur came out of the hotel, Strong's cloak and cigar were visible a few doors off. The jolly Chevalier laughed as they met. "I am an old soldier, too," he said. "I wanted to talk to you, Penderinis. I have heard of all that has happened, and all the chops and changes that have taken place during my absence. I congratulate you on your marriage, and I congratulate you on your escape, too you understand me. It was not my business to speak with I know this, that a certain party is as arrant a little-well well, never mind what. You acted like a man and a trump, and are well out of it."

"I have no reason to complain," said Pende "I went back to beg and entreat poor Blanche to tell Foker all in I hope; for her sake, she will; but I fear not. There is but one policy, Strong—there is but one?

"And lucky he that can stick to it," said the Chevalier.

"That rascal Morgan means mischief. He has been lurking about our Chambers for the last two months; he has found out that poot, mad devil Amory's secret. He has been trying to discover where he was; he has been pumping Ma. Bolton, and making old Costigan drunk several times. He bribed the Inn porter to tell him when we came back; and he has got into Clavering's service con the strength of his

irmation. He will get every good pay for it, mark my irds—the villain!" he shall be an analysis of the same and a same an

"At Boulogne, I believe. I left him there, and warned him not to come back. I have broken with him, after a desperate quarrel, such as one might have expected with such a madman. And I'm glad to think that he is in my lebt now, and that I have been the means of keeping him out of more harms than one."

"He has lost all his winnings, I suppose?" said Pen.

"No; he is rather better than when he went away—or was a fortnight ago. He had extraordinary luck at Baden—broke the bank several nights, and was the fable of the place. He lied himself there with a fellow by the name of Bloundell, who gathered about him a society of all sorts of sharpers, make and female, Russians, Germans, French, English. Amory got so insolent that I was obliged to thrash him one day within an inch of his life. I couldn't help myself; the fellow has plenty of pluck, and I had nothing for it but to hit out."

"And did he call you out?" said Peng of Beng and 
"You think if I had shot him I should have done nobody any harm? No, sir; I waited for his challenge, but it never came, and the next time I met him he begged my pardon, and said, Strong, I beg your pardon; you whopped me, and you served me right. I shook hands; but I couldn't live with him after that I paid him what I lowed him the night before," said Strong, with a blush. "I pawned everything to pay him, and then I went with my last ten florins and had a shy at the roulette. If I had lost, I should have let him shoot me in the morning. I was weary of my life. By Jove, sir, isn't it a shame that a man like me, who may have had a few bills out, but who never deserted a friend, or did an unfair action, shouldn't be able to turn his hand to anything to get bread? I made a good night, sir, at roulette, and I've done with that. I'm going into the wine business. My wife's relations live at Cadiz. Lintend to bring over Spanish wine and hams; there's a fortune to be made by it, six,—a fortune. Here's my card. If you want any sherry or harns, recollect Ned Strong is your man." And the Chevalier pulled out

handsome dard; stating other Strong; & Company, Shepherdis Inn, were sole agents for the celebrated Diamond Manzandh of the Duke of Garbanzos, Grandere 6fr Spain of thie / First Class: and of the famous Tobosov hands, fed: policedrus, only in the country of Dono Quexote. I "Come and taste tem, sir, the come and try 'em at my Chambers out ou see I ve an eve to business, and by dove this time Tilbsucceed no bour and are milPennlaughed as the took the odrd vert'I tiden't know whether I shall be allowed to go to bachelour's prantites, when said Myon " He has lost all his winnings, I suffice of gaiog hell word 231 " But you mans have sherry; dir ++ mod must have sherry." will have sit from cycle colerend on it," said the cother. 5% And Jathink youlded very zwell out zof your rother partnership. ... That inforther Altamond and this daughtenicorpespond, I slean," Pen added, after apause sinos a mid tuoda burenta, vistables; skie wrote him: the dangest rigns and electors; that I vised stop read the (silv) little idevik! wand the answered ounter sovien to (Mini.) Brommer / The was for darraing the miff the dist day or two, and inothing wood dictiont him out having thack his child. But she didn't want to come, as you may fanery and he was not very reager about out by Here the Chevelier binosto autim in the tenugh hin Hilly live in, adde your kind which towas the cause of mour quanties and borning match?; There was career tenn widowat Baden a Madame la Bironne de la Oduche cassée and seed in the sed of drell wanted to madry standi would, but that if told her the was marrieditalneady not I don't think that she was thuch thetter than the was blosmy her ondehe pied at Boulogne the day I bamebto: Emglatidibit ast telibriage I notif not ast telibriage. mi And now while have broughbond our navative odithe point whither the ahaquincement in the Charter's Champion had sir, isn't it a shame that a man like me, subbetoubhar qharila few falls out, but who never deserted a friend, or did an amilitywantediobuti very, menyofewidaysi before othat ribiissfuli wine when Foket shoult call Blancheding own The Clavering fells had all biresaed nousee the minst splendid new carriage in the subode would reduce standing in the boads beuse at the Salavering Airms "dankleshown ting traceful retain: for drivite common ly by Mrc Foketes head conchanal Madame Fritisty was coderatived in making some lovely ideases for the tenant

danglateis: who were to figure as a sort of brides maids' dhorus at the breakfast and marriage ceremony of And simmense festivities were to take place at the Parlo upon this delightful orcasional area of the contract of the term temperature diffYes; oMn Huxder, west; a happy tenanter, its orduntaly is pride, will assemble in the baronial hall, where the beards will wag ralle! The com shall be stain and the copy they'll drain ; and the bells shall peal onite genteel; and my father in-law with the tear of sensibility bedewing his eye, shall blessous at this baronial plorch! That shall be the order of probeedings; I think, Man Huxter; and I hope we shalk see you and your lovely bride by her husband's side, - and what will we optense to drink isir bu Mrs. Lightfoot mizeland you will give to my excellent friend and body-surgeon. Mr. Huxter, Mr. Samuel Huxter, M.R.C.S., every refreshment that your hostel affords, and place the lifestime amount to my accounts and Mr. Lightfoot sir, what will you take I though you've had enough already. It think - yes, hat he we as mount

So spoke Harry Foker, in the bar of the Mcker ing Armis? He had apartments at that hotely and had gathered a direle of friends round hims there. He treated all to dimin the open He treated all to dimin the open He was hail fellow with every man. He consoled hoppy. He danced wound Madame of ribbby, Miss. hightfoots great ally, as she sate pensive in the bar. He consoled Mrs. Lightfoot, who had already begun to have consess of matrimonial disquiety for the treater must be told, that young hightfoots having now the full command of the cellar had none over his dwn hubbuidled desires, and was tippling and tipsy foom incoming till night. Who had a pited is sightlit was for his fond wife to behold the big youth redling about the yard and edfactoomy or drinking with the farmers and tradesment his own neat wines and carefully selected stobk of spirits.

from the Park, and look laughts at the expense of the land-lond of the "Clavering of this." In Helmatched and Light foot's high vagaries with savage sneeds. Missil Light foot felt always identify inscondentable when her unhappy spouse was under his comrade's eye. But affecting month outsided, and to think he had got to this! Madame Fribsby could feet to her. Madame Bribsby could tell her spones of meson every or

as bad. She had had her own woes too, and het sad experience of men. So it is that nobody seems happy altogether, and that there's bitters, as Mr. Foker remarked, in the cup of every man's life. And yet there did not seem to be any in his, the honest young fellow! It was brimming over with happiness and good-humour.

Mr. Morgan was constant in his attentions to Foker. "And yet I don't like him somehow," said the candid young man to Mrs. Lightfoot. "He always seems as if he was measuring me for my coffin somehow. Pa-in-law's afraid of him; pa-in-law's a—hem! never mind; but ma-in-law's a trump, Mrs. Lightfoot."

"Indeed my Lady was;" and Mrs. Lightfoot owned, with a sigh, that perhaps it had been better for her had she never

left her mistress.

"No, I do not like thee, Dr. Fell; the reason why I cannot tell," continued Mr. Foker; "and he wants to be taken as my head man. Blanche wants me to take him.

Why does Miss Amory like him so?"

"Did Miss Blanche like him so?" The notion seemed to disturb Mrs. Lightfoot very much; and there came to this worthy landlady another cause for disturbance. A letter, bearing the Boulogne post-mark, was brought to her one morning, and she and her husband were quartelling over it as Foker passed down the stairs by the bar, on his way to the Park. His custom was to breakfast there, and bask a while in the presence of Armida; then, as the company of Clavering tired him exceedingly, and he did not care for sporting, he would return for an hour or two to billiards and the society of the "Clavering Arms;" then it would be time to ride with Miss Amory, and, after dining with her, he left her and returned modestly to his inn.

Lightfoot and his wife were quarrelling over the letter. What was that letter from abroad a Why was she always having letters from abroad? Who wrote 'em?—he would know He didn't believe it was her brother. It was no business of his! It was a business of his; and, with a curse, he seized hold of his wife, and dashed at her pocket for the letter. This products a business of his and, with a curse,

tic The poor woman gave a scream, and said, "Well, take

it.": Just as her husband seized on the letter, and Mr. Foker entered at the door, she gave another scream at seeing him, and once more tried to seize the paper. Lightfoot opened it, shaking her away, and an enclosure dropped down on the breakfast-table.

Hands off, man alive !"cried little Harry, springing in. Don't lay hands on a woman, sir. The man that lays his hand upon a woman, save in the way of kindness, is a Hallo! it's a letter for Miss Amory. What's this, Mrs. Lightfoot?" and proposed of the way of the layer of the la

Mrs. Lightfoot began in piteous tones of reproach to her husband, "You unmanly fellow! to treat a woman so who took you off the street." Ohly you coward, to lay your hand upon your wife in Why did I marry you? Why did I leave my Lady for you? Why did I spend eight hundred pound in fitting up this house that you might drink and guzzle?"

"She gets letters, and she won't tell me who writes letters," said Mr. Lightfoot, with a muzzy voice; "it's a family affair, sir. Will you take anything, sir?" won't letters, and she won't tell me who writes letters," said Mr. Lightfoot, with a muzzy voice; "it's a family affair, sir."

"I will take this letter to Miss Amory, as I am going to the Park," said Foker, turning very pale; and taking it up from the table, which was arranged for the poor landlady's breakfast, he went away.

Mrs. Lightfoot—curse me, who's J.A.?" cried the husband.

Mrs. Lightfoot—curse me, who's J.A.?" cried the husband.

Mrs. Lightfoot cried out; "Be quiet, you tipsy brute, do!"

—and running to her bonnet and shawl, threw them on, saw

Mr. Foker walking down the street, took the by-lane which
skirts it, and ran as quickly as she could to the lodge-gate,
Clavering Park. Foker saw a running figure before him, but
it was lost when he got to the lodge-gate. He stopped and
asked, "Who was that who had just come in? Mrs. Bonner,
was it?" He reeled almost in his walk; the trees swam
before him. He rested once or twice against the trunks of
the naked limes.

Lady Clavering was in the breakfast-room with her son, and her husband yawning over his paper. "Good-morning, Harry," said the Begum. "Here's letters, lots of letters. Lady Rockminster will be here on Tuesday instead of Monday, and Arthur and the Major dome to-day; and Laura is

to go ito Motor. Portman's raids come to church from there; and what's the matter; my dear what, makes you so pale, Harry b' to find it is requested to show it bear come accord.

"not down yet?"

"Plisoche is alwaysothe lasti"osaidettie boygeatting muiffins; "ishe's; a regularedawdle, she iscomblere you're motoritere, she lays in bed-tihllunch-time." od mi over manow a norm one is "Be, duiet; Frank," saidnahe aziothero. Totioi a zin i od d

Blanche came down presently, looking pale; 'Sanod' with rather at leager looks towards Boken: Then she advanced and kissed then mother, and that we like the aming with her wery best smiles on wheth she greeted Harry was and To very the string to do you do with the lands of the court that he had a like the sands of t

for gots leaves, and she won't tell me who "albanda orey you. Blanche." She gots leaves, and she won't tell me who "she gots leaves, and she won't tell me who "she gots leaves, and she won't tell me who "she gots leaves, and she won't tell me who "she gots leaves, and she won't tell me who "she gots leaves, and she won't she gots leaves 
"MA letter! and from whom is it, puby a .t. Knyon; it shie said.
"I don't know—I should like na kmow," said Eqkier//

How can I tell until/I sec/it@" asked Blanche: "Fw ?"

In Ladys Clavering inwandering, took the letter from poor Foken's shaking hands and leoked at the superscription. At she blooked at the superscription. At she blooked at the superscription. At she blooked at its superscription. At the she had a search face she wirtpped the detter, and minimizing up, to track, clutched the boy, to her and boust out with a sobre Take that away—fils impossible like impossible like impossible like in a single still with the letter is conly bring the had a some proper pressioner, and relative locators? In once the letter is conly bring the data away? I have a solution of the letter is conly bring the data away? I have a solution of the letter is conly bring the data away? I have a solution of the letter is consistent that she had a solution of the letter is consistent that she had a solution of the letter is consistent that she had a solution of the letter is consistent that she had a solution of the letter is consistent that she had a solution of the letter is consistent that the she had a solution of the letter is consistent that the she had a solution of the letter is consistent that the she had a solution of the letter is consistent that the she had a solution of the letter is consistent that the she had a solution of the letter is consistent to the she had a solution of the letter is consistent that the she had a solution of the letter is consistent to the she had a solution of the letter is consistent to the she had a solution of the she had

Blanche had taken up the letter, and was a moving with a towards (the fire that Fokkir and to ther and ghitehald her arm "Limitative that letter," (the isaid of figure it them You share the letters, the letter of 
"I have not wrote, my darling Bessy, this three weeks; but this is to give her a jather addessing and I shall come down pretty soon as quick as inty note; and intended see the common and my son-informal dishall put up lat Bonner's. I have that a pleasant autumn, and an staying here attain botel where there is good combany, and which is kep in good splei bladath know whether II quite approve of pour throwing over Ma. I for Mr. Fig. and don't think Foker's such a pretty grave, and from your amount of him he seems at muff, and not a beauty. But he has got the remark, which is the things So in our ore, my dear little Betsy, till we meet, from your affectionate father! "I had my In Amor WATAMONTA!"

qlad os ii word find I frevo dreat but her word word. Alabadat, diady: Clavering pritrisotoo latesto keep it from yournow? said poor bekerly modulathe distracted swoman, having cast her eyes over it, again broke outsinto hysterical screams and convulsively grasped blorison. The word I is

"". "They have made; an ounsist of you, bry; boy," she/said.
"They're dishonoured your old mother; but. I'm innocent,
Frank-H-before God, Rim incocent. H-didn't know this, Mri
Faket ; sindent indaed, I didn't. Brown and good, and grant you grant you."
"I'm sure your idn'ts" said Boker, going up and kissing her

hand. em guinim med ev'l hun; em bedder hun en som sung his Constrous, igenerous. Hatsylle wied; out a Blanche; din an tossasy, en but he, with drew his hand which was upon there side;

and turned from her with a littive ring lipos "That is different;" he says.

Amory said an attitude: to slive out bies "Sharos nover of There was consisting to be done for mine," said Boken "I would have taken you, limbate with you were different descripting's talked about in London I know that your lather had come to mot great "You don't think it was for your contection! I married you for Demon't ball! In I've laved you will all typhtapt and soul, for two years, and spoules been playing all typhtapt and soul, for two years, and spoules been playing

with me, and cheating me," broke out the young man, with a cry. "O Blanche, Blanche, it's a hard thing—a hard thing!" and he covered his face with his hands, and sobbed behind them.

Blanche thought, "Why didn't I tell him that night when Arthur warned me?" A to the first second in the second in

"Don't refuse her, Harry," cried out Lady Clavering, "Take her—take everything I have! It's all hers, you know, at my death! This boy's disinherited."—(Master Frank, who had been looking scared at the strange scene, here burst into a loud cry.)—"Take every shilling. Give me just enough to live, and to go and hide my head with this child, and to fly from both. Oh, they've both been bad, bad men. Perhaps he's here now. Don't let me see him. Clavering, you coward, defend me from him."

Clavering started up at this proposal. "You ain't serious, Jemima? You don't mean that?" he said at "You won't throw me and Frank over? I didn't know it, so help me ——. Foker, I'd no more idea of it than the dead—until the fellow came and found me out, the discaped convict scoundrel."

"Yes," screamed out the Baronet in his turn. "Yes, a d-d runaway convict—a fellow that forged his father inlaw's name—a did attorney—and killed a fellow in Botany Bay, hang him—and ran into the Bush, curse him; I wish he'd died there. And he came to me, a good six years ago, and robbed me; and I've been ruining myself to keep him; the infernal scoundrel!!! And Pendennis knows it, and Strong knows it, and that d—d Morgan knows it, and she knows it, ever so long; and I never would tell it, never, and I kept it from my wife."

"And you saw him, and you didn't kill him, Clavering, you coward?" said the wife of Amory... "Come away, Frank; your father's a coward. "I am dishonoured, but I'm your old mother, and you'll—you'll love me, won't you?"

Blanche, éplorée, went up to her mother; but Lady Clavering shrank from her with a sort of terror. "Don't touch me," she said; "you've no heart-you never had. I see all now. I I see why that coward was going to give up his place.

in Parliament to Arthur—yes; that! coward! and why you threatened that you would make me give you half. Frank's fortune. And when Arthur offered to marry you without a shilling, because he wouldn't rob my boy, you left him, and you took poor Harry! Have nothing to do with her. Harry. You're good! you lare of Don't marry that—that convict's daughten. Come away a Frank, my darling; come to your poor old mother! We'll hide ourselves; but we're honest, yes, we are honest."

All this while a strange feeling of exultation had taken possession of Blanche's mind. I That month with poor Harry had been a weary month to her. All his fortune and splendour scarcely sufficed to make the idea of himself supportable. She was wearied of his simple ways, and sick of coaxing and cajoling him.

"Stay, mamma! stay, madam!" she cried out, with a gesture which was always appropriate, though rather theatrical. "I have no heart, have I? I keep the secret of my mother's shame. I give up my rights to my half-brother and my bastard brother—yes, my rights and my fortune. I don't betray my father. And for this I have no heart! I'll have my rights now, and the laws of my country shall give them to me. I appeal to my country's laws—yes, my country's laws! The persecuted one returns this day. I desire to go to my father." And the little lady swept round her hand, and thought that she was a heroine.

"You will, will you?" cried out Clavering, with one of his usual eaths, "I'I'm a magistrate, and, dammy, I'll commit him. Here's a chaise coming; perhaps it's him. Let him come."

A chaise was indeed coming up the avenue, and the two women shrieked each their loudest, expecting at that moment to see Altamont arrive.

The door opened, and Mr. Morgan announced Major Pendennis and Mr. Pendennis, who entered, and found all parties engaged in this fierce quarrel. A large screen fenced the breakfast room from the hall; and it is probable that according to his custom, Mr. Morgan had taken advantage of the screen to make himself acquainted with all that occurred.

It had been arranged on the previous day that the young people should ride randrat the appointed hour in the after noon, Mr. Foker's horses arrived from the "Clavering Arms." But Miss Blanche did not accompany him on this occasion. Pen came out and shock hands with him of the doorstens and Harry Foker rode away followed by his groom in mourning. The whole transactions which thave occupied the most active part of our history were debated by the part ties concerned during those two or three hours Many counsels had been given istories wold, and compromises suggested and at the end! Habru Foker rode awayis with a sadia God bless vod 12 from Pentin There was redream dinner at Clavering Park, at which the lately instalted butler did not lattend and the kidies were both absent. After dinner Pen said, "I will walk down to Clavering and see if he dis "come." And he "walked through the dark vavenue. across the bridge and rough by his own cottage the nonce quiet and familiar fields of which were flaming with the kibis and forges of the artificers employed to the new railroad works; and so he entered the town, and made now the octrav my father. And for this I have no smrk anily 190 any rights now, and the laws of my country shaft give than It was past midnight when he returned to Clavering Park He was exceedingly pale and agitated 1350 Is Lady Clavering up yet?" herasked "Yes she was in her own sitting room

He went up to her, and there found the poor lady inca piteous state of tears and agitation. Suoy III alia no? "I'is I-Arthur," houseld, looking in; and entering, the took her hand very affectionately and kissed it. II "You were always the kindest of friends to me, dear Lady Clavering," he said. MI love you livery panetro. Dehave got some news for your income.

"Don't call me by that name," she saidy pressing his hand.
"You were always a good boy, Arbur; and it's wind of you to come now wery kind. "You sometimes book very like your that, my dean?" I broup sometimes book very like your that, my dean?" I broup somet said in book are softed.

Dear good Ludy Claubring, MARthur repeated, with patticular emphasis, Misomething very strange has happened in Has anything happened to him? Migasped Ludy Clavering. "Oh, it's horrid to think I should be glad of it—homid?"

at the is well. . . He has absent and is gone i my dear lady. Aon't alarm yourself, he is gone, and you are Lady Clayer Mr. Morgan, who vened his displeasure in such landlitager "Is it true what he sometimes said to me!" she screamed that he was a rum customer, and not nothe toad, tadt,"—tuo 11: "Herewas married before he married avous" said Pen. "He has confessed it to night .... He will never come back." There came another shrick from Lady Clavering as she flung her arms round Pen and kissed him and burst into on which she had privily w itten the worabluods sid accrease What Penchad to religibly a multiplicity of sobs and interruptions, must be compressed briefly, for behold our prescribed limit is reached, and our tale is coming to its end. With the Branch Coach from the railroad, which had suoceeded the old Alacrity and Perseyerance, Amery acrived, and was set down at the "Clavering Arms" He ordered his dinner at the place under his assumed name of Altamorit; and being of a jovial turn be welcomed the landlord, who was nothing doth, to a chare of his wine. Having extracted from Mr. Lightfoot all the news regarding the family at the Park, and found, from examining his host, that Mrs. Lightfoot, as she said, had kept his counsel, he called for more wine of Mr. Lightfoot, and at the end of this symposium. both, being greatly excited, went into Mrs. Lightfoot's bar,

She was there taking tea with her friend, Madame Fribsby; and Lightfoot was by this time in satch a happy state as not to be surprised at anything which might occur, so that, when Altamont shook hands with Mradiciphtfoot as an old acquaintance, the recognition did not appear to him to be in the least strange, but only a reasonable cause for further drinking. The gentlemen partook, then of brandy and water, which they offered to the classics, not heeding the terrified looks of one or the other slicks be at my heading the terrified looks of one or the other slicks be at my which they were so engaged, at about six o'clock out the evening, Mr. Morgan, Sir Francis Clavering's new man, came in, and was requested to drink a Hoselected his favourite beverage, and the parties engaged in general conversation.

After a while Mr. Lightfoot began to doze. Mr. Montan had repeatedly given hints to Mrs. Fribaby to quit the premises; but that lady, strangely fascinated, and terrified

would seem, or persuaded by Mrs. Lightfoot not to go, kept her place. Her persistence occasioned much annoyance to Mr. Morgan, who vented his displeasure in such language as gave pain to Mrs. Lightfoot, and caused Mr. Altamont to say that he was a rum customer, and not polite to the sex.

The altercation between the two gentlemen became very painful to the women, especially to Mrs. Lightfoot, who did everything to soothe Mr. Morgan; and, under pretence of giving a pipe-light to the stranger, she handed him a paper on which she had privily written the words, "He knows you. Go." There may have been something suspicious in her manner of handing, or in her guest's of reading, the paper; for when he got up a short time afterwards, and said he would go to bed, Morgan rose too, with a laugh, and said it was too early to go to bed.

The stranger then said he would go to his bedroom.
Morgan said he would show him the way.

At this the guest said, "Come up. I've got a brace of pistols up there to blow but the brains of any traitor or skulking spy," and glared so fiercely upon Morgan, that the latter, seizing hold of Lightfoot by the collar, and waking him, said, "John Amory, Parrest you in the Queen's name. Stand by me, Lightfoot. This capture is worth a thousand pounds."

He put forward his hand as if to seize his prisoner; but the other, doubling his fist, gave Morgan with his left hand so fierce a blow on the chest that it knocked him back behind Mr. Lightfoot. That gentleman, who was athletic and courageous, said he would knock his guest's head off, and prepared to do so, as the stranger, tearing off his coat, and cursing both of his opponents, roared to them to come on.

But with a piercifig scream Mrs. Lightfoot flying herself before her husband, whilst with another and louder shriek Madame Fribsby ran to the stranger, and calling out "Armstrong! Johnny Armstrong!" seized hold of his naked arm, on which a blue rattooing of a heart and M. F. were visible.

The ejaculation of Madame Fribsby seemed to astound and sober the stranger. He looked down upon her, and cried out, "It's Polly, by Jove!"

Mrs. Fribsby continued to exclaim, "This is not Amory.

This is Johnny Armstrong, my wicked, wicked husband, married to me in St. Martin's Church, mate on board an Indiaman; and he left me two months after, the wicked wretch. This is John Armstrong—here's the mark on his arm which he made for me."

The stranger said, "I am John Armstrong, sure enough, Polly. I'm John Armstrong, Amory, Altamont; and let 'em all come on, and try what they can do against a British

sailor. Hurray, who's for it?"

Morgan still called out, "Arrest him!" But Mrs. Lightfoot said, "Arrest him! arrest you, you mean spy! What! stop the marriage and ruin my Lady, and take away the 'Clavering Arms' from us?"

"Did he say he'd take away the 'Clavering Arms' from us?" asked Mr. Lightfoot, turning round. "Hang him, I'll

throttle him!"

"Keep him, darling, till the coach passes to the up train.

It'll be here now directly."

And so they kept Morgan until the coach came, and Mr Amory or Armstrong went away back to London.

Morgan had followed him; but of this event Arthur Pendennis did not inform Lady Clavering, and left her invoking blessings upon him at her son's door, going to kiss him as he

was asleep. It had been a busy day.

We have to chronicle the events of but one day more, and that was a day when Mr. Arthur, attired in a new hat, a new blue frock-coat and blue handkerchief, in a new fancy waistcoat, new boots, and new shirt-studs (presented by the Right Honourable the Countess Dowager of Rockminster), made his appearance at a solitary breakfast-table in Clavering Park, where he could scarce eat a single morsel of food. Two letters were laid by his worship's plate; and he chose to open the first, which was in a round clerk-like hand, in preference to the second more familiar superscription.

Note I ran as follows:—

"Garbanzos Wine Company, Shepherd's Inn,

Monday.

"My DEAR PENDENNIS,—In congratulating you heartily

upon the event which is to make you happy for life, I send my very kindest remembrances to Mrs. Pendennis, whom I hope to know even longer than I have already known her. And when I call her attention to the fact, that one of the most necessary articles to her husband's comfort is pure sherry. I know I shall have her for a customer for your worship's sake.

"But I have to speak to you of other than my own con-Yesterday afternoon, a certain J. A. arrived at my Chambers from Clavering, which he had left under circumstances of which you are doubtless now aware.' In spite of our difference, I could not but give him food and shelter (and he partook freely both of the Garbanzos Amontillado and the Toboso ham), and he told me what had happened to him, and many other surprising adventures. The rascal married at sixteen, and has repeatedly since performed that ceremony—in Sydney, in New Zealand, in South America, in Newcastle, he says, first, before he knew our poor friend the milliner. He is a perfect Don Juan.

"And it seemed as if the Commendatore had at last overtaken him; for as we were at our meal there came three heavy knocks at my buter door, which made our friend start. I have sustained a siege or two here, and went to my usual place to reconnoitre. Thank my stars I have not a bill out in the world, and besides those gentry do not come in that way. If found that it was your uncle's late valet, Morgan, and a policeman (I think a sham policeman), and they said they had a warrant to take the person of John Armstrong, alibs Amory, alius Altamont, a runaway convict, and threat-

"Now, sir, in my own days of captivity P had, discovered a little passage along the gutter into Bows's and Costigan's window, and I sent Jack Alias along this covered way, not without terror of his life, for it had grown very cranky; and

then, after a parley, let in Mons. Morgan and friend.

"The rascal had been instructed about that covered-way, for he made for the room instantly, telling the policeman to go downstairs and keep the gate; and he charged up my little staircase as if he had known the premises. As he was going out of the window we heard a voice that you know, from Bows's garret, saying, 'Who are ye, and hwhat the divule are ye at? You'd betther leave the gutther; bedad

there's a man killed himself already,

"And as Morgan, crossing over and looking into the darkness, was trying to see whether this awful news was true, he took a broomstick, and with a vigorous dash broke down the pipe of communication; and told me this morning, with great glee, that he was reminded of that 'aisy sthratagem by remembering his dorling Emilie, when she acted the pawrt of Cora in the Plee—and by the bridge in Pezawro, bedad," I wish that scoundrel Morgan bad been on the bridge when the General tried his 'sthratagem."

"If I hear more of Jack Ahas, I will tell you. He has got plenty of money still, and I wanted him to send some to our poor friend the milliner; but the scoundrel laughed, and said he had no more than he wanted, but offered to give anybody a lock of his hair. Farewell—be happy! and believe me always truly yours.

And now for the other letter," said Pen. "Dear old fellow!" and he kissed the seal before he broke it.

the man red lan, the energy of the Warrington, Tuesday.

bless you, to both of you. May Heaven make you happy, dear Arthur, and dear Laura! I think, Pen, that you have got the best wife in the world, and pray that, as such, you will cherish her and tend her. The Chambers will be lonely without you, dear Pen; but I am tired, I shall have a new home to go to in the house of my brother and sister. I am practising in the mursery here, in order to prepare for the part of Uncle George. Farewell! make your wedding tour, and come back to your affectionate.

Pendennis and his wife read this letter together after Doctor Portman's breakfast was over and the guests were gone, and when the carriage was waiting analyst the crowd at the Doctor's owier gate. But the wicket led into the churchyard of St. Mary's, where the bells were pealing with all their might, and it was bere, over Helen's green grass that Arthur showed his wife George's letter. For which of those

two—for grief was it or for happiness, that Laura's tears abundantly fell on the paper? And once more, in the presence of the sacred dust, she kissed and blessed her Arthur.

There was only one marriage on that day at Clavering Church; for, in spite of Blanche's sacrifices for her dearest mother, honest Harry Foker could not pardon the woman who had deceived her intended husband, and justly argued that she would deceive him again. He went to the Pyramids and Syria, and there left his malady behind him, and returned with a fine beard, and a supply of tarbooshes and nargillies. with which he regales all his friends. He lives splendidly, and, through Pen's mediation, gets his wine from the cele-

brated vintages of the Duke of Garbanzos.

As for poor Cos, his fate has been mentioned in an early part of this story. No very glorious end could be expected to such a career. Morgan is one of the most respectable men in the parish of St. James's, and in the present political movement has pronounced himself like a man and a Briton, And Bows? on the demise of Mr. Piper, who played the organ at Clavering, little Mrs. Sam Huxter, who has the entire command of Doctor Portman, brought Bows down from London to contest the organ-loft, and her candidate carried the chair. When Sir Francis Clavering quitted this worthless life, the same little indefatigable canvasser took the borough by storm, and it is now represented by Arthur Pendennis, Esq. Blanche Amory, it is well known, married at Paris, and the saloons of Madame la Comtesse de Montmorenci de Valentinois were amongst the most suivis of that capital. The duel between the Count and the young and fiery representative of the Mountain, Alcide de Mirobo, arose solely from the latter questioning at the Club the titles borne by the former nobleman. Madame de Montmorenci de Valentinois travelled after the adventure; and Bungay bought her poems, and published them, with the Countess's coronet emblazoned on the Countess's work.

Major Pendennis became very serious in his last days, and was never so happy as when Laura was reading to him with her sweet voice, or listening to his stories. For this sweet lady is the friend of the young and the old, and her life is

always passed in making other lives happy.

"And what sort of a husband would this Pendennis be?" nany a reader will ask, doubting the happiness of such a parriage and the fortune of Laura. The querists, if they neet her, are referred to that lady herself, who, seeing his rults and wayward moods-seeing and owning that there re men better than he—loves him always with the most onstant affection. His children or their mother have never eard a harsh word from him; and when his fits of moodiess and solitude are over, welcome him back with a neveriling regard and confidence. His friend is his friend still, -entirely heart-whole. That malady is never fatal to a sound rgan. And George goes through his part of godpapa perectly, and lives alone. If Mr. Pen's works have procured im more reputation than has been acquired by his abler iend, whom no one knows, George lives contented without ne fame. If the best men do not draw the great prizes in fe, we know it has been so settled by the Ordainer of the ottery. We own, and see daily, how the false and worthless ve and prosper, while the good are called away, and the ear and young perish untimely; we perceive in every man's fe the maimed happiness, the frequent falling, the bootless ndeavour, the struggle of Right and Wrong, in which the trong often succumb and the swift fail; we see flowers of ood blooming in foul places, as, in the most lofty and olendid fortunes, flaws of vice and meanness, and stains of vil; and, knowing how mean the best of us is, let us give hand of charity to Arthur Pendennis, with all his faults and nortcomings, who does not claim to be a hero, but only a ian and a brother.

and the what all a warmstone bake of more in a larger only price we have the grant of the the first around he omers have been been as also and the state of t The Commence of the Commence o wear off there are in take a real an early stood pour a richard with audit fan darkt noar at 151 oethe Earline Carpaie. and another a rank in a read deposit a beand the country of the state of district wat sometime in a frage sept The second own and the state of the state married by the restaid of room and the conand the state of the deal of the south branch relative for the speciment and recommend the second gracing being the anill one to amoral the or medically in content to the distribution of the second and the contint is I grant the example and sold by both the major with the en la com proper de la como en periodida properte fore a diame train the course over a glammar element of on gratical trains on it soid was a millest traine off bills provide pail Burnisha is to and the short of saidth and Wales to the little the in Francis is sure that there edition illuminates restore as proceeds the entered particles by the configuration of the and the contract of the second party of the second bif the  $\kappa r \sim r / k / d \gg l$  a to d + d l mosar weak trainform! Let rLong to the first and the state of the state a planta in the more good of which controlled a factor I Himbert & Dige

QZ 4 EHJ

My

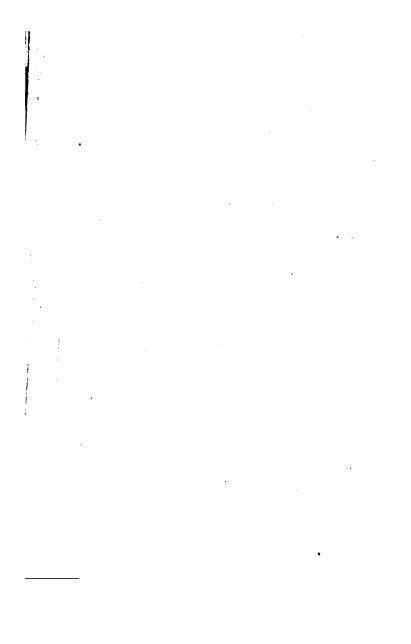

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| taken from the Building |   |   |
|-------------------------|---|---|
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   | : |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         | • |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         | • |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |

